

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

57. a.14

# Griechische und albanefische Märchen.

Erfter Theil.

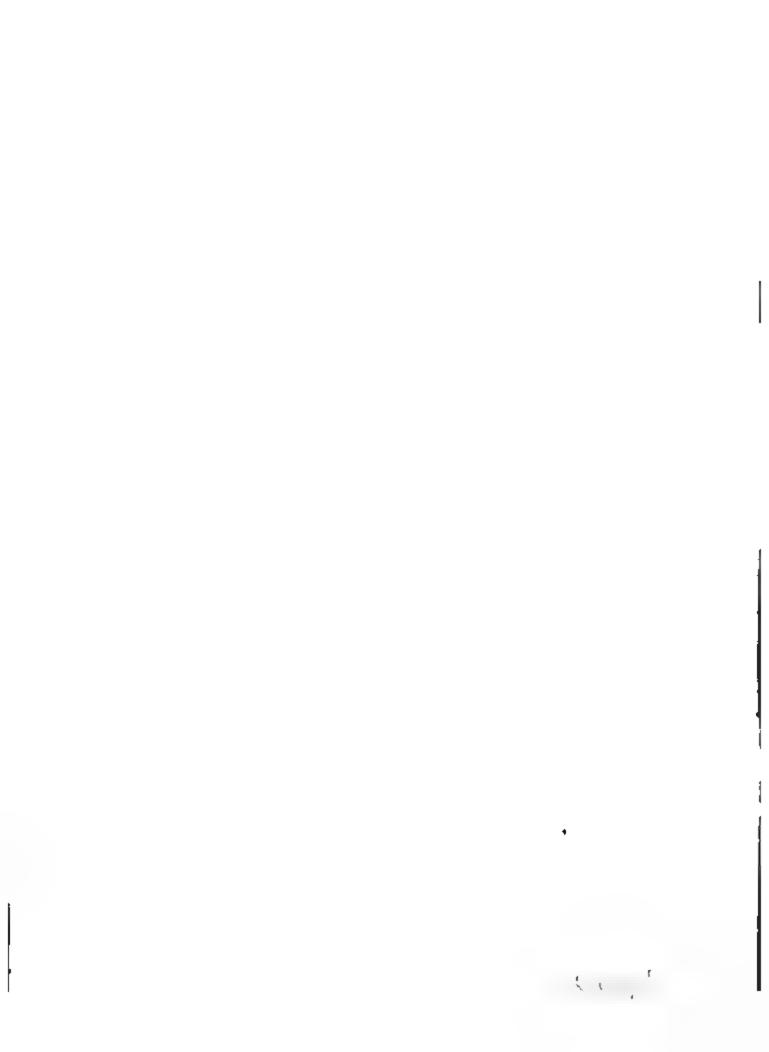

2

( ,

### Griechische und albanesische

Märchen.

Befammelt, überfest und erlautert

ben

I. G. v. Sahn,

f. f. Conful für bas oftliche Griechenlanb.

Erfter Theil.

Mit einem in Barben gebrudten Titelbilbe.

Leipzig,

Berlag von Bilbelm Engelmann.

1864.



### Vorrede.

Der Berfaffer trug fich feit Langem mit bem Bunfche, die griedifden Bolfemarchen ju fammeln; er fuchte jeboch vergeblich nach einem Pfabe, ber ihm bies vorborgene Reich erschlöffe, bis er im Jahre 1848 mahrend feines Aufenthaltes in Janning auf ben Gebanten fam, die Schuler bes bortigen Gymnafiums ju biefem 3wede gu benuten. Er ließ baber von bem Borftande besfelben ein Dutenb der fahigften Schuler aussuchen, und wies fie an, fich mabrend ihrer Ferienzeit bie Marchen ihrer Seimatheorte von ihren Muttern, Großmuttern und Schwestern in die Reber biftiren ju laffen, fich babei ftrengftene por jeder Abanberung ober vermeintlichen Berbefferung ju huten und fo viel als möglich ber Munbart treu ju bleiben, in ber fie ergahlt wurden. Diefes mehrmale wiederholte Berfahren feste ihn in ben Befit einer Maffe von Seften, Die er aber, um in feinen albanefischen Sammlungen nicht unterbrochen zu werben, nach ber erften Lefung auf die Seite legen mußte. Go ruhten fle mehrere Jahre unberührt, aber unvergeffen in seinen Mappen, ohne bag er die nothige Duge finden fonnte, fich mit ihnen gu beschäftigen; bann erfolgten mehrere Anlaufe, die Sammlung gu bearbeiten und auszudehnen; aber taum glaubte er damit im Buge gu fein, fo traten neue Stodungen ein, bis es ihm endlich im verfloffenen Winter gelang, bie leberfetung ber in Spra ansehnlich vermehrten Sammlung ju vollenden.

Der Berfaffer legt ben Ton auf bas Wort Ueberfegung, weil es ben Antheil am richtigften bezeichnet, welchen er an biefer Samm-

lung hat. Er übersette die ihm vorliegenden griechischen und als banesischen Texte und zog hierbei nach verschiedenen Versuchen das Verfahren vor, daß er sich dieselben in der Ursprache vorlesen ließ und sie deutsch niederschried, weil es ihm auf diese Weise am leichtes sten wurde, die Uebersetung der Sprache des Textes anzuschmiegen, was sich jedoch bei der ungemeinen Aehnlichkeit der griechischen und mehr noch der albanesischen Märchensprache mit der deutschen gleichs sam von selber machte.

Er kann daher sagen, daß treue Uebersetung bei seiner Arbeit die Regel bilde. Freilich aber waren nicht alle seine Terte von gleischem Werthe und mehrere ergaben sich so roh und verworren, daß Umstellungen, Ausstüllung von Sprüngen oder Kürzungen übermästiger Breiten unumgänglich wurden, wenn die Uebersetung genießbar sein sollte. Doch vermied er auch dann seden Zusat und dehnte diese Enthaltsamkeit sogar auf schmüdende Beiwörter aus. Solche Bearbeitungen bilden sedoch die Ausnahme, denn die meisten Terte sind gut, nicht wenige sogar meisterhaft. Auch auf die Versuche, die Texte durch Aufnahme von Zügen aus den Varianten auszustutzen, verzichtete der Versasser bald. In den wenigen Fällen, wo dies gesichehen ist, sindet sich die Angabe davon in den Anmerkungen.

Die aus Eubda stammenden Marchen verdankt ber Verfasser ber gutigen Vermittlung des herrn Dr. hense aus Bern, welcher mehrere Jahre in Agia Anna verbrachte und dieselben bort sammeln ließ. Ihr Inhalt zeigt, daß auch die bortigen Sammler bei ihrer Arbeit mit der nothwendigen und streng eingeschärften Treue versfahren sind.

In Syra gelang es bem Berfaffer nach vielen fehlgeschlagenen Bersuchen endlich ein schreibkundiges Madchen zu finden, welches für ihn sammelte. Doch verdankt er auch so manchen Beitrag ber hand edler helleninnen, welchen er hiemit seinen Dank für die ber Sammlung gewährte Theilnahme darzubringen sich gedrungen fühlt.

Der größere Theil ber vorliegenben Marden fammt baher aus Frauenmund oder von Frauenhand.

Lu.

In der Anordnung der Sammlung schien ihm nach langem Bedenken die Beibehaltung der landschaftlichen Ordnung die beste; er
wich von derselben nur in den griechischen Elsen- und Thier-Marchen
ab, welche er hinter den landschaftlich geordneten griechischen Marschen zusammenstellte. Einige in diesen gegen die angenommene Ordnung vorkommende Berstöße wird seder gerne entschuldigen, der die große Schwierigkeit und Berwirrung kennt, welche die Umstellung von vielfach citirten Rummern verursacht. Auch ist ja die Stelle, welche das einzelne Märchen einnimmt, vollkommen gleichgültig.

Die den Marchen beigegebenen Anmerkungen bittet der Berfaffer als Zusätze der betreffenden Grimm'schen zu betrachten, denn
das zu wiederholen, was dort bereits gegeben, schien ihm überflüfsig; er verweist daher ein für allemal auf dieselben. Auch wird der
billige Leser der eigenthümlichen Lage des Berfassers Rechnung tragen und von ihm nicht die vollständige Uedersicht des vorhandenen
Stoffes, nicht einmal des deutschen, verlangen, wenn es ihm auch
hauptsächlich um den Rachweis des Berhältnisses des griechischen
Märchens zu dem deutschen zu thun war.

Er betrachtet nämlich diese Sammlung als ben zweiten Theil zu seinen "vergleichenden Bliden auf die hellenischen und germanisichen Helbens, Götters und Weltsagen", welche jedoch durch eine eis genthumliche Verkettung ber Umstände erft nach der Marchensamms lung zum Drucke sommen wird. Denn da er zwischen dem eigentlischen Märchen und der Sage keinen wesentlichen, sondern nur einen formalen Unterschied anerkennt, so behandeln nach seiner Ansicht diese beiben Arbeiten einen und denselben Gegenstand.

Der Unzulänglichfeit seiner Mittel und Kräfte bewußt, wollte er auch ansange die Anmerfungen auf die Hervorhebung der in seiner Sammlung aufgefundenen Gegenbilder zu der hellenischen und germanischen Sage und beren Bergleichung mit den verwandten Gesgenbildern der deutschen Märchen beschränken, so weit ihm diese letzteren zugänglich waren; er sah sedoch im Laufe der Arbeit die Schwiesteren zugänglich waren; er sah sedoch im Laufe der Arbeit die Schwies

11 1

rigkeit einer genügenden Ausscheidung dieser Stofftheile ein und mußte baher seine Aufgabe bis zu einer vollständigen Bergleichung ber beiben Märchenfreise erweitern. Run lag aber die Bersuchung zu nahe, dieselbe auch auf die ihm zugänglichen Sammlungen verswandter Märchenfreise auszudehnen, als daß er ihr hätte widerstehen können.

Diese Beschäftigung führte zu ber Auftellung ber im sechsten Abschnitte ber Einleitung enthaltenen vergleichenden Uebersicht, und er hofft, daß dieselbe den Anstoß zu einer erschödenden Jusammensstellung der indosgermanischen Märchenformen in derselben überssichtlichen Weise geben werde, bei welcher vielleicht am zweckmäßigsken die Rummern der Grimm'schen Sammlung zu Grunde gelegt und ihnen die wenigen in derselben unvertretenen Formeln etwa durch Jusahnummern angereiht werden könnten. Eine solche Arbeit würde reiche Früchte tragen; denn sobald ihr eine ähnliche Uebersicht der dem Märchen unverwandten Sagen unseres Stammes zur Seite steht, gewinnt die Geschichte der Philosophie, insofern sie als die Entwidlungsgeschichte des menschlichen Denkormögens gesaßt wird, erst die nothige Grundlage, weil sie, so gesaßt, von den Urgedanken der Renschheit ausgehen muß und uns diese nur in Sage und Rärschen erhalten sind.

Der Berfaffer.

## Citelkupfer.

Die Litelfupfer find nach Photographieen ausgeführt, welche von Geren Biller, Architeften ber von Geren Baron Sina in Athen gebausten Afabemie, geleitet und ausgemalt wurden.

Das des erften Bandes ftellt eine Gruppe marchenergahlenber attifcher Bauerinnen am Fuße ber Afropolis dar. Die griechische und
albanefische Bauerntracht ift sowohl innerhalb als außerhalb des gries chischen Königreiches im Gangen bieselbe. Die einzelnen Landschaften unterscheiben sich nur durch feine, bem Kenner bemerkbare Ruancen.

Dagegen gehört bie auf bem Titelfupfer bes zweiten Theiles ets scheinenbe albanesische Frauentracht ben albanesischen Schifferinseln Sydra und Spezzia eigenthümlich an. Doch hat sie bereits viel von ihrer früheren reizenden Einfachheit verloren und nur der weite, in zahlreiche Querfalten gelegte Rock der Erzählerin zeigt noch ein Uebersbleibsel derselben. Er war durchgehends dunkelgrun mit einem fast handbreiten rothen Besat, unter welchem bas enge, mit bunter Stickerei garnirte Gemb sichtbar war, das bis zum Knöchel herabreichte. Um die Taille war ein seidenes Tuch lose und halstuchartig geschlungen, bessen vordere Enden über dem Rocke herabhingen.

Der von einem Schlafe jum andern gehende Bulft, auf welchen bas Ropftuch gestedt wirb, war früher brei Finger bid und gewährte baburch bem Gesichte ben Bortheil eines breiten Rahmens.

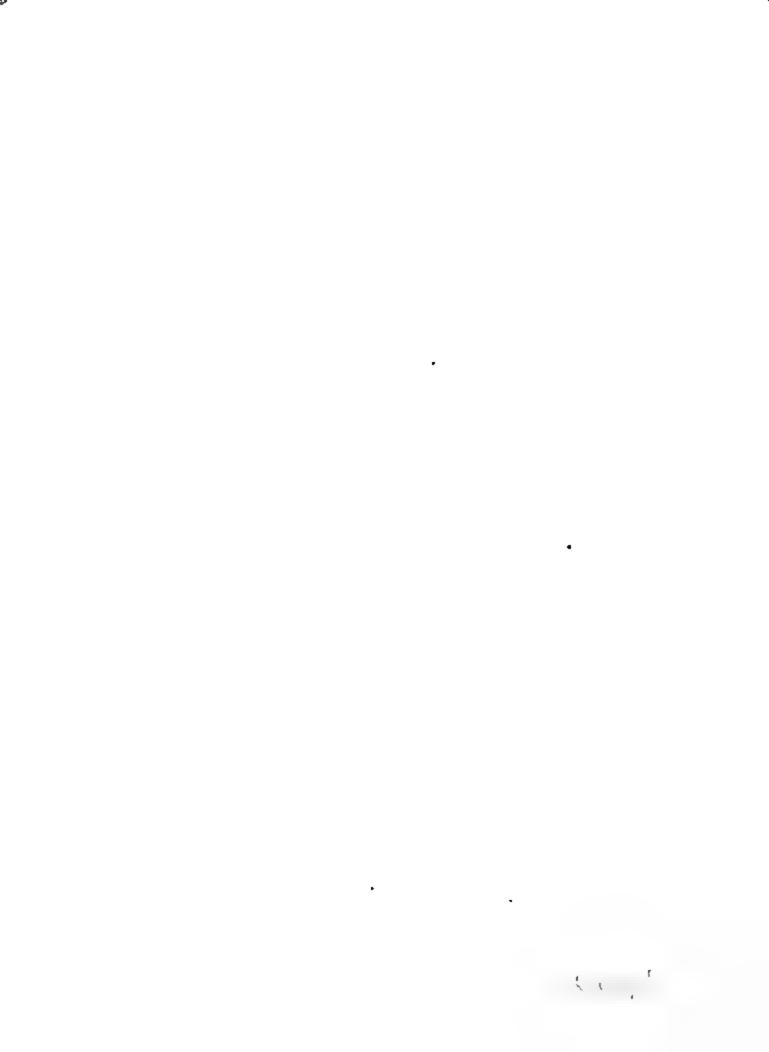

### Inhaltsverzeichniß zum erften Theil.

|     |           |      |        |       | -     |      |     |     | _  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite |
|-----|-----------|------|--------|-------|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Œŧ  | nleitung  |      |        |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   | : |   |   |   | 1     |
| I.  | Befen bei | m    | âtd    | c n ê |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | t     |
|     | Alter bee |      |        |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 18    |
|     | Berhältni |      |        |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 23    |
|     | Ueber bie |      |        |       | -     |      | -   |     |    |     |     |   |   |   | • |   | - | , | , | 40    |
|     | Darden.   |      |        |       |       | -    |     |     |    |     |     | ~ |   |   |   |   | - |   |   | 45    |
|     | 7,        |      |        | •     |       |      |     |     |    |     |     |   | - |   |   |   |   |   |   |       |
|     |           |      |        | A. {  | _     |      |     | -   |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |       |
|     | I. Chelie |      |        |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 45    |
| Яt, | a.        |      | laffur | -     |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 45    |
| 1.  |           |      | Frej   | •     |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 45    |
| 2.  |           |      | Mel    | -     |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 45    |
| 3.  |           |      | Ben    |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 46    |
| 4.  |           |      | ftoğu  |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 46    |
|     | c.        | weil | liche  | Råı   | uflid | tei  | ŧ.  |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 46    |
| 5,  |           | 1.   | ber (  | Ghef  | rau   |      | ٠   |     |    |     |     |   |   | • |   |   |   |   |   | 46    |
| в.  |           | 2.   | ber !  | Zun:  | gftai | 4 -  |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 47    |
|     | U. Kind   |      |        |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 47    |
|     |           |      | berio  |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 47    |
| 7.  |           |      | Thic   |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 47    |
| 8.  |           |      | Belo   |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 47    |
| 9.  |           | 3.   | Wu     | nberl | tinb: | 111  | nb: | Ori | on | for | mel |   |   |   |   |   |   |   |   | 48    |
|     | . b.      |      | ) jeşu |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 48    |
| 10. |           |      | Anti   |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     |           |      |        | тф і  |       |      |     | _   | •  |     | -   |   |   | _ |   |   |   |   |   | 48    |
| 11. |           | 2.   | Aus    |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 49    |
|     |           |      |        | dur   |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 49    |
|     |           |      |        | bur   |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 49    |
|     |           |      |        | bur   |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 49    |
| 12. |           | 3.   | Dan    |       |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 49    |
| 13. |           | 4.   | And:   | roma  | ben   | igtz | nei |     |    | •   |     | • | • | • |   |   | • |   | • | 49    |

| XII         |      | Juhalieverzeichniß.                      |       |
|-------------|------|------------------------------------------|-------|
| Ne.         |      |                                          | Selte |
|             |      | c. Stiefmutterformeln                    | 50    |
| 14.         |      | 1. Schneewittchenformel                  | 50    |
| 15.         |      | 2. Phrngod- und Delleformel              | 50    |
| -           | Ш.   | Gejdwifterformeln                        | 51    |
|             |      | 1. vom beften Jungften 1                 | 51    |
| 16.         |      | a. mannliche: Dreibruberformel           | 51    |
| 17.         |      | b. weibliche: Nichenputtelformel         | 51    |
| 18.         | •    | 2. Diosturenformel                       | 51    |
| 19.         |      | 3. Comefter- ober Mutterverrathformel    | 52    |
| 20.         |      | 4. Signpformel                           | 52    |
| 21.         | IV.  | Bertaformel                              | 53    |
| 22.         |      | Schwägerformel; Thierschwager            | 53    |
|             |      |                                          |       |
|             |      | B. Bermifchte Formeln.                   |       |
|             | I.   | Brautwettformein                         | 54    |
| 23.         |      | 1. Denomaveformel                        | 54    |
| 24,         |      | 2. Aurandotformel                        | 54    |
|             | II,  | Entführungeformeln                       | 54    |
|             |      | a. ungludliche Entführung                | 54    |
| •           |      | 1. gewaltsame                            | 54    |
| 25.         |      | a. Gubrunformel; durch einen helben      | 54    |
|             |      | β. burch ein Ungeheuer                   | 54    |
| <b>2</b> 6. |      | 2. einverftandene; parifche Belenaformel | 55    |
| 27.         |      | b. glüdliche; Jasonsformel               | 55    |
| <b>2</b> 8. | III. | Rleiderraub. und Schwanjungfrauformel    | 55    |
| <b>2</b> 9. | IV.  | Echlangentrautformel                     | 56    |
| <b>3</b> 0, |      | Blaubartformel                           | 56    |
| 31.         | VI.  | Styllaformel                             | 56    |
| 32.         | VII. | Formel der bantbaren Thiere              | 57    |
| 33.         |      | Daumlingformel                           | 57    |
| 34.         |      | Batalaformel                             | 57    |
| 35.         | X.   | Treu-Johannesformel                      | 55    |
| 36.         | XI.  | Bertappungsformel                        | 55    |
|             |      | C. Dualiftifche Formeln.                 |       |
| 37.         |      |                                          | 59    |
| 39.         |      | Starfer Sans                             | 60    |
| 99.         | 11.  | Donffeus-Bolypbemformel                  | 90    |

<sup>4</sup> hiernach ift ber Tegt ju berichtigen.

|             | Inhalteverzeichniß.                                                | XIII  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Nt.         |                                                                    | Sette |
| <b>39</b> . | III. Lagarudformel                                                 | 6û    |
| 40.         | IV. Unterweltefahrten                                              | 60    |
| VI.         | leberficht ber mit ben Marchen biefer Sammlung über.               |       |
|             | einstimmenben Marchen                                              | 6t    |
|             |                                                                    |       |
|             | Griechifde Darden.                                                 |       |
| 9R r.       | No. Colons                                                         |       |
|             | . Afterinos und Pulja                                              | 65    |
|             | . Afchenputiel                                                     | 70    |
|             | . Der Schone und der Drafos                                        | 75    |
|             | Der eiferne Derwisch und ber Bring mit ben brei Bwiebaden          | 79    |
|             | Der bem Drafos gelobte Pring                                       | 55    |
|             | Der Pring und fein Sohlen                                          | 90    |
|             | Die Goldgerte                                                      | 97    |
|             | Der halbe Menfch                                                   | 102   |
|             | Die brei bantbaren Thiere                                          | 102   |
|             | Das Madchen im Rriege                                              | 114   |
|             | Wette ber brei Bruber mit bem Bartlofen                            | 115   |
|             | Bom Mordmeffer, bem Bepftein ber Gebuld und ber Rerge, bie nicht   | 117   |
| - 2         | ichmilit                                                           | 121   |
| 13          | Die unter ber Erbe berftedte Pringeffin                            | 124   |
|             | . Das Biegentinb                                                   | 127   |
|             | Der Pring und die Schwanenjungfrau                                 | 131   |
|             | Bon ber Frau, Die Gutes thut und Unbant erfahrt                    | 140   |
|             | Der Mann mit ber Erbie                                             | 148   |
|             | Der Bartlose und ber Drates                                        | 152   |
|             | Der hundetopf                                                      | 156   |
|             | Griulte Prophezeihung                                              | 161   |
|             | Das Corbeerfind                                                    | 163   |
|             | Die Bwillingebrüber                                                | 166   |
|             | . herr Lagarus und bie Drafen                                      | 173   |
|             | . Janni und bie Drafen                                             | 176   |
|             | . Der Schwager bes Lowen, bes Tigers und bes Ablers                | 150   |
|             | . Der jungfte Bruber, ber feine geraubte Schwester vom Dratenberge | 130   |
| 40          | holt                                                               | 155   |
| 27          | . Allerleirauh                                                     | 191   |
|             | . Das Mabden, bas Rofen lacht und Berlen weint                     | 193   |

ľ

| XIV  | Inhalteverzeichniß.                                           |              |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 9Rt, |                                                               | <b>S</b> ett |
| 29.  | Die Goldschmiebin und ber treue Fischersohn                   | 201          |
|      | Bilt Recht ober Unrecht?                                      | 209          |
|      | Das Chlangentinb                                              | 212          |
|      | Der Cohn bes Schulterblattes                                  | 215          |
|      | Bon Ginem, ber die Bogeliprache erfernte                      | 218          |
|      | Bafala                                                        | 219          |
|      | Der fluge Schafer                                             | 225          |
|      | Das golbene Buhn                                              | 227          |
|      | Der Ronigfohn und ber Bartlofe                                | 233          |
|      | Bon Ginem, ber Berftand, aber tein Gelb hatte                 | 240          |
|      | Lugenmarchen                                                  | 242          |
|      | Der Fifcherfohn und bie Bringeffin                            | 243          |
|      | Dad Connenfind                                                | 245          |
|      | Der Briefter und bie Bartlofen                                | 249          |
|      | Die Schlange und ihre Eltern                                  | 252          |
|      | Bon ben Feigen, Die Borner erzeugen und Borner bertreiben     | 253          |
|      | Der Traum des Bringen                                         | 259          |
|      | Der Mann mit ber Reisetifte                                   | 261          |
|      | Die brei um bie Braut ftreitenten Bruber                      | 263          |
|      | Der Spinbeltnopf                                              | 266          |
|      | Aus Klein-Afien.                                              |              |
| 40   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 800          |
|      | Die Cebercitrone                                              |              |
| ου.  | Der weibericheue Pring                                        | 273          |
|      | Aus Nord-Endön.                                               |              |
| 51.  | Der Bauberipiegel                                             | 284          |
| 52.  | Die brer Bruber, Die ibre geraubte Gowefter fuchen            | 286          |
|      | Belohnte Treue                                                | 288          |
|      | Der Jungling, ber Teufel und feine Tochter                    | 295          |
|      | Salberbeden                                                   | 300          |
| 56.  | Pfefferforn. (Aus Smprna.)                                    | 303          |
|      | Das Doblentind                                                | 305          |
|      | Bon bem Manne, ber in eine Frau und wieder in einen Dann ber- |              |
|      | wandelt wurde                                                 | 307          |
| 59.  | Rugenwette                                                    | 313          |
|      | Gebergabe                                                     | 314          |
|      | Der Jager und ber Spiegel, ber alles fiebt                    | 316          |

### Einleitung.

### L Befen des Marchens.

Bas ift ein Rarchen? — Wenn ber Berfaffer biese Frage seinen Lesern und Leserinnen vorlegte, so burfte die Antwort ber Mehrzahl wohl immer noch babin lauten: Rarchen sind wunderliche Erzählungen, wie sie fich Mutter und Barterinnen erdenten, um damit die Kinder zu unterhalten, und in benen Feen und heren, Riesen und Zwerge, Ungeheuer und sprechende Thiere ihren Sput treiben. Es sind leichte, regellose Rachwerte einer spielenden Einbildungstraft. Ein jeder tann bergleichen machen, welcher diese Kraft besitt. Benn sie aber gut erzählt werden, so tonnen wohl auch Erwachsene daran Gefallen finden.

Diesem Lesertreise burfte es daber wohl nicht uninteressant sein zu erfahren, baß ihrer Anficht vom Marchen sich bereits seit geraumer Zeit in der Biffensichaft eine weit tiefergreisende gegenübergestellt bat, welche in dem Marchen nur eine besondere Form der alten Götter. und heldensage erblicht und in ihm sogar die Urgedanten bes Menschengeschlechtes sucht.

Seitbem nämlich die Gebrüder Grimm das deutsche Marchen nicht nur zu sammeln, sondern auch einer wiffenschaftlichen Brufung zu unterwerfen, und mit den Marchen anderer Boller zu vergleichen begannen, auch in dieser Richtung zahlreiche Rachsolger fanden, hat es sich herausgestellt, daß in diesen unscheinbaren Erzählungen eine Masse von Bügen erhalten sei, welche mit den sog. Mythen der hellenischen und germanischen Sagtreise übereinstimmen, und daß anderntheils bei den verschiedensten Bolleru dieselben Marchen erzählt würden. Wilhelm Grimm' spricht sich über die mythischen Grundbestandtheile der Märchen folgendermaßen aus: "Gemeinsam allen Märchen sind die Ueberreste eines in die älteste Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Aussanzus überstnnlicher Dinge ausspricht. Das Rythische

<sup>1</sup> Borrebe ju ben Rinber- und hausmarchen, Auflage 6. 1850. G. LXVil.

v. Oabu, Gried. u. alban, Marchen. I.

gleicht kleinen Studchen eines gesprungenen Ebelfteins, die auf dem von Gras und Blumen bewachsenen Boben zerstreut liegen und nur von dem schäffer blidenden Auge entbedt werden. Die Bedeutung davon ift längst verloren, aber sie wird noch empfunden und giebt dem Rärchen seinen Gehalt, während es zugleich die natürliche Luft am Bunderbaren befriedigt. Riemals sind find fie bloßes Farbenspiel inhaltsloser Phantasie. Das Rothische behnt sich aus, se weiter wir zurückehn, sa es scheint den einzigen Inhalt der ältesten Dichtung ausgemacht zu haben. Bit seben, wie diese, getragen von der Erhabenheit ihres Gegenstandes, und unbesorgt um Eintlang mit der Birklichkeit, wenn sie die geheimnisreichen und surchtbaren Raturträste schildert, auch das Unglaubliche, das Gräuelhaste und Entsehliche nicht abweist."

Die amifchen ben Darchen verschiedener Boller maltenbe Uebereinstimmung führt er auf boppelte Quellen gurud; "Die Uebereinftimmung gwifden Marchen burch Beit und Entfernung weit getrennter, nicht minber ale nabe an einander grangenber Bolfer beruht theils in ber ihnen ju Grunde liegenben 3bee und ber Darftellung bestimmter Charaftere, theils in ber befonberen Berflechtung und Lojung ber Berhaltniffe. Es giebt aber Buftanbe, bie jo einfach und naturlich find, bağ fie überall wiedertehren, wie es Bebanten giebt, Die fich wie von felbit einfinden; es tonnten fich baber in ben verschiebenften Ranbern biefelben ober boch febr abulide Marchen unabbangig bon einander erzeugen : fie find ben einjelnen Bortern vergleichbar, welche auch nicht verwandte Sprachen burd Radahmung ber Naturlaute mit geringer Abweichung ober auch gang übereinftimmenb bervorbringen. Ran begegnet Darden biefer Art, wo man bie Uebereinstimmung ale Bufall betrachten tann, aber in ben meiften Sallen wird ber gemeinfame Grundgebante burch bie befondere, oft unerwartete, ja eigenfinnige Ausführung eine Geftalt gewonnen baben, welche bie Annahme einer bloß fdeinbaren Bermanbticaft nicht gulagt."' -

Die Frage, ob solche unbestreitbare Berwandtschaft durch die Annahme von Entlehnungen erklärt werben muffe, ober ob fie in der gemeinsamen Abstammung von ein und demselben Stamme ihren Grund habe, beantwortet er dabin, daß die erstere als Ausnahme, die lettere als Regel zu betrachten sei. "Ich leugne nicht die Röglichkeit, in einzelnen Fällen nicht die Wahrscheitlichkeit des Uebergangs eines Rärchens von einem Bolfe zum andern, das dann auf fremdem

<sup>6.</sup> LXII.

Boden wurzeit. —— Aber mit einzelnen Andnahmen erflärt man noch nicht ben großen Umfang und die weite Berbreitung des gemeinsamen Besiged: tauchen nicht bieselben Märchen an den entserntesten Orten wieder auf, wie eine Quelle an weit abliegenden Stellen wieder durchbricht?"

In demfelben Sinne außert sich Jacob Grimm in seiner Borrebe zur bentichen Uebersehung von Buts Boltsmarchen der Serben S. VI: "Durch vielfache nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch in Rorwegen, Schweden und in der Balachei, neuerdings auch in Albamen, Litauen und Finnland veranstaltete Märchensammlungen —— ist der Wahn beseitigt worden, als beruhen diese Stoffe auf läppischen der Betrachtung unwürdigen Erdichtungen, da sie vielmehr für den Riederschlag uralter, wenn auch umgestalteter und zerbrödelter Mytben zu gesten baben, die von Bolt zu Bolt, sedem sich anschmiegend, fortgetragen, wichtigen Ausschlass darbieten können über die Berwandtschaft zahlloser Sagengebisde und Jadeln, welche Europa unter sich und noch mit Asien gemein hat. — Richt auf dem Wege einseitiger und willtührlicher Erborgungen ist diese Gemeinschaft zu versehn, sie trägt den Eindruck und das Septäge wunderbarer Berührungen und Rachslänge au sich, wie sich ähnliche in der Geschichte der Sprache und Poesse darbieten, deren Gebeimnis erst allmählig durch forigesetzte sest taum begonnene Untersuchungen wird besser enthültt werden."

In der Borrebe zu Liebrechts Uebersehung best Pontamorono G. VIII giebt Grimm sein Urtheil über die Ratur des Marchens in folgender Beise ab: "Gegen-wärtig bedarf es keiner Entschuldigung dafür, daß diesen merkwürdigen Ueber-lieserungen aller Ernst und alle Genauigkeit des Forschens und Untersuchens zu-gewandt werbe, die wir der Sprache und den Liebern des Bolts endlich über-baupt wieder angedeihen lassen. Sie mögen fortfahren, wie sie es lange Zeit bindurch unvermerkt im Stillen gethan haben, zu erheitern und zu unterhalten, allein sie dürsen seit zugleich wissenschaftlichen Werth in Anspruch nehmen, der ihnen viel weitere und allgemeinere Anerkennung sichert. Sie sind, wie sich immer unzweiselhaster beraudstellt, die wunderbaren lehten Rachtlänge uralter Norten, die über ganz Europa din Wurzel geschlagen haben, und geben reichhaltigen, um is unerwarteteren Ausschluss über verschüttet geglaubte Gänge und Berwandtsichaften der Fabet inögemein. — Man lasse sahren den Bahn, sie seien an irgend einer begünstigten Stelle ausgewachsen, und von da erst auf äußerlich

<sup>&#</sup>x27; 6. LXIII.

nachweisbarem Beg ober Pfab in die Ferne getragen worden. — Bie zwischen ben Sprachen aller europäischen Boller überall größere ober geringere Berührung waltet, so schlägt auch ein allgemeiner Grundlaut dieser epischen und mythischen Elemente an, die gleichwohl sedem Bolle auch in eigenthumlicher Besonderheit werden dursen, und man muß es geständig sein, daß ihre Einstimmung, wie ihre Bielgestaltigkeit der Forschung gleichen Borschub leistet."

Ueber die Berwandtschaftsstusen der Marchen endlich spricht sich Bilhelm Grimm mit Bezugnahme auf bas deutsche folgendermaßen aus: "Ran wird fragen, wo die äußeren Grenzen des Gemeinsamen bei den Rärchen beginnen und wie die Grade der Berwandtschaft sich abstusen. Die Grenze wird bezeichnet durch den großen Boltstamm, den man den indogermanischen zu nennen pflegt, und die Berwandtschaft zieht sich in immer engeren Ringen um die Bohnste der Deutschen, etwa in demselben Berhältniß, in welchem wir in den Sprachen der einzelnen dazu gehörigen Bölter Gemeinsames und Besonderes entdesen. Findet man bei den Arabern einige mit den beutschen verwandte Rärchen, so läßt sich dies aus der Abstammung der Tausend und einen Racht, wo sie vortommen, aus indischer Quelle erklären, die Schlegel mit Recht behauptet hat."

Bon diesen Grundlagen ausgehend hat sich in der Marchentunde bereits die Ansicht eingebürgert, daß der Inhalt der Marchen sich in nichts von dem bet alten Götter- und Seldensage unterscheide, daß der eine eben so mythisch sei als der andere, und daher der eine dem andern zur Ergänzung dienen könne. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Sagklassen beschränkt sich hienach auf deren Ueber-lieferungssorm, und diese Berschiedenheit der Form erklärt sich sehr natürlich aus dem Entwicklungsgange der Sagen überhaupt.

Dieser Ansicht zusolge ift ber Mensch unausgesest bestrebt, sich seine Sagen immer begreiflicher zu machen, indem er fie sich immer mehr und mehr verfinnlicht und mehr und mehr seinen eigenen Berhältnissen anpast; steigende Bersinnlichung ist baber bas allgemeine Entwicklungsgeses für alle Sage. Bermöge bieses Beseiches nehmen die früher nur roh personisizieren Raturträfte immer menschenähnlichere Formen an und kann es im Lause der Entwicklung geschehn, daß die menschenähnlich gedachten Götter sich mehr oder weniger von der Raturtraft los-lösen, aus der sie hervorgegangen sind.

<sup>6.</sup> LXIX.

<sup>&</sup>quot; Auf Diefer Stufe finden wir ben hellenifden und flandinavifden Gottertreis bereits angelangt.

Derfelbe Berfinnlichungerieb zieht ben menschlich gebachten Gott auf Die zwischen ben Menschen und Gottern ftebende Stufe bes helben berab und rudt ihn baburch ben menschlichen Berbaltniffen um so viel naber. Aber selbst diese Stufe genügt jenem Triebe noch nicht; er fühlt fich erft bann befriedigt, wenn er seine helben ben sterblichen Menschen gleichgestellt, und ihnen höchstens noch ein und die andere höhere Gabe übrig gelassen, an die Stelle der waltenden höheren Götter aber die dem Menschen junachft stehende niedere Damonenwelt geseht hat, und diese ftatt jener in die menschlichen Berbaltnisse bestimmend eingreisen läßt. Diese lepte und jüngste Sagsorm ift die des Marchens."

Das Rarchen ift mitbin ein auf seiner lebten Entwidlungsstuse angesommener Mythus. Der nächste Entwidlungsschritt ift bann die völlige Ausmerzung
alles Bunderbaren und die Berwandlung der Sage oder des Rärchens in die Erzählung eines tein menschlichen herganges hier sind dann zwei Jälle möglich. Benn die Sage nach dem Berlufte aller ihrer wunderbaren Jüge durch die
ibreigenthumliche Berwicklung die Einbildungstraft noch immer zu sesseln dermag,
so tann fie in dem Areise der interessanten Erzählungen oder Rovellen Aufnahme
finden, welche sedes Bolt in größerer oder kleinerer Anzahl besieht und von wesden sich dann die entkleidete Sage in nichts unterscheidet.

Dber bie Sage erhalt burch ihre vollige Entfleibung bas Anfebn eines ein-

<sup>\*</sup> Dieje Anfict von bem verfinnlichenben Entwidlungsgang ber Gagen und Marcen gemabrt und in ber größeren ober geringeren Berfinnlichung mehrer formen berfelben Burgel ein ficheres Unterfderbungszeichen uber bas Alter berfelben. Diezenige Rorm, welche fic den menichlichen Berbaltneffen funiger aufdmiegt ale eine andere, muß une baber fur die jungere gelten . und weil wir die Möglichfeit feber Rudfebr ber finnlicheren Form ju ber überfinnlicheren langnen, fo halten wer bie Ableitung ber letteren aus ber erfteren für ebenfo namoglich ale g. B. bie Ableitung bee lateinifden pater aus bem fandfrittiften pita ; benn bie Sprache folgt einem abuliden Entwidlungsgefebe, nach welchem ibr nur bet Uebergang von ber ftarteren gorm ju ber fomaderen erlaubt, aber bie Radtebr von blefet ju ber ftarteren Borm verfagt ift. Daber ift es und j. B. nicht bentbar, bag bie 40 Draten uber bie 12 Bwerge, bei benen bas albanefifche und beutiche Schnerwittden lebt, aus ben 12 Raubern bervorgegangen felen, welche bad malacifde Schnerwitten beberbergen (f ad Rr. 103), mohl aber bas umgefehrte. Ebenfo muß bas in Abicantt IV. C. 41, Rote 2 ermabnte Fernrohr bes litaurichen Marchens eine jungere Borm berfelben Burgel fein , ale Ribungs Siegftein in ber Bielanbe-Sage. Auch fann fich aus bem Betituche, welches in ber menpolitanifden form ber Ciegfelebfage ber Comager zwifden fich und feine Comagerin gieht, nicht bas Somert entwidelt haben, welches et in ber griechifden Form gwifden fic und feine Gomagerin legt, well wir in biefem ein Bilb ber swifden bem verforperten Commenball und ber ale Bottin gebachten Abenbrothe ftebenben Reufichel bes Mondes erbliden.

fachen geschichtlichen Greignissed; dann mußte sie in dieser Form rasch aus ber mundlichen Ueberlieferung absterben, weil ihr dann ber Kitt des Bunders und der Gläubigkeit sehlt, welcher allein die Sage für die Dauer übertragungsfähig macht. Denn die menschliche Ueberlieferungstraft ist, wie wir anderwärts nachzuweisen versuchten, für rein geschichtliche hergange ebenso schwach als beschränkt. Wir möchten daber überhaupt bezweiseln, ob die angegebene lepte Entwicklungsform zu den Raturformen der Sage zu rechnen sei, und sie lieber als Runftsorm betrachten, welche sich aus dem gesehrten Bestreben entwickelte, die Sage in Geschichte zu verwandeln, indem man sie aller ihrer vermeintlich später angedichteten Bunderzuthaten entkleidete, und sie dadurch auf ihre geschichtliche Ursorm zurückzuführen vermeinte.

Das Berfahren bes hellenen Gubemeros bei seiner Behandlung bellenischer Göttersagen und bes Islanders Snorre Sturleson in feiner heimstringsa folgt baber an sich zwar dem natürlichen Entwickungsgange ber Sage, aber es führt zu einem falschen Ergebniß, wenn nun der von jedem Bunder entlleidete Sagstoff als Geschichte betrachtet wird, weil derfelbe an sich nichts anderes als gläubige Raturanschauung, also nur Erdachtes, nichts Geschenes sein tann.

Euhemered und seine Geistesberwandten gingen bei ihrem Berfahren von ber Anficht einer umgekehrten Entwicklung der Sage aus, burch welche ihr Stoff bem Menschen und seinen Berhältnissen mehr und mehr entfremdet wird, und sich aus dem verehrten Berftorbenen ein früher noch nicht vorhandener Gott berborbildet

Rach unserer Ansicht von bem Wesen ber Sage ift aber eine solche Entwicklung berselben in aufsteigenber Richtung unmöglich: wir erbliden vielmehr in solchen Bergötterungen ober Berhelbungen verstorbener Perfonlichkeiten nur die folgerichtige Fortsepung bes Strebens ber Sage nach Bersinnlichung. Denn welcher Schritt bliebe bieser Richtung noch übrig, nachdem ber Gott bem menschlichen Gattungsbegriff anbequemt, nachdem er volltommen anthropomorphisitt worden ift, als ihn in einem biezu für tauglich erkannten menschlichen Individum zu individualisiten ober wieberzugebären? Bir seben diesen Trieb bis in die spätesten Beiten wirtsam, denn wenn z. B. nach dem noch lebendigen Boltsglauben Friedrich der Rothbart und Rarl V. in Bergen schlummern, um aus ihnen

11 1

<sup>\*</sup> Bergleichenbe Blide auf Die hellenifden und germanifden Gotter., Beiben- und Belt- fagen. Ginleitung § 9.

ju gegebener Beit in die Belt jurud ju tehren, fo find fie befunntlich nichts anberes als Biebergeburten bes altbeutichen Gottes Boban.

Sobald aber die Sage ihren Stoff auf eine geschichtliche Berfonlichkeit frlich ablagert, verhalt fie fich abweisend gegen beren geschichtliche Erlebnisse und verweigert jede Berbindung ihres Stoffes mit denselben. Besonders belehrend ist in dieser hinficht die Bergleichung bes sagenhaften Dietrich von Bern mit dem geschichtlichen Bestgothentonig Theodorich.

Diefer Ablagerung bes alten Sagftoffes auf geschichtliche Berfonlichteiten entspricht in raumlicher hinficht bie Reufledlung bestelben auf bestimmten Dertlichteten. Denn wir vermöchten nur burch bie Andauer bes Berfinnlichungstriebes ber Sage bie Erscheinung zu erklaren, baß eine uns auch als schwebenber Göttermythus erhaltene Sage an hundert verschiedenen Orten die Gestalt der Ortsfage angenommen hat. —

Bir baben hiermit den Unterschied zwischen dem Rarchen und der Ortsfage angegeben. Sobald sich das schwebende Rarchen an einer bestummten Stelle niederläßt, wird es zur Ortsfage. In unserem Rorden ist eine solche Riederlassung oder Bergeschichtlichung dem Rarchen oder der Sage nicht gunftig, denn die seshaft gewordenen magerten ab und schrumpften dis zum Gerippe zusammen. Anders war dies dei der Helbensage, namentlich der hellenischen, wo sie aus der Benamsung ihrer Figuren und ihrer Riederlassung an bestimmter Dertlichkeit neues Leben gezogen zu haben scheint. Wenn der Leser nach den Belegen zu dieser Ansticht fragt, so brauchen wir ihn nur beispielsweise an die untensolgenden Danaes, Andromedens und Jasonssormeln zu verweisen; er vergleiche die unter dieselben gestellten Geldensagen und Marchen mit einander und frage sich dann, ob zwischen dem Stoss der Berdenlang noch ein anderes Unterscheidungszeichen möglich sein, als die Benamsung der Gestalten und beren Berbindung mit bestimmten Dertlichteiten.

Benn wir aber ben Unterfchied gwifden Sage und Rarchen aufbeben, fo

<sup>\*</sup> Rabered in ber oben angeführten Ginleitung § 9.

Schott, walachifde Marchen S. 345. "Man tann tedlich aussprechen, bag Marchen und heldensage ursprünglich eines find. Bas von ber alten Göttersage jest noch im Boltsmunde umgeht, heißt Marchen; was in früherer Beit von Dichtern aufgegriffen, tunftlerisch geftaltet, glaubig mit Geschichte vermengt, als Geschichte weiter verbreitet ward, heißt helbensage." (Rach unserer Ansicht zeigt fich die Sage gegen den geschichtlichen Stoff selbst dann abweisend, wenn fie fich felfch auf eine geschichtliche Berfonlichkeit ablagert. Bergleischende Blide. Ginleita, & 9).

muffen wir bas lettere um fo scharfer von einer anderen Erzählungsgattung trennen, welche in benselben Areisen Eingang gefunden, in welchen das Marchen heimisch ift, und daber häufig mit diesem verwechselt wird, es ift dies der Schwant.

Schwant und Marchen find zwei grundverschiedene Gattungen der Erzählung. Das Marchen berichtet stets einen geschlossenen hergang, in welchem der Anoten geschürzt und wieder gelöst wird; dieses Schürzen und Lösen bildet sein Wesen, man könnte es daher ein organisches Gebilde nennen. Der Inhalt des wahren Märchens ist stets ein ernster; komische Jüge sinden sich nur als seltenes Beiwert. Seine Absicht geht auf die heb ung der Stimmung, und es erreicht sie in der Regel trop seiner kindlichen Undehülslichseit selbst dei Erwachsenen, welche sur solche hebung empfänglich sind. Daher halt es auch stets zu der sittlichen Weltordnung, indem es das Bose bestrasen und das Gute belohnen läßt. Gleichwohl verdankt es seine Entstehung keineswegs der Absicht, die sittliche Wahrheit in einem Beispiel darzustellen, und seine helden und heldinnen begehn gar manche Berstöße gegen das Sittengeses, ohne daß das Märchen daran Anstoß nähme. Das Märchen schließt nur diesem Gesehe entsprechend, weil es keinen andern Ausgang kennt, weil es die sittliche Weltordnung für selbstwerständlich hält.

Der Schwant geht nicht auf die Bebung, sondern auf die Erheiterung ber Stimmung, sein Zeld ift nicht bas ber reinen Einbildungstraft, sondern bes Bipcs und des Lächerlichen. Bei dem Schwante ist daher die Erzählung an sich nur Beiwert, selbst wenn sie mehrere Glieder enthalten, selbst wenn sie das Bunder zu Gulfe rufen sollte. Daher tommt auch beim Schlusse die fittliche Beltordnung häufig zu turz.

Schwänke werben noch heut zu Tage ersunden; Die Entstehung der Marchen fällt, wie wir unten sehen werben, in die Urzeit der Menschheit. Doch bat ber alte Schwant mit der Sage die Reigung gemein, sich an geeignete Stellen frisch anzusiedeln oder auf geeignete Personlichkeiten abzulagern. Das heutige Marchen zeigt diese Reigung nicht, Zeit und Ort, selbst Figuren-Ramen find ibm gleichgültig.

Der Schwant, aber gewiß nicht bas Marchen, ift eine beliebte Unterhaltung

( )

Bir geben biefem Borte bier eine febr ausgebehnte Bebeutung und begreifen barunter auch Anelboten, unfittliche Liebesgefchichten und Boten.

ber Manner aller Claffen, welche mehr fur Erheiterung als fur hebung ber Stimmung empfänglich find; baber fpricht die Bahrscheinlichkeit für beffen Berbreitung burch ben Bertehr; benn wo immer Ranner jusammenkommen, ift auch ber Schwant ein beliebter Gast und um so willtommener, je weniger sonstige geistige Berührungspuntte sich ben Bersammelten bieten. Dagegen blidt ber Mann in der Regel mit souverainer Berachtung auf bas Rärchen herab, weil er fur ben Reiz, den es bietet, unempfänglich ift.

Rut ba, wo eine Mehrheit von Mannern durch langes Zusammenleben die Formen ber Familie annimmt, also in Kasernen, Rlöstern und auf Schiffen, wird es auch die und ba dem Marchen gestattet, dem engbefreundeten Kreise die Zeit zu vertreiben; sobald aber ein Frember berzutritt, schämt man sich dieses unwurdigen Berkehres und das Marchen verstummt.

Gein Bereich bleibt mithin auf ben Theil ber Menschheit beschränft, bei weldem die Einbildungstraft die übrigen Seelenthätigteiten überwiegt und in den
baber auch nur wenige, und gewiß nicht die geistreichsten Schwänte, erntreten; es
ist dies die stille seßhafte Franen- und Rinderwelt Mithin spricht die Babrscheinlichteit gegen dessen Berbreitung durch den Berkehr, welchem, se weiter wir
in der Geschichte aufsteigen, die Franen- und Rinderwelt um so unzugänglicher wird.

Bon biefem Standpuntte tonnen wir daber ben Schluß nicht als zwingend betrachten, daß die weite Berbreitung der Rarchen fein Beweis für ihr Uralter sei, weil Schwänte, die doch teine Ueberrefte alter Rythen sein tonnen, eine gleichweite Berbreitung baben. Denn Rarchen und Schwänte sind ihrer Ratur nach grundverschieden, und die der ersteren widerstrebt, die der letteren erleichtert deren Berbreitung durch den Bertehr.

Der Berfaffer steht mithin auf ber Seite berjenigen, welche bas indogermanische Boltsmärchen in Europa als einen Theil bes urarischen Geistesschapes betrachten, welchen die einzelnen Stämme bei ihrer Trennung von dem gemeinsamen Mutterstamme in ihr Sonderdasein mit hinüber nahmen und bessen Formen gleich benen ihrer Sprachen eine solche Bähigseit bewährten, daß sich an ihnen die Urverwandtschaft mit den indischen ebenso deutlich erkennen läst, wie an den Sprachsormen.

Diefer Annahme ftellt fich nun bas gewichtige Bebenten entgegen, baß bie ungeheuren Forschungen, welche Benfen auf diesem Gebiete angestellt hat, diesen Forscher ju bem Ergebniffe führten, daß ber Stod ber inbogermanischen

Erzählungen und Marchen fich als ursprünglich indisch erweise, und fich von dort in geschichtlicher Zeit allmählig über Europa verbreitet habe. Ueber diese Berbreitung brudt er fich folgenbermaßen aus. \*

Was die Zeit der Berbreitung betrifft, so find etwa bor dem 10. Jabrh. n. Cbr. wobl nur verbaltnismäßig wenige nach Europa getommen und zwar — außer den burch die Uebersepung des Grundwertes des Pantschatantra oder Kalisab und Dimnah bekannt gewordenen — wohl nur durch mund liche Uebersieserung, die im Zusammentreffen von Reisenden, Kaufleuten und abnlichem, ibre Beranlassung finden mochte. Mit dem 10 ten Jahrbundert aber begannen die fortgesepten Ginfalle und Eroberungen islamitischer Bolter in Indien und bewirften eine immer mehr zunehmende Bekanntschaft mit Indien. Bon da an trat die mündliche Ueberlieserung gegen die literarische zurud.

Die indischen Erzählungen wurden jest in bas Berfische und Arabische überfent und theile fie felbit, theile ibr Inbaft verbreitete fich verbaltnifmaßig rafc über bie istamitischen Reiche in Afien. Afrita und Europa und burch die bielfachen Berührungen berfelben mit driftlichen Boltern auch über ben driftlichen Occibent. In letterer Begiebung maren bie Anotenpuntte bas bygantinifche Reich. Stalzen und Spanien. In einem noch größeren Manflabe batten fich bie ermabnten brei Gattungen (Ergablungen, gabeln und Marchen) inbifcher Conceptionen theilweife icon fruber nach ben Gebieten im Dften und Rorben von Indien, . . . China und Thibet . . . verbreitet. Bon ben Thibetern famen fie enblich mit bem Bubbbismus zu ben Mongolen. . . Die Mongolen aber baben fast 200 Jahre in Guropa geberricht und öffneten baburch ebenfalls bem Ginbringen ber indischen Conceptionen in Europa ein weites Thor. Go find es auf ber einen Geite bie istamitifden Bolter, auf ber anbern bie bubbbiftifchen, welche bie Berbreitung ber inbifden Marden faft über bie gange Belt bewertftelligt haben. Bie leicht fich aber berartige Conceptionen verbreiten, mit welcher guft und Beibenichaft fle gebort und meiter ergablt merben, wirb jeber aus eigener Erfabrung beftatigen tonnen (vergl 3. B. in Bezug auf Canaba: Lountob im Morgenblatt 1857. Rr. 51, G. 12(7). Durch ihre innere Bortrefflichfeit fcheinen bie indifden Darchen alles, mas etwa Aebnliches bei ben verfchiebenen Bolfern, ju benen fie gelangten, icon eriftirt batte, abforbirt ju baben, "taum

1 1 1

<sup>1</sup> Benticatentra, Borrebe 6, XXII folg.

baß fich einzelne Buge in die rufch angeeigneten und nationalifirten fremben Gebilbe gerettet haben mogen." ---

Benfep beherricht alle bier einschlägigen Areise wie teiner vor ibm. Seine Lei-frungen zeigen, welch wichtige Ausschlüssen och von ihm zu erwarten ftebn. Wirfind baber zur vollsten Beachtung seiner unseren Annahmen entgegenstehenden Ansicht verpflichtet. Der größte Theil seiner die indischen Rarchen betreffenden Forschungen ist jedoch noch nicht veröffentlicht und die Belege, welche er in seinem Bantschantra für seine Ansicht beigebracht, enthalten, in Bezug auf die einzelnen Rarchen, die er dort bespricht, unserer Ansicht nach zwar viel Wabricheinliches, aber noch nichts unbedingt Zwingendes. Wir balten und daber für berechtigt, an dem Standpunkte vorerft sestzubalten, für welchen und gewichtige Gründe zu sprechen scheinen, und beschränken und vorerst einfach auf die Mittheilung unserer langsährigen Lebensersahrungen bei Böltern, welche den mittelalterlichen Zuständen naber stehn, als die des gebildeten Europas, in Bezug auf die Möglichteit einer Erhebung bes indischen Märchenstosts zum europäischen Boltsmärchen in geschichtlicher Zeit und auf dem Wege des Berkehrs.

Der Berfaffer lebt feit 27 Jahren in der Levante und ftand namentlich wahrend feines fledenjährigen Aufenthaltes in Cubba als Richter und Gutsbefiger in
dem innigften Bertehre mit dem griechischen Bauer. Er af und trant, jagte und reifte
mit ihm und schlief oft wochenlang in feinen hütten und hürden; er verbrachte gar
manchen Abend in griechischen, albanesischen, bulgarischen Chans mit andern Reisenben am gemeinsamen Fener gelagert, garmanchen Tag auf fleinen mit Menschen vollgepfropften Rüftensahrern, und bennoch tam er trop aller dieser verschiedenartigen
Berührungen niemals in die Lage, auch nur ein einziges Märchen zu bören. Die
Unterhaltung solgte in der Regel bemselben Faden; die Ereignisse des Tages,
Reiseerlebnisse, Schwänte und unsaubere Erzählungen, beibe leptern in hülle und
Pülle, sobald der Anstoß gegeben war, aber niemals ein Rärchen. Einbelmische
und fremde Reisende, denen der Berfasser diese Ersahrung mittbeilte, stummten der-

S. namentlich bas, was wir im Abidnitt III über bie ebenso icharfen ale engen Bermanblichaftegrengen bes beutichigriechtichen Matchens und ber germanifchellenischen Bage beibringen. Bir möchten biefe Frage Benfeps naberer Beachtung empfehlen, weil Riemand erfcopfenderen Aufschluß über bas Berhalten ber indifcen und andern afiatifden Sag- und Marchenfreise zu biefer intereffanten Gruppe zu geben im Stande ware, und biefer Aufschluß bas hellfte Licht über bas Berhaltniß bes Marchens zur Sage und bas Befen der Sage überhaupt verbreiten mußte.

felben ohne Ausnahme ber, boch wollten einige bei langerem Bufammenfein derfelben Gefellschaft — namentlich bei widrigem Better — auf See, nach Crschöpfung alles andern Unterhaltungsstoffes auch Marchen gebort haben, aber niemals ohne Ausbrüche ber lingebuld ober bes Spottes von Seiten eines ober bes
andern Zubörers.

Der Berfaffer war nicht so gludlich, ja er sching felbst mit allen Berfuchen fehl, Jung ober Alt jum Erzählen von Rarchen zu bewegen; es war ihm niemals möglich, die, man möchte fagen, angeborene Scheu zu überwinden, damit zum besten gehalten zu werden. — Gleichwohl wußte er, daß im Binter die Radchen und Frauen zu einander tommen und die Abende mit Spinnen und Rarchenerzählen verbringen, ja daß hie und da seibst Ranner sich bei bieser Unterhaltung beitheiligten.

Diese Erfahrungen bewogen ihn daber auch, als er ben Gedanken ber vorliegenden Sammlung faßte, zur Ueberwindung jener Schwierigkeiten sogleich den filbernen Gebel anzusehen, und der Erfolg zeigte, daß in der Levante so wie überall für Geld alles zu haben sei, — sogar Rärchen. Sie tosteten den Berfasser jedoch noch mehr, denn als es in Jannina befannt wurde, daß er Rärchen sammeln lasse, bat ihn einer der angesehensten türtischen Großen, der alte Paschom Ben, ein Berwandter des besannten Ali Pascha, von diesem Unternehmen abzustehn, weil es ihm als mit der sonsularen Würde underträglich, in der öffentlichen Reinung Eintrag ihnn muffe, und er besam ähnliche Winte auch von griechischen Freunden.

Da nun die Erfahrungen bes Berfaffers mit benen übereinstimmen, welche andere Marchensammler gemacht baben, die fich alle gleichmäßig über die Schwierigkeiten beklagen, welche ihnen von der tieswurzelnden Scheu, sich durch das Erzählen von Märchen lächerlich zu machen, bereitet wurden, so glaubt er sich zu der Schlußfolgerung berechtigt, daß das Märchen nirgends zu den cirtulirenden Geistestapitalien eines Boltes gehöre, sondern daß es sich mit den Sparpfennigen vergleichen lasse, welche der Bauer noch heut zu Tage an möglichst verstedten Orten in die Erde vergräbt.

Allerbinge giebt es im Driente Leute, welche bas Ergahlen von Marchen und Schwanten gewerbsmäßig treiben, und man bort ihren Erzählungen gerne zu; aber ben Bubotern fällt es gewiß eben so selten ein, bas gehörte Marchen wieber zu erzählen, als die Tangerinnen nachzuahmen, benen fie zugesehn, ober und, eine Bredigt zu wieberholen, die wir angehört haben. —

Cepen wir aber auch ben fall, bag es einem Epiroten ober Albanefen, ber

Aut 1

in ber Fremde fein Gewerbe treibt, einfiele, bei einem Befuche, ben er feiner in ber heimath seshaften Familie macht, ein Märchen zu erzählen, das er bort gehört hat, so ist boch von da bis zu bessen Cinburgerung in dem Arelse der handmarchen noch ein weiter Schritt, und es bedarf bierzu einer ganz ausnahmsweise gunchigen Bereinigung von Umständen, weil einestheils zu dem Ende das stete Andören besselben Märchens von Aindheit an erforderlich ist und anderntbeils der neue Eindringling den ungemein zähen, am hergebrachten hängenden und alles Fremde feindlich zurücksohenden bäuslichen Geist zu überwinden hätte. Bon der Bähigseit dieses Geistes liefert aber unsere Schilderung der albanesischen Sitten ein schlagendes Beispiel, undem sie sich der näheren Prüfung als Spiegelbilder von Urrom und Urattisa erweisen.

Wenn der Bollsgeift fich so leicht neuen Formen anbequemte, so müßten alle Rundarten dem ungeheuren Drude der Schriftsprachen — namentlich der deutschen — welchen fie durch Presse, Schule, Kirche und Berührung mit der böberen Gesellschaft zu erdulden haben, bereitst seit langem bis auf die lette Spur gewichen sein; und deunoch deweist sich dieser Drud bis jest so gut wie unwirksam. Bas vermochte bis seht die christiche Lebre und der naturwissenschaftliche Unterricht gegen die durch und durch auf beidnischer Grundlage ruhende Raturanschauung des Landvolts?" Bie viel Bauern glauben, daß die Sonne still stehe und die Erde sich drehe? Gegen Wissenschaft und Literatur zeigt sich der geistige Kreis des Boltes ebenso abweisend als gegen die Schriftsprache. In neuerer Zeit dat die höhere Gesellschaft und die Wissenschaft namentlich in Deutschland angesangen, die geistigen Kreise des Boltes den ihrigen einzuverleiben. Die Annäberung ist aber nur eine einseitige. Anderwärts ist auch diese nicht ersolgt und die beiden Kreise stehen einander wie zwei fremde Welten gegenüber. \*

\* 6. 64wary, Urfprung der Muthologie. Einleitung : vom beibnifden Bolleglaus ben in feiner Anlehnung an die Ratur.

Die Rainevöller unterscheiben fich zwar von ben Culturvöllern durch ben Mangel ber auf bem Gariftenthume ruhenden Bildung. Sie find aber gleichwohl nicht jedes Gei-fteofchages baar. Diefer natürliche durch mundliche llebertragung fortgepflanzte Geifted-fcha bed Bolles zerfällt und in einen formalen und einen realen Theil. Der erstere bes greift die Sprache als den Inbegriff der lautlich firirten Dentgesetze und die Sitte als Indegriff der Lebendsormen. Der reale Theil umfast Sage und Rarden, welche ursprung-lich die menschliche Anschauung der Raturkrafte und Raturverlaufe barftellten, im Laufe ihrer Entwickelung aber geschichtliche Form annehmen, Fabeln und Sprüchwörter, welche die Ratur des Menschen und beffen Bertehr mit andern untersuchen, Lieder, welche den Regungen des Gemüthes und besonders deren kartiter, der Liebe, Borte verleiben, endlich

Wer aber von der Unjuganglichkeit und dem ausschließlichen Berhalten der auf mundlicher Ueberlieserung rubenden geiftigen Areise der unteren Boltsschichten gegen das Schriftenthum der oberen in gleichem Daße durchdrungen ift, wie der Berfasser, für den kann auch z. B. der Nachweis, daß verschiedene indische Marchensammlungen in das Mongolische übersept worden find, nicht zugleich den Beweis bilden, daß sich die Märchen dieser Sammlung in der Art bei dem mongolischen Bolte eingebürgert haben, daß sie zu wirklichen mongolischen Boltsmärchen geworden find.

Das werbliche Geschlecht ber gangen Baltan-halbinsel ift, wenige Infeln abgerechnet, wenigstens ebenso seshaft, wie es im übrigen Europa in ben Zeiten bes Mittelalters gewesen. In ber Regel stirbt bie Frau ba, wo sie geboren ift, ohne ihre hermath semals zu verlaffen. Run bente man sich die geringen Berührungen, in welchen noch heut zu Tage abgelegene Dörfer im gebildeten Europa mit der Außenwelt stehn, und schließe daraus auf deren Zustand im Mittelalter. Nach unseren Ersahrungen dürsen wer aber bessen wandernde Fiedler und hausirer nicht ausgelegter zum Erzählen von Märchen annehmen, als unsere heutigen handlungszeisenden, Fuhrleute, wandernden Arämer u. s. w., weil ze niederer die Bildungsstuse, um so größer die Schen der Ränner vor dem Rärchen ist.

So oft wir unfere Erfahrungen mit ber Möglichleit einer Berbreitung ber Marchen durch ben munblichen Berfehr in Gintlang zu bringen versuchten, erschien und beren liebermittlung burch frembe friegogefangene Frauen allzeit bie mehricheinlichfte, weil diese ben Kreisen einverleibt werben, wo das Rärchen zu hause ift, und es ihnen als Wärterinnen der Kinder ihrer herrn obliegt, biefe zu unterhalten.

Much ba, wo bie Frauen gewerbsmäßig an fremben Orten bienen, befonbere ale Ammen, wie 3. B. Die Insel Tinos Konftantinopel feit Jahrhunderten

Bige, Rathfel und Schwänle, welche legtere allein von Bolf ju Bolf wandern. Die Erinnerungefraft der Raturvöller für geschichtliche Ereigniffe, selbft wenn fle in Lieber gefaßt find, ift sehr schwach und auf eine geringe Angahl von Geschlechtern beschränft; daber haben solche Boller leine Geschichte: diese ift eine ausschliehliche Lochter ber Bilbung.

Bas von ben Raturvollern, bas gilt auch von den bem Schriftenthume fernfichenben Theilen ber Gulturvoller, und ber fog. Bolleunterricht hat hieran nach menig geanbert.

Alles Boll hat alfo feinen nur auf mundlicher Ueberlieferung beruhenden, nicht in ber Schule erworbenen Geiftebichab, welcher frember Ginwirtung foft unjugunglich ift. Ueber biefen und die gegen ihn begangenen Gunden follte Riehl ein Buch fchreiben.

mit Ummen berforgt, kann man voraussehen, daß bie im Baterhause gehörten Marchen von ihnen in die Amberstuben ihrer Dienstorte eingebürgert worden find, und ebenfo mag manches bort gehörte burch ihre Bermittlung in ihre Seimathsorte gewandert sein.

Bas nun ben Uebergang ber Marchen aus ber Literatur in das Bolf hetrifft, so fallt dieses Mittel ber Boltern, welche teine solche besaßen noch befiben, wie Balachen und Albanesen, natürlich weg. Da bei ihnen aber genan bieselben Marchen im Schwange find, wie bei den europäischen Cultur-Boltern, so läst sich biese Uebereinstrummung nicht erklaren, sobald man annimmt, daß die Rärchen der lepteren aus Indien stammen und nachdem sie ihrer Literatur besannt geworden, von dieser in das Bolt übergegangen seien.

Go flar und überbaupt bie Moglichfeit eines folden Ueberganges für Comante und unfaubere Befchichten ift. fo fcwer tonnen wir und bie Berbreitung ber Marchen von ben wenigen manulichen Stabtebewohnern baberer Rlaffe. die im Mittelalter allein als lefend angenommen werden burfen, in die Prauenund Rinderwelt ber Bauernborfer vorftellen. Die Schwante, Die er getefen, wieberbult ber Mann beim Bein, weil er bafur auf ben Beifall feiner Bechgenoffen rechnen barf; tann er bies aber auch in Begug auf bie gelefenen Darden, felbit wenn fie ibm gefallen batten? Sollen fie von den Ammen aufgefaßt worben fein, deren Bfleglingen fie der Bater ergäblte, und die fie dann nach ihrer Ructehr in bad Beimatheborf bafelbft einburgerten? Der lentere Rall ware im eingelnen allerbings möglich, und bie Banberungefabigfeit bes eingelnen Rarchens wollen wir mit unferen obigen Bebenten üt erhaupt nicht in Abrebe fiellen. Bir glauben auch, daß fich die Entlehnung in manden Fällen unwiderleglich barthun laffen tonne, benn wenn in einem Rarchen Borfteilungen vortommen follten, welche bem Gebantentreife bed Bolfes, bei bem fie ergählt werben, erweislich fremd find und fete fremb waren, fagen wir beifvieleweise Bielmannerei en einem bon einem arifchen Stamme erzählten Marchen, fo tonnte bies Marchen nicht anders als eingewandert sein. Bei manchen wird eine solche Sinwanderung bochft

<sup>&</sup>quot; Leiber befigen wir ju wenig tinistifche Marchen, um hierüber fichere Rachweise gu geben. Unter ben 8 bort von gebilbeter hand aufgeschriebenen Marchen befindet fich eine Bariante ju dem Marchen von ber Lampe Aladind, was fich jedoch möglicher Beise auf die neugriechische Ueberfehung von 1001 Racht jurudführen ließe. Drei babon find unter Mr. 62, 63 und 86 in ben Text, die übrigen als Bartanten ju andern griechischen Marchen aufgenommen worden.

wahrscheinlich; dies ift 3. B. bei ben in dem griechischen Rreise so gablreich vertretenen Marchen von den dankbaren Thieren der Fall, welche mit der griechischen Bollsansicht von den Thieren im Widerspruche stehn, mabrend sie sich in den buddhistischen Ideentreis so innig eingliedern, bag der Gedanke sehr nabe liegt, sie als einen unmittelbaren Ausstuß dieses Areises zu betrachten. Zwingend wurde für unsere Anschauung diese Ableitung sedoch erft durch den Beweis, daß der Reim zu der betreffenden buddhistischen Anschauung teln urarischer fel.

Aus dem obigen ergiebt sich, daß unsere Bebenten sich allein auf die Annahme einer massenhaften Einwanderung und Einburgerung des indischen Marchenstodes in den europäischen Ländern beschränken, bei welcher namentlich die Erscheinung unerklärt bleibt, warum in diesen Ländern von der indischen Märchenmasse überall nur dieselben Stücke Burzel schlugen, möge nun ihre Einwanderung durch die Literatur oder durch die mündliche Uebertragung vermittelt worden sein. Auch würde es schwer fallen, bei der Annahme einer Einwanderung des indischen Märchenstodes in geschichtlicher Bert die große Starrheit seiner Formen zu erklären, welche ihre Berwandtschaft mit den indischen Urbildern noch heute ermöglichte. Was hätte die als fremde Erzählungen einwandernden und rasch einverleibten Märchen vor willführlicher Umgestaltung schüpen sollen?

Bir haben es anderwärts versucht," Die wunderbare Bahigfeit der Sag- und Marchenform im Gegensage ju der Schwäche ber mundlichen Ueberlieferungstraft geschichtlicher hergange durch die Annahme zu erklaren, daß fie einst als göttliche Bahrheiten geglaubt, und somit durch den Glauben an fie gestählt wurden. Die harte dieser Formen vergleichen wir mit der Grachsormen, mit denen fie nach unserer Annahme gleichzeitig entstanden. So wie nun diese harte der Urformen noch heut zu Tage die deutschen oder griechischen Botte ben indischen urverwandt zeigt, ebenso erklart sie die Uebereinstimmung des deutschen oder griechischen Boltsmätchens mit dem indischen aus der Urverwandtschaft bieser Bolter.

Run noch ein Bort über bas Thiermarchen. Go wie bet Urmensch feine Raturanschauungen fich nur baburch begreiflich machen tonnte, daß er fie in menschliche Bilber einkleidete, so bedurfte er zur Darftellung ber menschlichen Berbaltniffe eines Spiegelbildes und zu diesem erschien bann das Thierleben um so gelegener, als in sener Urzeit, in deren Anschauung wir sogar ben Unterschied zwischen

<sup>4</sup> Benfen, Bantidatantra I. S. 208.

Bergleichenbe Blide. Ginleitung & 9.

Leben und Richtleben als verschwommen annehmen, bas Unterscheibenbe zwischen Menfc und Thier wohl noch weniger bervortretend war. Bir erblichen baber in ben Thiermarchen Spiegelbilder ber Urverhaltniffe ber menfchlichen Gefellichaft. Db aber bie Thiermarchen gleich ben menschlichen auch ju Spiegelbilbern bon Raturanichauungen benupt worben find, muffen wir dabin geftellt fein Dit bem Erwachen bes fittlichen Bewuftfeins murbe aber bie, wie wir vermuthen, icon borbandene Form bes Thiermarchens bagu benugt, um bie aufgefundenen fittlichen Bahrbeiten in biefelbe einzutleiben, und bierburch entfant bie Thierfabel. Diefe untericheibet fich von bem eigentlichen Thiermarchen burch ihr borbereichend allegorisches und tenbengioses Befen, welchem fie bis in Die neuefte Beit treu geblieben ift und vermoge beffen fie auch eine berechtigte Stelle im Reiche ber beutigen Dichtung einnimmt, welche wir bem einer langft entichwundenen und bon ber Gegenwart geiftig verschiebenen Bergangenheit angeborenben Darchen verweigern muffen. Denn bei ber Thierfabel banbelt es fich mur um bie entibrechente Gintleibung einer bereits als folden vorbandenen fittlichen Lebre und ibre form ift feineswegs bie nothwendige, und baber einzige Ausbrudsform biefer Lehre. Go gefaßt fommt mithin ber Thierfabel ber fombofifche Charafter bes Marchens nicht gu.

Unfere Sammlung bietet aber nur mabre Thiermarchen in dem oben bestimmten Sinne und baber findet bas, was 28. Grimm III, S. 462, in dieser Hinsicht von ben Deutschen sagt, auch auf die Griechen volle Anwendung: "Es ift erfreulich, baß die Deutschen bas Thiermarchen noch immer in seinem ursprünglichen Geiste begen; ich meine in ber unschuldigen Lust an der Boesie, die keinen andern Zwed hat, als sich an der Sage zu ergößen, und nicht daran bentt, eine andere Lehre bineinzulegen, als die frei aus ber Dichtung hervorgeht "—

Bas wir von griechischen Thiermarchen auszutreiben so gludlich waren, rechenen wir saft ausnahmslos zu ben Perlen unserer Sammlung. Bei ber Uebereinstrumung des deutschen und griechischen Thiermarchens in der Auffassung der beiden hauptgestalten Bolf und Fuchs und ihrer gegenseitigen Stellung im allgemeinen, welche an die unten folgende Odpfleus-Polyphem-Formel Rr. 38 anklingt, zeigt sich die größte Abweichung in den Einzelzügen und findet sich außer der im einzelnen sehr verschiedenen "Beichte" unseres Wissend fein anderer gemeinsamer

<sup>1</sup> Der hinblid auf die alten Thierdienfte mochte bie Frage eber bejaben ale verneinen.

<sup>».</sup> Salm, Griech. u. alban. Marchen. I.

Bug. Ebenso scheint, so weit wir seben, im Deutschen ber Gegensap, nämlich bie Ueberliftung bes Listigen burch ben Dummling, zu fehlen, welchen bas griechische Märchen in Rr 92 und 93 barftellt.

## II. Alter des Marchens.

Betrachtet man das Märchen als eine Gattung der Sage, fo muß man auch alle für die Sagbildung geltenden Gesehe auf dasselbe ausdehnen. Benn also die Entstehung der Sage gleich der der Sprache auf ein bestimmtes Zeitalter beschränkt war, so muß man in dieses auch die Entstehung des Rärchens verlegen.

Der Berfaffer ift nun biefer Anficht und hat es anderwärte' unternommen, biefelbe naber ju begrunden, ba es aber ber Raum nicht erlaubt, seine Auseinandersepungen bier zu wiederholen, so muß er ben Leser auf die betreffenden Arbeiten verweisen und fich bier auf eine turze Angabe ihrer Saupfage beschränten.

Ueber bas geistige Berhalten bes ersten Menschen find zwei Annahmen möglich; man kann voraussepen, baß ber Mensch mit vollendetem Sprach, und Denkbermögen erschaffen worden sei (Schelling), ober baß er nur mit der Anlage zum
Sprechen und Denken aus der hand des Schöpfers hervorging und mit hulfe
dieser Anlage seine Sprache und sein Denkwesen bilben mußte. Bir glauben
nun in dem Wesen der Sage eine Anzahl von Belegen aufgefunden zu haben,
welche die zweite dieser Annahmen als die wahrscheinlichere erscheinen lassen, und
gehn daher bei unserer Untersuchung von berfelben aus.

Es fragt fich alfe, wie tam ber Denich jum Borte und jum Gebanten ?

Wir benten und zu dem Ende die menschliche Empfindung mit dem Eriebe ausgestattet, die ihr durch die Sinn-Rerven von außen zugehenden Reize badurch zu beruhigen, daß dieselben wieder nach außen ausgestoßen, gleichsam wieder etzeugt werden. Rur bei ben flärtsten Reizungen vermag sie dies aus eigener Rraft

1 1

<sup>\*</sup> lieber Bilbung und Befen der mpthifchen Form in der Zeitschrift fur Philosophie und philosoph Critif Band 40, S. 48 folg. — Bergleichende Blide auf die hellenischen und germanischen Götter., Gelden. und Beltsagen. Ginleitung. Die dort entwidelten Ansichten laffen fich auf folgende vier Sabe jurudführen. Die Sage ift Zwillingsschwester ber Sprache, in so fern fie zu gleicher Zeit und hand in hand mit ihr entstanden ift. Sprachverwandtschaft sorbert also Sagverwandtschaft. Die erfte Form der menschlichen Raturanschauung war die mythische. In Sage und Märchen find und Urgedanken der Menscheit enthalten.

durch Ausstoßung ungegliederter Tone wie ach! und oh! Bei feineren Reizungen muß fie ben Beiftand der schlummernden Ertenntnißtraft anzusen, welche, sobald fie gewedt ift, ihre Thätigkeit damit beginnt, aus den verschiedenen der Empfindung jugegangenen Reizungen Sinherten zu bilden (die Anschauungen zu Borstellungen zu erheben), um zu erfahren, welche von diesen Reizungen eine gemeinsame Entäußerung zulaffen. Darauf geht fie an das Entäußerungsgeschäft, indem fie sich an die Stimmwertzeuge wendet, um zu untersuchen, welche von den diesen zu Gebote stehenden Tonen der aus den erhaltenen Eindrücken gebildeten Einheit entsprechen.

Bei ben durch bas Dhr zugegangenen Einbruden hat bas teine Schwierigteiten; wohl aber bei benen, welche durch bas Gesicht, das Gesühl und durch
ben Geruch zugegangen. hierzu muffen wir die Ertenntuiß des Urmenschen mit
einer Gabe austuften, welche nach dem Ausbau der Sprache durch Richtgebrauch
verloren ging, und diese besteht darin, daß sie die entsprechenden Laute traf, auf
deren Träger sich die dem Inneren zugegangenen Reizungen übertragen ließen,
damit durch das Ausstoßen des entsprechenden Lautes das gereizte Innere zur .
Bernhigung tomme. Der Eindruck der gesehenen Sonne erzittert im menschlichen
Innern; dieses verlangt nach Beruhigung; damit diese ersolge, muß der Reiz auf
ent sprechende Laute übertragen werden, muß das ausgestoßene Wort für
Sonne das Bild ber empfangenen Reizung sein.

Das Bort ift uns mithin feiner Entstehung nach bas Schallbilb ber burch einen bem menschlichen Innern jugegangenen Ginbrud entftandenen Empfindung.

Denn Einbrud und Ausbrud muffen als einander entsprechend angenommen werden, wenn Uebertragung von dem einen auf den andern möglich sein, und der durch den ersteren im Innern entstandene Reiz durch die Ausstoßung des lepteren beruhigt werden soll.

Bie tam nun ber Menich jum Gedanten, jur Ibee! Auf bemfelben Wege, wie er jum Borte tam.

Bir wollen biese Ansicht sogleich in einem Beispiele verfinnlichen. Das allmähliche Bertrodnen ber Kräuter und Graser beim Anfang bes sublichen Sochsommers erinnert ben Urmenschen an ben Mangel, ben er und sein Beibevieh in früheren Jahren erlitten, diese Borftellung reigt seine Empfindung gur Trauer. Die Empfindung wendet sich daber an ihre gewohnte Geburtshelserin, die Erstenutniß, und verlangt von ihr Entbindung von diesem sie bedrückenden Reize. Bie bei der Bortbildung, beginnt die Ertenpinis mit der Untersuchung bes zu

entbindenden Reizes, findet ihn aber für ihr bidbenges Berfahren viel zu verwickelt und zusammengeseht, um ihn in einem Borte zusammenfassen und entaußern zu tonnen. In dieser Berlegenbeit wendet fie fich an die Sapformeln, die fie im Dienfte bes Billens gemacht hat.

Siefindet aber, daß diefe nur auf außeres menschliches handeln oder Unterlaffen gerichtet find. Denn ba dem nur mit der Anlage jum Sprechen und Benten erschaffenen Urmenschen sein eigenes Innere gleichsam erft zu entbeden bleibt, so tann sein Blid anfangs nur auf die Außenwelt gerichtet sein, und es steht ibm zum Begreisen aller in dieser entgegentretenden Bewegungen tein anderer Raßfind als der seines eigenen handelns zu Gebote. Jede Bewegung in der Ratur wird ibm daber nur durch die Bergleichung mit seinen eigenen Bewegungen, oder handlungen begreiflich, und da diese Ausstüffe seines Billend find, so muß er aus seinen als handlungen gefasten Bewegungen der Raturträfte auf das Dasein anderer dem seinen abnlichen Billen schließen, die jene handlungen bervorgebracht, d. h. er muß sich die ganze ihn umgebende Ratur nach seinem Borbilde belebt benten, um die aus ihr ihm entgegentretenden Bewegungen begreisen zu lönnen.

In bem vorliegenden Falle ift nun zwar der Ertenninis die Aufgabe gestellt, einen Begriff für einen jahrlich gleichmäßig wiedertebrenden Raturverlauf, das den Urmenschen zur Trauer stimmende jahrliche Bertrodnen der Kränter- und Gräferwelt im hochsommer, aufzustellen, also für etwas, was alles andere eher als handlung ift; aber in Ermangelung aller andern Formen muß sie est gleichwohl versuchen, ihn übel oder wohl in eine Formel menschlichen handelns einzukleiden. Die Ertenntniß sucht also nach dem menschlichen hergange, welcher auf die Empfindung einen jenem Bertrodnen ähn lichen Reiz außert; sie findet ihn in dem Schmerz einer Rutter über den an ihrer jungfräulichen Tochter begangemen Raub, oder in dem einer Liebenden, beren Geliebter in der Fülle seiner Jugendssche auf der Jagd von einem Raubthiere getödtet worden. Diese Bilderformen seht sie an die Stelle der Raturerscheinung, weist dann die Empfindung an, ihrem Schmerz über die leptere in Rlagen über jenen Raub oder Mord Worte zu verleihen, und legt somit den Keim zur Proferpings oder Adoniösage.

Wie das Wort, so wird auch die Idee von der Erkenntniß nicht um ihrer selbst willen, sondern im Dienste der Empfindung und für deren Bedürfnisse gebildet. Die Erkenntniß ist aber nicht ftart genug, die Idee an sich zu fassen. Um überhaupt nur eine geistige Borstellung von dem Raturverlaufe zu erhalten, muß sie ihn in die Form eines wenschlichen herganges einkleiden, und dies ift nach

unferen Begriffen eine bildliche Borftellung; weil fie aber für ben Urmenschen die einzig mögliche war, so mußte ihm diese Eigenschaft verborgen bleiben und er mußte fie auch für die einzig mabre halten. Dieses Dentverfahren nennen wir bas mothische und betrachten deffen Bilberform als die Urform ber menschlichen Idee.

Dieser Gebankengang, ben wir hier nur in seinen allgemeinsten Umrissen andeuten können, führt sowit zur Annahme eines sprach und fagbildenden Beitaltere, welches man das muthische nennen kann und in welchem sich das Denkverfahren des Urmenschen in dier wesentlichen Punkten von unserem beutigen unterschied.

Drefe Unterfchiebe find folgenbe:

f. Die menfchliche Beifteetraft verfuhr bei ber Bilbung ber Sprache und Sage nur übertragent, ohne fich beffen jedoch bewußt zu fein : in gleicher Beise waltete bei der Bilbung ber Sitte bie spmbolische Auffassung ausschließlich vor.

Diese Thatsachen berechtigen zu bem Schluffe, daß jene Araft in ber Zeit, wo sie Sprache. Sage und Sitte bilbete, zu schwach war, um die Ideen an sich zu faffen, und daß fie dieselben baber in einem Bilbe versimmlichen mußte, wm sie in diesem zu begreifen. Die Urgedanken der Menschheit trugen also sombolische Form und ber Urmensch war gezwungener Dichter, weil er keiner andern Denksom säbig war.

2) In den Sagbildern finden wir die Aeußerungen der Raturfrafte auf menschliches handeln übertragen und diese selbst als menschenabnliche Wesen bebandelt. Da aber diese Bilder die Urvorstellungen des Urmenschen waren und er mithin jede Aeußerung der Raturfraft seiner eigenen handlung gleich stellte und als von ihm abnlichen Wesen ausgehend betrachtete, so solgt daraus, daß dem Zeitalter, welches diese Sagen schuf, der Unterschied zwischen Leben und Ruchtleben noch nicht ausgegangen sein konnte. Daber sprechen und handeln in Sagen und Märchen nicht nur die Thiere, sundern alse Raturförper und Arafte, als ob sie menschliche Gerstestraft besähen.

<sup>-</sup> Gebe richtig fagt fon Ditfr. Maller in feinen Prolegomena zu einer wiffenfchaftlichen Mythologie G. 342, Rote 5: "Wenn zugegeben wird, daß ber mythifche und sombolliche Ausbruck für die mythenerschaffende Beit nothwendig war, so folgt baraus, daß es die mythische und symbolliche Denkweise auch war, weil eine andere z. B. die Beschäftigung mit flaten Berftandosbegriffen wie Naturfrafte u. f w. fic auch gleich ihre Gprach e erfchaffen haben mußte. Folglich bachte sich jene Beit alle Beziehungen von Gott, Natur und Menscheit gleich als in perfonlichen Einzelnwesen und in bedentsamen handlungen anderwäut."

- 3) Das ben Rythenbildern eigene Sonderwesen besteht barin, daß fie den in regelmäßigen oder unregelmäßigen Beitabschnitten sich wiederholenden Raturberlauf, alfo Richthandlung, durch die Bildung eines bestimmten als vergangen berichteten menschlichen Begebnisses versinnlichten und biermit gegen eine Grundlage unseres beutigen Dentens, den Zeitbegriff, verstreßen. Die mythische Form mußte also zu einer Zeit gebildet worden sein, in welcher der Mensch den Zeitbegriff noch nicht zur Grundlage seines Dentversahrens erhoben hatte und baber bas Rebeneinander noch nicht scharf von dem Bor- und Raceinander unterschied.
- 4) Die in ben Sagen erzählten handlungen wimmeln von Berftößen gegen bas menschliche Sittengeseh. Sie mußten mithin in einer Zeit gebildet worben sein, wo das sittliche Bewußtsein im Menschen noch schlummerte, weil er sonft von feinen Göttern keine fittlichen Ungeheuerlichkeiten hatte erzählen können.

Aus ber Aufftellung eines folden mythischen Beitalters folgt alfo, bağ wir die Entstehung ber Sagen und Marchen in eine Beit verlegen, in welcher ber Mensch wefentlich anders bachte als jetzt, und in der namentlich alle Buge ber Sagen und Marchen, welche uns jetzt als wunderbar anmuthen, seinen Borstellungen von dem Naturverlauf vollsommen entsprachen. Denn der Begriff des Bunders beruht auf seinem Gegensaße zur Naturerfahrung; so lange diese nicht gewonnen ist, tann auch von teinem Bunder die Rede sein. Benn du einem Rinde, das auf der ersten Stufe seiner geistigen Entwidelung steht, erzählst, daß die Baume oder die Thiere mit dir gesprochen batten, so wird es in die Röglichteit eines solchen Besprächs teinen Zweisel sepen, sondern dasselbe als Thatsache nehmen und naher darauf eingehen.

Benn nun bas Marchen von schönen Feen erzählt, welche trop ihres ungeheuern Alters fich ewiger Jugend erfreuen, so schilbert es in ihnen sein eigenes Besen. Seine Entstehung fällt in bas Ambesalter bes Menschengeschlechts und hierin liegt der Zauber, ben es auf die Ainderwelt ausübt; fie ahnt es gleichsam, baß diejenigen, welche die Märchen erbachten, ihr im Denten und Fühlen naber standen als das erwachsene Geschlecht, unter welchem sie aufwächst.

Bir benten une ben menschlichen Geift im Anfange seiner Thatigfeit volltommen in ber Sprach- und Sagbildung aufgebenb. Allmählig aber baut fich
bie Sprache aus, und ber Geift gewinnt Zeit und Raum für andere Richtungen,
ber Unterschied zwischen Leben und Richtleben bes Ichs und Richtlichs wird gewonnen, ber Zeitbegriff erftartt; er wird eine der Grundlagen bes gesammten
Dentversahrens, und Berstöße gegen seine Gesehe find nun nicht mehr möglich.

Run erwacht das geschichtliche Bewußtsein und der Mensch fragt: Bas war vor mir? Auf diese Frage tann ihm die Bergangenheit teine Antwort geben, weil unseren Urgeschlechtern die Fähigkeit sehlte, sie aufzusaffen. Statt der menschlichen Geschichte findet er aber in seiner Erinnerung eine Reihe von Thaten und Begednissen seiner Götter, die er in dem Grade menschlicher saffen muß, als sein eigenes menschliches Bewußtsein erstartt. Was war also natürlicher, als daß er sagte: vor mir lebten die Götter auf der Erde und hatten diese und jene Erlebnisse! Und so kommt es, daß dieselben mythischen Formen, in welche die Urgeschlechter ihre gläubigen Raturanschauungen saßten, ihren Rachkommen zur Geschichte der Borzect wurden.

Sage und Seichichte find uns also ihrem Befen nach zwei grundverschiedene Dinge, welche nur dieselbe Form mit einander gemein haben. Denn die Seschichte erzählt menschliche Begebenheiten, die Sage enthält in geschichtliche Form eingestleidete gläubige Naturanschauungen, welche nur in der Borstellung der Nachtommen ihrer Urheber in Seschichte verwandelt wurden '). Sagen und Märchen sind also nach unseren heutigen Begriffen reine Dichtungen, sie unterscheiden sich von späteren äbnlichen Erzeugnissen nur badurch, daß ihre Bilbersorm für deren Erzeuger die einzig mögliche, also die nothwendige war.

Die mothische Form war mithin bie Urform bes menschlichen Gebantens und in Sage und Marchen find und bie Urgebanten ber Menfcheit entbalten.

# III. Berhältniß des Marchens gur Gotter- und Beldenfage.

Bir stellen und die Sage zur Zeit ihrer Urbildung ebenso üppig sprubelnd, aber auch ebenso fluffig als die Sprache vor, und halten es für mahrscheinlich, daß die Ausscheidung und Feststellung eines bestimmten Rreises von Cultus-göttern aus ber wuchernden Fülle gläubiger Raturanschauungen und die Bertheilung des entsprechenden mythischen Stoffes unter dieselben nur sehr allmählig vor sich gegangen sei. Wie man sich aber auch die Bildung dieses Kreises denken moge, so durfte darüber tein Zweisel bestehen, daß er, der Zeit nach, der erste gewesen sei. Auf diese höheren Einheiten beschräuft sich allmählig der in den

<sup>\*)</sup> Das fic die Sage auch im Laufe ihrer Entwidlung abweifend gegen die Gefcichte verhalte, haben wir im § 9 ber bergleichenben Blide nachzuweifen verfucht.

Menichen wit ber Anlage jum Denten gelegte Gott suchende und verehrende Trieb, und ihre weitere Ausbildung fällt ber Binthe ber Bolfer, Prieftern und Dichtern zu. So machtig wir und aber auch ben Berfinnlichungstrieb in den lergeschlechtern benten mogen, fo wird boch burch die Bestimmung diefer Götterwesen seinem Walten insofern eine Granze geseht, als er fie immer als über bem Menschen stehende Besen einer höheren Art fassen muß.

Der Thatsache ber helbensage entnehmen wir jeboch ben Beweis, bağ ber Berfinnlichungstrieb seine Thatigseit in ben bon bem festgestellten Götterfreise und ben an
ihm haftenben Mythen ausgeschloffenen Saggebieten weiter fortgesest, und bağ hier
bas Streben bes Renschen, sich seine geistigen Erzeugniffe immer begreisticher zu
machen und baber immer naher an sich heranzuziehen, zur Bilbung einer neuen
zwischen Göttern und Renschen stehenden Sattung von Gestaltungen geführt habe.

Bielleicht konnte das Dasein mehrerer mothischer Formen für bieseibe Raturerscheinung und die Unthunlichteit, dieselben auf den entsprechenden Cultusgott zu häusen, ben vorzäglichen Anlaß zur Bildung dieser Saggattung gegeben haben, indem die von dem Sagtreis des Gottes ausgeschloffenen Formen auf ein oder mehrere Doppeiwesen bestelben von niederer Ordnung übertragen wurden \*. In diese Classe mochte dann auch der irgendwie aus dem Göttertreise ausgeschiedene Gott eintreten. Auch dürfte sie durch die Einwanderung fremder Götter und ihrer Sagen verwehrt worden fein, wenn in dem geschloffenen Areise der Gultusgötter tein Raum mehr für sie war.

Eine weitere Thatsache nothigt und jedoch ju ber Annahme, daß ber von ben Urgeschlechtern hervorgebrachte mythische Stoff nicht vollständig in die Götterund Beldenfage verarbeitet worden, und daß und dieser Ucberrest der Urideen bis
auf ben heutigen Tag nicht nur erhalten sei, sondern daß er allein noch in dem Bewußtsein der Bolter, trop seines ungeheuern Alters, in unverfürzter Jugendtraft fortblüht, und mächtig auf daffelbe einwirft. Diese Thatsache ift das Marchen und die unverlennbare Berwandtschaft ber Märchentreise bei Boltern gleicher
Abstammung.

1 11

<sup>&</sup>quot; Brimm, Uriprung ber Sprache, S. 35. In ber gefammten Boefie fteht nichts feiner Anlage und Entfeitung uach ber Sprache fo nah und ebenburtig als bas Epod, und und et muß von einfachem Boben jur hobe fic aufgefcwungen haben, die wir an ihm bewundern

Bon biefem Gefichtepuntte aus ertlatt fich bie Ericheinung fehr natürlich, wie in verwanden Sagtreifen biefelbe muthifche Form hier als Gotter- unb bort ale Delbenfage ericheint.

Diese Saggattung begreift nun zufolge ber obigen Ansthung alle mythisch gesaßten Raturunschauungen unserer arischen Arabnen, welche entweder niemals Aufmahme in die sich aus ber üppig wuchernben Rythenmasse allmählig ausscheibenden Areise der Götter- und helbensage gefunden hatten, oder aus biesen Areisem irgendwie ausgeschieden wurden, und wir muffen sie insofern als die entwicklisse Rythensorm betrachten, als sich in ihr dem freien Balten des Bersinnlichungstriedes, welchem die Rythensorm ihre Entstehung verdanft, keinersei Schranken entgegenstellten. Wo uns dieselbe Sage in der Jorm des Götter- und heldenmythus und ber des Rährchens erhalten ist, erblicken wir demzusolge die Sinter- und heldengestalten der ersteren in rein menschliche verwandelt, die erzählten Begebenheiten in die Lebensform des Zeitalters gesteidet, welches sie erzählt, und wo sich der Eingriff eines höheren Waltens in deren Gang erhalten dat, an der Stelle der hauptgötter die das untere Boltsseben umschwebenden haus- und Elementargeister als Träger dieses Waltens.

Bir denten und, daß die Entwedelung biefer Saggattung hand in hand mit dem Andicheiben ber Cultusmythen aus ber gesammten Mythenmasse vor fich ging, und daß die Märchen, da ihnen nach dem Aussterben der ursprünglichen Bedeutung ihres Inhaltes tein neuer besonderer Sinn untergelegt wurde, als mußige Erzeugnisse der Sinbildungstraft angeseben wurden und sich daber frühzeitig aus dem gesammten Boltsbewußtsein nach bessen fliken Pläben, dem Ainder- und Fraueureiche, zurüczogen, wo der Reiz, welchen die, wenn auch nun verzichleierte, Urbedeutung über ihre Formen ausgießt, auf die durch alles Unbegreisliche und Bunderbare angezogenen Gemüther eine so mächtige Wirtung außert. In dieser traulich heiteren Welt waltet die Ursage in steter Berjüngung und ewig frischer Lebensströmung, die Phantasie der ausseinen Geschlechter weckend und bestruchten, die auf unsere Tage sort, und die Zeiten, in denen ihre Strömung vertrocknen wird, möchten arm an ächten Dichtern und Künstlern werden.

Je früher wir und biefen Rudjug bes Marchens in die Spinn- und Rinderfinde vorstellen, beste erflärlicher wird und die ungeschwächte Dauer seiner Lebenstraft, wall es bann um fo underührter von dem Austrotungesampfe bleiben mußte, welchen das Christenthum gegen das heibenthum und seine Borftellungen von feinem Gintritt in die Goschichte bis zu seinem endlichen Giege zu führen hatte ".

Bon biefen Gefichtspuntten ausgebend balten wir und ju ber Unnahme be-

<sup>5 3.</sup> Grimm beutiche Mythologie 6. 1 folg.

rechtigt, daß eine eingehende Bergleichung bes Erbganges ber verschiebenen Theile bes geiftigen Urschapes, welchen die indogermanischen Stämme bei ihrer Trennung von dem gemeinsamen Mutterstamme in ihr Sonderbasein hinüber nahmen, den des Marchens als den steigsten und ungeschmälertiten von allen zeigen wurde.

Wir haben die Sage ihrer Entstehung nach als ein Erzeugniß ber Empfindung, mithin als ein lyrisches Wesen bezeichnet, und ihre Einkleidungsform nicht als eine willtührlich ersundene, sondern als eine nothwendige erkannt; wir haben serner die gleichsam organischen Wandlungen ins Auge gesaßt, welche sowohl der Indalt als die Form der Sage im Laufe ihrer Entwicklung zu bestehen haben, und glauben, daß in dieser Auffassung zugleich der Schlüssel zu der Frage liege, warum und die Rachbildung der Geldensage und des Rärchens ihrem eigenthumlichen Besen nach unmöglich ist.

Unfer geiftiges Bermogen bat fich bergeftalt entwidelt, bag wir bie geschichtliche form nur als Geschichte ober als Allegorie, und zwar letteres nur ben Befepen unferes Dentend entfprechenb, ju faffen bermogen. Der Urtern jener Dichtungen ift nun nicht Geschichte, sondern Raturanschauung, für welche bie Geschichte wur die Einfleibungeform abgiebt; fie find aber auch feine Allegorien, weil fie fombolifche, b. b. unmittelbare Raturauffaffungen finb, beren Bilbung bad Bemußtfein ber 3bee, welche fie übertragen, nicht vorausgegangen mar und beren Bilbungeberfahren gegen bie Gefebe bes Beitbegriffes verftieß, welche, nachbem fie jur Grundlage unfered Dentens erhoben worden, gar nicht mehr übertreten werben tonnen. Es ift aber unferer Beiftestraft unmöglich, basienige nachzubilben, mas burch ein von beffen Dentformen gegenfählich abweichenbes Dentverfahren gebilbet worben ift. Bir tonnen bie Form einer Blume nachbilben, aber unfer Erzeugniß ift barum noch feine Blume. Gage und Marchen find langlebige Urgewachfe, welche ihre Schöpfung bem unbewußten Triebe ber Urgeschlechter ber Menfcheit und ihre Umbilbung berfelben bem Gingelnen unbewußten Rraft verbanten, welche auch in ber Sprachumbildung maltet. Ber es alfo unternimmt, an biefen Urgebanten ber Menichbeit nach eigenem Ermeffen gu beffern, bon bem tann man fagen, bağ er lebenbe Gewächfe mit gemachten Blutben und Früchten fomude.

Dies ift unfere Anficht bon bem Befen bes Marchens und feinem Berhaltniß gur Gotter- und Belbenfage im Allgemeinen.

Werfen wir nun einen Blid auf ben griechifchen und beutschen Rarchenfreis, und feben wir ju, wie er fich ju biefer Anficht verhalt.

Seit ber Urgeit ftebt Griechenland mit Affen in unausgesehtem Bertebr; es verbarrte ale romifde und byjantinifde Brobing über Zaufend Jahre mit Borberaffen in bemfelben Staatsverbande und in ben brei lebten Jahrbunderten ftand und fteht ed theilweife noch unter affatifcher Gobelt. Jener Bertebr erftredt fich burch bie Saussclaverei und bie Sarems turtifder, fo baufig von einer in bie anbere Brobing berfehter Beamten auch auf Die Frauenwelt. Dabei arbeiten eine Daffe Griechen, namentlich Epiroten, in ben turfifden Sauptftabten, wo an affatifchen Marchenergablern tein Dangel ift, und es finbet fich jum Ueberfluffe eine febr verbreitete und gern gelefene neugriechische lieberfepung bon taufend und einer Radt. Dagegen mar ber Berfebr swifden Griedenland und Deutschland bie auf bie neuefte Beit ber Art, bag er biefen Ramen garnicht verbiente. - 3m Sinblide auf biefe Berbaltniffe machte fic ber Berfaffer barauf gefaßt, ben neugriechifchen Darchen. fcan mit gablreichen afiatifden, namentlich arabifden Glementen verquidt gu finben. Er entichloß fich gleichwohl mabrend feines Aufenthaltes in Janning gu bem Berfuche, folche Darchen ju fammeln, weil er hoffte, barin auch althellenifche Mb. thenspuren au finden. - Beide Erwartungen folugen jedoch fehl, benn ber weitaus größte Theil ber vorzugeweife in ben abgelegenen Gebirgeborfern ber alten Tumpbaa (dem bentigen Çagori) gefammelten Marchen ergaben fich als Barianten ju ben Grimm'ichen Rinder- und hausmarden und bie fpater auf Euboea, ben Apflaben und anderwarts gefammelten Darden foloffen fich bierin ben epirotifchen an. Gine nabere Untersudung ber Berührungspuntte ber gefammelten Darden mit ber Sammlung von taufenb und einer Racht und mit bem bellenischen Gottermuthus lieferte bas auffallende Ergebniß, daß, wenige Ausnahmen abgerechnet, bas griechische Marchen ju beiben genau in bemfelben Berbaltniffe ftebe wie bas deutsche.

Um über die Stellung best griechischen Marchens, soweit es ihm möglich war, insklare ju tommen, entwarf der Berfasset die unten solgende vergleichende lieberssicht, worin er die von ihm gesammelten mit allen ihm zu Gebote stebenden europäischen Märchensammlungen zusammenstellte. Da er hierbei nur auf seine Pridatmittel angewiesen war, so tonnte diese Zusammenstellung natürlich teine erschöpsende sein. So lüdenhaft sie aber auch ist, so dürste sie doch zu dem Beweise hinreichen, daß unsere ganze Sammlung sich auf das innigste in die Familie des europäischen Märchens eingliedert.

Unfere Sammlung begreift nämlich nach Abrechnung ber Elfen-, Thier- und albanefischen Darchen 77 griechische Rummern. Bon biefen enthalten wenigftens 6

offenbar teine Marchen\*. Bu ben verbleibenden 71 Rummern ftellen fich nun nach ber untenfolgenden vergleichenden Zusammenftellung 67 Rummern (mit Einschluß der Doppelformen) ber Grimm'schen Sammlung, und die verglichenen übrigen beutschen Sammlungen ergaben noch wertere 5 selbständige Gegenbilder zu benfelben.

Eine ebenfo innige Berwandtschaft zeigen unsere Marchen mit ben von Schott gefammelten walachischen, benn von ben 27 Rummern berfelben ergaben fich 23 als griechische Gegenbilber und barunter 4 bei Grimm nicht vertrebene.

Fast ebenfo eng schließen fich die in Bafties Bentamerone enthaltenen fanfzig neapolitanifchen Marchen an unsere Sammlung an, indem dieselben 39 Gegenbilder und barunter brei bei Grimm nicht vertretene ergeben.

Die 50 ferbischen Marchen von Buf liegen benen unserer Sammlung ferner, weil fie nur 16 Gegenbilder zu berfelben gewähren, barunter ein bei Grimm nicht vertretenes.

Auch Die 40 bon Schleicher gesammelten litauischen Marchen ergaben nur 10 griechische Gegenbilber und barunter 4 bei Grimm nicht vertretene. —

Die 13 albanefischen Rummern unserer Sammlung gliedern fich faft in bemfelben Grade in das europäische Marchen ein wie die griechischen; benn von den verglichenen Sammlungen ergab die von Grimm (mit Einschluß ber Doppelformen) 13, von Bafile 5, von Schott 3 und von Wut 2 Gegenbilder.

Obgleich unsere Sammlung nur ein Bruchftud bes griechischen Marchenstrocks begreift, so halten wir uns bennoch zu ber Annahme berechtigt, daß sie sammtliche Gemeinmärchen besselben in sich schließe, weil sie nicht einem Orte, sondern brei weit von einander abstehenden Landestheilen, Epirus, den Antladen und Rord-Euböa, entnommen ift und baber natürlich zahlreiche Barianten (beiläufig 40) ergeben mußte, von welchen nur diesenigen in die Aumerkungen aufgenommen wurden, welche beachtenswerthe Abweichungen von den Textmärchen anthielten. Wenn nun dei den mit Barianten versehenen Märchen der Beweis ihrer Berbreitung geliesert ift, so läßt sich auch in Bezug auf den größten Theil der übrigen diese Eigenschaft vermuthen, weil nicht wohl anzunehmen ift, daß etwa zwanzig selbständig und mit der Weisung sammelnde Versonen, die an ihrem Orte gestäussig fer Märchen aufzuschreiben, dieser bequemen Weisung nicht entsprochen

1 1 1

<sup>1</sup> Rr. 35 und 38 Ergablungen, Rr. 39 und 59 Lugenmarchen, Rr. 47 cafuiftifc, Rr. 76 Parabel.

t 1 11

haben follten. Wenn nun der Lefer die Duhe nicht icheut, die mit den meiften Barianten versehenen Märchen der Sammlung mit den auf unserer llebersicht verzeichneten Gegenbildern zu vergleichen, so wird er finden, daß die variantenreichsten griechischen Märchen auch die zahlreichsten Berwandten unter den verglichenen europäischen Märchen zählen. Aus diesen Gründen halten wir und daher für berechtigt, von dem griechischen Märchentreise überhaupt zu sprechen, so tlein auch an sich die Märchenzahl
ift, der dieser Gesammtbegriff entnommen ist; bennoch bitten wir den Leser, so oft wir diesen Ausdruck gebrauchen, stets ben beschränkenden Zusah: "soweit er und bekannt ist", in Gedanken zuzusügen.

Dagegen zeigt unsere Sammlung noch geringere Antlange an die in tausend und einer Racht enthaltenen Marchen als die Grimm'iche und es ergeben sich im Durchschnitt die arabischen Formen abgeschliffener als die griechischen, wodurch nach der aus unserer Ansicht von dem Entwicklungsgange des Marchens gefolgerten Regel jede Entlehnung ausgeschlossen wird.

Diefe Annahme wird aber durch eine höchft übertaschende Thatsache unterstüt, welche die Bergleichung ber beiben Marchentreise mit den betroffenden Sagtreifen ergiebt, und wir erlauben uns daber, diese Thatsache der besondern Beachtung unserer Lefer zu empfehlen. —

Unsere gemein-bentiche Belbenfage zerfällt bekanntlich in brei Gruppen, namlich in die nach Siegfried ober ben Ribelungen, in die nach Dietrich von Bern ober ben Amelungen und in die nach Gubrun benannte.

Suchen wir nun in bem bellenischen Sagichape nach Gegenbildern zu diesen brei Gruppen, so findet fich, wie wir in unseren "vergleichenden Bliden" nachgewiesen zu haben glauben, daß die erste Gruppe dem argivisch-thebanischen Sagitreise von den Melampodiden und Dedipodiden (Schwarzsüßtern und Schwellfüßlern), die zweite Gruppe dem attischen von den Erechtiden und die drutte Gruppe dem bomerischen in der Ilias und Odpffer enthaltenen Sagtreise entspreche. Wie verhält sich nun der deutsche und griechische Märchentreis zu diesen unter einander verwandten hellenischen und germanischen Saggruppen? Sowohl der deutsche als der griechische Märchentreis zeigen nur Berwandtschaft mit

<sup>\* 6.</sup> Cinleitung 6. 5 Role 1.

Bur exhielten übrigens and Tinos eine treue Berfion von Alabind Lampe, ob fie wiffentlich ber gelechischen Ueberfehung von 1001 Racht entnommen wurde, tonnen wir nicht bestimmen. Auch hocten wir biefer Tage mehrere bem Anfange diefer Sammlung entnommene Neue Wärchen glewlich treu von einer alten des Lefens untunbigen Brau ergabten.

bem erften ber erwähnten belienisch-germantichen Sagtreife, bem ber Ribelungen-Melampobiben, bagegen teine Berwandtschaft in ben hauptgugen und nur fparfame und schwache in ben Rebenzügen bes zweiten und britten Sagtreifes.

Ift biefe Beschräntung bes mythischen Stoffes bes beutschegriechischen Boltsmärchens auf einen bestimmten hellenisch-germanischen Sagtreis an fich schon auffallenb, so steigt boch unsere Ueberraschung, sobalb wir die Berwandtschaftsspuren noch näher ind Einzelne verfolgen.

Wir glauben nämlich nachgewiesen zu haben, daß der germanisch-bellenischen Sage vom horte, der jedem Besiper Unglud bringt, die Formel gemeinsam sei, daß derselbe aus ber hand der Götter auf ein Geschlecht übergebe, das aus einem Bater, zwei Göbnen und zwei Töchtern besteht, und von diesem auf ein ihm feindliches Geschlecht, das dessen Untergang herbeisübrt. Das erstere Geschlecht ift in der bellenischen Sage durch die in Ibeben angestebelten Dedipodiden, in der germanischen Sage dagegen durch die in mythischen Gegenden wohnenden und noch riessisch gehaltenen Greidmarungen vertreten. Das zweite Geschlecht bilden die in Argos angestedelten Relampodiden und die nordischen Bölsungen.

Weber vom Unglude-porte noch von dem erften Geschlechte, welches diesen befeffen, konnten wir nun bis jest in den beiden Marchenkreisen, mit Ausnahme ber allgemeinen Figur des portdrachen, irgend einen sicheren Anklang entbeden. Alle betreffenden mythischen Spuren der beiden Rarchenkreise beschränken fich auf

<sup>1</sup> In ber Amelungenfage bietet bie Bielanbfage einige Antiange, f. bie Anmertungen ju Rr. 1 Rote, 9, 68, 103, fie find aber entweber nicht ausschlieglich, ober febr fomad. Das Bermuften bes Gartene burch den entpuppten belben in Rr. 6 Bar. 2 ftellt fich ju bem Berberben bon Laurind Rofengarten burch Dietrich und feine Befellen, ber Bug wieberholt fich aber in unferem Rofengartenliebe, wo biefelben belben ben ben Ribelungen gehörenben wormfer Rofengarten verwuften. Um beachtenewertheften ericheint ber Bug, bag in Rr. 64 Bar. 2 ber zweigabrige ftarte band ben Ronigefobn in ber Schule prügelt und er bafür bon beffen Bater jur Berantwortung gezogen werben foll (einen fowachen Antlang bietet and Bentamerone Rr. 7), well fich biefer Bug naber gu ber Momulus. und Aprobiage (Breige ber Amelungenformel) ftellt, ale ju ben Diffanblungen ber Schmiebegefellen Dimire burd ben jungen Sigurd nach ber Bilcinafaga. Die Anflange an bie Gubrunfage befdranten fich auf bie Dagbbienfte, welche in Rr. 70 bie bie Betrath meigernde belbin gu leiften gezwungen wird, und auf die Entfubrung von hiebe, Gubrune Mutter, burch borgebliche Rauffahrer (auch ein beltebter Bug ber Bilcinnfage), welche fich in mehreren europaifden Marchen, j. B. in bem Grimm foen "ber Bringeffin vom golbenen Dache", wieberholt.

Die Stammedfagen ber nordifchen Bolfungen und ber in Argos angefledelten De- lampobiben. Es find bies ungefahr bie folgenben.

Melampus, ber Ahnherr bes Geschlechtes, rettet zwei junge Schlangen vor dem Feuertobe; als sie berangewachsen, leden sie ihm aus Dantbarkeit die Ohren und er versteht von nun an die Sprache der Thiere. Dieser Zug der hellenischen Sage salt unter unsere Formel von den dankbaren Thieren (Rr. 32) und die Dankbarkeit der Schlange ist in Rärchen 2 und 72 vertreten. Auch Sigurd wird durch den Genuß von Schlangensett oder Schlangensteisch der Bogelsprache kundig; die helden der Rärchensormel Rr. 35 sind es ohne Angabe des Grundes.

Melampus versammelt die Bogel, befragt sie über Iphilles Unfruchtbarteit und erfährt die Ursache von einem Geier. Ebenso werden im griechischen Ratchen Rr. 15 und 25 die Bogel versammelt und es weiß im letteren (auch im walachischen Rr. 11 bei Schott) ein sahmer habicht, im ersteren ein sahmer hahn anzugeben, wo die unbekannte Stadt liegt. Von Melampus Enkel Polysbos erzählt endlich die bellenische Sage die Biederbelebung eines Berstorbenen durch Schlangentraut, welche, wie die Formel Rr. 29 zeigt, in der germanischen Sage von den Bolsungen Siegfried und Sinsists erzählt wird und in dem deutsch-griechischen Märchenkreise gleichfalls zahlreich vertreten ift.

Bir wenden uns nungu ben Bolfungen. Bon Rerir ergablt die Bolfungafage Cap. 2, daß er und seine Frau die Götter mit Inbrunft um Rindersegen gebeten, und daß ihm Obin durch sein Bunschmadchen Liob in Krabengestalt, einen Apfel geschickt habe, von deffen Genuß der Leib der Königen gesegnet wurde. Den Bug des ersehnten Andersegens in Berbindung mit finderzeugenden Aepfeln sinden wir nun in den griechischen Märchen 4, 6 und 22 und in vielen deutschen.

Die Bolfunga-Sage ergablt weiter, daß die Königin bas Rind 6 Jahre lang im Schoofe getragen, so baß es ihr endlich herausgeschnitten werden mußte, und baß ber Anabe seine Mutter gefüßt habe, bevor fie ftarb. Dieser Bug entspricht nicht nur ber Schwergeburt ber Leto und Altmene, sonbern auch dem Berschließen bes Schoofes der schwangeren Mutter in den griechischen Marchen 71 und 100 .

Diefelbe Gage, Cap. 8, ergablt, baß Sigmund und Sinflotli in Bolfebaute fuhren und baburch ju Bolfen wurden und baß fie, an bem Tage wo fie aus ben-felben fahren burften, Diefelben ins Feuer warfen und verbrannten, um ben Bauber ju brechen. Bir finden bier benfelben Gebanten, ber bem Berbrennen ber

<sup>&</sup>quot; Mud Bainamoinen blieb 30 Jahre in bem Mutterfcof.

Thierhant in ben Formel Rr. 7 verzeichneten bentschen und griechischen Marchen guGrunde liegt. Sinfiotlie Bieberbelebung durch das aufgelegte Blatt ift bereits bei Melampus gedacht. Die völsungische Signt endlich, die eine Schwester der vielen Brüder, entspricht den in der nach ihr benannten Formel Ar. 20 angeführten Marchen wenigstens in Bezug auf diese Stellung der einen Schwester zu den vielen Brüdern.

Der Schlasven, welchen Obin ber Brunfild in bas haupt flicht, findet fich in ben vergifteten haarnadeln des deutschen und albanefischen (Rr. 103) Schnee-wittchens wieder.

Der Bug bes beutschen Ribelungenliedes, daß Siegfried bas Batererbe ber Ribelungen, zu beffen Theilung er berufen ift, und worunter fich die Tarntappe und bas Bunschrüthlein befindet, fich felber zueignet, findet fich nicht nur zahlreich in deutschen Marchen, sondern auch in unserem Rr. 114, vertreten.

Sehr beachtenswerthe Antlange an die bellenische Sage von Altmaon, Melampus Rachtommen, und seiner Tochter Tisiphone, sowie an die nordische Aslaug, Siegfried's Tochter, gewährt endlich das griechische Marchen Ar. 50 unserer Sammlung, an dessen Anmertungen wir den Leser hierüber verweisen. Ein deutsches Gegenstüd hierzu ift und noch nicht bekannt.

Um weitere Uebereinstimmung in den vorliegenden vier Rreisen zu finden, muffen wir der beutschen Gelbensage die Göttersage der nordischen Edda zugesellen, um dann in dem germanischen Thor. Siegfried, dem argivisch-thebanischen hera-tles und dem starten hans des deutschen und griechischen Boltsmarchens ein und berselben starten Figur zu begegnen. Die Berwandtschaft der beiden Rarchenkreise steigt sedoch dis zu heratles Ahnherrn, dem argivischen Perseus, auf, zu welchem in der germanischen heldensage Siegfried als Drachentödter das Gegenbild abgiebt.

Bu ber so geordneten Sagengruppe fleut sich bann die Andromebenformel Rr. 13 als eines ber hauptverbindungsglieber zwischen Sage und Marchen. Besonders zu beachten ist bierbei das griechische Marchen Rr. 22, weil es Antlange an Siegfried's Berhältniß zu Brunbild (nach der Form des Ribelungenliebes Besiegung im Wettsampf und Berheirathung an einen britten) und zu Chrimbild (nach ber Boltsbuchsorm Befreiung vom Drachen und Bermahlung mit ihr) darbietet.

( )

<sup>1</sup> Das Begenbilb zu bem beutiden Dornrodden ift noch nicht aufgefunden.

Auch in bem griechischen Boltsmarchen legt, wie in bem beutschen und in ber ebbiichen Sage, ber Belb bas Schwert zwischen fich und bie Frau, bei ber er rubt.

Das griechische Bolfsmarchen bietet überdies zwei Gegenbilder zur argwischen Sage von Danae, ber Mutter bes Perseus, zu welcher wir im beutschen Rarchen nur einen unsichern Antlang finden konnten. Rämlich bas Eindringen zu einer in einem unterirbischen Gemache verschlossenen Königstochter (Rr. 18) und die Aussiehung einer Königstochter mit ihrer unebelichen Leibesfrucht aufs Meer und deren Bettung (Rr. 4). Es ift dies einer der Ausnahmsfälle, wo das griechische Marchen weiter in die hellenische Sage bineinreicht als bas beutiche.

Das albanefifche Marchen Rr. 98 bietet fogar ein Begenbild ju Berfeus Berbaltniß ju feinem Großvater Atrifios und beffen unfichtbar machenbem Gelm"."

Der ftarte band nimmt in ben Areifen bes beutschen und griechischen Datdens genau diefelbe Stelle ein, welche beratles in dem bellenischen und Thor in bem germanischen Gotterfreife jugewiesen ift; benn er ift bie vorzugeweise ftarte Figur Diefer Areife, Die Ungebeured im Gifen und Trinfen leiftet und beren Beftimmung bie Betampfung ber Ungetbume ift. - Die Bieltopfigteit der Dardendrachen und ibre ftete Berbindung mit Quellen ftellt biefelben gu ber bon Beraffes erlegten Lemaifchen Spora. Benn benfelben nun gleich bas tobtliche Bift fehlt, welches nicht nur biefer hubra, fonbern auch ber ebbifden Beltichlange und ber Beomulfischen Sybra gutommt, fo icheint boch ber unüberwindliche Schlaf, von welchem Die meiften Marchenbelben nach ber Erlegung bes Drachen befallen werden, und welcher ftete mit ber großen Anstrengung mabrend bes Rampfes begrunbet wirb, auf biefes Bift bingnbeuten, welchem Thor erliegt. Auch ber ftarte Dardenbelb erliegt seinen Reinben, er wird aber flets zum Leben zurückgerufen. Bon bem twrifden Beratles bat fic bie Rotig erbalten, bag er burd ben Beruch einer Bachtel wieder belebt morben fei. Leiber fehlen alle naberen Angaben über biefen Borgang, und wir muffen uns baber mit ber allgemeinen Uebereinftimmung begnugen, baf auch heratles einft gleich ben ftarten Marchenbelben wieber belebt werben fei.

In der Seratlesfage begegnen wir dem Zuge, daß aus ben Schabeln berüberwundenen Fremdlinge Antaod dem Poseibon ein Saus, Antnod dem Arcs einen Zempel bauen wollte", wir finden benfelben in unserem Märchen Rr. 63.

Bergl. über bie angezweifelte Meditheit Diefes Dardens bie baffelbe betreffende An-

<sup>\* 6.</sup> Die Citate in Jacobi Sandwörterbied 6. 411\*\* und 424\*\*\*.

v. dabn. Griech. u. alban. Marchen, f.

Die nun die Sage bes heraties nur gludliche Unterweltsfahrten tennt, so bleibt auch hierin bas beutschiegeischische Märchen seinem Sagtreise treu, und wie es bem Erechtiben-Amelungentreise fremb bleibt, so tennt es auch teine ungludlichen höllenfahrten von der Art, wie sie in der Sage von Theseus und Dietrich von Bern ergahlt werden, s. Formel Rt. 40.

Ein anderer hellenischer Sagfreis, zu welchem die gemein-germanische helbenfage 'tein Segenbild liesert und ber mit dem argivischen in teiner nachweisbaren Berbindung fieht, ist der minosche, und wir bitten den Leser, in den untenfolgenden Sagformeln die nach Phrippos und helle (Rr. 15) und Jason und Wedea 'Rr. 27) benannten zu vergleichen, um sich zu überzeugen, daß sowohl das beutsche als das griechische Boltsmärchen sich genau in demselben Grade mit diesem Sagfreise verwandt zeigen.
Besonders auffallend ist diese Uedereinstimmung in der Jasonsormel. Die gleiche Anordnung so vieler scharsbestimmten züge läßt teine andere Erklärung als die der
Gemeinsamteit der Wurzel zu.

Bir geben nun ju ben vereinzelten mothischen Antlangen über, welche bem griechischen und beutschen Marchen gemeinsam finb.

Ein hauptzug beiber ift bas Auffuchen bes erzürnten Gatten burch bie ichulbhafte Gattin, f. Frejaformel Rr. 1.

3weifelhafter find bie Antlange an Frejas, Friggs und Profris Rauflichteit, f. Formel 6.

Formel 9 zeigt bie Uebereinstimmung von Orione Geburtefage mit ber bes albanefischen Raubers Ruß (Rr. 99).

Der Grundgebante ber nach ber beutschen Berta benannten Formel Rr. 21 jeigt fich in beiben Marchenfreisen gabtreich vertreten.

Roch weit jahlreicher find bie Brautwettformen Rr. 23 in beiben Rreifen, welche in ber beutichen Brunhilbfage und ber hellenischen Belope. Denomaceund der Atalante-Meilanionfage ihre mpthischen Gegenbilber baben.

In ber Aleiberraub. ober Schwanjungfrauformel Rr. 26 reicht bie und erreichbar altefte Form bis ju hellreibh Bronbilbar ber Ebba.

Die Formel 31 ift nach Stolla, ber Lochter bes Rifos und Geliebten bes Minos, benannt.

Dopffeus Stellung ju Polpphem flingt in ben unter 36 verzeichneten Marchen an.

( )

<sup>&</sup>quot; Sie tennt teinen Jafon und teine Deben in Roldis, wohl aber eine Reben auf der Blucht, in Korinth und in Athen, und jerftreute Antlange an bie Argonautenfage.

Die Rummern 56 und 69 unserer Sammlung gewähren lebhafte Antlange an die Einfangung bed Begasos burch Bellerophon und beffen Betämpfung der Chimara, sowie an des thebanischen Tirefias Geschlechtsverwandlung. Die lettere Figur fiebt mit ben Epigonen in inniger Berbindung und gehört daber in den oben erwähnten argivisch-thebanischen Sagtreis; Bellerophon selbst ist zwar von Stamm ein Korinther, aber ein hauptfelb seiner Sage ist die Argolibe.

Endlich läßt fich aus ben verwandten Zugen eines Zwillingsbrüberpaares und ihrer Schwester eine bem deutschen und griechischen Marchen gemeinsame Formel bilben, welche Antlange an die bellenischen Diosturen und ihre Schwester Belena barbietet, und zu welcher fich in ber germanischen Sage gleichfalls tein Gegenbild findet.

hiermit glauben wir die Berwandtichaftipuren bes deutschiegeiechischen Boltsmarchens, soweit es uns zuganglich ift, mit ber bellenisch-germanischen Sage erschöpft zu haben.

Diefer Ueberblid gewährt bas überrafchenbe Ergebniß, baß, einzelne Ausnahmen abgerechnet, bas beutiche Bollsmärchen mit ber hellenisch-germanischen Sage nicht mehr und nicht weniger verwandt set, als bas griechische, und baß sich brefe Berwandtichaft auf bestimmte und zwar engbegränzte Felder jener Sagtreife beichränke.

In diefelben engen mythifchen Berührungetreife tritt aber auch bas albanefifche, walachische, ferbische, litauische und neapolitanische Boltomarchen ein, soweit fie bem Berfaffer befannt find.

Um fich bas Auffallende diefer Thatfache recht zu vergegenwärtigen, wolle ber Lefer in den "vergleichenden Bliden" die der Dietriches oder Erechtidenfage gemeinsamen Formeln nachsehen, wie fie fich von Bonn am Rheine über Berona, Rom, Theben, Athen bis nach Perfien und Baltrien erftreckt, und dann fragen, ob die Büge, die fie, oder auch die homerische Gudrunfage, bieten, weniger geeigneten Rärchenftoff enthalten als die oben genannten argivischen und minnichen Sagtrechtel Gewiß nicht, eber das Gegentheil, und bennoch bleiben fie von dem beutsche griechischen Boltsmärchen unbeachtet und bieses zeigt sich nur den erwähnten engen Kreisen verwandt!

Barum verhalt es fich aber auch abwerfend gegen Danaiden und Belopiden ', bie ja boch gleichfalls in ber Argolibe angefitbelt find?

<sup>\*</sup> Belops' Brautmette tit ein ju allgemeiner Marchengug, um bier bestimmenb ju fein.

Barum fpringt es von ber Argolibe ju den Minpern über, deren Sagfreis mit bem argivischen in gar teiner nachweisbaren Berbindung fteht? Fast ware man versucht, an die Schaphauser zu benten, beren Refte eben auch nur in Diptene und Orchomenos und sonft nirgends zu finden find.

Bir halten ben Nachweis biefer übereinstimmenben und scharsbegrangten Berührungspuntte bes beutsch-griechischen Bollsmarchens mit der bellenisch-germanischen Sage für das wichtigste Ergebniß unserer Arbeit, weil er einestheils einen Beleg zu unserer Anficht von bem hoben Alter und ben seften Formen bes deutsche griechischen Märchens abgiebt, anderntheils aber zeigt, welche gewichtige Beibulfe die Erforschung der Borgeschichte der Boller von dem lebenden Bollsmarchen erwarten barf.

Diese Thatsache eröffnet eine unabsebbare Reihe von Problemen, boch fie jest icon naber ins Auge zu fassen, erscheint und in jeber hinficht als verfrüht.

Wir glauben jedoch, daß diefelbe jedenfalls den Beweis liefere, daß wenigstenst die mit dem argivischen und minpschen Sagtreise und ihren germanischen Gegenbildern gleich verwandten deutschen und griechischen Boltsmärchen nicht in geschichtlicher Zeit aus Indien nach Deutschland und Griechenland eingewandert sein können. Eben weil aber ihre nachweisbare Berwandtschaft mit der Götter- und Geldenfage für das hohe Alter ihrer Formen spricht, zweiseln wir auch nicht, daß zu denselben indische Gegenbilder nachgewiesen werden können, und balten uns daber zu der Erwartung berechtigt, daß eine Brüfung bes Berbältnisses dieser indischen Rärchen zu der indischen Götter- und helbenfage und deren Schwestertreise ein helles Licht über das Wesen von Sage und Märchen verbreiten würde. Der Berfasser muß sich indes darauf beschränken, die Ausmertsamseit der Forscher auf diese Frage zu lenken, denn zu ibrer Beantwortung sehlen ibm sowohl die Mittel als die Rräste.

Wärchens zu bem beutschen zu werfen. Zwischen beiben zeigt fich trop aller Berschiedenheit ber Lebensverhaltniffe und bes Charafters ber beiben Boller eine wahrhaft überraschende Uebereinstimmung ber Lebensanschauungen und ber Erzählungsweise sowohl im ganzen wie im einzelnen, und bet Leser dürfte fich wohl baufig burch bas Deutschthum ber griechischen Formen überrascht fühlen. Die Erzählungsweise gereicht bem Berfasser weber zum Berbienste noch zum Borwurfe, benn überall, wo ihm die griechischen Märchen in gelungenen Formen vorlagen, brauchte er dieselben nur recht treu zu übersehen, damit sich die deutsche Märchensorm wie

von felbst ergab. Er möchte behanpten, daß die Berschiedenheit der Darstellung innerbalb feiner Sammlung viel größer sei, als die zwischen den gelungenen griechischen und albanesischen Formen und den Grimm'schen Märchen. Am auffallendsten zeigt sich dieser Unterschied, wenn man die gedrängte, fast rohe Rurze in der Darstellung der griechischen Elsenmärchen und der in der Riga gesammelten albanessischen, mit der behähigen gemüthlichen Breite der aus Poros stammenden albanessischen Märchen bergleicht.

Erop biefer großen Uebereinstummung des deutschen und griechischen Marchens sowohl in Stoff als Form zeigen fich jedoch bei naberer Brufung mehrere tiefgreifende Berfchiedenheiten, als beren bauptfachlichfte uns die folgende erscheint.

Dem beutschen und griechischen Marchen ift die Borftellung von der Araft bes Buniches gemein, vermöge beren unter gewissen Bedingungen der Bunich genau in der Form, wie er ausgesprochen wird, in Erfüllung geht. Bei den Nordwind Mittelalbanesen hat dieser Glaube sogar ein besonderes Besen, welches Dra beißt, gebildet; diese gebt beständig im Lande berum, indem sie auf die Segnungen und Berwünschungen der Menschen achtet, und erfüllt alle, welche sie hort, auf der Stelle, daber schließen die Bettler in Mittelalbanien ihr Bettellied und ihre Danksagung für erhaltene Gaben in der Regel mit den Worten: möge die Dra vorübergehn und est geschehen. Aus dieser Anschauung beruht die in den griechischen Märchen so ost wiedertebrende Formel des Ainderwunsches, vermöge deren bas Aind genau in der Gestalt geboren wird, in der est gewünscht worden ist. Ebenso erzählen Ar. 8 und 110 unseter Sammlung von Menschen, denen die Gabe verlieden ist, daß alles geschieht, was sie wünschen

Dagegen ift die in bem germanischen Marchen so tief eingewurzelte Borftellung ber Bermunschung und Erlösung dem griechischen Marchenkreise, so weit wir ihn bis jest überfehn, ganglich unbefannt.

Dieje Borftellung läßt fich in drei Buge auflösen: die Bergauberung burch Berwünschung, die Aufstellung ber Bedingung (in der Regel burch ben Bergaubernden selbst; , unter welcher die Bergauberung — alfo gleichsam vertragsweise — aufhören solle, und endlich die Erfüllung dieser Bedingung durch einen Dritten, die sogen. Erlösung bes Bergauberten.

Bergauberung und Entjauberung finden fich nun zwar in dem griechischen Marchen febr baufig, aber bas bas Conberwejen ber germanifchen Bermunichung

<sup>1</sup> Des Berf. albanef. Stubien 1, S. 162.

bildende mittlere Glied fehlt bier ganglich. Am auffallendften zeigt fich bies in bem griechischen Thierschwager (Rr. 25,, wo von ber Erlöfung ber verzauberten Schwäger, welche in bem beutschen Marchen ben Schwerpunkt bilbet, gar keine Rebe ift.

Dieses Mittelglied können wir aber nicht als ber driftlichen Anschauung enbnommen betrachten, weil es schon die Grundanschauung zweier hauptsagen ber Edda abgiebt; benn als Odin der Brunhild den Zauberdorn ins haupt flach, "gebot er dem, ihren Schlaf zu brechen, ber immer surchtlos wurd' ersunden" Darauf umgiebt er den Saal, in dem sie liegt, mit Wabberlobe und bestimmt: darüber reiten nur sollte der Recke, der das Gold ihr brächte im Bette Fasnirs. Anchdem nun Sigurd diese Bedingung erfüllt hat, betrachtet sie den Zug, daß er ihr auch den Schlasdorn aus dem haupte zieht, für so unwesentlich, daß sie ibn zu erwähnen vergist.

Auch ber Bug, baf hel erklart, Balbur unter ber Bedingung aus ihren Banben erlöfen zu wollen, wenn ibn alle Dinge aus benfelben berausweinen, fest nach unferer Anficht bie Borftellung einer folden vertragsweisen Entzauberung voraus, ohne welche fich berfelbe nicht wohl batte bilben konnen.

Der Mangel biefer Marchengattung im Griechischen ift aber um fo auffallenber, ale bie fo gablreich vertretene Brautwette gang auf berfelben Grundlage berubt.

Dieser tiefgreisende Unterschied ber beiden Rarchentreise bebut sich auf die serbischen, walachischen und litanischen Marchen aus, so weit fie und betannt find, und est stehn dieselben bierin auf der griechischen Seite. Da nun ber bellenischen Götterund heldensage bie Borstellung der Berwünschung und gleichsam vertragemäßigen Erlösung gleichfalls fremd ift, so verhalten sich bierin das deutsche und griechische Märchen wie die ihnen entsprechenden Göttertreise Diese Uebereinstimmung der zusammengeborenden Sagen und Närchen erscheint aber rein unerklärlich, so

<sup>1</sup> Belreibh Brpabildar. Str. 9 und 10; etwas abweichend ift Sigebeifumal.

<sup>&</sup>quot;Auch im albanefifden Schneewittden (Rr. 103) und in ber maladifden angeborenen Riegefebenen (Schott Rr. 25) tommen abnliche Baubernabeln vor boch in beiben wird ber Bauber burch beren Berauszleben und zwar gang gegen ben Billen ber Berzaubernben ge-brochen.

Bei Soott Rr. 7 ftellt gwar ber Teufel eine Bedingung jur Erlofung bon bem Bauber (G. 117), aber um biefen ju brechen, muß er felbft gebannt werben (G. 119).

Das hellenifde Gegenbild ju Brunfilds Erwedung, Die heilung ber Broetiben burd Delampus, verrath nicht die geringfte Spur folder Bermunicung.

balb man annimmt, bag bie beiben Marchenfreife, und mitbin auch bie einfoldgigen beutiden und griechifden Darden in gefchichtlicher Beit aus Inbien entlebut worben finb.

Genan ebenfo wie biet berbalt es fich mit einer gangen Sigurentlaffe, ben 3wergen. Gie fehlen ber bellenifden Gage! und bem neugriechifden Bolfdmarden, wahrend fie in der germanifden Cage und bem deutschen Bollemarden berborragenbe Glieber ihres bamonifchen Berfonales find. Dagegen icheinen uns bie griechischen Reraiden genan unfern Elfen gu entsprechen, und wir haben fie baber namentlich bann, wenn fie mit ihrem Beinamen Erotifå 'albanefifch jaschtesme, D. b. Die auferhalb ber driftlichen Belterbnung befindlichen) bezeichnet maren, mit ibrem beutiden Ramen überfest.

Ebenfo findet bad unbebolfene, ungefchlachte, menfchenfleifchliebenbe, mit ungebeurer Starte begabte Befen ber beutiden Dardenriefen in ben Draten bes ariedifden fein entipredenbes Begenbilb, mit welchen bie unflate Borftellung von riefenbaften Menichen mit ungebeurer Rraft verbunden gu fein fceint."

\* Die Pramien , Die Rertopen und andere mit unfern Zwergen verwondte Figuren. fteben fo einfam in ber griedifden Gage, baf fie und mehr ale aus ber frembe entlebnte Borftellungen benn ale bie letten Refle einer ausgeftorbenen Gattung anntuthen.

Bei Blatanipa (öftlich von Rarufto) geigt man bie boble bes Dralos, in ber er gur Belt, ba man uod mit Pfellen fdof, mit feiner Todter in wilder Che lebte, und als bas Solefpulver befannt geworben, erichoffen murbe. Eine alte mardentunbige Anbrietin ergabite und, bag es vier Beitalter gebe. Das erfte mar bas ber Drufen, bann bas ber gogen-Dienenben Elines (hellenen), hierauf folgte bas ber Benetianer und auf biefes bas ber Turfen. Gie ergablte weiter : ale bie Deufden ju ben Drafen nad Anbros famen , ba lebte bomale ein wealter Drafes, ber blind mar. Er bat, baf man ibm einen Menfcben juführen moge, bamit er ibn betaften, und fid baburd eine Borftellung von ibm maden tonne; um aber biefen vor Chaben ju bewahren, legte man ibm eine Bfingichaat auf ben Ropf. Da ergriff ber Alte bie Bflugidaar unb brudte fie ju Glaub. Man vergleiche hiermit bie norbifde Cage in Grimm b. St. C. 907 Rote , ber gufolge ber blinde Riefe verlangt, bağ ibm einer ber Geefabrer Die Band reiden folle, um ju fpuren, ob noch Rraft bei ben Einwohnern gebileben fei. Gie reichten ibm eine glubend gewachte Bootiftange , Die ber Biefe gufammenbrudte, mit ben Borten ; große Rraft fel eben nicht mehr ba. Bit alt muß

Et molte und niemals gelingen , eine flare Begriffebeftimmung bes Drafos ju etgielen. Der manglide Rengeborene wirb Drafos genannt, fo lange er noch nicht getauft ift. Der Rame tommt aud in Ortofagen bor, fo 3. 20. auf ber Infel Lined, me eine fdief aber glatt in bae Der abfturgenbe Belfenflade bas "Bafdbrett ber Drafana" genannt wird, auf bem fie nach griedifdet Beife ihre Bafde mufd. 3u Rerufte falenberten bie Draten Die in ber Rabe ber Stadt liegenden alten Gaulen von ber babe berab. Unweit bed Beged bon ba jum St. Elfaeberge (Doa) jeigt man bie in Die Belfen gebrudten Spuren ber banbe und Bufe bes Drafos, ale er bor ben hunben bet ibn verfolgenden Brubere feiner Gelleb. ten in feine (nicht worbandene) Soble folüpfen wollte, von Diefen aber gereiffen wurde.

Auch entsprechen fich die beiben Marchentreise barin, baß ihnen ber Begriff ber schonen, ewig jugendfrischen Fee ebenso wohl wie der ber flavischen Bila fehlt, welch' leptere so auffallende Berührungspunkte mit den nordischen Balturen bietet. Ihre Stelle wird in beiben Kreisen einfach durch zauberträftige alte Frauen vertreten, von benen die das menschliche Schickal bestimmenden albanefischen Biren (Rr. 103) offenbar mit den bellenischen Barten auf einer Burgel ruben.

Die griechischen Dratanen und Lamien (albanef. Lupien) entiprechen ben Riefenfrauen unserer Marchen.

Eigenthumlich bem griechischen Marchen scheinen ber Sunbetopf ober Bolfdmann in Rr. 19 und Rr. 4, Bar. 2, ber halbe Mensch in Rr. 8 und 64, die Karastisa in Rr. 64 und die albanesischen Schwestern der Sonne Rr. 100, ebenso der in ein hundchen verwandelte Batersegen Rr. 101 zu fein.

# IV. lieber die miffenschaftliche Behandlung des Darchens.

Die Marchentunde icheint bereits die Stufe erreicht zu haben, auf welcher die wiffenschaftliche Sichtung ihres Stoffes und die Bildung einer Aunftsprache für benfelben zur wesentlichen Borbedingung ihrer Fortentwicklung wirb. Bir wollen es baber in dem Folgenden versuchen, einige Baufteine zu diesem Werte ber Zutunft zu liefern.

Rennen wir ben Inbegriff aller Marchen eines Bolles feinen Marchen fc ab, fo burften fich innerhalb beffelben die folgenden Formen unterfcheiden laffen. Reben ben einfachen felbftanbigen Marchen finden wir fast überall auch die Ber-

diefer Bug fein, ba er fich bereits im i 1. Buche ber Mahabarata findet? f Balabarata des Galanos S. 73. Rach ber 18 tägigen Schlacht von Autureira, in der Bemad die Gobne bes blinden aber riefenstarten Königs Drytaraftra erschlagen bat, ruft diefer lettere den Bemas gu fich, weil er ihn umarmen wolle, aber Arisnas errath feine Absicht und legt ihm eine eiferne Bildfäule in die Arme, welche der Blinde so fest an fich brudt, daß sie gerbricht. Wie die Turaner im Schah Rameh, so vertritt nach unserer Ansicht der Stamm des Drytaraftra die der Binnenwelt frindlichen Mächte der Ausenwelt, welche im Rorden die Gestalt von Riefen, und in Griechenland die von Draten angenommen haben.

<sup>&</sup>quot; 6. bet Berf, albanef. Studien I, 6. 148, Rote 29 und 162, Rote 6. Moiger lautet nach neugriechischer Ausfprache Miger, boch ift das Bort in diefer Form ein albane-fifthet appallationen und bedenbet: die Gute, und gent mige, die ein gutet Schilfal habenden, die gludlichen, ift ein ononymon der albanefifden Elfen. Ald. Stud. 1, 6. 161.

fchmelgung berfelben ju größeren Bangen, wir fchlagen baber für biefe letteren, bis ein befferet gefunden ift, ben Ramen Darden tette bor.

Das einzelne Marchen zerfällt und in mehr ober weniger Borftellungen ober Anschauungen, welche wir einstweilen 3 üge nennen wollen, indem wir diesen Ausbruck sowohl auf seine raumliche als auf seine zeitliche Bedentung beziehen und baber mit bemselben nicht nur die Cigenschaften und Attribute der auftretenden Bestalten, sondern auch beren einzelne handlungen ober Leiden bezeichnen.

Diese Buge ericheinen und als die Ginheiten ber Marchentunde und wir tonnen und beren Berhaltniß ju bem Marchengangen nicht beffer vergegenwärtigen, als wenn wir fie mit bem ber Worte ju bem Sape vergleichen. Der Bug ift und mithin bad Bort, bas Marchengange ber Sap bes Marchens.

Wie nun der Trieb jur Bisdung neuer Borter fast in dem gangen Menschensgeschlechte vollommen ausgestorben ift, ' eben so glauben wir, daß auch beut zu Tage tein neuer Rarchenzug unter dem Bolte entstebe, wohl aber, daß die Form best alten Juges den Berhältnissen der Zeit angepaßt wird, in welcher man ihn erzählt, und daß auf diesem Bege neue Begriffe, wie Flinte, Ranone, Fernrohr" und Tabatspfeise, in das Rärchen eingedrungen sind. Bergleicht man jedoch diese neuen Zugsormen mit der Gesammtmasse der Züge eines Rärchenschafes, so mochten sie als seltene Ausnahmen das von uns vertheidigte Uralter der Rärchenzüge und ihre sesten Formen grade als Regel bestätigen.

Rene Borter bilben fich nur unter ben auf ber unterfien Sinfe fichenben wilben Jägerftämmen, wo wenige Generationen hinreichen, um die Sprachen ihrer getrenuten Theile einander unverftändlich ju machen, wie in Sudamerifa. Aber auch hier fehlt unfered Biffens noch der wiffenschaftliche Beweis, ob bei folden Stammen der im übrigen Menfchengeschlichte erstorbene Bortbildungstrieb fortwalte, ober ob nur der übertommene Sprachschap einen soichen Grab von Fluffigfeit habe, daß die übertommenen Formen sich rasch bet zur Untenntlichteit umbilden.

<sup>&</sup>quot; Neber diese Bergungungen der Marchenguge liefert bas litenische Marchen von der goldenen Brude bei Schleicher S. 102 ein belebrendes Beispiel. Dart beißt ed: Richt lange barauf erhub fich der fiebenjährige Krieg und es tam ein König aus einem sernen Lande mit seinen Soldaten in das Land, wo jeme goldene Brude war, um mit dem König bieses Landes verbundet gegen den König von Preußen zu tämpfen; jener König aber hatte fein Berurohr mitzunehmen vergessen und dedhalb versammelte er seine flintsten Manner und Rriegsbeiden und sprach: "Wer von euch mit diese Racht mein Berurohr aus der het- math bringen tönnte, dem wurde ich meine Tochter zur Frau geben und nach meinem Tode wein Reich hinterlassen. — Der held des Märchens vollbringt dies, obwohl die Bohnung des Königs 300 Meilen entsernt war, indem er sich vermöge der ihm verliehenen Gabe zuerft in ein Pferd, dann in einen Abler, und endlich in einen Sisch verwandelt. Rachdem er von der Königstochter außer dem Fernrohr die Sälfte ihres Ringes derhalten, den

Ueber die nabere Begrundung dieser Ansicht muffen wir ben Leser auf unseren Berfuch "über bas Wefen und die Entstehung der mothischen Form " verweisen, weil alles, was dort über bas Wefen der Sagform aufgestellt ift, sich natürlich auch auf die bes Marchens ausbehnt.

Auch gilt alles, was dort über die Rothwendigleit der Sammlung und Bergleichung aller einzelnen Sagzüge, als Borbedingung zur Aufftellung einer arischen Sagwurzelsammlung gesagt ift, natürlich auch von dem Märchen. Bir haben baber auf die Ansarbeitung des Sachverzeichnisses unserer Sammlung große Sorgfalt verwendet, um mit demselben zugleich ein Berzeichniß aller in der Sammlung enthaltenen Züge oder Märchenworte berzustellen.

Wie aber auch heut zu Tage bei ber Capbildung bem sprechenden Renichen innerhalb gewisser Grenzen große Freiheit gestattet ift, so balten wir diese auch beut zu Tage im Märchen für möglich, und barum barf die Bersepung ber einzelnen Büge von einem Märchen in das andere, und die verschiedenartigen Berbindungen ber einzelnen Märchen zu Ketten burchaus nicht Bunder nehmen. Benn wir aber bei der Bergleichung der Rärchen sinden, daß bei stammverwandten Böltern die Berwandtschaft ibrer Märchenschaße nicht blos auf Büge und Einzelmärchen besichtantt ist, sondern sich namentlich auch auf die Märchensetten ausbehnt, so tom-

fie felbst ent zwei gebissen, tehrte er jurud. Da er noch zu früh zurudtam, sehte er fich als Abler auf den Arm eines Meilenzeigers, und erwartete den Anbruch des Lages. Dorl erblidte ihn ein General, erschof ihn und brachte das Fecuropr dem Könige.

Ber möchte vermuthen, bag biefe mobernen Formen einen uralten Rern einhüllenk Und boch ift est fo, benn in der Bilcinasaga Cap. 70 heißt est bag König Ridung, als er gegen den Feind zu Belde zog, seinen Siegstein vergessen habe, und daher dem, ber ihm benselben vor Sonnenausgang bringen würde, seine Tochter und sein halbes Reich zu geben verhieß. Bieland macht die d Tagemärsche lange Strede hin und zuruck und kommt bei dem Lager vor Sonnenausgang an. hier begegnet er dem Truchses, der ihm den Stein abverlangt und von Wieland erschlagen wird. Ridung benugt diese That zum Borwand, um Wieland zu verbannen.

In dem Marchen flingt fogar ber gerbrochene Ring an, ber in der Bielandefage eine fo große Rolle fpielt.

Bur ber Schluß ber beiden Formen ift abweichend, boch findet ber bes Marchend in ber edbifchen heigatribha hiorvardefonnar einen noch alteren Antlang, benn bort beißt es: Der König (hiorwarde) ritt vom Gebirge vor ins land und nahm Rachtlager an einem Pluß. Atti hleit Bache und fuhr über ben Fluß (natürlich bei Lagesandruch); er fand ein haus; ein großer Bogel faß im haus und hutete und war entschlafen. Atli fchof mit dem Spieß ben Bogel tobt. — Das war aber ber Pfleger Sigurlins, der Geliebten des Königs, ber fich in einen Abler verwandelt heite.

Ep, harzmardenbud 6. 165, hat eine beutfiche form biefes Dardene, worin ber Siegftein burd einen Bauberring vertreten ift.

men wir auch hier ju ber Folgerung, daß von jener Röglichkeit in der Birklichkeit beut ju Tage nur geringer Gebrauch gemacht wirb.

Sleichwohl erscheint uns biese Röglichteit ber verschiedenartigsten Berbindung ber Buge und Einzelmärchen eines Märchenschapes als ber hauptgrund ber bunten Mannigsaltigkeit, welche berselbe auszeigt; benn bei genauerer Prüsung ber seinen Einzelmärchen unterliegenden Grundgebanken findet man, daß sich dieselben auf eine geringe Anzahl von Formeln oder Themen zurücksühren lassen und daß die anscheinende Mannigsaltigkeit der Märchen allein auf der verschiedenen Gruppirung dieser Grundbestandtheile beraht. — Wir freuen und, diese Ersahrung mit der Ansicht eines Forscheite wie Benseh belegen zu können, welcher sich in der Borrede zu seinem Bantschatantra Seite XXVI bierüber solgendermaßen ausspricht: "(Dieser kaleidodkopartigen Bermischung von Formen, Zügen und Motiven) verdanken sie (die Märchen) ihre in der That nur scheinbare Fülle, denn in Wirtlichert reducirt sich die große Masse, insbesondere der europärschen Märchen, auf eine keineswegs beträchtliche Anzahl von Grundsormen, aus denen sie sich mit mehr oder weniger Glück und Geschick durch theils volkliche, theils individuelle Thätigkeit vervielsältigt haben."

Bie bei der germanischen und bellenischen Sage, so waren wir auch bei dem bentschen und griechischen Boltsmärchen bedacht, die beiden gemeinsamen Grundsormen aufzusuchen und ihr Berhältniß zu der Sage zu bestimmmen. Wenn aber auch die nachfolgenden Formeln zunächst nur diesen beschränkten Zweck im Auge haben, so halten wir und doch zu der Erwartung berechtigt, daß dieselben auch nupbare Grundlagen zur Sammlung der Rärchenformeln des ganzen indogermanischen Stammes darbieten dürsten, und wir haben baber auch das Einschlägige aus verwandten Kreisen zugefügt, so weit und dieselben zugänglich waren.

So gering bies auch sein mag, so schmeicheln wir und bennoch, bağ es binreichen werbe, um die Aufmertsamteit ber Forscher auf biesen Bersuch zu lenten
und fie zur Aufstellung einer solchen Formelsammlung zu veranlassen, welche nach
unserer Anficht die Grundbedingung seber Fortentwicklung der Märchen- und Sagtunde bildet.

Berben fich biese Formeln, diese Urgedanten ber Menscheit, in Zukunft, der Sprace gleich, zu einem einheitlichen Gliederthume verbinden? Der Berfasser wirft diese Frage nur in der Absicht auf, um die Tragweite zu bezeichnen, welche der angezeigten Richtung nach seiner Ansicht zutommt.

Gine wefentliche Erleichterung ermachft ber Forfdung auch aus ber Benamfung

ber aufgestellten Formeln, weil, sobald beren Ramen Gemeingültigleit erlangt haben, biefe die Beschreibung des behandelten Marchens überflüssig machen. Bir haben bei beren Bahl bem zutreffendsten und unter mehreren dem geläusigsten ben Borzug gegeben, in Ermangelung von zutreffenden aber zu bem ber Formel nächstgelegenen Ramen gegriffen.

Bas die ansgestellten Formeln selbst betrifft, so machen sie, wie gesagt, als auf die Bestimmung bes Berhältnisses unserer Sammlung zu dem bentichen Rärchen und der bellenischen und germanischen Sage beschäntt, in der vorliegenden Form teinen Auspruch auf Gemeingültigkeit in dem indogermanischen Areise. Aber auch innerbald dieser ihrer beschränkten Bestimmung dürste est an Einwänden sowohl gegen die allgemeine Anordnung als gegen das Einzelne gewiß nicht sehlen. Der begründetste wäre in ersterer hinsicht vielleicht die geringe Ausdehnung, welche der dualistischen Abtheilung gegeben wurde. Wir können darauf nur erwieden, daß wir in dieselbe nur dienigen Rärchen aufnahmen, in welchen der Gegensas der Binnenwelt und Außenwelt und und est die fir eit bar vorzuliegen schien.

Bir haben in ben "vergleichenben Bliden" die Anficht aufgestellt, daß ber ganze Göttersagenfreis ber Ebba biesem Gebiete angehöre, und baß selbst bie wenigen inneren Göttersagen berselben ihre Aufnahme in die Ebba nur den Beziehungen verbanten, in welchen fie zu jenem Gegensage stehn.

In ber hellenischen Göttersage zeigt fich bieser Dualismus fast ganzlich verwischt, und sie ift bafür im Bergleich zur Ebba reich an inneren ober Familiensagen In Bezug auf biese lestern zeigt sich also bas beutscherziechische Marschen ber bellenischen, in Bezug auf jenen Dualismus bagegen ber nordischen Göttersage naber stebend, b. h. in bem beutsch-griechischen Märchentreis zeigt sich ber Gegensap zwischen Binnenwelt und Außenwelt, welchen wir als urarisch annehmen, weit frischer erhalten als in ber bellenischen Göttersage, bagegen geht jener Märchentreis in diesem Gegensage keineswege so unbedingt auf, wie die nordische Ebba.

Im einzeinen möchte die öftere Bieberholung berfelben Formel bald ale feltftandige, bald ale Bug einer andern vielleicht ben meiften Anftog erregen.

Diefelbe mufite auf einem höberen Standpuntte natürlich wegfallen, für unferen beschränften Berfuch erichien fie bagegen ale empfehlenswerth, weil fie bie Einficht in bas gegenseitige Berhaltnift ber beiben Marchentreise fehr erleichtert.

## V. Marchen und Cagformein.

( lieber die bier vortommenten Abfürzungen fiehe ben folgenden Abidnitt VI., Eingang.)

# Erfte Abtheilung.

## Jamilienformeln.

## 1. Cheliche formeln.

## a. Berlaffung.

## 1. Frejefermel.

- a. Die Frau ober Braut fehlt und ber Mann verläßt fie barum.
- b. Gie manbert umber, um ihn gu fuchen.
- c. Bieberfinden und Berfohnung.

Bellenische Sage: Amor und Pfpche, boch liegt bier ber Schwerpuntt nicht auf ber Banderung.

Germanische Sage: In ber Edda D 35 verläßt ber ergurnte Obdur die Freja, beren Schulb nur aus bem Obbur gegebenen Beiworte vermuthet werben tann, fie zieht ihm in frembe Lanber nach. Bug o fehlt.

Griechisches Marchen: 7. 40, (54), 71, 73.

Albanefisches Marchen: 100, 102.

Deutsches Marchen.; Gr. (56). 88. 127. (186).

Balachifches Marchen : Sch. 23.

Reapolitanifches Marchen: Bentamerone Dr. 12. Rr. 44.

Indifches Marchen: Bantichatantra Benfen I. G. 255.

- 2. Meinfinenformel. Der Mann fehlt, und die nicht jum Menfchengeschlicht geborende Frau verläßt ibn entweder :
  - a) für immer, obne baß er ibr ju folgen versucht.

Bellenifche Gage : fehlt.

Germanische Sage: Schone Melufine des Boltobuches.

Griechtiches Darden : (Rt. 77). Rt. 83.

Deutsches Marchen: Ep G. 173.

b) ober er sucht fie in ihrer fernen Beimath auf und verbindet fich mit ihr. Gr. 92. — Bolf S. 24. S. 212, f. weiter: Aleiberraubsormel Rr. 28.

#### 3. Benelavenformel.

- a. Der Mann berläßt bie Frau ohne ihr Berfculben.
- b. Sie martet feiner babeim in Treu' und Sehnfucht.
- c. Rudtebr bes Mannes und Biebervereinigung ber Betrennten.

Bellenifche Sage: Benelope und Dopffeus.

Germanische Sage: Menglada und Swipbagt in Frolevinmal ber Ebba, Gilbebrand und Ute.

Griechisches Marchen: (am britten Orte) 2. 45.

Deutsches Marchen: 101 mit bem Ertennungering.

## b. Berftefung.

## 4. Genovebenformel (?). Der Rame ift nicht icharf gutreffenb.

- a. Der Mutter werben ihre neugeborenen Ainber von neibischen Berwandten entwendet und fern bom Baterhause durch einen Kinberlofen gefunden und erzogen.
- b. Thiere werben ben Reugeborenen untergeschoben ober bie Mutter wird beschuldigt, fie gefreffen zu haben.
- c. Berftogung ober Beftrafung ber Mutter.
- d. Erlofung berfeiben burch bie bom Bater wieder aufgefundenen Rinder.

Bellenische und germanische Sage: feblt.

Griechifches Marchen: (49). (66). 69 und Bar.

Deutsches Marchen: Gr. 49. 76. 96. En S. 176. - Bolf b. Dausm.

E. 168. — Schwebijd Gr. III. S. 324.

Baladufches Marchen: Schott Rr. 2. S. (16).

Litaufches Darden: Schleicher &. 20.

Reapolitanifches Marchen: Bentamer. Rr. 35.

Serbifches Darchen: But. -

## c. Beibliche Rauflichteit.

5. n. Die zweite Braut ober Frau vertauft ihren Mann fur brei Rachte an bie erfte und verliert ibn baburch.

Bellenische und germanische Sage: nur auflingend in berargivischen Griphple, bie Mann und Sobn, Amphiarand und Alfmaon, für die zwei hellenischen Gortftude, und in ber fardrischen Frau Mette, die ihren Sohn für rothes Gold verrath.

( )

Griedifches Marchen: '71).

Albanefisches Marchen: 100.

Balachisches Märchen: 23.

Dentiches Marchen: Gr. 88, 113, 127, 181, - Gr. 111, &, 330,

Reapolitanifches Darchen : Bentamer. Rr. 43.

- 6. b. Eine Jungfrau giebt für Roftbarteiten in breimaliger Steigerung ihre Reize Breis und verliert babei ihr Magdthum
  - a) burd lleberliftung,
  - B) bewußter Beife,

und muß fich mit bem Raufer vermählen.

Bermanische und bellenische Sage: nur anklingend. Die germanische Frigg und Freja geben fich an mebrere Iwerge und die attische Profris an Berschiebene bin für Gold ober Schmud, est fehlt aber der Marchengug der dreimaligen Steigerung und endlichen Ueberliftung.

Griechifches Marchen: Rr. 3 B. 1. Rr. 109. 113.

Deutsches Marchen.

Reapolitanifches Marchen : Bentam. Rr. 40.

## II. Rinder- und Elternformeln.

B. Rinbermunfchformeln.

## 7. Thierfindformel.

- a. Dem Buniche ber Eltern gemag tommt bas Rind als Thier auf bie Belt.
  - b. Entzauberung burch Berbrennen ber Thierhaut gegen ben Billen bes Bergauberten.

Bellenifche Sage : feblt.

Germanische Sage: nur anflingend in der Bolf. f. Cap. 5, benn Siegmund und Sinfiotli friechen freiwillig in die Bolfshäute und verbreunen fie fpater felbft.

Griechifches Matchen: 14. 31, 43, 57.

Albanefifches Marchen : 100.

Balachifches Marchen : (23 Rurbis).

Deutsches Marchen : Gr. 108, 144.

Berbifches Marchen : But. 9.

## 8. Sciebungeformel.

a. Das gewünschte Rind wird einem Damon gelobt.

- b. Bur Uebergabszeit fliebt es aus bem Baterbaufe und entziebt fich ben
- c. Berfolgungen bes Damons.
- d. Sieg und Untergang bee Damons.

Bellenifche und germanifche Sage: fehlt.

Griechtsches Marchen: Rr. 4 und B. 2. - 5. - 5. B. Rr. 41. 54. 68 und Bar. - (Erliftetes Gelöbnig bes vorhandenen Rindes 4 B. 1.)

Deutsches Marchen: Gr. 31. 55, 92 in 12 Jahren. 151. — Wolfd, hausm. S. 199. (S. 247.) S. 377.

Balachifches Marchen: (Sch. Rr. 2 erliftetes Gelöbnig bes vorbandenen Rinbes.) 15. (18).

## 9. Bunbertinbe und Orlonformel.

- a. Entweber ber Bunichform entiprechend, ober:
- b. In Folge bes Genuffes eines geschentten Apfels ober Goldfisches wird bas Bunderfind ober werben bie Bunderzwillinge meift gugleich mit Bunderpferben und Bunderbunden geboren.

hellenische Sage: Geburt Orions, welcher auf ben Bunfch seines finderlosen Baters horrieus aus bem in einem Schlauche 9 Monate lang bergrabenen Urin breier Gotter entsteht.

Germanische Sage: Bolf. f. Cap. 2. Auf die Bitte Rerird um Rinderjegen schickt ibm Ddin einen Apfel, den die Königin ift. Siegmund muß ihr nach seche-jähriger Schwangerschaft aus dem Leibe geschnitten werden und fußt seine Mutter, bevor fie ftirbt.

Griechisches Marchen ad a): 21 Lotbeerfind. 54 Salberbeden; ad b): 4 und B. 1. Rr. 6 u. B. 1. Rr. 22 u. B. 2. Rr. 64. B. 3.

Albanefifches Marchen: 99 Ruf.

Deutsches Matchen: Gr. 37 Daumbid. 47, 50, 53. Englisch Tom Thumb. Gr. 111, E. 318.

# b. Musfegung.

10. Antispeformel. Audsehung unehelicher Leibesfrucht burch bie Mutter.

Bellenische Sage : gablreich vertreten wie burch Antiope, Tore, Rreufa, Mutter bes Jon, Guadne, Mutter bes Jamos u. a.

11

Bermanifche Cage.

Griedifches Darden : fehlt.

Deutsches Marchen: Gr. III. G. 103.

#### 11. Musichung chelider Leibesfrudt.

a. Durch bie Eltern and Furcht unbeilvertunbenber Beiffagung.

Bellenische Sage : Debipus, Baris.

Bermanifche Gage : fehlt.

Briechifdes und beutides Darden : fehlt.

b. Unmunbiger Rinder burch bie Eltern aus Rabrungemangel.

Bellenifche und germanische Sage: feblt.

Griechisches Marchen.

Deutsches Marchen: Darden bom Daumling u. Gr. 15.

Balacifches Marchen: Sch. 19 (auf Antrieb ber Stiefmutter).

Reapolitanifches Marchen : Bentamerone Rt. 48 fauf Antrieb ber Stiefmutter).

c. Durch Dritte, f. Berftogungeformel Rr. 4.

# 12. Danaeformel. Aussehung einer Jungfrau mit ihrer Leibesfrucht auf bas Deer und Rettung.

. Bellenische Sage: Danae.

Germanifche Gage: fehlt.

Griechifdes Marden : Rr. 8.

Deutsches Darden.

Balachifches Marchen: Co. 27. (4.)

Reapolitanifches Marchen : Bentamerone Rt. 3 (butch ben Bruber ohne Rin!).

#### 13. Aubromedenformel.

- a. Aussehung einer reinen Ronigstochter, bamit fie von einem bas Reich bebrobenben maffermachtigen Ungeheuer gefreffen werbe.
- b. Tobtung bes Ungeheuers und Befreiung ber Jungfrau burch ben aus ber Frembe tommenben Belben.
- c. Bermablung ber Jungfrau
  - a) mit bem Belben,
  - β) mit einem Dritten (Befionenformel).

hellenische Sage: c. a. Andromeda und Perfend. c. s. hefione und beraties.

Deutsche Sage: Stegfriedsage antlingend in Befreiung Brunhilbe und beren Bermablung mit Gunar in ber norbischen Form; und Befreiung ber von einem

v. 64hn, Griech, u. alban, Marchen. I.

Drachen geraubten Königstochter und Bermablung Slegfrieds mit ihr in ber Bolfebucheform, wo überall die Audsehung an das Ungebeuer fehlt.

Griechisches Marchen: Rr. 22 ad c. a. (70 B. 64 B. 2 u. 3. Befreite fallt aus.).

Albanefifches Marchen : Rr. 98 ad c. a.

Deutsches Marchen: Gr. 60 ad c. a. Wolf b. Sauem. (S. 59 ad c. 8).

6. 372 ad c. a. Bingerle Rr. 8. 25. 35 ad c. a. Baladifches Marchen : Sch. 10 ad c. a.

Litauifches Marchen : Schleicher G. 4. 57 ad c. a.

#### c. Stiefmutterformeln.

#### 14. Soncewittdenformel.

- a. Die Stiefmutter bewirtt nach mehreren mißgludten Berfuchen ben Zob ihrer iconeren vom Baterbaus entfernten Stieftechter.
- b. Die Tobte tommt in ben Befig bes Belben, wird wieber belebt und vermählt fich mit ibm, und bie Stiefmutter wird bestraft.

Bellenische und germanische Gage: fehlt.

Griechifdes Marchen ?

Albanefisches Marchen : Rr. 103.

Deutsches Marchen: Gr. Rr. (13), 53,

Balachifches Marchen : Cd. 5.

#### 15. Phrhype: und Belleformel.

- a. Bruder und Schwester flieben por ben Berfolgungen ihrer Stiefmutter.
- b. Eines von ihnen ober beibe werben in Thiere vermandelt
- c. und wieber erloft.

Bellenifche Sage: Phrogos und Belle; b. und c. fehlen.

Germanifche Gage : fehlt.

Griechifces Marchen : Rr. 1.

Deutsches Marchen: Gr. 11. Gr. 130. Gr. 141. Reapolitanisches Marchen: Bentamerone Rr. 48.

## III. gefchwifterformeln.

#### Formeln vom beften Jüngften.

#### 16. 1) mannliche. (Allgemein f. Sachverzeichniß a. v.)

- a. Bon brei gur Lojung von Aufgaben ausziehenden Brübern gelingt bie Lojung bem Jungften und bie beiben Meltern gerathen in's Unglud.
- b. Rach ber gofung fpringt ber Jungfte feinen alteren Brubern bei.
- c. Aus Reid beschließen biese, ihn zu verberben, und ihr Anschlag gelingt so weit, daß fie früher bei bem Bater anlangen, und fich die Großthaten bes Jüngften guschreiben tonnen.
- d. Der Jungfte febrt (meift verlappt) gurud und bie Berechtigfeit fiegt.

hellenische Sage: Schon ben besiedischen Sagen von Chronos und Zeus liegt ber Gebante jum Grunde, bag ber jungste Bruder ber beste fei, aber bie Eintleidung in die obige Form fehlt.

Germanische Sage: fehlt.

Griechifches Marchen: 26, 51, 70, 72.

Albanefifches Darden: (97).

Deutsches Marchen; Gr. (28). 57, 97, - Bolf b. Sausm. S. 54.

Balachifches Marchen: Sch. 26.

Litauifches Darden: Schleicher S. 26.

#### 17. 2] weibliche. (Allgemein f. Sachverzeichniß s. v.) Afceuputtelformel.

- n. Die beste Jungfte wird von ben zwei alteren Schwestern ale Afchenputtel gebalten.
- b. Sie erscheint als unbefannte Schone in herrlichen Rleibern bei Feften und tehrt zweimal unerfannt in ihren alten Zuftand gurud
- c. Beim britten Male entbedt, beirathet fie ber von den beiden altern Schwestern gewünschte Pring.

bellenische und germanische Sage : fehlt.

Griechifches Darden : Rr. 2.

Deutsches Marchen: Gr. 21.

#### 18. Diesturenformel.

a. Zwillinge, meift nach ber Bunderfindsformel Rr. 9 geboren, trennen fich auf bem Buge burch die Welf.

- b. Der eine fommt in große Roth.
- o. Der andere ertennt bies an einem Bahrzeichen, fucht ibn auf und rettet ibn.

Bellenische Sage: Die Diodluren fimmen ju ber Formel nur in ihrer Eigenschaft als 3willinge und in Bezug auf ihre wunderbare Geburt und auf die Sterne, welche manche Marchenzwillinge auf der Stirne tragen. Doch flingt auch ber Bug ber Bruderliebe an, baß Raftor zu Gunften bes Polydeutes auf die Salfte seiner Unsterblichkeit verzichtet.

Germanische Sage: fehlt (Alces?)
Griechisches Marchen: Rr. 22.

Deutsches Marchen : Gr. Rr. 60. 85. Bingerle 35.

#### 19. Gowefter- ober Mutter-Berrath ober Stallaformel.

- a. Eine Angahl Drachen ober Riefen werben von bem mit feiner Schwester (ober Mutter) flüchtigen helben erlegt.
- b. Der einzig Uebrige fpinnt eine Liebschaft mit der Schwefter an und veranlaßt fie, aus Furcht bor Entbedung, ben Bruber, um ihn zu verberben, auf gefährliche Abentbeuer unter dem Borwand zu schiden, Mittel fur ihre Krantbeit zu bolen.
- c. Der belb befteht bie Abentbeuer, entbedt ben Betrug und beftraft bie Schulbigen.

Bellenische Sage: antlingend in bem von ber in Minos verliebten Stolla an ihrem Bater Rifos verübten Berrath.

Bermanische Sage: fehlt.

Griechisches Marchen: 24 (Mutter). 32. 65 Bar. 1 (Mutter) und Bar. 2.

Deutsches Marchen : En S. 154 (Mutter). Bolf b. Saudm. (G. 145, S. 253.

Balachifches Darden: Rr. 27 (Mutter).

Litauifches Marchen : Schleicher S. 54.

#### 20. Signhformel.

- a. Eine Comefter hat viele altere Bruber, die, meift vermandelt, fern vom Baterhause leben, und von benen fie nichte weiß.
- b. Ale fie es erfahrt, giebt fie aus, um fie aufzusuchen, findet und erloft fie.

Bellenifche Sage : febit.

Germanische Sage: Die Signpfage flingt an die Formel nur infofern an,

als Signy die einzige Schwefter vieler Bruder ift, Die ihretwegen ins Unglud tommen, und daß fie bem einzig übrigen Siegmund die Befallenen rachen hilft.

Briechtiches Darden?

Albanefifches Marchen : 96.

Deutsches Marchen: Gr. 9. Gr. 25. Gr. 49.

Litauifches Marchen: Schleicher S. 35.

Reapolitanifches Darchen: Bentamer. Rr. 39.

## 21. IV. Bertaformel.

- a. Das echte Rind ober bie mabre Braut wird mit einer bienenden Figur von ber Mutter gum fernen Bater ober Manne geschickt.
- b. Unterwegs wird fie genotbigt, mit ber bienenden Figur bie Rolle zu vertaufchen, ober in bie Wildnif verftoffen.
- e. Die bienende Figur lebt als echtes Rind ober mahre Frau am hofe bes Baters ober Gatten und bie echte als bienende ober in ber Bildniß.
- d. Der Betrug wird entbedt und Die Gerechtigfeit flegt.

Bellenifche Sage : fehlt.

Bermanifche Cage: Berta.

Griechifdes Darden: 12, 28, 37 und Bar, mannlich. - 49.

Albanefifches Darden : 96 (Schwefter).

Deutsches Marchen: Gr. 89, 135, 156, 199,

Balachifches Marchen : (Cd. 25.)

Reapolitanifches Marchen : Bentamer. Rahmenmarchen und Rr. 18.

## V. Schmägerformel.

#### 22. Thierfdwager.

- a. Drei in Thiere verzauberte Pringen betrathen Die Schweftern bes Belben.
- b. Der beld befucht fie alle bret.
- c. Gie belfen ibm gur lofung von Aufgaben.
- d. Sie werben bon ibm erloft.

Bellenifche und germanifche Sage : feblen.

Griechifchee Marden : 25.

Deutiches Marchen: Dufaus.

Reapolitanifches Marchen : Bentam, Rr. 33.

## 3 weite Abtheilung.

## Bermifchte Jormeln.

## Brautwettformeln.

- a. Die Werber feben ben Ropf gegen bie Braut, beren Erwerbung getnupft ift an bie Lofung
- 23. Denomassformel' a. fcmerer Aufgaben ober
- 24. Turanbotformel B. bon Rathfeln.

b. Rachdem Biele verungludt finb, gelingt bie Lofung bem Belben.

hellenische Sage: a. a. Denomand, Bater ber hippobamia, und Belopd. Atalante und Meilanion. - a. g. Debipus und Sphong, Wette ums Leben, mur mittelbar um bie Braut.

Germanische Sage: Rathselwetten um bas Saupt finden sich in Bafthrudnismal der Edda, und Alvismal Kingt an. Auch Brundilds Erwerbung ift im Ribelungenliede an ihre Besiegung im Wettkampfe, in der Edda an die Aufgabe geknupft, durch die Wabberlobe zu reiten; doch braucht der Beld ben Kopf nicht dagegen zu seben.

Griechisches Marchen: Bu Formel 23: 13, 22, 37 u. Bar. 61. 63. — ohne Einsah best lebens 5 u. B. — 9, 39, 53, 58.

Bu Formel 24: (Rr. 17 Bar.)

Deutsches Marchen: Bu Formel 23: Gr. Rr. 17. (Gr. 28), 57. 62, 64, 71, 134, 165. — Ep S. 113. — Bolf d. hausm, S. 325 et passim.

Bu Formel 24: Gr. 23. 114. - Gp G. 50. G. 64. -

Walachisches Marchen: Bu Formel 23: 13, 17.

Bu Formel 24: 16.

## Entführungsformeln.

- a. Ungludliche mit barauffolgender Entreißung ber Entführten. 1. Bewaltfame.
- 25. Endrunformel. a. Durch einen helben.
  - B. Durch ein Ungebeuer.

( ( )

Bellenische Sage: 1. a. Theferiche Belena.

Bermanifche Sage: 1. m. Bubrun. 1. p. Siegfriebejage bee Boltebuches.

Griechifches Marchen : 1. a febit. 1. f.

Deutsches Marchen : 1. a fehlt. 1. 8.

26. Selenaformel. 2. 3m Ginverftanbnig mit ber Geliebten.

Rut bellenifche Sage ber homerifchen Belena.

- 27. 3afeneformel. b. Gludliche Entführung und barauf folgende Beirath.
  - a. Der Gelb tommt ale Frember in bas Reich ber Beliebten.
  - b. Erhalt von beren Bater fdwere Aufgaben, Die er mit Gulfe bet Beliebten loft.
  - c. Flieht mit ihr, wirb vergebene berfolgt und erreicht feine Deimath.
  - d. Berläßt bie Geliebte
    - 1. foulbhaft ober
    - 2. unverschuldet, weil ibn ber Rug ber Mutter fie vergeffen macht.
  - e. 1. Rache ber Berlaffenen ober
    - 2. Brechung bed Baubere und Biebervereinigung.

Bellenifche Sage : Jafon und Mebea.

Germanische Sage: Die Amelungensage wimmelt von gludlichen Entführungen, bei benen jedoch der Bug bausgefallen ift, und bie mit ber heirath schließen, baber sich zur Bergleichung mit der vorliegenden Formel nicht eignen. (Ebenso die Entführung hiebens, Gudruns Mutter). In der Ribelungensage tommt teinerlei Entführung vor.

Briechifdes Marchen : Rr. 54.

Deutsches Marchen: Gr. Rr. 113, Gr. Rr. 193. Bolf b. Sausm. G. 286. Reapolitanisches Marchen: Bentamer. Rr. 17 und 29.

28. Rleiberranb. nub Gomanjungfranformel.

- a. Der beid raubt einer damonischen Jungfrau ihre bulle und zwingt fie baburch, ihm zu folgen.
- b. Gie gewinnt ihre Gulle wieber und flicht.
- c. Der Belb fucht fie in ihrer Beimath auf und gewinnt fie burch Grofithaten.

Bellenifche Gage : fehlt.

Germanische Sage: fragmentarisch in ber Ebba hellreibh Bronbilbar Str. 6. Beinnbartvidba Gingang Str. 4 und 5.

Strechifches Marchen : Rr. 15. Rr. 25. (54. ad a). (ad b u. c. 10. 101).

Deutsches Marchen: Friedrich v. Schwaben. - Schleierraub bei Dufans. (Gr. 193).

Balachifches Marchen: Co. 19. (Rronen).

#### 29. Golangentrant.

- a. Eine Schlange holt ein Rraut berbei, legt es auf eine getobtete Schlange und belebt fie wieber.
- b. Ein Menich fieht bies, legt bas Rraut auf eine menschliche Leiche und ruft fie baburch ins Leben gurud.

Bellenifde Gage: Bolpibos und Blaufos, Apollobor. III. 3. 1

Bermanische Sage: Siegmund und Sinfiotli. Bolf. f. Cap. 7. Statt ber Schlangen treten bier Buschlagen und noch andere Meinere Abweichungen ein.

Griechifches Marchen: Rr. 9 Bar. 2. Rr. 64, B. 1. und 3.

Deutsches Darden : Gr. 16.

Litanifches Marchen : Schleicher G. 57 und 59.

#### 30. Blanbar tformel.

- a. Einer jungen, von einer alteren, meift bamonifchen, abhangigen gigur wird von biefer verboten eine gewiffe Thure gu öffnen.
- b. Die jungere widersteht ber Reugierbe nicht und öffnet fie, mas wichtige, anfangs meift ichlimme, bann aber gute Folgen fur fie bat.

Bellenifche und germanifche Sage : fehlt.

Griechifches Marchen: Rr. 6. B. Rr. 15. 45. 68 und Bar.

Deutsches Marchen: Blaubart, Gr. 3. Bolf b. Sausm. G. 210.

Baladifdes Marchen : Co. Rr. 2.

Reapolitanifches Marchen : Bentamerone Rr. 36.

Indifche Formen : Benfen Bantichatantra I. G. 152 folg.

#### 31. Stylleformel.

- a. Die Starte bes Belben ober Ungethums bat einen bestimmten Gig.
- b. Die falfche Schwefter ober gewaltfam Entführte fcmeichelt ihm bas Geheimniß ab und
- c. beraubt ihn ber Starte entweber
  - 1. burch eigene Sanblung ober
  - 2. burd Berrath bes Bebeimniffes an einen Dritten.

Dellenische Sage: annahernb. Stylla, Rifod Bater und Lochter, und Minos. Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Marchen: Starte bes Belben Rr. 9 B. 2. Rr. 24. 32. - bes Ungesthums Rr. 26, 64 B. 1 und 3. Rr. 65 B. 1. Rr. 70 B.

Deutsches Marchen : Starte bes Belben. Bolf b. Sausm. G. 255.

#### 32. Die bantbaren Thiere.

- a. Der mitleibige Belb rettet mehrere Thiere bom Tobe.
- b. Diefe beweifen ibm ihre Dantbarteit burch ihren Beiftanb
  - 1. bei ber Brautwette ober
  - 2. in fonft gefährlichen Lagen.

Bellenifche Sage: Melampus rettet zwei junge Schlangen, welche ibm burch Leden ber Obren die Thiersprache lebren.

Germanifche Gage: fehlt.

Griechifches Datchen: Rr. 9, 37. B. Rr. 61.

Deutsches Marchen: Gr. Rr. 17. Gr. Rr. 62. Gr. Rr. 104. 107. Ep 6, 156.

Cerbifdes Darden : But Rr. 3.

#### 33. Däumlingformel 1.

Der Belb verbindet mit einer winzigen Geftalt Rlugbeit, Beiftedgegenwart und Schaltheit.

Bellenifde und germanifde Gage : fehlt.

Griechifches Marchen: 55.

Albanefifches Marchen: 99.

Deutsches Marchen: Gr. 37 u. 45. Englisches: Tom Thumb Gr. III. S. 319.

#### 34. Balaleformel.

Bereinigung bon Riefenftarte, getrühter Geiftestraft und Anflugen von Schaltheit.

Bellenifche Sage : Der geifteswirre Berattes (?).

Bon pfpchologischem Standpunkte mochten wir aus den Formeln 34, 35, 39 und 39 eine besondere Gruppe und zwar die der Charaftermarchen bilben und ihnen bis zu einnem gewissen Grade auch Formel 37 zugesellen, weil in ihnen eine in den übrigen Rarden schliebenen Richtung, die der Charafterzeichnung, auftritt, und die Bergleichung der berichtebenen Charafternuncen zu dem, man kann wohl sagen zwingenden. Schluß führt, daß die Beichnung der einen mit Bezugnahme auf die andere erfolgt sei. Wir erbliden jedoch in dieser Bezugnahme ebensowenig als in der bei dem Sprachdau eingreisenden eine beswußte Thatigleit. Sie ist und hier wie dort ein Erzeugniß des genftigen Instinktes, welchen wir im Menschen lange vor dem Erwachen des Bewußtselns seines gerstigen Berfallens als waltend annehmen, und als besten Wert wir namentlich den Sprachdau betrachten.

Germanifche Sage : Antlange an Thor, Giegfried und Gulenfpiegel.

Griechisches Marchen : 34.

Deutsches Marchen : f. Anmerfungen.

Balacifches Marchen : Co. 22.

#### 35. Tren-Johannes-Formel.

- a. Eine bem Belben untergeordnete und ibm febr ergebene Gestalt leitet bie Entführung feiner Geliebten.
- b. Bon Bogeln über bie bem Brautpaare bei feinem Gintritte ins Baterhaus brobenden Gefahren belehrt, ichust er es vor benfelben.
- c. Beil er aber gegen das Berbot ber Bogel bavon fpricht, erfüllt fich beren Drobung und er wird gu Stein,
- b. aber bom Gelben ober beffen Gattin wieber entfteinert.

Bellenifde und germanifde Sage : fehlen.

Griechisches Marchen: Rr. 29, Rr. 64 B. 4.

Deutsches Marchen: Gr. (1). 6. Bolf. Sausm. G. 41. 383.

Baladifches Marchen : Sch. Rt. 11.

Reapolitanifches Marchen: Bentamerone Rr. 39.

#### 36. Bertappung.

- a. Der (meift in bie Beimath rudlehrenbe) Belb, ober bie aus ber Beimath fliebenbe Belbin vertappen fich, treten in ein Dienstverhaltniß ein, und verrichten niebere Arbeiten.
- b. Zweimal fclupfen ber Gelb ober bie Beldin aus ihrer Bertappung, zeigen fich in ihrer mabren Bestalt und tehren zu ihrer Bertappung zurud, ober bet Gelb zeigt burch Ueberfendung von Runftwerten ber Geliebten seine Rudtehr an.
- c. Beim brittenmale erfolgt beren Ginfepung in die ihnen gebuhrenbe Stelle.

hellenische Sage: annahernb, ber rudtehrende Obpffeus (giebt fich Telemach und Eumacos ju ertennen).

Germanische Cage : annabernt. Swipbagt im ebbischen Menglabaliebe und Dietleit

Griechisches Marchen: 6. 26. 27. (50). 51. (54). (67). 70. G. weiter Afchenputtelformel Rr. 17.

Deutsches Marchen: Gr. 65. Gr. 136. - C. weiter Afdenputtelformel Rr. 17. Balachifches Marchen: Co. Rr. 3. 4.

( )

Barianten. Die ale Mann vertappte Belbin, welche bie Proben, Die ihr Geichlecht verrathen follen, gludlich besteht und ben Königssohn herrathet, bei bem fie fich aufhalt. Griechisches Marchen: 10. — Albanefisches: 101. — Deutsches: Gr. 87. — Balacisches: Sch. 16. — Reapolitanisches: Bentamer. Rr. 26 (36).

## Dritte Abtheilung.

## Qualifiifde Formeln,

auf bem Gegenfag ber Binnenwelt und Augenwelt rubenb.

#### 37. Formel des ftarten Bang.

- a. Die ftarte Geftalt (meift fruh entwidelt 65 B. 1 ober Bundertind 65 B. 3. 75.) ift im Rampfe gegen bamonifche Ungethume anfangs fiegreich,
- b. wird hierauf von folden befiegt und getödtet
  - 1. entweber burd Bewalt unb
    - a) feine Frau geht in beren Befty über,
    - 6) er wird burch Schlangentraut ober Lebenswaffer wieder belebt.
    - y) feine Frau erforscht vom Ungethum ben Sip feiner Starte,
    - d) biefe bricht ber belb und gewinnt feine frau gurud;
  - 2. ober burch Lift, indem ihm feine mit bem Ungethum verbunbene Schwester ober Mutter ben Sip feiner Starte abfragt und von bem Bieberbelebten sammt bem Ungethum getöbtet wirb.

Dellenifche Sage : annabernb, Beratles.

Bermanifche Sage : annabernd, Thor.

Griechifches Marchen: 24, 32. 64 unb B. 1 unb 3. 70.

Deutides Darden?

Balachifches Marchen: Sch. 27. Serbifches Marchen: But Rr. 1.

Litauifches Marchen : Schleicher G. 128.

- 88. Dauffend-Bolaphemformel. Gieg ber Menfchenlift über bie unbehülfliche bamon if che Starte.
  - a. Der Liftige wendet ben auf fein Berberben gerichteten Anschlag bes Riefen gu beffen Schaben.
  - b. Er entwendet ihm zwei zauberträftige Dinge und holt ibn dann felbft.

Bellenifche Sage: annabernd, Dbuffeus und Bolyphem.

Germanifche Sage : feblt.

Griechifches Marchen : Rr. 3 und Bar.

Deutsches Marchen: ad a. Daumling, ad b. Gr. 192. - Bolf b. M. und G. Rr. 5. Berwandt, ber englische liftige band, ber Riesentobter, Grimm III. 6. 315.

39. Formel bee herrn Lagarne. Sieg ber mit hohler Prablerei gepaarten Lift bee Schwachen über die unbehülfliche bamonifche Starte.

bellenische und germanische Gage : fehlt.

Griechisches Marchen : 9tr. 18 und 23.

Deutsches Marchen : Gr. Rt. 20, Gr. Rt. 183.

Serbifches Marchen : But. - Gr. III. C. 339.

#### 40. Unterweltefahrt.

a. Ungludliche. Der Belb fleigt in bie Unterwelt, um etwas baraus ju bolen, wird bort gefangen und erft burch einen Dritten befreit.

hellenische Sage: Thefeus und Birithoos burch heratles aus bem habes befreit.

Germanifche Sage: Dietrich und feine Gefellen burch Dietleib aus Laurins Gewalt befreit.

Griechisches und beutiches Marchen : fehlt.

- b. Gludliche. Entweber:
  - 1. Der Beld tommt mit bem, mas er bolen will, gur Oberwelt, ober:
  - 2. Der Bufall führt ihn in die Unterwelt und er befreit bort gefangene Jungfrauen.

Bellenijche Sage: Beratles und Allefte. Beratles und Rerberos.

Germanifche Sage : Siegfried und Brunbilt, annabernd.

Griechisches Marchen: ad 1. Rr. 67. ad 2. Rr. 15 und Bar. Rr. 70.

Deutsches Marchen: ad I. Gr. 30. - ad 2. Gr. Rr. 166.

VI. Neberfict ber mit biefer Sammlung übereinft. Marchen. 61

Mibanefifches Marchen ; ad 1. Rr. 97 .- 100 Belbin.

Litauifdes Darden : Coleicher G. 128.

# VI. Nebersicht der mit den Marchen diefer Sammlung übereinftimmenden Rarchen.

- Grimm, Bruber. Rinder- und hausmarchen, fechste große Ausgabe. Göttingen, Dieterich 1950. Band III., britte Auflage 1856.
- Gy, Auguft. Bargmarchenbuch. Stabe, Steubel 1862.
- Bolf, J. 28. Deutsche hausmarchen. Göttingen, Dieterich 1859. Birb mit bem Bufape S. eitiet.
- 28 olf, 3. 28. Deutsche Marchen und Sagen, Leipzig 1845. 2Birb mit ber Bahl ohne Bufat citirt, welche bier wie überall bie Darchen nummer bezeichnet.
- Bingerle, Bruber. Rinber- und hausmarchen. Innebrud, Bagner 1852.
- Bafile. Bentamerone. In's Deutsche übersest von F. Liebrecht. . Breslau, Dar 1946.
- But, Stephanowitsch Rarabichibich. Bollemarchen ber Gerben in's Deutsche überfest von beffen Tochter Bilbelmine. Berlin, Reimer 1954.
- Soott, Arthur und Ernft. Balachifche Darchen. Stuttgart 1945.
- Soleider, Muguft. Litauifche Darden. Beimar, Boblau 1957.
- Benfen, Theodor. Bantichatantra. Leipzig, Brodbaus 1859.

Die Bablen ohne Bufat bezeichnen bie Marchennummern. Die in Rlammern gesehten Marchen weichen entweber in ibrem Bau von bem entsprechenden griehischen theilweise ab, ober enthalten nut einen verwandten hauptzug.

| bahn.                      | Grimm.                                   | φ.       | <b>8</b> • 1 <del>1</del> ·  | Bingerte. | Bafile.                    | But,      | Sopett.               | Shleiger.         | Benfey.            |
|----------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 11, 130, 141<br>21, 31<br>192<br>181, 79 |          | 97t, 5<br>6. 14<br>5, 82 382 | 2, 23     | 27                         | 32 s.     | 16                    |                   |                    |
| 6<br>7<br>8<br>9           | (19)<br>(104)<br>67                      | (6. 156) | 6, 276.                      | 29.32     | 12<br>II<br>31<br>26. (36) | 3         | 27<br>                |                   | 1.6.194f.          |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | (36)                                     |          | 6. 24                        | 37        | Einlig, u. 18              |           | KW.                   | <b>6.45</b>       |                    |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 20. 183<br>46<br>29                      |          |                              | 29        | (22)                       | S. s.     | •                     |                   |                    |
| 23<br>24<br>25             | 60. (62). 85<br>20                       |          | %r, 27                       | 25,35     | (2), 23<br>7, (9)<br>      | 29<br>(5) | 24<br>10<br>27<br>(1) | 6.4 u.57<br>6. 54 | I. <b>6</b> . 506  |
| 26<br>27<br>29<br>29<br>30 | 65<br>6<br>107                           | 6. 189   | 6. 41. 383<br>Rt. 5          | 16        | 16<br>39                   | 28        | 3, 4<br>11            | <b>S.</b> 10      | I, <b>6</b> , 416  |
| 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 33<br>59, 90<br>(152)                    | 6. 154   | 6, 145. 255                  | 18        | 15                         |           | 9<br>27<br>22         | 6. 54             | ii. <b>6</b> . 144 |
| 36<br>37<br>38<br>39       | 60, 122<br>89, 62<br>112 D.              | €. 52    | S 122<br>S. 138              |           |                            | 26        |                       | <b>5.</b> 86      |                    |
| 40<br>41                   |                                          |          |                              |           |                            |           | •                     |                   |                    |

| 12<br>13  |   |   |   |    | \$ 7 · · · · |    |   |     |   | _ |   |   |          | 7 6 | -  |     |    |   |    |   |   |    | - 1. E | : |   |   |   |   | , |    | , | Hingerle. |   |   |   |    |   |   | 10.00 | 211111 |    |    |    |   |   | 11.11 | •      |   |       | State | :: |     |   |     | CALLIA. |   |    |   |          |     |   | Benfeb. | ** |     |      |
|-----------|---|---|---|----|--------------|----|---|-----|---|---|---|---|----------|-----|----|-----|----|---|----|---|---|----|--------|---|---|---|---|---|---|----|---|-----------|---|---|---|----|---|---|-------|--------|----|----|----|---|---|-------|--------|---|-------|-------|----|-----|---|-----|---------|---|----|---|----------|-----|---|---------|----|-----|------|
| 12        |   |   |   |    | Ġ            | İ  |   |     |   | • | l |   |          |     |    |     |    | ļ |    |   | 9 | ł  |        |   | 1 | 1 |   |   |   | ١, | , |           |   |   | Π |    |   |   |       |        |    |    | -  | i |   |       |        | • |       |       | ,  | •   |   | 6   |         | 1 | 3  |   |          |     |   |         |    |     | _    |
| 13<br>14  |   |   |   | ,  | ,            | ļ  | , |     |   |   | l | ì | E.       |     |    | . 4 |    |   |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   |           |   |   |   |    |   |   |       |        |    |    |    |   |   | 4     | 7      |   |       |       |    | ĺ   |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 15        |   |   |   | •  | •            |    | • |     |   |   | ļ |   | _        | •   |    | ,   | ٠. | ì |    |   | • |    |        |   | • | • |   | • |   |    |   | •         |   |   | ĺ |    |   |   | •     | •      |    | •  |    |   | , | Ξ,    | •      |   |       | 4     | 9  | ,   |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 16        |   |   |   |    | _            | •  |   | -   |   | • | ŀ |   |          | •   |    |     | •  |   | •  |   | • |    | ٠      | 4 |   |   |   |   |   | ,  | , |           | , |   | ١ |    |   |   | •     |        |    | •  | ,  | . |   |       |        | 4 |       | •     |    | -   |   |     |         | , | ,  |   | 11       | ı,  |   | Ø       |    | 4   | 6    |
| 17<br>18  |   |   |   | 1  | 2            | 9  |   |     |   |   | ļ | • |          | •   |    | •   | •  | ł |    |   | • |    | •      | ٠ | • | • | • | • | ł | •  | • | ٠         |   | • | ł |    |   |   | 4     | 7      |    |    |    | 1 |   |       |        | ì |       |       |    |     |   |     |         | • |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 19        |   |   | • |    |              |    |   |     |   | • | ł |   |          |     |    |     |    | 1 |    |   |   |    |        |   |   |   | , |   |   | !  | 1 | H         | l |   | 4 | 18 | 1 | Ç | ti    | 'n     | ĺŧ | it | g. | ď |   |       |        | , |       | 2:    | 5  |     |   |     |         |   |    |   | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| 0         |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   | ľ |   |          |     |    |     |    | - |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   | ١ | 1  |   |           |   |   | ĺ |    |   |   |       |        |    |    | •  | l | ! |       |        |   |       | _     | _  | [   |   |     |         |   |    |   | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| i 1<br>52 | • |   | • | i  | 1            | i  | 1 | •   |   | • | l | • |          | •   |    | •   | ٠  |   | •  |   | ė | 5. | •      | 1 | 5 |   | i | • | l | •  | 1 | 32        | ı | • | ļ | •  | ٠ |   | •     | •      |    | ۰  | ٠  | 1 | ŀ | •     |        | 1 |       | 2     | ľ  | l   |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 3         |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   | İ | • |          | •   |    |     | •  |   |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   | ı |    |   | •         |   |   |   |    |   |   |       |        |    |    |    | 1 |   |       |        |   | i<br> |       |    | l   |   |     |         |   |    |   | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| 4<br>5    |   |   |   |    |              | 3  |   |     |   |   | Į | • |          | ٠   | ,  |     | •  |   |    |   | e | 5, |        | 2 | 8 | 6 | 3 |   |   | •  |   | •         |   | • |   |    | 1 | ľ | 7.    | 2      | 25 | )  |    | - |   |       |        | İ |       |       |    |     |   |     |         |   | ٥. |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 6         |   |   | Þ | •  | •            | •  | Į | ,   |   |   | 1 | ٠ |          | ٠   | 4  | å   | 4  |   | •  | • | • |    | •      |   | • |   | • |   | 1 | ١  | 1 | ۰         | 1 | ۰ | ŀ | ,  | 4 |   | ٠     |        |    | •  | •  | ١ | ۰ |       | •      | 1 | •     | -     |    | i   |   | ( 4 | ٥,      | ١ | 8) |   | ١        |     |   |         |    |     |      |
| 7         |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   | ١ |   |          |     |    |     |    |   |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   | 1 |    |   |           |   |   | l |    |   |   |       |        |    |    |    |   |   |       |        |   |       |       |    |     |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 5         | • |   | - |    | ٠            | •  |   | •   |   | • | l | • |          | •   |    | •   | •  | - | •  | ŀ | 9 |    | Þ      |   | * |   | • | ٠ |   | ŀ  |   | •         |   | • |   | •  |   |   | •     |        |    | ٠  |    | ٠ | - | •     | ,      | · | •     | •     |    | ·¦  | , |     | •       |   | 1  | • | Į.       | • 1 | 6 | • '     | 43 | 3   | f.   |
| ő         |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   | l |   |          |     |    |     |    | 1 |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   | ı |    |   |           |   |   |   |    |   |   |       |        |    |    |    | 1 | ŀ |       |        |   |       |       |    | 1   |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 1         |   | , |   |    |              | •  |   |     |   |   | ļ |   |          | •   |    |     |    | Į | ١. | ı |   |    | -      |   |   |   |   |   | 1 | ١. |   |           |   |   |   |    |   |   |       |        |    |    |    | ۱ |   |       |        |   |       | 1     | 3  |     |   |     |         |   |    |   | l        |     |   |         |    |     |      |
| 2         | , | 7 | 4 |    |              | ì  |   | 2 ( | R |   | İ | 4 | <u>.</u> |     | 1  |     | 9  |   |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   |           |   |   | ļ |    |   | , | •     | E      |    |    |    |   |   |       | B      |   |       |       |    | Ì   |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| i         | • | • |   |    |              |    | Ï | 1   | • |   | l | 6 | 5.       |     | 1  | 9   | 8  |   |    |   | : |    | •      | 1 |   |   |   | • |   | ١  |   | •         |   |   |   |    |   | ١ | 3     | a      | ,  |    |    |   |   | 1     | 2<br>8 |   |       |       |    |     |   |     |         |   |    |   | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| 5         |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   | ١ |   |          |     |    |     |    | 1 |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   |           |   |   | ļ |    |   |   |       | -      |    | •  |    |   |   |       | -      |   |       |       |    |     |   |     |         |   |    |   | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| 6<br>7    |   |   |   |    |              | 3  |   |     |   |   | ľ | ( | 5.       | •   | 1  | 7   | 8  | ) |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   | 9         |   |   | l |    |   |   |       |        |    |    |    |   |   | t     |        |   |       |       |    | l   |   |     |         |   |    |   | Ļ        |     | € |         | 9  |     | 1    |
| 5         |   | 4 | ŀ |    |              |    | 8 | ļ   |   |   |   |   | ,        |     | ٠, | Ÿ   |    |   | •  |   | • |    | •      |   |   |   |   | • |   | ١, |   |           |   |   |   | •  | • |   | :     |        | •  | •  |    | : |   |       | 6      |   | •     | i     |    |     |   | . ' |         |   |    |   | I.<br>1. |     |   |         |    |     |      |
| 9         |   |   |   |    |              |    | 1 |     |   |   | ı | Ę | 5.       |     | 1  | 7   | 6  |   |    |   | e |    |        |   |   |   |   |   | 1 | ١. |   |           |   | • | l |    |   | ( | 3     | 5      | )  |    |    | 4 |   |       | ,      |   |       | •     |    | . [ |   |     | -       |   |    |   | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| 0         |   | 3 | • | 1. | •            | 1  | ď | 6   |   |   | ļ | ٠ |          | •   |    | •   | ٠  | 1 |    |   | 9 | ì  |        |   | 2 | Î |   |   |   |    |   |           |   |   | l |    |   |   |       |        |    |    |    | 1 |   |       |        |   |       |       |    | l   |   |     |         |   |    |   | l.       |     | 6 | =       | 9  | ) K | , in |
| 1<br>2    | • |   | • | ٠  |              | •  |   | •   |   | • | I | • |          | •   |    | •   | •  | 1 | •  |   | • |    | •      |   | • |   | • | • | 1 | ľ  | • | •         |   | • | ľ | •  | • |   | •     | •      |    | •  | •  | Ì | • | •     |        | 1 | •     | •     |    | ij  | ۰ |     | •       | • | •  | ١ | ľ        | •   | ~ | *       | 1  |     |      |
| 3         | • | , | • |    |              | •  |   |     |   | • | i |   |          | •   |    |     |    |   |    | ı |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   | Þ         |   | • | l | -  | 1 | 1 | 9,    | •      | 4  | 4  |    | ł | i |       |        |   |       |       |    |     |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 3         | _ |   |   |    |              | _  |   | _   |   |   | l |   |          |     |    |     |    | 1 |    | í | 9 | 2. |        |   | 9 | 2 |   |   |   |    |   |           |   |   | i |    |   |   |       |        |    |    |    | ١ |   |       | 1      | i |       |       |    | Į   | 4 | =   |         |   | 28 | 1 | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| 6         | • | • |   | •  |              | •  |   | •   |   | • | ł | ٠ |          | •   | •  | ٠.  | •  | ļ |    | 1 | • |    | ••     |   | _ | _ |   |   |   | •  | ' | •         |   | • | ľ | •  | • |   | ۰     |        |    | •  | *  | 1 |   | •     | •      |   | •     | •     | •  | 1   | ` | ٠.  | •       | • |    | , | ŀ        |     |   |         |    |     |      |
| 5 7 9     |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   | l |   |          |     |    |     |    | Ì |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   |           |   |   |   |    |   |   |       |        |    |    |    | ļ |   |       |        | i |       |       |    |     |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 9         |   |   |   |    | 1            | 3) | , |     |   |   | į |   |          |     |    |     |    |   |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   | •  |   |           |   |   |   | _  |   |   |       |        |    |    |    |   | İ |       |        |   | 1     |       |    | ļ   |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 10        |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   |   |   |          |     |    |     |    |   |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   |           |   |   | 1 | •  |   |   |       |        |    |    |    | į |   |       |        |   |       |       |    | 1   |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| 1 2       |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   |   |   |          |     |    |     |    | ļ | •  |   |   |    |        |   |   |   |   |   |   |    |   |           |   |   | í |    |   |   |       |        |    |    |    | - |   |       |        |   |       |       |    |     |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |
| "[        |   |   |   |    |              |    |   |     |   |   |   |   |          |     |    |     |    | 1 |    |   |   |    |        |   |   |   |   |   | ŀ |    |   |           |   |   |   |    |   |   |       |        |    |    |    |   |   |       |        | 1 |       |       |    |     |   |     |         |   |    |   |          |     |   |         |    |     |      |

| Grimm.             |         | <b>3</b>       | Jingerfe.<br>Bafile. | But.<br>Gøstt. | Chleider.        |
|--------------------|---------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                    |         |                |                      |                | (6. 94)          |
| 5<br>74            |         |                |                      | 5 0 (48,50)    | r.6.113 <b>5</b> |
| 2                  |         |                |                      |                |                  |
|                    |         | <b>6</b> , 419 |                      |                |                  |
| 15                 |         |                |                      | 35             | <i>e</i> 31      |
| 9, 25<br>166       |         |                | 38                   |                | 6. 35            |
| 37, 45             |         |                |                      |                |                  |
| 86. 108. 113<br>67 |         |                | 43<br>26. (36)       | 10 23          | II. 6 144        |
| 13, 53             |         |                | 6                    | 5              |                  |
| (148)              |         |                |                      |                |                  |
|                    | l       |                |                      |                |                  |
| 64<br>143          | • • • • | • • • • •      | 4                    | 3              |                  |
| (52)               | 5. 64   |                | 40                   |                | [. 6. 446        |

<sup>1)</sup> Reinele Buche B. 4578.
2) Und bie S 114 citirten Dellenen.

# Griechische Märchen. Zus Spiens.

## 1. Bom Afterinos und der Pulja.

Es war einmal eine Frau, bie batte zwei Rinber, einen Rnaben, ber bieg Afterinos, und ein Mabchen, bas bieg Bulja. Gines Tages tam ihr Mann von ber Jagb gurud und brachte ihr eine Taube, bie fie jum Effen fochen follte. Die Frau nahm bie Taube, bangte fie an einen Ragel und ging bor ble Thure, um mit ben Nachbarinnen gu plaubern; ba tommt bie Rabe, fieht bie Taube am Ragel bangen, fpringt banach, erhafcht fle und frift fle. Ale nun Effenezeit berantam, und bie Beiber auseinanber gingen, wollte bie Frau bie Taube bolen, und ba fie nichts mehr fanb, fo mertte fie, bag bie Rage fie gebolt babe, und batte nun Furcht, bag ihr Mann ganten werbe. Frau bebachte fich alfo nicht lange, fchnitt fich bie eine Bruft ab unb fochte fie. Da tam ber Mann nach Gaufe und fragte : "be Frau! haft Du etwas gn Effen getocht?" "Ja, ich habe etwas für bich," antwortete biefe, und ale fie fich ju Tifche festen, fagte er zu ihr: "fese bich gu mir," fie aber ermiberte: "ich habe ichon vor einem Beilchen gegeffen, meil bu fo lange ansgeblieben bift."

Nachdem der Mann gegeffen hatte, sagte er: "was das für schmads baftes Fleisch war, so habe ich noch niemals welches gegeffen." Da fagte ihm die Frau: "so und so ift es mir ergangen, ich hatte die Taube an den Nagel gehängt und ging hinaus, um Golz zu holen, und als ich zurückam, sand ich sie nicht, die Raze hatte sie geholt, da schnitt

ich mir bie Bruft ab und fochte fie, und wenn bu es nicht glauben willft, fo fieh her;" und babei zeigte fie ihm bie blutenbe Bruft.

Darauf sprach ber Mann: "Wie schmadhaft ift boch bas Menschenfleisch! Weißt bu was wir thun? Wir wollen unsere Kinder schlachten und fie effen, wenn wir morgen in die Rirche gehen, so gehe bu früher nach Sause und dann schlachte und koche die Kinder, und wenn fie fertig find, so rufe mich."

Bas fie ba jufammen fprachen, bas borte aber bas Sundchen, und ba bie Rinber bereits fchliefen, fo ging es anihr Bett und bellteap! ap !

Davon erwachten bie Kinder und hörten eine Stimme, die fagte: "steht auf und stieht, sonst kommt eure Mutter und schlachtet euch." Doch die Kinder riefen: "still! still!" und schliefen wieder ein. Als aber der hund abermals bellte und die Stimme nochmals sprach, da ftanden sie auf, und zogen sich an.

"Bas follen wir mitnehmen?" fragte ber Anabe bie Bulja. -"Was wir mitnehmen follen? 3ch weiß es nicht, Afterino," antwortete bas Mabchen, "boch ja! nimm ein Deffer, einen Ramm und eine Sanb voll Salg." Das nahmen fie und auch ben Ound, machten fich auf ben Beg und liefen ein Stud, und inbem fie fo liefen, faben fie von weis tem ihre Mutter, bie fie verfolgte ; ba fagte Afterinos ju feiner Schwes fter: "fieb, bort lauft bie Mutter une nach, fie wird une einholen." "Lauf, Bergeben, lauf," ermiberte bas Dabeben, "fie holt uns nicht ein." "Best hat fle uns, lieb Pulja." - "Wirf bas Deffer hinter bich." Das that ber Anabe und baraus marb eine ungeheure Cbene zwischen ihnen und ber Mutter, biefe aber lief fchneller als bie Rinder und tam ihnen wieber nabe. "Jest padt fie une", rief ber Anabe wieberum. -"Lauf, Bergeben, lauf, fie bolt une nicht ein." - "Da ift fie!" -"Wirf ben Ramm binter bich." Er that es und baraus warb ein bichter, bichter Balb. Die Dutter arbeitete fich aber auch burch bas Didicht, unb als fie jum britten Dale bie Rinber erreichte, marfen fie bas Galg binter fich, und bas warb jum Meere, ba tonnte bie Mutter nicht burch. Die Rinder blieben am Ranbe fleben und faben binuber. Die Mutter aber

riefihnen zu: "Rommt zurud, liebe Rinber, ich thue euch nichte", und als diefe zögerten, brobte fie ihnen und schlug fich vor Born an die Bruft. Da erschraken die Kinder, wandten fich um und liefen weiter.

Als fie nun ein gut Stud gelaufen waren, sagte Asterinos: "Bulja, mich burftet." — "Geh' ju", erwiderte diese, "da vorne ift die Duelle bes Königs, ba kannft bu trinken." Sie gingen ein Stud weister, da rief er wieder: "mich durftet, ich verschmachte"; und indem er so klagte, erblickte ber Anabe eine Wolfsspur, die voll Wasser war, und da sagte er: "davon will ich trinken." "Trinke nicht", rief Bulja, "benn sonst wirst du ein Wolf und frissest mich." "So will ich nicht trinken und leibe lieber Durft."

Darauf gingen sie ein gut Stud weiter und fanden eine Schaafs spur, die voll Wasser war. Da rief ber Anabe: "ich halte es nicht länger aus, davon muß ich trinken." "Trinke nicht", sagte ihm das Mädchen, "sonst wirst du zum Lamme, und sie werden dich schlachten." "Ich muß trinken, wenn ich auch geschlachtet werde." Da trank er und wurde in ein Lamm verwandelt, lief der Schwester nach und blodte: beh Bulja, deh Bulja. "Komm mir nach", sagte diese, und ging noch ein Stückweiter, sand die Quelle des Königs, neben der ein hoher Copressendum stand, und trank Wasser; drauf sagte sie zum Schäschen: "bleibe du hier mit dem Hunde, mein Herz"; und während das Lämmchen graste, betete sie zu Gott: "lieber Gott, giebst du mir nicht Krast auf die Copresse zu steigen?" So wie sie ihr Gebet vollendet hatte, hob sie Krast Gottes auf die Copresse, und es ward dort ein goldener Thron, auf den sich das Mädchen setze, das Lamm aber blieb mit dem Hunde unter dem Baume und weidete.

Bald barauf famen bes Königs Knechte, um die Bferbe zu tranfen; wie aber die Pferbe in die Nähe ber Eppresse tamen, ba zerriffen sie die Salfter und liesen davon, benn sie scheuten vor den Strahlen der Pulja, die wunderschön war. "Komm herunter", riesen ihr die Knechte zu, "damit die Pferbe saufen können, benn sie scheuen sich vor dir." "Ich thu's nicht", erwiderte sie, "ich hindere euch nicht, laßt die Pferbe faufen, fo viel fie wollen." "Komm herunter", riefen biefe abermals. Aber fie hörte nicht auf fie und blieb auf bem Baume figen.

Da gingen bie Rnechte jum Cobne bes Ronigs und fagten ibm, bag auf bem Copreffenbaume ein wunbericones Dabchen fige, mit ihren Strablen bie Bferbe nicht faufen laffe und boch nicht berunter tommen Als ber Bring bas borte, ging er felbft jur Quelle und befahl bem Dabchen bom Baume gu fleigen, aber fie weigerte fich, und gum zweiten und britten Dale rief er: "fleige herunter, fonft fallen wir ben Baum." "Fallt ihn immerbin, ich tomme nicht hinunter." Da holten fie Leute um ben Baum umgufchlagen; mabrent biefe aber bieben, tam bas lamm berbei und ledte bie Copreffe, und bavon ward fie noch zweimal fo bid. Gie bieben und bieben und fonnten fie nicht um-Endlich murbe ber Bring ungebulbig, ichidte bie Leute beim, ging zu einer alten Frau und fagte ju ihr: "wenn bu mir jenes Dabden von bem Baume berunterbringft, fo gebe ich bir fo viel Golb als in beine Baube geht." Die Alte verfprach es ibm und nahm eine Mulbe, ein Sieb und einen Sad Dehl und ging bamit unter bie Copreffe. Als fie nun por bem Baume ftand, fturgte fie bie Mulbe vertebrt auf Die Erbe, nahm bas Sieb vertehrt in bie Sand und fiebte. Da rief bas Dabden vom Baume: "berum mit ber Rulbe, berum mit bem Sieb!" Die Alte that, als borte fie nicht, und fagte: "wer bift bu, Schabchen? ich bore nicht." "Berum mit ber Dulbe, berum mit bem Giebe!" rief bas Dabchen jum zweiten und britten Dale. Darauf fagte bie Alte: "Schagden, ich bore nicht, wer bift bu? ich febe bich nicht, tomm und geige mir, wie man fieben muß, und Bottes Gegen fel mit bir." Da fam bas Dabden nach und nach berunter, und mabrend fie gur Alten ging, um ihre ju zeigen, fprang ber Bring aus feinem Berfted bervor, bob fie auf feine Schulter und trug fie fort in bas Ronigefchloß; bas Lamm und ber Gund folgten ihnen, und nach furger Beit vermablte er fich mit ihr.

Der Ronig aber liebte feine Schwiegertochter fo febr, bag bie Ronigin neibisch murbe. Als baber ber Bring eines Tages ausgegangen

11

mar und feine Fran im Garten luftwandelte, befahl bie Ronigin ihren Dienern, fie follten ihre Schwiegertochter nehmen und in einen Brunnen Die Diener thaten, wie ihnen bie Ronigin befohlen batte, merfen. und warfen fie in ben Brunnen. Darauf tam ber Bring nach Saufe und fragte feine Mutter: "wo ift meine Frau?" - "Sie ift fpagieren gegangen", war bie Antwort. Darauf fagte bie Ronigin: "jest, wo biefe nicht mehr ba ift, wollen wir auch bas Ramm folachten." "Das ift recht", fagten bie Diener. Als bas Lamm bas borte, lief es jum Brunnen und flagte feiner Schwefter: "lieb Bulja, fie wollen mich ichlachten." - "Schweig ftill, mein Berge den, fie thun bir nichte." - Das Lamm aber rief wieberum : "lieb Bulja, fie wollen mich ichlachten." - "Gei rubig, fie ichlachten bich nicht." - "Sie wegen bie Deffer, lieb Bulja! - fle laufen mir nach und wollen mich fangen, lieb Pulja! fie haben mich gefangen und wollen mich ichlachten, lieb Pulja!" Da rief biefe aus bem Brunnen : "Bas tann ich bir helfen ? bu flehft, wo ich bin."- Die Diener aber brachten bas Lamm gum Schlachten, und wie fie ihm bas Meffer an bie Reble festen, ba betete bie Bulja ju Gott und fprach: "lieber Gott! fie folachten meinen Bruber und ich fite bier im Brunnen." Gogleich betam fie Rraft und fprang aus bem Brunnen, lief bergu und fanb bas gamm mit abgefdnittenem Balfe.

Da schrie und jammerte fie, fie follten es loslaffen, aber es war zu fpat, es war schon geschlachtet. "Mein Lamm," rief Bulja, "mein Lamm!" und klagte und schluchzte so sehr, daß ber König felbst hers beikam. Der sagte zu ihr: "was willst du? soll ich bir ein gleiches von Gold machen laffen? ober wie willst du es sonst haben?" — "Rein, nein," rief sie, "mein Lamm! mein Lamm!" — "Sei ruhig Kind, was geschehen ift, ist geschehen."

Als die Diener es nun gebraten hatten, ba fagten fie ju thr: "fomm ber und setze bich und if mit." Die Bulja aber erwiderte: "ich habe schon gegeffen, ich effe jetzt nicht noch einmal." — "Romm boch, Liebe, komm." — "Efft, sage ich euch, ich habe schon gegeffen." — Als

sie nun bom Tische aufftanben, sammelte Bulja alle Anochen, legte fie in einen Arug und begrub sie in die Mitte des Gartens. Da aber, wo sie begraben waren, wuchs ein ungeheuer großer Apfelbaum und trug einen goldenen Apfel, und Biele versuchten ihn zu brechen, es gelang ihnen aber nicht, denn je näher sie ihm kamen, besto bober flieg der Apfel.

Da fagte die Pulja zum König: "Alle seid ihr hingegangen und habt ihn nicht pflüden können, laß mich doch auch einmal mein Glüd versuchen, vielleicht pflüde ich ihn." — "Es haben es so viele geschickte Leute versucht und konnten es nicht bahin bringen, und nun willst bu es zu Stande bringen?" — "Laß mich es doch einmal versuchen, thue mir den Gefallen!" — "Nun so geh in Gottes Ramen", sagte der Ro-nig. So wie sie zum Baume kam, senkte sich der Apfel mehr und mehr, bis sie ihn erreichen konnte, und als sie ihn gefaßt hatte, sagte er ihr leise: "ziehe, dis du mich gepflückt hast." So pflücke sie ihn und stedte ihn in die Tasche und ries: "lebe wohl, mein süßer Schwiegervater, aber über die Hünden von Schwiegermutter möge alles Unglück kommen!" Drauf ging sie sort und kam nicht wieder.

## 2. Afchenputtel.

Wutter Lein, und machten unter sich aus, bag bie, welcher ber Faben riffe und bie Spindel zu Boben fiele, von ben andern aufgegeffen werben follte. Da fiel ber Mutter bie Spindel zuerst zu Boben, und sie berziehen es ihr und suhren fort zu spinnen; barauf fiel sie ihr abermals, und fie verziehen ihr wiederum; als sie sie aber zum dritten Male fallen ließ, sagten die beiden ältesten Schwestern: "nun aber wollen wir sie ausessen!" Doch die jungste wehrte ihnen ab und rief: "thut es nicht! thut es nicht! Wenn ihr durchaus Fleisch effen wollt, so schlachtet lieber mich und laßt fie am Leben." Die beiden älteren Schwestern hot-

ten aber nicht auf die Bitten und Thränen ber jungeren, sondern schlachteten und kochten ihre alte Mutter, und als fie fich zu Tische setzten um fie zu effen, luben fie die jungste ein mitzuesten. Die aber setzte sich auf einen Holzsattel, der unter der Hühnersteige ftand und ganz mit Sühnerkoth beschmutt war, und weinte und verwünschte ihre Schwestern. Als die älteren abgegessen hatten, ging sie hin und sammelte alle Anochen und Anöchelchen der Mutter, begrub sie dei der Aschengrube und beräucherte sie täglich mit Beihrauch. Nachdem vierzig Tage vorüber waren, wollte sie sie von dort wegnehmen und sie an einen andern Ort bringen; aber wie sie den Stein aushob, unter dem sie lagen, wurde sie von dem Glanze geblendet, der ihrentgegenstrahlte, und statt der Anochen sand sie drei kostdare Rleider; auf dem einen war der Himmel mit seinen Sternen, auf dem zweiten der Frühling mit seinen Blumen, auf dem dritten das Meer mit seinen Wellen gestickt; und dabei lag ein großer Hausen von Gelostücken aller Art.

Das Madchen ließ biefe Sachen ba, wo fie lagen, bedte wieber ben Stein barauf und fette fich, wie fie gewohnt war, auf ben holzsattel, ber unter ber hühnersteige ftanb. Als ihre Schweftern heimkamen und fie wieber bort fiben saben, machten fie fich über fie luftig und ries fen fie bei bem Spottnamen hühnerbreckelchen, ben fie ihr gegeben hatten.

Am nachken Sonntag gingen die alteren Schwestern in die Rirche. Raum waren fie aber weg, so wusch sich die jungfte, so schnell fie konnte, allen Schmus ab, ber an ihr war, zog bas Rleib an, auf bem ber himmel mit seinen Sternen zu sehen war, stedte sich die Taschen voll Beloftade und ging in die Rirche. Da ftaunte alle Welt über sie, und der Glanz, in welchem sie strahlte, blendete Aller Augen. Als die Rirche aus war, folgte ihr ein großer Haufen Bolts, um zu sehen, wo sie hinginge; sie aber nahm bas Beld mit vollen Ganden aus ihren Taschen und streute es auf den Weg, um das Bolt aufzuhalten, und tam so wirklich ungesehen nach Sause.

Dort ichlubfte fie raich in ihre alten Rleiber, und feste fich auf

1 1

ihren gewohnten Sit, ben holzsattel, ber unter ber Sühnersteige fanb. Als nun ihre Schwestern nach Sause kamen, sagten fle zu ihr: "komm ber, bu Aermste, und lag dir erzählen von ber schönen Dame, die heute in unsere Rirche kam; die war so schön, wie die Tochter ber Sonne, und hatte dir Rleiber an, die ftrahlten und glitzerten, daß einem davon die Augen weh thaten, und unterwegs streute sie Geld aus. Da sieh her, wie viel wir gesammelt haben; wärst du mitgegangen, so hättest du auch welches sammeln können." Sie aber antwortete: "dummes Geschwäh! was kummert mich die Fremde und ihre Goldsstüde?"

Um andern Sonntag machte fie es gerabe fo, wie bas erfte Mal, und fam gludlich nach Saufe, ohne bag es Jemand mertte.

Beim britten Dale verfolgte fie auch ber Ronigefohn und war fo nahe hinter ihr ber, baß fie beim Laufen einen Pantoffel verlor und nicht Beit hatte ihn aufzuheben. Der Ronigefohn fah ihn, und hob ihn auf, und barüber verlor er bas Rabchen aus ben Augen.

Der Königssohn hatte fich aber so febr in die Unbefannte bers liebt, daß er im gangen Lande befannt machen ließ, er wolle basjenige Mädchen gur Frau nehmen, beren Fuß genau in den gefundenen Banstoffel paffe. Er ging selbst in alle Saufer, um die Probe zu machen, boch es wollte ihm nirgends gelingen.

Das hörten auch die Schwestern bes Guhnerbreckeichen und fprachen zu ihm: "bein Fuß ift fo tlein, geh doch einmal hin und probine den Pantossel." Es wollte aber nichts davon hören und sagte: "wollt ihr etwa, daß ich den Pantossel voll Gühnertoth machen soll, indem ich ihn anprobire?" Endlich entschloß sich der Königssohn, die Sauser der Reihe nach durchzunehmen, und fam so auch in das der brei Schwestern. Da luden bessen Begleiter auch die Jüngste ein, den Pantossel zu probiren; die aber sagte: "ihr habt mich nur zum Besten." Sie ließen jedoch nicht ab ihr zuzureden, und so stand sie endlich von ihrem Holzsattel auf. Sowie sie der Königssohn erblickte, merkte er, daß sie die rechte sei. Es kostete ihm aber noch viele Rübe, bis er das Räds-

chen babin brachte, ben Pantoffel zu probiren, und fiebe ba, er paßte ihr volltommen. Da rief ber Pring: "ich will bich zur Frau nehmen." Sie aber antwortete: "ich bin ein armes Ding, bas follteft bu nicht zum Beften haben." Doch er betheuerte ihr, baß es ihm Ernft sei, und als bas Mäbchen sich endlich davon überzeugte, ging fie hin, zog eins von ben schönen Kleibern an und ftrahlte bei ber Sochzeit in toniglicher Gerrlichkeit.

Es bauerte nicht lange, fo murbe ihr Leib gesegnet, und als fie in die Wochen tam, benutten ihre Schweftern, die auf ihr Glud neis bifch waren, die Gelegenheit, um fie zu besuchen. Als fie zu ihr fas men, war gerade niemand anders im Gemache. Da ftedten fie fie schnell in einen Raften und warfen ihn in ben Fluß.

Der Raften ichwamm aber auf bem Baffer, bie er an bas Ufer getrieben murbe. Dort fand ibn eine Alte, mit beren Berftanb es nicht gang richtig war, und trug ibn gu ihrer Feuerflatte, um ibn ale Brennholz zu benugen. Wie fie ihn mit ihrer Art gerhauen wollte, da fprang er von einander und bie Ronigin feste fich auf; barüber erfchrat bie Alte fo febr, bag fie auf und bavon lief und nicht mehr wieberfam. Die Ronigin blieb alfo allein in ber Bilbnif und borte rings umber bie Bolfe beulen und bie Eber grungen und bie Lowen Da feste fie fich nieber und weinte und bat ben lieben Gott : "lieber Gott! gieb mir eine Galle, um ben Ropf binein gu fteden, bamit ich nicht bas Befchrei ber wilben Thiere gu boren brauche!" Der liebe Bott gemabrte ibr, um was fie ibn gebeten batte. Darauf rief fle abermale: "lieber Gott, mache bie Boble noch etwas größer, bamit ich mit bem balben Leibe bineinschlüpfen tann !" und als ibr auch biefes gewährt wurde und fie mertte, bag fie erhielt, um was fie bat, ba bat fie gum britten Dale um ein großes Schlog, mit aller gum leben erforberlichen Einrichtung. Raum war fie mit ihrer Bitte gu Enbe, fo faß fie auch fcon in einem berrlichen, mit Allem wohlberfebenen Schloffe, und aller Sausrath, ber barin war, tonnte reben, unb antwortete auf ihre Fragen, und borte auf ibre Befehle. Wenn fie bungrig mar, fo rief fie

nur: "komm herbei, Tisch, mit allem nothigen Gebede;" "kommt ber, ihr Speisihr Loffel, Meffer, Gabeln, Glaser, Flaschen;" "kommt ber, ihr Speissen!" und sogleich erschien Alles, wonach sie gerufen. Wenn sie aber abgegessen hatte, so rief sie: "seib ihr noch vollzählig? fehlt nichts?" und barauf erwiderte das Tischgeräthe: "nein, es fehlt nichts."

Eines Tages verirrte sich ber Königssohn auf ber Jagb und gerieth in jene Einobe. Als er nun bas Schloß erblicke, ging er hin, um zu sehen, wer barin wohne. Er fand bas Thor verschlossen und klopfte also an. Seine Frau hatte ihn schon von weitem erkannt; fie ließ es sich aber nicht merken, sondern rief: "wer klopftauder Pforte?" Er antwortete: "ich bins, mache auf!" Da rief sie: "öffne dich, Pforte!" und sogleich that sich viese auf und er trat ein, stieg die Treppe hinauf und fand bort seine Frau auf einem Throne siend, aber er erkannte sie nicht. Da sprach er zu ihr: "guten Tag!" und sie erwiderte: "sei willkommen!" und sogleich rief auch das ganze hausgeräthe, was im Schloße war: "sei willkommen! sei willkommen!" Darauf rief sie einen Sessel herbei, und als dieser herangekommen war, lud sie ihren Gaft ein, sich darauf zu seten, und frug ihn nach der Ursache seines Besuches. Als sie hörte, daß er sich auf der Jagd verirrt habe, sagte siem, er solle über Tisch bleiben und dann nach hause zurückseren.

Darauf rieffie ben Tifch herbei, und biefer tam mit allem nothigen Gebede. Dann fprach fie: "tommt, ihr Baffertannen und Baschbeden und Sandtücher, bamit wir und waschen!" Nachbem fie fich gewaschen: "tommt nun, ihr Speifen von zehnerlei Art!" und alles, was fie besfahl, tam sogleich herbei.

Als fie abgegeffen hatten, nahm ber Konigssohn heimlich einen Löffel weg und ftedte ihn in feinen Stiefel. Wie fie aber von ber Tasfel aufftanden, rief die hauswirthin zu seinem großen Schrecken: "Sage mir, Tisch, ob du bein ganzes Tischzeug haft?" Der antwortete: "ja!" "Sagt mir, ihr Löffel, ob ihr noch alle ba seid!" Die aber sagten: "ja, bis auf einen!" und dieser rief: "ich stede in dem Stiefel bes Gastes." Die Wirthin aber that, als habe sie es nicht gehört, und fragte

abermals: "hort, ihr Löffel, seid ihr noch alle ba?" Da warf ber Bring ben Loffel heimlich weg und wurde dabet gang roth. Sie aber rief: "warum wirst bu benn roth? ich habe wohl gemerkt, was du gethan hast, doch du brauchst dich nicht zu fürchten, benn ich bin beine Brau und so und so ist es mir ergangen."

Da herzten und füßten fie fich, und jedes erzählte dem andern alles, was fich mit ihm feit ihrer Trennung zugetragen. Darauf befahl bie Rönigin ihrem ganzen Schloffe, fich nach der hauptstadt ihres Gemahles auf den Weg zu machen, und fogleich fing das an, nach jener Gegend hinzuruden. Als die Leute in der Stadt hörten, daß ein großes Schloß berzuwandere, liefen fie alle heraus, um dies mit anzusehn, und als dasselbe endlich ftille stand und der Königssohn mit feiner verlores nen Gemahlin heraustrat, entstand ein ungeheurer Jubel, und fogleich begannen große Festlichfeiten, um ihre Rücklehr zu feiern. Der Königssohn aber ließ die belden Schwestern seiner Frau kommen und hieb sie mit eigener hand in Stücke und lebte von nun an glücklich und zufries den mit seiner Frau.

## 3. Bon dem Schonen und vom Dratos.

Es war einmal ein Mann, der verpraßte feine Jugend in jeder Art von Luft und Vergnügen. Nachdem er fich aber ausgetobt hatte, entschloß er fich, zu heirathen. Seine Frau gebar ihm zwei Anaben, von denen der jüngste sehr schon war, und baber von seinem Bruder sehr gehaßt wurde. Als sie nun eines Tages zusammen in den Wald gingen, da pacte der Aeltere seinen Bruder, band ihn an einen Baum und ging seiner Wege, indem er hoffte, daß der schone Anabe so versschmachten muffe.

Der Bufall wollte aber, bag ein alter und budliger Schafer mit feiner Beerbe an bem Baume vorüberzog, an bem ber Anabe gebunben war, und ale biefer ihn erblidte, fragte er: "fage mir boch, mein Sohn, warum fie bich so an ben Baum gebunden haben." Dieser antwortete: "weil ich sehr buckelig war, haben fie mich an ben Baum gebunden, und bavon ift mein Ruden ganz grade geworden." "Billft du mich nicht auch binden," sagte darauf der Schäfer, "bamit auch mein Ruden grade werde?" "Ei warum sollte ich dir nicht den Befallen thun?" antwortete ber Anabe, "wenn du mich losbindest, so will ich dich daran binden, so gut ich es nur vermag." Da löste der Schäfer die Stricke, mit benen der Anabe gebunden war; er band nun den Schäfer an seiner Statt an den Baum; und mit dieser List nahm er dem Schäfer seine Geerde und zog damit fort. Darauf begegnete er einem Pserdehirten und betrog ihn um desse bem seine Geerde, und dann begegnete er einem Ochsenhirten und nahm auch dem seine Geerde.

Durch biefe und abnliche Streiche wurde er nach und nach fo ber rühmt im Lande, baß fein Ruf bis ju bem König brang und biefer neugierig wurde, ben Menfchen ju febn, welcher alle Welt betrügen tonne. Er befahl alfo feinen Leibwächtern, ben Schonen einzufangen und vor ibn zu führen.

Als nun der Schone vor den Rönig gebracht wurde, sprach dieset ju ihm: "du haft durch die Streiche, welche du ben Leuten gespielt, das Leben verwirkt; wenn du aber im Stande bist, mir das Flügelpserd bes Drakos zu bringen, so will ich dir das Leben schenken; wenn du das nicht kannst, so lasse ich dich in Stude hauen!" Da sagte der Schone: "wenn es weiter nichts ist, das will ich schon holen." Ermachte sich also auf, und ging grades Wegs in den Stall, wo das Pflügelpserd des Drakos stand; so wie er aber die hand ausstreckte, um es am Baume zu sassen, da sing es, so start es konnte, zu wiedern an. Der Stall war aber grade unterhalb der Stude, in der der Drakos schlief, so daß diesser von dem Wiedern des Gaules geweckt wurde und ihm zurief: "was hast du benn, mein Schänchen, daß du so spektakelst?" Racheiner Weile versuchte der Schöne von neuem den Gaul soszubinden, der sing aber wieder so laut zu wiedern an, daß der Riese abermals auswachte und den Gaul fragte, was er denn habe, daß er so spektakele. Als nun der

( ( )

Schone abermals ben Gaul abzubinden versuchte und dieser abermals wieherte und ben Drakos zum britten Male weckte, da wurde der bose, ging in den Stall, nahm eine Betische und gab dem Pferd eine derbe Tracht Schläge. Das verdroß aber den Gaul, und als fich baher ber Drakos wieder niedergelegt hatte, und der Schone von neuem versuchte, ihn abzubinden, so ließ er sich das ruhig gefallen. Da zog der Schone den Gaul aus dem Stalle, sehte sich darauf, und rief, so laut er konnte: "he Drakos! Drakos! wenn dich einer fragt, wer dir beinen Gaul gesnommen habe, so sage, das sei der Schone gewesen," und ritt darauf, so rasch er konnte, zum König.

Der König aber fagte ihm: "bas Flügelpferd reicht mir nicht hin, bu mußt mir auch die Bettbede mit den Schellchen des Drafos bringen, sonft laffe ich dich in Stude hauen." Da antwortete der Schöne: "wenn es weiter nichts ift; die will ich schon holen." Er ging also zum hause des Drafos, stieg in der Macht auf das Dach und öffnete die Dachluke, ließ die Kesselkette herab und versuchte mit dem Resselhaten die Betts dede herauf zu ziehen. Da fingen aber die Schellchen zu klingen an, und davon wachte der Drafos auf und rief: "Frau, du hast mich ausgedeckt!" und zog die Decke wieder an sich, und zugleich den Schönen aus der Dachluke herunter in die Stube. Da packte ihn der Drafos und band ihn und sprach zur Drakana: "Morgen werde ich in die Kirche gehn, du aber mußt zu hause bleiben und ihn schlachten und zurichten, und wenn ich aus der Kirche komme, so wollen wir ihn verzehren."

Als nun am andern Morgen ber Dratos zur Kirche gegangen war, padte bie Dratana ben Schönen, um ihn zu schlachten. Während fle ihn losband, fagte er zu ihr: "warte ein bischen, bamit ich mich noch einmal vor dir verbeugen fann;" und wie fie ihm ein bischen Luft ließ, fo daß er sich buden konnte, ba padte er fie bei ben Beinen, riß sie zu Boben, schlachtete fie und stedte fie in den Bactofen, ben sie für ihn angezündet hatte; ihre Brüfte aber schnitt er ab und hängte fie an den Ragel. Dann nahm er die Schellenbede und brachte fie dem Könige.

Der Rönig aber fagte: "auch bas ift noch nicht genug, bu mußt mir ben Drafos felbft bolen, ober ich laffe bich in Stude bauen." Da antwortete ber Schone : "auch bas foll gefcheben, aber bu mußt mir bagu amei Jahre Beit laffen, bamit mir ber Bart machft, und ermichnicht ertennt." Der Ronig mar bas gufrieben, und nun wartete er zwei Jahre lang, bis ibm ber Bart gewachfen war. Darauf machte er fich nach bem Baufe bes Drafos auf ben Weg und begegnete einem Bettler , ben fragte er, ob fie nicht ihre Rleiber taufchen wollten; und ba ber es gufrieben war, fo jog er beffen Rleiber an und gab ibm bafür bie feinigen. Darauf ging er grabes Bege in bas Saus bes Drafos und traf ibn. wie er grabe einen Raften gimmerte, und fprach : "guten Tag, beiner Gerrlichfeit, gieb mir ein Studchen Brot." Diefer aber fprach: "Wart ein biechen, bie ich ben Raften fertig babe, bann gebe ich bir." Da fragte ibn ber Bettler: "was haft bu benn mit biefem Raften bor?" Der Drafos erwieberte : "fo und fo ift es mir mit bem Coonen ergangen und barum habe ich biefen Raften gemacht, um ibn binein zu fteden, wenn ich ibn ermifche." Da fprach ber Bettler: "bas ift in ber That ein großer Bofewicht, benn ber ift auch Schuld an meinem Elend und bat mich fo berunter gebracht. Aber bein Raften ift zu flein fur ihn, benn er ift ein großer Denich." "Ei mas," antwortete ber Drafos; "ber Raften ift ja fur mich groß genug." Der Bettler fagte: "ja, aber ber Schone ift auch faft fo groß wie bu, geb ber und probir's einmal, wenn bu binein gehft, fo geht auch er hinein." Da legte fich ber Dratos in ben Raften, und ber Coone machte ben Dedel ju und rief : "brude mal, um gu febn, ob bu ben Raften nicht fprengen fannft." Da brudte ber Drafos, mas er tonnte, und rief bann : "er ift feft, mache nur auf!" fatt beffen aber fchlug ber Schone ben Dedel mit Rageln noch fefter ju und fchlug auch Ragel in bie Bretter, bamit er fich nirgenbe wiberftemmen tonne. Darauf lub er ben Raften auf ben Ruden und trug ihn jum Ronig. Diefer war aber fo neugierig, ben Dratos gu febn, bag er ein Loch in ben Raften fonitt, um binein ju febn. Da, wo er bas Loch fchnitt, war grabe ber Dunb bes Drafos, und wie nun ber Ronig bineinfab,

verschludte ihn ber Dratos auf einmal. Darauf nahm ber Schone bie Ronigstochter gur Frau und wurde ber Konig bes Lanbes.

## 4. Bom eifernen Derwifch und bem Bringen mit den drei 3wiebacten.

Es war einmal eine Königin, die befam keine Kinder, und war dars über fehr traurig. Als fle eines Tages vor ihrer Thure faß und über ihr Mißgeschick nachbachte, kam ein Derwisch zu ihr, und fragte sie: "warum bist du so traurig, Frau Königin?" Diese aber erwiesderte: "gehe deiner Wege und frage mich nicht." "So sage mir's doch, vielleicht kann ich dir helsen." "Ich bin darüber so traurig, daß ich keine Kinder bekomme." "Wenn es weiter nichts ist, so kann ich dir helsen; wenn ich aber mache, daß du drei Kinder bekommst, giebst du mir dann eins davon?" Da rief die Königin: "wenn du machst, daß ich drei Kinder bekomme, so will ich dir gerne eins davon geben." Er gab ihr drei Aepfel, und als sie diese gegessen hatte, wurde ihr Leib gessegnet, und sie gebar drei Knaben, den einen nach dem andern.

Als bie Knaben heranwuchsen und in die Schule geschickt murben, kam eines Tags ber Derwisch unterwegs zu bem jungsten, gab ihm einen Apfel und sagte: "stede ihn in den Busen, und wenn dich am Abend die Mutter auszieht und der Apfel auf die Erde fällt, da sage ihr: benke an das Bersprechen, das du dem Derwisch gegeben haft."

Als am Abend die Mutter ben Jüngsten auszog, siel ber Apfel zur Erbe, und babei siel ihm ber Auftrag des Derwisches ein, und er sagte zu seiner Mutter: "ein Derwisch hat mir diesen Apfel gegeben und mir aufgetragen, dir zu sagen, daß du dich an das Versprechen erinsnern sollest, das du ihm gegeben haft." Die Mutter antwortete: "wenn er dir morgen wieder begegnet, so sage ihm, daß er zu mir kommen soll." Der Knabe that, wie ihm geheißen, und als der Derwisch am andern Morgen zu ihm kam, sagte er ihm, was ihm seine Mutter aufsgetragen hatte. Da ging der Derwisch zur Königin und verlangte von

ihr einen ihrer brei Rnaben. Die Ronigin aber berieth fich lange mit bem Ronige, welchen von den breien fie hergeben follten; ben alteften? bas ging nicht, weil er ber erftgeborene war; ben zweiten? — aber ber war so flug und lernte so wacker; — ben britten? — aber ber war ein so hübscher, lieber Junge. Sie wußten lange ticht, was fie thun sollsten; endlich beschloffen sie, ben jungsten herzugeben, und auf besten Schönheit nicht zu achten. Darauf sagten sie zu bem Derwisch, wenn bie Knaben nach Sause kommen, so nimm benjenigen mit bir, auf ben wir heimlich beuten werben.

Als nun bie Anaben aus ber Schule famen und ihre Citern bes grußt hatten, festen sie sich ber Reihe nach bin, und nun beuteten jeme auf ben Jüngsten. Da fagte ber Derwisch zu biesem: "stede mir bie Pfeife an!" Der Anabe sah seinen Bater au, und da bieser nichts sagte, so that er, was ihm ber Derwisch geheißen hatte. Nachdem aber ber Derwisch seine Pfeise ausgeraucht, sagte er zu bem Anaben: "nimm meine Pfeise und tomm mit mir!" "Ich will nicht, "antwortete ber Anabez ber König aber befahl ihm, mit bem Derwisch zu gehn, und ber Anabe nußte gehorchen. Er folgte jedoch bem Derwisch nur eine Strede weit, und entschlüpfte ihm bann. Dieser lief ihm nach, konnte ihn aber nicht fangen.

Der Anabe kehrte barauf nach Saufe zurud, und als ihn feine Mutter fragte, wie er bem Derwisch entfommen sei, sagte er: "Ihr habt mich wohl dem Derwisch gegeben, um mich zu freffen? Ich habe aber keine Luft, mich freffen zu laffen; gieb mir Geld und ein Pferd, und ich will mich schon vorsehn, daß er mich nicht längt." Da gab ihm felne Mutter ein gutes Pferd und einen Gurt voll Geld, und der Anabe ritt fort, so schnell, als das Pferd laufen konnte.

Nachdem er eine Zeitlang geritten mar, gerieth er in eine Gegend, wo brei Draken waren, die Menschen fraßen, und als er zur Bohnung bes ersten kam, traf er die Lamia, bessen Frau, über dem Brotbacken, benn der Drakos fraß jeden Xag einen ganzen Backofen voll Brot. Die Lamia verstand sich aber nicht auf bas Backen, denn sie nahm den

Teig und warf ihn auf die glübenden Roblen. Da zeigte ihr der Pring, wie man Brot back, und die Lamia war barüber fo erfreut, daß fie zu ihm fagte: "für die Gutthat, die du mir erwiesen, will ich dich vor dem Dratos schügen, und dich in den Schrant versteden, und wenn er mir schwört, daß er dich nicht fressen will, so lasse ich dich heraus, wenn er es aber nicht thut, so bleibst du darin."

Als der Drafos nach hause tam, rief er: "Lamia, bringe bas Effen!"
und war gang vergnügt, benn er hatte unterwegs einen Menschen ans
getroffen und ihn gefressen. Die Lamia brachte ihm bas Brot, und bas
schmedte ihm vortrefflich, und als er fertig war, sagte er: "ach Lamia,
heute habe ich so viel von beinem guten Brote gegeffen, daß ich jest
selbst Menschensleischstehn laffen wurde." "Schwöre mir, daß bas wahr
ift," sagte die Lamia. Da schwor der Drafos, und barauf ließ fle den
Brinzen heraus Dieser verbeugte sich tief vor dem Drafos, füßte ihm
die hand und sprach: "ich bitte bich, errette mich von dem Derwisch,
dem eisernen Manne." "Mein Kind," antwortete der Drafos, "der ist von
Eisen und frift selbst; unsereinen; doch nimm diesen Brief und diesen
Zwiedad und gehe damit weiter abwärts zu meinem Bruder."

Da ging der Bring weiter zu dem andern Drafos, und bort war es wie beim erften, die Lamia verstund fich auch bort nicht aufs Brot-baden, er zeigte ihr, wie fie es machen folle, und die Lamia erwirkte ihm bafür Frieden von dem Drafos. Der Prinz bat ihn um Schut vor dem eisernen Derwisch, der Drafos antwortete ihm aber gerade so, wie sein Bruder, doch gab er ihm einen Brief und einen Zwiebad und fagte ihm, daß er damit weiter abwarts zu seinem Schwager gehn solle.

Bie er zu biefem tam, ging es ihm, wie bie beiben erften Male, benn auch hier war bie Lamia feine Fürsprecherin bei ihrem Manne, und auch biefer gab ihm einen Zwieback und einen Brief und sagte: "bu mußt nun noch eine Strecke weiter abwarts gehn, ba wirft bu an eine Quelle tommen; in biese wirf bie Zwiebacke und bie Briefe und rufe: Leiche ter, Aluger und Schwerer, tommt beraus! und bann werben drei ftattliche

Retle aus ber Quelle hervortommen, bie allein im Stande finb, bich bich vor bem eifernen Derwisch gu fcugen."

Da machte es ber Pring, wie ihm ber Dratos gesagt hatte, er ging zur Quelle, warf bie Briefe und bie Zwiebade hinein und rief: "Leichter, Alugerund Schwerer, kommt heraus!" und fogleich sprangen bie brei Löwen heraus und folgten ihm nach.

Nachbem er eine Zeit lang mit ihnen burch bie Welt gezogen, ers fuhr er, baß jenseits eines Sees eine Brinzessin allein mit ihren Mägsben wohne. Er kaufte also bas schönste Roß, was er sinden konnte, ritt bamit an ben See und tummelte es bort, bis ihn die Prinzessin sah. Raum aber wurde die ihn gewahr, so befahl sie ihren Mägden, ben See mit der Ruthe zu schlagen, damit er sich theile, und der Prinz zu ihr hinüber kommen könne. Die Mägde thaten, wie ihnen befohlen worden, und als sie ihn der Brinzessin brachten, nahm sie ihn zum Manne. Der Brinz vergnügte sich bort mit der Jagd und brachte allez zeit viel Wild nach Sause, denn der Kluge wußte, wo es stand, der Leichte sing es, und der Schwere trug es nach Sause.

Der Derwisch aber suchte unterbessen in ber ganzen Welt nach bem Prinzen und erfuhr endlich, wo er sei. Da kaufte er sich ein noch schöneres Pferd als jener, ritt damit zum Seeuser und tummelte es bort. Raum erblickte ihn die Prinzessin, so befahl sie ihren Mägden, auch ihn herüber zu bringen. Da schüttelten die Mägde den Kopf und sprachen: "Frau, du hast ja einen sonnenentsprossenen Mann; was willst du denn mit jenem Raben anfangen?" Sie aber erwiederte: "ich will ihn, geht und holt ihn." Darauf schlugen die Nägde den See mit dem Stabe, die er sich theilte, und der Derwisch hindurchreiten konnte. Als er zu der Prinzessin kam, sagte er zu ihr: "wir wollen den Rann aus dem Wege schaffen, den du hast, und dann sollst du mich heirathen; denn ich din unsterdlich und lede ewig." "Wie sollen wir das anfangen?" fragte jene. "Am Abend mußt du mich in eine Trube versteden und nicht einschlafen, die ich berauskomme und ihn todtschlage." "Gut!" sagte sie.

1

Als bas im Baufe vorging, war ber Brinz auf ber Zagb, aber ber Kluge verrieth ihm, baß ber Derwisch zu seiner Frau gesommen sei, und was sie mit einander ausgemacht hatten, und darauf sprach der Starke: "fürchte dich nicht, o Gerr, du kannst ruhig schlafen, benn ich werde mich auf die Trube seben und ihn darin brücken, so stark ich kann." Als sie des Abends nach Sause kamen, ging der Starke stracks auf die Trube zu und — plumps — ließ er sich auf sie fallen und blieb die ganze Racht darauf sigen, und drückte den Derwisch so, daß dieser sich nicht einmal umbreben konnte.

Rachdem der Brinz und die Brinzessin zu Abend gegessen hatten, gingen sie zu Bett; der Prinz schlief fest, aber die Prinzessin that fein Auge zu und wartete die ganze Nacht vergebens auf die Ankunst des Derwisches. Als am andern Morgen der Brinz auf die Jagd gezogen war, da ging sie in großem Borne zur Riste, diffnete sie und fragte den Derwisch, warum er nicht gekommen sei. Dieser aber antwortete: "ich weiß nicht, wie das zuging, aber ich konnte die Riste nicht aufs machen, denn am Abend seizte sich etwas auf die Riste und blied die ganze Nacht darauf sien und drückte mich so, daß ich kein Glied rühsren konnte. Am Abend mußt du mich in den Backofen versteden und seinen Gefolgsleuten nicht erlauben, ins haus zu kommen."

Doch ber Kluge hörte auch bieses Gespräch und sagte es bem Brinzen auf ber Jagb; ber Schwere aber versetzte barauf: "fürchte bich nicht, o herr! ich will mich vor bas Ofenloch setzen und ihn drücken, wie gestern Nachts." Als sie am Abend von ber Jagb zurückschrten, wollte die Königin die Gefolgsleute nicht einlassen. Da bat sie ihr Mann und sprach: "lasse sie doch ein, sie thun dir gewiß nichts," und da konnte sie wohl nicht anders und mußte sie einlassen. Der Schwere ging aber stracks auf den Bacosen zu und setze sich mit dem Rücken an dessen Thure; da konnte sich der Derwisch die ganze Nacht über wiederum nicht rühren, aber auch die Brinzessen that kein Auge zu, weil sie fost und fort erwartete, daß er kommen und ihren Mann todts schlagen werde.

Mis nun am anbern Morgen ber Bring auf bie Jagb gezogen war, ba lief fie in großem Borne an ben Bactofen und fragte ben Derwisch, warum er nicht herausgekommen sei. Der antwortete: "Es ging mir in dieser Nacht, wie in ber vorigen; aber ich sehe nun, daß es im Sause nicht geht und daß wir es im Freien versuchen muffen. Morgen mußt du beinen Wann nicht auf die Jagd laffen und ihn in einen versschloffenen Garten loden, seine Gefolgsleute aber aussperren und es so anstellen, daß er auf einen Fruchtbaum fleigt. Für das Weitere werbe ich bann sorgen."

Raum hatten fie das ausgemacht, so sagte ber Rluge zum Prinsen: "Gerr! so eben haben sie fich verabrebet, baß fie bich morgen in bem Garten tobtschlagen und uns bavon aussperren wollen." Darauf fagte ber Leichte: "fürchte bich nicht, o Gerr! benn wenn ber Derwisch morgen kommt und dich fressen will, so brauchst du uns nur zu rufen, bann springe ich über die Mauer, öffne ben andern die Thure, und wir kommen und zerreißen den Derwisch in vier Stude."

Am andern Morgen sprach die Brinzessin zu ihrem Manne: "Seitder Zeit, wo du hierher gekommen, bist du auch noch nicht einen einzigen Tag zu Sause geblieben, sondern haft mich stets allein gelassen, beute aber sollst du bei mir bleiben, und da wollen wir in unsern Garzten gehn und Apfelsinen und andre Früchte pflücken." Der Brinz erwiederte: "wenn es dir Vergnügen macht, so wollen wir in den Garten gehn." Als sie aber zum Garten kamen und die Gefolgsleute des Prinzen ihnen in denselben solgen wollten, sprach die Prinzessin: "wenn diese da mitgehn, so traue ich mich nicht in den Garten und kehre um." Die drei blieben also vor dem Garten stehn, und die Prinzessin schloß die Thüre zu.

Als fie eine Weile im Garten gewandelt waren, rief die Prinsgeffin: "fieh biefe beiden Apfelfinen auf jenem Baume, fteige hinauf und brich fie, die eine foll für dich und die andere für mich sein. Kaum war er aber oben, so erschien ber Derwisch am Sufe des Bausmes und rief: "habe ich dich endlich, bu hund, komme gleich hernuter."

( )

Der Bring erwiederte: "ich bin nun bein so wie so, lasse michnur noch brei Worte sagen." "Run so sage fie, aber schnell!" Da rief der Bring: "Leichter, Alnger und Schwerer!" und wie ihn die drei rusen hörten, so war auch schon der Leichte über die Mauer gesprungen, hatte den aus dern das Thor aufgemacht und patt! patt! tamen sie angetrappt, pacten den Derwisch, der eine bei den Füßen, der andere bei den Sans den, und riffen ihn in Stücke. Darauf tödteten sie auch die Bringessin, und der Bring nahm eine von ihren Mägden zur Frau, und lebte von nun an herrlich und in Freuden.

## 5. Bom Bringen, der dem Dratos gelabt wurde.

Es war einmal ein König, ber befam feine Kinder, und war barüber so betrübt, daß er einstmals ausries: "ich wollte, ich hätte ein
Kind, und möchte es auch der Dratos fressen." Und siehe da, auf diese
Rebe hin wurde der Leib der Königin gesegnet und sie tam mit einem
Knaben nieder. Als aber dieser Knabe herangewachsen war, da trat
der Dratos vor den König und sprach: "gieb mir nun den Knaben,
den du mir gelobt hast;" und dieser antwortete: "du sollst ihn haben."
Darauf ließ der König seinen Sohn kommen und erzählte ihm die
Sache, indem er sprach: "liebes Kind, so und so steht es mit dir, ich
habe dich dem Drakos gelobt, und nun ist er gekommen, um dich zu
holen." "Wenn dem so ist," antwortete der Sohn, "so will ich nicht
warten, dis er wiederkommt, sondern hingehn und ihn aufsuchen und
sehn, wer von beiden den andern todt schlägt."

Darauf nahm ber Bring ein Meffer und zog fort, um ben Drafos aufzusuchen. Als er eine Weile gewandert war, kam er an ein Gebirge, und als er das erfliegen hatte und auf die Ebene herabblickte, die jens selfs lag, sah er bort einen schwarzen Punkt, der fich bewegte. Da sagte er bei fich: "das wird der Drafos sein, ich will hin, und ihnents weber tobt schlagen, ober von ihm gefressen werden." Er ging also

muthig auf jenen ichwarzen Buntt los; ftatt bes Drafos fant er aber einen Bowen, einen Abler und eine Ameife, welche alle brei mit einanber ein Mas gefunden batten und nun nicht über beffen Theilung einig werben fonnten. Ale ber Bring fab, bag bas nicht ber Drafos mar, ba wollte er umtehren; fle riefen ibn aber berbei und fagten : "fei fo gut und theile biefes Bleifch unter und." Da theilte er es in brei Theile, einen großen, einen fleinern und einen gang fleinen, und gab ben großen bem Bowen, ben fleinern bem Abler und ben gang fleinen ber Ameife. Diefe Theilung gefiel ben brei Thieren und fie bankten baber bem Bringen, als er Abschieb von ihnen nahm; aber teines bachte baran, ihm für seine gerechte Theilung ein Gegengeschent zu machen. Ale er ichon weit weg war, ba fiel es ber Ameife ein, und fie fprach baber: "bort, Befellen, wollen wir benn bem, ber uns fo gut abgetheilt bat, jum Dant bafur nichte verebren ?" "Du baft Recht," erwieberten bie beiben anbern ; fie riefen ibn alfo jurud, und ber lome fprach gu ibm: "bu haft und ben Gefallen ermiefen und unter uns abgetheilt; wir wollen bir nun auch etwas Gutes bafur erweisen. Bon mir aus gemahre ich bir, bag, wenn bu zweimal: "Lowe, Lowe!" rufft, bu fo ftart werben follft, ale ich felber bin." Der Abler aber fprach: "und ich gemabre bir, bag, wenn bu zweimal: "Abler, Abler!" rufft, bu gum Abler werben und wohin bu willft, fliegen fannft, und wenn bu fagft: "Menfch. Menfch!" wieber jum Menfchen wirft." Enblich fagte bie Ameife: "Ich gewähre bir, bag, wenn bu zweimal: "Ameife, Ameife!" rufft, bu zur Ameife wirft, und wohin bu willft, friechen tannft, und wenn bu wieber: "Denfch, Denfch!" rufft, bu wieber gum Denfchen wirft."

Da bebanfte fich ber Pring bei ben Thieren und wollte wieder nach Sause zurudkehren. Unterwegs fam er burch einen Wald, in bem bie Schäferei eines Königs lag, und von bieser bis zu beffen Schloß mar eine Stunde Wegs. In dieser Schäferei meltte man die Schafe, aber man konnte die Milch dem König nicht beiß ind Schloß bringen, um baraus Kase zu machen. Dieser hatte baber in seinem Reiche ausrusen

laffen, daß, wer im Stanbe fei, Die Dilch aus ber Schaferet beig ins Schloß ju liefern, ben wolle er gu feinem Schwiegerfohne machen. Ale ber Bring in bie Rabe ber Gurbe fam, fturgten fich alle Gunbe auf ibn , um ibn ju gerreißen , er aber fagte: "Abler, Abler!" und flog mitten in bie Schaferei. Als ibn bie Birten faben, wunberten fie fich und fragten ibn : "be, wie bift bu bereingefommen, ohne bag bich bie Sunbe gerriffen haben?" Er aber fagte ihnen nicht bie Babrbeit, fanbern antwortete: "ich babe auf meinem Bege feinen Gunben begegnet." Als fie bie Diich gemolfen batten und barüber fprachen, wie Schabe es fei, bag fie teiner von ihnen bem Ronige beig bringen tonne, fagte ber Bring: "gebt fie mir, ich will fie ichon beiß binbringen." Da fpotteten bie Birten über ibn : "was! wir find bier fo viel gute Springer und fonnen bas nicht zu Bege bringen, und bu follteft es im Stanbe fein ?" Er aber fprach : "wenn ihr mir bie Dilch nicht gebt, fo werbe ich es bem Ronig fagen, und ber wird euch bafür ftrafen." Ale fle bas borten, fürchteten fie fich und gaben ihm bie Dild. Er ging alfo mit ber Dilch aus ber Scaferei, und fie ichusten ibn vor ben Bunben. Aleer fo weit mar, bag fie ibn nicht mehr feben fonnten, ba rief er: "Abler, Abler!" verwandelte fic in einen Abler, nahm bie Dilcheimer in feine Rrallen und flog geraben Bege gum Schloffe bee Ronigs. Dort flopfte er an bas Thor, ba ibm bies aber nicht ichnell genug aufgemacht wurde, fo rief er: "Ameife, Ameife!" vermanbelte fich in eine Ameife, fcblubfte burch bas Schluffelloch und ericbien bor bem Ronig. Diefer wunderte fich, wie er bereingefommen fei; ale er aber bann bie Dilch untersuchte und fie noch warm fanb, ba fagte er bei fich: "ben werbe ich zu meinem Schwiegerfohne machen," und nachdem er ibn naber tennen gelernt batte, gefiel er ihm fo, bag er ihn wirklich mit feiner Tochter verlobte.

Grabe um biefe Beit hatte fich aber gegen ben König einer feiner Statthalter emport, und als er bas hörte, fprach er jum Prinzen: "nun, Schwiegersohn, haft bu Luft, ftatt meiner gegen biefen Emporer ind Feld zu ziehen?" und ber antwortete, baß er es fehr gern thun wolle. Da versammelte ber König ein großes Geer. Der Prinz aber fagte

thm: "ich brauche nur ein kleines, aber auserlesenes Gefolge," und nachdem er fich biefes ausgesucht, zog er bamit gegen ben Emporer. Als er nun mit bem feinblichen Geere zusammenstieß, bariefer: "Löwe, Löwe!" und ward so ftart wie ein Löwe, vernichtete ben Feinb, nahm ben Emporer gefangen und brachte ihn vor ben König.

Darauf stellte ber König bie Dochzeit bes Prinzen mit seiner Tochter an, und sie wurde mit größter Pracht geseiert. Balb barauf ging jeboch ber Prinz eines Tages an die Quelle, um Baffer zu trinsten, und wie er sich barüber bucke, ba fam baraus ber Drakos hervor und verschluckte ihn.

Ale bas ber Ronig erfuhr, that es ibm febr leib, fomobl feis netwegen, weil er einen fo maderen Comiegerfohn verloren batte, ale auch feiner Tochter megen, weil fie ihren Mann fo fehr liebte, bag fie ichmerlich einen anbern Dann beirathen burfte. Daber beichloß er, fie au tanfchen. Er verbot, ibr ben Tob ibres Dannes ju melben, unb fcbidte in aller Gile burch bie gange Belt, um Ginen gu finden, ber jenem gliche. Ale man einen folden gefunden batte, ba brachte ibn ber Ronig felbit ju feiner Tochter und fprach : "fiebe, ba ift bein Mann unverhofft wiebergetommen." Seine Tochter aber mertte fogleich, bag bas nicht ihr rechter Mann fei, und fagte : "nein, ber ift es nicht." "Ei mas," rief ber Ronig, "ich werbe boch meinen Schwiegerfobn mob! fennen, ber ift es und fein anberer." Seine Tochteraber fprach: "nun, wenn er es wirflich ift, fo foll er mit mir in bie Rebentammer tommen , bamit ich ibn etwas frage." Darauf ging fie bortbin voraus; jener wollte ihr folgen, bevor er aber in bie Rammer tonnte, machte fle ibm bie Ibure vor ber Rafe gu , und rief von innen : "Benn bu wirflich mein Mann bift, fo tomme berein." Denn ihr Dann batte ibr alle feine Gaben anvertraut. Ale nun ber Frembe erflarte, bag er bas nicht tonne, ba fam fie wieber beraus und fprach gu ihrem Bater : "fiehft bu, bag bas mein Dann nicht ift, aber nun mußt bu mir auch fagen, mas aus ibm geworben ift." Als nun ber Ronig fab, bag er fie nicht hintergeben tonne, ba fagte er ibr: "liebe Tochter, mit beinem

Manne ift es fo und so ergangen." Sie aber sprach: "ich will ihn wies ber aus bem Brunnen holen, aber bu mußt mir über ber Quelle ein Schloß bauen und es mit lauter Aepfeln füllen laffen." Um seine Tochster zu tröften, that ihr ber König ben Willen und ließ über ber Quelle ein Schloß bauen und es mit Aepfeln füllen, und als es fertig war, zog bie Prinzessin hinein.

Am erften Tage nun bing fie gebn Aepfel über bie Quelle, in ber ber Dratos mar, und ale ber fie roch, ba fcnupperte er und fprach: \_was fur Mepfel find bas?" und bie Bringeffin antwortete : \_was fur ein Dann ift bas, ben bu ba unten bei bir baft? Benn bu ibn ein bischen berausfteden willft, fo bag ich feinen Ropf feben tann, fo gebe ich bir bie Mepfel gu effen." Da bob ber Drafos ben Dann in bie Sobe, bag er mit bem Ropfe jum Brunnen berausfab, und fie gab ibm barauf Die Aepfel. Am andern Tage bing fie noch mehr Aepfel auf, und ale ber Drafos wieber nach ihnen ichnupperte, ba fprach bie Bringeffin: menn bu ibn bis gu ben Beichen gum Brunnen berausftedft, fo befommit bu alle biefe Mepfel." Da bob er ben Dann in bie Gobe, bag er bis ju ben Beichen aus bem Brunnen fab, und betam bafur bie Mepfel. Am britten Tage bing fie noch viel mehr Aepfel über ben Brunnen, und als bie ber Dratos erblidte, fchnupperte er noch viel Rarter. Darauf forach bie Bringeffin : "wenn bu ibn fo boch bebft, bag ich ibn gang febn tann, fo gebe ich bir bie Mepfel." Danabmber Dras tos ben Bringen auf ben Arm und bob ibn gang aus bem Brunnen beraud; ber aber rief: "Ameife, Ameife!" und fiel ale Ameife von ben Armen bes Drafos auf ben Boben. Dann fprach er: "Abler, Abler!" und flog mit ber Pringeffin in fein Reich und batte von nun an Rube por bem Drafos.

#### 6. Bom Bringen und feinem Fohlen.

Es war einmal eine Königin, bie hatte keine Kinder und harmte sich darüber fehr. Da fam einst ein Jude zu ihr, gab ihr einen Apfel und sprach: "wenn du diesen Apfel iffest, bann wirst du ein Kind bestommen." Die Königin nahm ben Apfel, schälte und aß ihn und warf die Schalen in den Pferbestall, wo die Stute sie fand und fraß. Da wurden sie beide schwanger und gebaren auch zu berselben Beit. Die Königin gebar einen Knaben und die Stute ein Fohlen, und die wuchsen mit einander auf.

Nach einiger Beit mußte ber Ronig in ben Arieg ziehen und blieb fo lange von Sause weg, bag bie Ronigin endlich ben Liebesantragen bes Inben Gebor ichentte.

Als ber Anabe awolf Jahre alt war, ging er in bie Chule und erlernte bie Rriegetunft; und wenn er nach Baufe tam, bann feste er fich auf bas Fohlen und ubte fich im Speerwerfen. Bemehr aber ber Rnabe beranwuche, befto mehr mußten fich bie Ronigin und ber Jube por ibm in Acht nehmen, bag er ihr Berbaltnig nicht errathe; unb ale eines Tages bie Ronigin über biefen 3mang flagte, ba fagte ber Jube: "wenn bu ben Rnaben aus bem Wege raumft, fo brauchft bu bich vor Niemand mehr zu icheuen, und fannft thun, mas bu willft." Dit folden Reben brachte er bie Konigin endlich babin, bag fie Gift in bas Brot mifchte, bas ibr Sohn effen follte, wenn eraus ber Schule tame. Wie ber beimtam, ging er in ben Stall gu feinem Fohlen, um fich barauf ju fegen, und fich im Speerwerfen ju üben. aber ju bem Soblen trat, fab er, bag es febr betrübt mar und bie bellen Thranen weinte. Da fragte ber Anabe: "warum weinft bu?" Es ermiberte : "fo und fo habe ich gebort; beine Mutter liebt ben Buben, und fie wollen bich vergiften und haben bas Bift in bein Brot gethan; bu barfft ja nichts baven effen."

Der Rnabe rubrte alfo bas Brot nicht an, welches man ihm vorfeste, und als ihn bie Mutter fragte, warum er nicht effe, fagte er,

( )

daß es ihm ber Lehrer als Strafe auferlegt habe, weil er feine Lektion nicht gekonnt hatte. Da sprach die Mutter: "iß nur, ich will es schon bei dem Lehrer verantworten." Er aber rührte nichts an und kehrte ungegeffen in die Schule zurück.

Am Abend that die Mutter das Gift in ben Bein bes Knaben; ber aber ging, als er aus ber Schule fam, wieder zu bem Fohlen, und fand es wieder in Ahranen, denn es wußte, was die Königin gesthan hatte, und sagte ihm, daß er keinen Bein trinken durfe, weil er bergiftet sei. Darum trank ber Anabe bei bem Abendessen keinen Bein, und als ihm die Mutter zuredete, sagte er, daß ihm dies von seinem Lehrer als Strafe auferlegt worden sei, weil er seine Lektion nicht geskonnt habe.

Darauf stedte bie Konigin vergiftete Rabeln in bas Bett bes Knaben, welche ihr ber Jude gegeben hatte, bamit er sich baran steche, wenn er sich auf bas Bett lege, und bavon sterbe. Aber ber Anabe ging, als er aus ber Schule fam, zu seinem Fohlen, und fand es abers mals in Thränen, und erfuhr von ihm ben neuen Anschlag. Als es nun Schlasenszeit war und die Mutter ihm sagte, daß er sich schlasen legen sollte, da sagte er: "ich will heute Nacht in keinem Bette schlasen, sondern mich im Freien hinlegen und lernen, wie die Soldaten schlasen, wenn sie in den Arieg ziehen." Er legte sich also unter einen Baum und schlief bort die Nacht über.

Am andern Morgen tam bie Nachricht, daß ber Krieg zu Ende sei, und ber König nach Sause zurudlehre. Als das die Königin erstuhr, gerieth sie in große Angst, daß ber Knabe dem König ihr Bershältniß mit dem Juden verrathen könnte, und berieth mit dem, was sie thun sollten, um dies zu verhindern. Da sagte ihr der Jude: "wenn der König kommt, so mußt du dich krank stellen, und für das weitere will ich schan sorgen."

Als nun ber König aus dem Kriege zurücklam und feine Frau trant fand, rief er alle Aerzte zusammen, und biefe verschrieben ihr alle möglichen Arzeneien; aber nichts wollte helfen, und die Königin stellte

fich, ale ob fie nur immer franter wurde. Da fam enblich auch ber Jude und fagte, bag er fie beilen tonne, bag er aber bagu eine Argenei nothig habe, gu ber ber Ronig niemals feine Genehmigung ertheilen Da fagte ber Ronig: "mas ift bas fur eine Arzenei? fage fie mir ungeschent und furchte bich nicht." Darauf fragte ber Jube: "wen haft bu lieber, beine Frau ober bein Rinb?" und ber Ronig antwortete: "ich habe bas eine fo lieb wie bas anbere." "So ift es nicht gemeint, fonbern wenn eines fterben mußte, municheft bu lieber, bag bie Ronigin, ober bein Gobn fturbe?" Der Ronig verfeste: "bann wollte ich lieber, bağ mein Sohn fturbe, benn wir tonnen noch andere Rinder betommen, aber eine folche Frau finde ich nirgenbe mehr." Darauf fagte ber Jube: "wenn es fo ift, fo mußt bu ben Sohn ichlachten und ber Ronigin beffen Leber gu effen geben, benn ein anberes Mittel giebt es nicht fur fie, und wenn fie bas nicht befommt, fo ift ihr Tob unfehlbar." Da feufate ber Ronig und fprach: "wenn es benn nicht anbere fein fann, fo foll bas Rinb gefchlachtet werben."

Als nun der Anabe aus der Schule tam und zu feinem Fohlen ging, ba fand er es noch viel trauriger als die anderen Male, und als er es fragte, warum es denn gar so schluchze und weine, da rief es: "fie wollen dich schlachten, benn der Jude hat es vom König verlangt, um beine Mutter zu heilen, und ber König hat es genehmigt." Der Prinz aber erwiderte: "sei nur ruhig, das wird nicht geschehen, dafür werde ich schon sorgen."

Daraufging er zu seinem Bater, und biefer füßte ihn und sprach: "bu bift ein schönes Rind, und boch mußt bu geschlachtet werben." Da fragte ber Anabe: "ei! warum willst bu mich benn schlachten laffen?" Der Abnig antwortete: "bamit beine Mutter am Leben bleibe." Da sagte ber Anabe: "wenn es so ist, so mag es geschehen. Aber vorber sollst bu mir brei Anzüge machen laffen; auf bem einen soll ber himsen mit seinen Sternen, auf bem zweiten ber Frühling mit seinen Blumen und auf bem dritten bas Deer mit seinen Wogen zu sehen sein, die will ich einen nach bem andern anzlehen und damit breimal

um bas Ronigefchloß reiten, bann tonnt ihr mich fchlachten, und bann gebe ich gufrieben in bie andere Welt.

Da befahl ber König fogleich, baß man die brei Anzüge genau fo machen folle, wie fie ber Knabe wünsche, und als fie fertig waren, zog er zuerst bas Kleid mit dem himmel und seinen Sternen an, stieg auf sein Roß, ritt einmal um das königliche Schloß und fragte den König: "Bater, bin ich schön so?" und dieser antwortete: "ja wohl, mein Berz, aber gleichwohl mußt du sterben." Darauf pacte er den Anzug in den Mantelfact und zog den zweiten mit dem Frühling und seinen Blumen an und machte es gerade so. Als er darauf den Anzug mit dem Meere und seinen Wellen angelegt hatte und um das Schloß geritten war, fragte er den König zum dritten Male: "Bater, bin ich schön so?" und dieser antwortete abermals: "ja wohl, mein herz, aber gleichwohl mußt du sterben." Da rief der Sohn: "nun denn so lebt wohl, und schlachtet mich, wenn ihr mich gefangen habt."

Darauf ritt er fort, fo schnell er konnte, und kam in eine Buftes net; bort zog er ben Anzug mit bem himmel und feinen Sternen an, und barüber zog er einen alten Klitel, sette eine grobe schwarze Rübe auf, feine andern Anzüge aber ließ er in dem Mantelfact. Als er bas mit fertig war, riß er bem Roffe ein haar aus bem Schweife, nahm ihm ben Banm ab, und fagte ihm: "hier weide so lange, bis ich bas haar aus beinem Schweife verbrenne, bann aber laufe was du kannft, und kommezu mir." "Bohl!" sprach bas Roß, und somit trennten fie fich.

Darauf ging er in eine große Stadt und verdingte fich bel dem König als Gartner. Rachdem er eine Weile bort war, kam ihm eines Morgens, da noch alles schlief, die Lust an, wieder einmal zu reiten. Er brannte also das Pferdehaar an; sogleich lief sein Roß herbei, und nachdem er seinen Kittel abgeworfen, ritt er durch die Garten des Königs, strahlend wie der Morgenstern. Das alles hatte die jüngste ber drei Töchter des Königs heimlicher Weise aus ihrem Senster mit anges sehen, und baran gemerkt, daß er ein Königssohn sei.

Eines Tages fchidte ber Ronig feine altefte Tochter in ben Garten,

um ihm eine Melone zu holen, und die brachte ihm eine überreife, die man gar nicht mehr effen konnte. Da fprach ber König: "was für eine Frucht bringst du mir da? die ift ja schon so überreif, daß man sie gar nicht mehr effen kann." "Ebenso überreif bin ich geworden," sprach bars auf die Tochter, "und ich verlange, daß du mich endlich verheirathest." Aber der König rief: "schweige still, was sind das für Reden, schämst du dich nicht?"

Darauf hieß ber Konig bie zweite Tochter eine andere Melone holen; die brachte aber eine ebenso überreife Frucht zurud und gab ihm bieselbe Antwort, wie ihre Schwester. Run schiedte er seine jungste Tochter in ben Garten, die brachte ihm eine schone Melone. Da sprach ter König: "seht, die ist im rechten Alter, weber zu hart noch zu weich." Die jungste erwiderte: "ich bin auch im rechten Alter, lieber Bater." "So!" rief dieser, "also auch du willst einen Mann? Nun, wenn ihr es benn nicht anders wollt, so will ich euch verheirathen." Darauf befahl er, alle Männer aus seinem ganzen Reiche sollten unter den Fenstern seis nes Schlosses vorüberziehen, die Königstöchter aber oben an den Fenstern stehen, und jede von ihnen solle auf den, welcher ihr am meisten gesiele, einen Goldapsel werfen.

Dem zufolge zog alles Wolf unter ben Fenftern bes Schloffes vorbei, und die beiben altesten Tochter warfen ihre Nepfel nach ben vornehmsten Männern, die jüngste aber traf mit dem ihrigen den Gartsner, wie er mit seiner schwarzen groben Müge vorüberzog. Als das der König sah, rief er: "es ist ein Fehler vorgegangen und der Bug soll von vorn anfangen." Aber auch beim zweiten Male warf sie ihren Apsel auf benselben, und so ging es auch beim dritten Male, als der König ben Bug nochmals wiederholen ließ. Da ließ er die Jüngste vor sich kommen und fragte sie, ob te ihr Ernst sei, den zu heiratben, auf welchen sie den Apfel geworsen habe. Sie antwortete: "ja, den will ich und keinen andern," und der König sagte: "wenn du ce also nicht anders willst, so nimm ihn denn und sieh zu, wie du mit ihm zurecht kommst." Da wurde eine große Hochzeit angestellt und jede der

brei Schwestern mit bem Manne verheirathet, ben fie fich gewählt hatte, aber vor bem Manne ber Jüngften hatte Riemand Refpett.

Balo barauf wurde der König blind und ließ aus berganzen Welt Merzte herbeirufen, um ihn zu heilen, die aber fagten, daß es für feine Blindheit kein anderes Seilmittel gebe, als das Wasser des Lebens. Da erboten sich seine beiden Schwiegersöhne, dies Wasser zu holen, und rüsteten sich zum Buge. Als das die jüngste Tochter ersuht, ging sie zu ihrem Bater und bat ihn so lange, die er erlaubte, daß auch sein dritter Schwiegersohn den Bug mitmache. Statt sich aber nach dem Beispiele seiner Schwäger ein schönes Pferd aus dem Stalle des Rösnigs zu mahlen, nahm er das allerschlechteste, das noch bazu auf einem Zuße lahm war, und als sie nun ausgezogen waren, ließ er es mit Bleiß in den ersten Sumpf fallen, dem sie begegneten. Wie das seine Schwäger sahen, da stuchten sie gewaltig und zogen vorwärts, ohne sich weiter um ihn zu besümmern.

Sobald er fie aber aus bem Gefichte verloren batte, brannte er bas Schweifhaar feines eigenen Pferbes an, und ale bies getommen war, jog er einen von feinen ichonen Angugen an, ritt auf einem anbern Wege zu ber Quelle bes Lebensmaffers, und fullte bavon eine Blafche. Auf bem Rudwege traf er feine beiben Schmager, wie fie ben Beg ju ber Quelle bes Lebensmaffere fuchten, und ale er von ihnen erfuhr, baffie borthin wollten, ba fagte er ihnen : "ben Weg fonnt ibr euch fparen, benn ich tomme von bort und habe eine Flasche voll Lebenemaffer, und wenn ein jeber von euch ben Schlag aushalten will, ben ibm mein Rog mit feinen Ginterfußen auf ben Gintern geben wirb, fo will ich fle euch geben." Das maren jene gufrieben, und bielten ihre Schlage aus, aber ba, wo bas Pferb bingetroffen, entftanben große runde ichwarze Flecken, Die wie Sieges ausfaben. Darauf gab er feis nen Schwägern aus feiner Trinfflasche gemeines BBaffer, nahm Abichieb von ihnen und eilte nach bem Sumpfe voraus, worin bas labnte Bferb Rat. Dier gog er feine alten Rleiber an, entließ fein Rog unb feste fich auf bas lahme Pfert, und als ihn feine Schwäger erreichten, ba verhöhnten fie ihn und ritten an ihm vorüber.

Sie eilten fogleich jum Ronige und brachten ibm bas Baffer. Der beftrich fich bamit bie Augen einmal, zweimal, breimal, aber er fab barum nicht beffer als vorber. Da binfte nach einer Beile auch ber andere auf feinem labmen Pferbe berbeig er ging jedoch nicht fogleich jum Ronig, fonbern ju feiner Frau, und ichidte fie ine Schloß, um ju feben, mas vorging. Gie fanb ben Ronig febr verbrieglich über bie feblgeichlagene Goffnung. Da ergablte fie ibm, bag auch ibr Mann gurudgefehrt fei und lebenemaffer gebracht habe, und fragte ibn, ob er fommen und ibn bamit bestreichen burfe. Der Ronig aber rief : "bleibe mir mit biefem Tolpel bom Leibe, bie beiben anbern haben bas rechte Baffer nicht finben tonnen, fo viel Dube fie fich auch gaben, und nun will es ber Dummfopf gefunden haben!" Doch bie Bringeffin ließ nicht nach, fle gab ibm fo gute Worte und bat fo lange, bie ber Ronig enb= lich einwilligte. Da fam ber Gartner mit bem Baffer bes Lebens und beftrich bamit bes Ronige Augen, und beim erften Dale fab er ein flein menig, bei bem zweiten Dale fab er fcon beffer und beim britten Dale fab er volltommen. Da umarmte er feinen Schwiegerfohn und rief: "bon nun an follft bu mein Sohn fein." Der aber fprach : "wenn bu mich jum Cobne baben willft, fo mußt bu ben Weg von meiner Butte bis gu beinem Schloffe mit lauter Golbftuden bebeden laffen, und bann will ich auf biefem Bege ale bein Gobn zu bir reiten." Da lieg ber Ronig biefen Weg fogleich mit Tuch belegen und barauf bie Goloftude fcutten, und ale man bas in ber Stadt horte, ba ftromte alle Belt bergu, um die Golbftrage gu betrachten.

Als nun alles fertig war, ba brannte ber Pring bas Schweishaar an, und fogleich erschien bas Fohlen. Darauf zog er bas Gewand mit bem Meere und feinen Bellen an, flieg auf bas Otoff und ritt auf bem Goldwege in bas Konigsschloß. Der König empfing ihn mit großen Ehren, und nachbem sie sich begrüßt hatten, sagte ber Jüngling zum Konig: "laffe einmal beine andern Schwiegersohne kommen, und die sollen

dir die Siegel zeigen, die ich ihnen aufgebrudt zum Beweise, baß fie meine Stlaven find." Da ließ fie ber König kommen, und wie fie fich auch ftrauben mochten, so mußten fie ihm endlich doch ihre Siegel zeisgen. Als biese ber König erblidte, jagte er fie beibe fort, und hielt von nun an den jungften wie seinen Sohn, und als er ftarb, übergab er ihm bas Reich, und ber lebte sein Lebelang herrlich und in Freuden.

## 7. Goldgerte.

Es war einmal ein Raufmann, ber handelte nach Indien und hatte brei Tochter. Als er wieder einmal nach Indien geben wollte, da bat ihn die alteste Tochter, daß er ihr ein indisches Rleid mithringe, die zweite ein indisches Ropftuch, die jüngste aber die goldene Gerte, und bamit er ihre Auftrage nicht vergesse, so wünschten sie ihm, daß, wenn er nicht alles Bestellte mitbringe, sein Schiff nicht von der Stelle könne.

Als er nun nach Indien tam, ba taufte er alle Waaren, die er nothig hatte, und bazu auch bas Rleib und bas Ropftuch für die zwei alteften Tochter, aber an die goldene Gerte ber Jüngsten bachte er nicht, und als er wieder heim fahren wollte, tam fein Schiff trop des gunftigen Windes nicht von der Stelle. Da feste er fich an den Strand und bachte nach, was wohl Schuld baran ware.

Während er fo ba faß, tam ein Bauer vorüber und fragte ibn, warum er fo betrübt sei. Anfangs wollte er es ibm nicht sagen. Der Bauer aber ließ nicht nach, bis er es erfahren hatte, und sagte darauf: "bente einmal nach, ob bu nicht etwas versprochen und nicht gehalten haft." Da dachte ber Kaufmann nach und endlich fiel ibm ein, daß er ben Auftrag seiner jungften Tochter vergeffen habe. Er fragte also ben Bauer, wo die goldene Gerte zu finden wäre, und der zeigte ihm einen Weg, auf dem er drei Stunden lang geben solle, und dann würde er hinkommen.

Da ging ber Raufmann ben Weg, ben ihm ber Baner gezeigt hatte, v. Sabn, Griech. u. alban. Marchen. I.

und ale er brei Stunden gegangen mar, erfundigte er fich bei ben Leuten auf bem Felbe, wo bie golbene Gerte fei. Gie zeigten ibm ein großes Schloß und fagten, barin mobne bie golbene Gerte, benn fo beige ber Ronigsfohn. Als bas ber Raufmann borte, erfchrat er nicht wenig, boch faßte er ein Berg, ging vor bas Schlog und begehrte vom Ronig bie Erlaubnig berein ju tommen. Ale er fie erhalten batte, und ber Ronig ibn fragte, was fein Begehren fei, antwortete er, bag er mit bem Ronigefohne zu fprechen muniche. Da führte ibn ber Ros nig in bas Bemach, in welchem fein Cobn wohnte, und biefer fragte ben Raufmann, mas fein Begehren fei. Der Raufmann ergablte, mas ibm feine Tochter aufgetragen und wie es ibm barauf ergangen fei. Ale bas ber Ronigefohn borte, führte er ben Raufmann in einen Gaal, in welchem viele Dabchen abgebilbet maren, und fragte ibn: "ift beine Tochter fo bubich wie biefe i" Der aber antwortete, fie fei noch taufends mal fchoner. Da führte er ibn in ein anderes Gemach, wo bas Bilb einer Jungfrau bing, welche er im Schlafe gefeben und von bet er ge= traumt batte, bag er fie beirathen werbe, und fragte ibn : "ift beine Tochter fo bubich wie biefe?" Der Raufmann aber rief: "bas ift fie, wie fie leibt und lebt." Darauf gab ibm ber Ronigsfohn einen Brief, ein Beden und einen Ring und fagte ibm, bag er bas alles feiner Tochter geben folle. Der Raufmann nahm bie brei Stude und empfahl fich, und ale er wieber auf fein Schiff tam, lief es fo fcnell, bag er in turger Beit nach Baufe tam.

Da kamen ihm seine Tochter entgegen und fragten, ob er ihnen mitbrachte, was er ihnen versprochen habe; er aber pactte bie Geschenke aus und gab ber altesten das Rleid, ber zweiten das Ropfttuch und ber jüngsten den Brief, vas Becken und ben Ming. Die lief damit in ihre Rammer, schloß sich ein und öffnete den Brief des Prinzen, und darin stand, wenn sie ihn haben wolle, so solle sie das Becken mit Wasser füllen, den Ring hineinwerfen, und dreimal rufen: "komm, komm mein goldenes Gertchen!" Dann würde er als Taube gestogen kommen, sich in dem Wasser baden und in einen Mann verwandeln; barum solle

( )

fie ein Loch in die Zimmerbede machen, bamit er burch baffelbe zu ihr tonne.

Das Mabchen that, was in bem Briefe geschrieben ftand, und fo wie fie bas Beden mit Baffer gefüllt und ben Ring hineingelegt hatte, fam bas Taubchen geflogen, babete fich in bem Baffer und verwandelte fich in einen schönen jungen Mann, und nachdem fie lange Zeit mit einander geschwaht hatten, babete er fich wieder, ward zur Taube und flog davon. Beim Abschiebe gab er ihr eine Anf und sagte, daß fle biefelbe aufschlagen und bas anziehen solle, was fie barin finde.

Darauf ichlug bas Mabchen bie Ruf auf, und fand barin einen ganzen Anzug, auf bem ber himmel mit feinen Sternen zu feben war. Als fie ihn angezogen hatte und aus ihrer Kammer trat, ba bewunberte fle alle Welt und ihre Schwestern begannen neibisch auf fie zu werben.

Rach einigen Tagen ließ fie ihren Geliebten wieder zu sich kommen und beim Abschieb gab er ihr biesmal eine Safelnuß, die fie zerschlagen und was barin sei anziehen solle. In ber hafelnuß war aber ein ganzer Anzug, auf bem bas Weer mit seinen Wellen zu sehen war. Als fie nun biesen angezogen hatte, und aus ihrer Kammer trat, da bewunberte fie alle Welt und ihre Schwestern beneibeten sie noch mehr.

Beim britten Mal gab er ihr eine Feige und sagte, daß fie die aufschneiben und bas, was barin mare, anziehen folle. In ber Feige war ein Anzug, auf bem ber Maimonat mit seinen Blumen zu sehen war, und als fie mit diesem aus ihrer Kammer trat, da bewunderte fie alle Welt. Ihre Schwestern aber wurden so neidisch auf sie, daß sie sich mit einander beriethen, was sie ihr Boses anthun konnten. Darauf beschloffen sie, ihre Schwester zu belauschen, wenn sie sich wieder einssperrte, um zu sehen, wie sie zu den schönen Aleidern kame. Als sie nun merkten, daß sie sich wieder einzesperrt hatte, da schlichen sie an ihre Thure, in der ein kleiner Riß war, und sahen ,wie sie Wasser in das Beden goß, den Ring hinein warf, und dem Täubchen rief, und wie sich das in einen schönen Prinzen verwandelte, der mit ihr koste und dann wieder als Taube davon slog.

tur '

Rachbem fie bas alles mit angesehen hatten, wollten fie ihrer Schwester ihr Glud nicht allein gonnen, sonbern auch ihr Theil baran haben. Sie beriethen fich also, wie fie bas machen sollten, und als fle barüber einig waren, beschloffen fie, baß es zuerst die Aelteste versuchen solle. Wie fie nun am andern Morgen zusammen ins Bad gingen, ließ diese einen Sad Perlen auf die Erbe fallen, kauerte sich nieder, um sie aufzulesen, und blieb so hinter den anderen zurud. Dann aber lief sie schnell in die Kammer der Jüngsten, nahm das Beden, füllte es mit Wasser, legte den Ring hinein und rief breimal: "komm, komm mein goldenes Gertchen!" aber in der Eile hatte sie nicht gesehen, daß in dem Beden ein Messer lag, und als nun die Taube gestogen kam, sich in das Beden stürzte und untertauchte, da schnitt sie sich an dem Messer in den Sals, und das Wasser wurde roth von dem Blute, das aus der Wunde sols, und das Wasser wurde roth von dem Blute, das aus der Wunde sloß; die Taube aber schwang sich auf und slog fort. Darüber erschrak die älteste Schwester so sehr, daß sie alles stehen ließ und bavon lief.

Als nun die Jüngste aus bem Babe zurücktehrte und ihr Taubschen rufen wollte, ba sah ste bas Beden mit dem blutigen Baffer und nun errieth sie, was vorgegangen war, und begann zu weinen und zu schluchzen: "ach! ach! welches Unglück!" Nachdem sie sich aber satt geweint, ging sie zu ihrem Bater und sagte: "lieber Bater, ich kann nicht länger bei dir bleiben, sondern muß in die Fremde, laß mir also einen schönen franklischen Anzug machen und rüste mir ein Schiff aus, um damit in die Welt zu fahren." Als alles fertig war, was sie verslangt hatte, stieg sie zu Schiff und ließ es nach Indien sahren.

Auf ihrer Fahrt mußte aber bas Schiff einmal anlegen, und bie Prinzessen flieg ans Land, um sich ein bischen umzusehen. Als sie eine Weile gegangen war, sah fie, wie eine Taube von einem Stoß- vogel verfolgt wurde, und borte, wie sie den fragte: ob er denn gar tein herz für die Arantheit des Königssohnes habe, den alle Aerzte aufgegeben hätten. Darauf antwortete der Stoßvogel: "die Aerzte wissen freilich nicht, wie der zu heilen ift." Da fragte die Taube: "mit welchem Mittel ift er zu heilen?" Zener antwortete: "wenn man uns

töbtet, und aus unserem Pleische mit bem Baffer jener Quelle eine Salbe tocht und bamit ben Bals bes Jünglings bestreicht, so wirb er beil."

Ale bas bie Jungfrau borte, legte fie fofort ihr Gewehr auf beibe Bogelan und icog fie mit einem Schuffe berunter. Darauf ichopfte fie Baffer aus ber Quelle, bie ber Stofvogel angegeben, und tochte aus bem Fleifche ber beiben Bogel eine Galbe. Als fie bamit in Inbien angefommen mar, vertleibete fie fich ale Argt, jog por bas Schlog ibres Geliebten, und rief mas fie tonnte : "wer braucht einen guten Argt, wer tauft gute Argeneien?" bis es ber Ronig borte, fie bor fich tommen lief und fragte : "tannft bu meinen Cobn beilen?" Sie antwortete : "erft muß ich ibn feben," und nachbem fle ibn gefeben batte, fagte fle: "ich beile ibn in acht Tagen, bag er wieber auf bie Jagb geben tann." Als bas ber Ronig borte, freute er fich ungemein. Die anberen Mergte aber riefen : "wenn ber ben Ronigsfohn in acht Tagen beilt, fo lag une allen bie Ropfe abichlagen." Doch ber Ronig borte nicht auf fie und ließ bie Jungfrau gemabren. Als fie nun ben Sals bes Rranten jum erften Male mit ber Salbe bestrich, ba wurde ibm fcon beffer, und nach zwei Tagen begann er ichon ju fprechen, und nach acht Tagen ging er mit bem Argte auf bie Jagb.

Als ber König sah, baß sein Sohn völlig beil war, fragte er ben Arzt, welche Gnabe er fich von ihm ausbitte zum Danke für bas Gute, bas er ihm erwiesen habe. Da antwortete dieser: "ich verlange weister nichts von Guer Majestät als ein großes Gastmahl zu meinen Choren, dem alle Fürsten von ganz Indien beiwohnen sollen;" und ber König versetze: "was du verlangst, ist für mich eine Kleinigkeit; weil du es aber wünschest, mag es fein."

Sofort ließ ber König ein großes Gaftmahl bereiten und lub die Fürften von gang Indien bagu ein, und als die Rahlzeit zu Ende war, ba erhob fich die Jungfrau und bat ben König, daß er Stille gebieten solle, weil sie ein Rarchen erzählen wolle. Sobald nun alles fill geworden war, begann fie und erzählte der Reihe nach alles, was fich mit ihr

11

und bem Königssohne zugetragen, und als fie zu Ende war, warf fie ihren falschen Bart und ihre Mannetleider weg und rief: "ich bin das Rädchen, von dem ich euch erzählt habe, ich bin die Frau des Königsssohns." Als bas ber König börte, umarmte er fie und rief: "du bift meine Schwiegertochter." Darauf ftellte er eine große Gochzeit an und gab das Paar zusammen, und fie lebten von da an herrlich und in Frenden.

## 8. Der halbe Menfch.

Wer sonnal eine Frau, die gebar keine Kinder und war darüber so betrübt, daß sie eines Tages zu Gott betete: "lieber Gott, schenke
mir ein Kind, und wenn es auch nur ein halbes ware." Da schenkte
ihr Gott einen Knaben mit halbem Ropse, halber Nase, halbem Munde,
halbem Körper, einer Sand und einem Tuß, und da er so mißgestaltet
war, so behielt ihn die Mutter immer zu Hause, und schickte ihn nicht
auf die Arbeit. Eines Tages aber ward ihm die Zeit lang und er sagte
zu seiner Mutter: "Mutter, ich mag nicht mehr zu Hause bleiben, gieb
mir ein Beil und ein Maulthier, ich will hinaus in den Wald und
Holz holen." Aber die Mutter erwiderte: "wie kausst du Holz schlagen,
liebes Kind, du bist zu nur ein halber Nensch." Doch er bat so lange,
bis ihm die Nutter endlich ein Beil und ein Maulthier gab. Damit
ging er in den Wald, schlug Golz und brachte es nach Sause zurück,
und da er diese Arbeit ganz gut machte, so ließ ihn die Mutter gewähren.

Als er nun eines Tages nach Golz ging, tam er an bem Schloß ber Rönigstochter vorüber, und wie ihn biefe mit einem Suß und einem Arm auf bem Maulthier figen sah, lachte fle fehr und rief ihre Mägbe: "kommt und seht den Salben!" Als bie ihn erblickten, wollten fie plagen vor Lachen. Das verbutte ben Salben so fehr, daß ihm sein Beil auf die Erde fiel. Da bedachte er sich eine Beitlang und fragte sich: "soll ich absteigen und es ausbeben, oder soll ich nicht absteigen?" Endlich aber flieg er boch nicht ab, sondern ließ das Beil liegen und

ritt weiter. Da sprach bie Brinzessin zu ben Mabchen: "seht boch ben Galben, er läßt sein Beil fallen und steigt nicht einmal herunter um es aufzuheben!" Darüber wurde der Salbe noch verbutter, und ließ auch sein Seil sallen, und bebachte sich wieder eine Beile und sprach bei sich: "soll ich absteigen und bas Seil aufheben, oder soll ich nicht absteigen?" Endlich aber ritt er seiner Bege und ließ auch bas Seil liegen. Da rief die Prinzessin ihren Mädchen zu: "seht boch ben Salben, ber sein Beil und sein Seil fallen läßt und nicht absteigt um es aufzuheben!"

Der halbe aber ritt an seinen Golzplas, und als er bort ankam, sagte er bei sich: "mit was sollst du nun holz schlagen, und mit was sollst dues binden?" Es war aber bort ein See. Und wie er so sinnend ins Wasser stierte, sah er am Ufer einen Fisch schwimmen. Er warf schnell seinen Bottenmantel auf ihn und sing ihn damit. Da bat ihn der Fisch um sein Leben und sprach: "laß mich los, halber! Ich will-dirauch eine Kunst lehren; wenn du die kannst, so geschieht Alles, was du willst."

Drauf fagte ber Salbe : "fo belabe mir meln Maulthier mit Golg. bamit ich febe, ob bas auch mabr ift, was bu fagft." Und ber Fifch fprach : "beim erften Worte Bottes und beim zweiten bes gifches, bas .Manithier foll mit Golz belaben fein!" Und fiebe, er war noch nicht mit bem Spruche fertig, fo mar bas Manithier mit Bolg belaben. Ale bas ber balbe fah, fagte er jum Sifch : "wenn bu mir biefe Runft lebrft, fo laffe ich bich frei." Und ber Sifch fprach : "wenn bu willft, bag etwas geschehen foll, fo fprich: "bei bem erften Borte Gottes und bei bem zweiten bes Bifches, bas und bas foll gefcheben!" und mas bu bann gewunfcht baft, bas geschiebt." Drauf ließ ber Balbe ben Sifch los, nahm fein belabenes Maulthier an bie Banb, und jog wieber an bem Schloffe ber Ronigstochter vorüber. Ale bie Bringeffin ibn erblidte, rief fie ihren Dagben : "tommt fchnell, und febt ben Balben, wie er baher tommt und fein Maulthier ohne Art und ohne Seil belaben hat;" und barauf lachten fie, bis fie nicht mehr tonnten. Das berbrog aber ben Galben fo, bag er fprach: "beim erften Worte Gottes und beim zweiten bes Fisches, die Prinzessin soll schwanger werden!" Und nachdem ihre Zeit vorüber war, gebar sie ein Kind, ohne daß man wußte, von wem fle es habe. Da nahm sie ihr Bater vor und wollte sie darüber ausfragen, sie aber antwortete stets: "nicht einmal gesprochen hab' ich mit einem Mann, woher mir also das Kind gekommen ist, bas weiß ich nicht."

Als bas Kind größer geworben, ließ ber König alle Menfchen in seine Sauptstadt kommen, und nachdem sie versammelt waren, gab er bem Kind einen Apfel und sprach: "jest gebe hin und gieb ihn beis nem Bater." Wie bas Kind nun herumlief und mit bem Apfel spielte, ba stel er ihm auf die Erbe und rollte fort, und wie es ihm nachlief, kam es an eine Ede, wo ber Salbe stand, und vor dem blieb ber Apfel liegen. Das Kind buckte sich, um ben Apfel zu greifen, und wie es ben Kopf in die Höhe hob, erblickte es ben Salben und sprach zu ihm: "da Bapa! nimm ben Apfel!"

Als bas bie Leute hörten, ergriffen fie ben Salben und brachten ihn vor ben König. Der König aber fprach: "ba es ber Salbe gethan hat, so muffen wir sie Alle töbten, ihn, und bie Prinzessin und bas Kind."

Seine Rathe aber sprachen zu ihm: "was du fagst, ift ungerecht! Denn die Prinzessin ift beine Tochter, und bein eigenes Blut darfit bu nicht vergießen. Laß also lieber ein eisernes Faß machen und die Prinzessin, ben halben und das Rind hineinsteden und sie ins Weer wersfen, und gieb ihnen nichts anderes als einen Aranz Feigen für das Rind mit, bamit es nicht gar zu schnell sterbe."

Diefer Rath gefiel bem Ronig. Er ließ alfo bas Faß machen, bie brei hineinsteden und in bas Meer werfen. Bie fie nun so zus sammen im Saß saßen, sagte bie Brinzessin zum Salben: "ich habe bich noch nie gesehen, wie kommt es, baß wir jest hier zusammen find?" "Gieb mir eine Feige," verseste ber Salbe, "bann will ich bir's sagen." Und bie Brinzessin gab ihm eine Feige von benjenigen, die sie für das Kind mitbekommen hatte. Nachbem er sie gegessen hatte, sprach ber Salbe: "erinnerst bu bich nicht, baß mir einmal, als ich beim Schlosse

(0)

vorbeitam, bas Beil und bas Seil zu Boben fiel, und bu mich auslachteft ?" — "Ja, bas erinnere ich mich," verfette bie Prinzeffin.

"Nun, ich weiß einen Spruch, und wenn ich ben hersage, so geschieht Alles, mas ich will; ben sagte ich bamals und munschte, bag bu fchwanger werbest, und barum bift bu schwanger geworben."

Drauf sagte bie Brinzessin: "wenn bu einen solchen Spruch weißt, baß alles geschieht, was du sagt, so sage ihn boch jett, damit wir aus diesem Faß heraus und ans Land kommen." Der halbe versetze: "gied mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige, und nachdem er sie verzehrt hatte, sprach er heimlich: "beim ersten Worte Gottes und beim zweiten des Fisches, das Faß soll an's Land schwimmen und sich öffnen, damit wir heraussteigen." Und sosort lief das Faß auf den Strand, öffnete sich, und sie stiegen heraus. Wie sie heraus waren, übersiel sie ein Regen. Da bat die Prinzessin den halben: "sag' doch beinen Spruch, damit wir irgend ein Obdach sinden und nicht naß werden." Der halbe aber sprach: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige und er sagte bei sich: "beim ersten Worte Gottes und beim zweiten des Bisches, es soll hier ein Obdach werden!" Und sogleich ward eines und sie seine nich drunter.

Drauf bat die Prinzessin ben Galben abermals: "bis dahin hast bu beine Sache gut gemacht! Zeht aber sage beinen Spruch, bamit wir ein großes Schloß bekommen, bessen Steine und Balken und gessammtes handgerathe sprechen können." Und ber halbe erwiderte: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen!" Da gab sie ihm noch eine Feige, und nachdem er sie verzehrt hatte, sprach er bei sich: "beim ersten Wort Gottes und beim zweiten des Fisches, es soll ein Schloß entstehen und bessen Steine, Balken und gesammtes hausgerathe sollen sprechen können!" Sogleich entstand ein Schloß, an dem alles sprach, und sie gingen hinein und wohnten darin, und der halbe schaffte Alles herbei, was nothig war, und was sich die Prinzessin wünschte.

Eines Tags ging ber Ronig auf die Jagb und erblickte von Beistem ein Schloß, bas er noch nie gesehen hatte; ba wurde er neugierig, wem es wohl gehören könne. Er schickte also zwei seiner Diener hin und sprach zu ihnen: "Nehmt diese Rebhühner, geht in jenes Schloß und bratet fie dort, und seht zu, was bas für ein Schloß ift, benn ich bin schon oft hier auf der Jagd gewesen und habe es noch nie bemerkt."

Die Diener, benen bies ber Konig geheißen hatte, nahmen bie Rebhühner und gingen zu jenem Schloß. Und als sie an das haussthor kamen, fragte sie dieses: "Bas wollt ihr hier?" Da sprachen sie: "ber Konig hat und hieher geschickt, um ein paar Rebhühner zu braten." Das hausthor aber versete: "bleibt stehn, erst muß ich meine Frau fragen." Drauf sagte es das hausthor ber ersten Thüre, die im Innern war, und diese der zweiten, und diese der dritten, und so ging es von Thüre zu Thüre, bis die Frage an die haussfrau gelangte. Diese aber befahl, die Fremden einzulassen, und sofort öffneten sich ale Thüren von selbst und ließen die Diener ein. Die wunderten sich ale Thüren von selbst und ließen die Diener ein. Die wunderten sich sehr, als sie hörten, daß sogar die Balten und Steine sie willsommen hießen, gingen dann in die Küche, und wie da der eine zum andern sagte: "wo werden wir Polz sinden?" riesen die Scheite: "hier sind wir!" Und wie sie zu einander sprachen: "Wir haben kein Salz und keine Butter," da riesen Salz und Butter: "Gier sind wir!"

Rachbem fie nun die Rebhühner zugerichtet, an ben Spieß gesteckt und an's Feuer gestellt hatten, wollten fie fich ein bischen in der Rähe der Rüche umsehen, ob es noch andere Dinge im Schloffe gabe, die sprechen könnten. Aber fie fanden beren so viele und blieben so lange aus der Rüche weg, daß die Rebhühner zu Rohlen verbrannt waren, als fie wieder daran dachten und in die Rüche liefen. Da geriethen sie in große Berlegenheit, wie sie sich beim Könige entschuldigen sollten, daß sie ihm die Rebhühner verbrannt hätten. Endlich entschlossen sie sich, gerabenwegs zum König zu gehen und ihm zu erzählen, was sie gesehen.

( )

Der König aber wollte ihnen nicht glauben, und schickte andere Diener hin. Denen erging es gerade so, wie den ersten, und als der König hörte, daß sie gang ebenso aussagten, wie die ersten, beschloß er, selbst hinzugeben und sich mit eignen Augen und Ohren zu überzzeugen.

Wie er nun zum Thore tam, ba fprach bas Thor zu ihm: "Seib willsommen, herr Ronig !" Und als er hineinging, riefen ihm alle Steine und alle Balten benselben Willsomm zu, und ber Ronig wunberte fich fehr, bag bier Golz und Steine reben konnten.

Als bie Pringeffin borte, bağ ber Ronig felbst gekommen fei, tam fie ihm entgegen, um ihn zu empfangen. Sie führte ihn in ihre Pruntsgemächer, gab sich ihm aber nicht zu erkennen, und ber König wunderte sich sehr über ihr anständiges Benehmen und ihre feinen Reben.

Unterbeffen wollten die Diener in ber Ruche die Rebhühner braten, die ber König mitgebracht hatte; mit benen ging es aber, wie mit ben andern, benn vor lauter Verwunderung über bas, was fie faben und hörten, ließen die Diener fie zu Rohlen verbrennen.

Als bas bem König gemelvet wurde, gerieth er in großen Born, weil er sehr hungrig war und nun nichts zu effen hatte. Die Brinzessin aber sprach: "Ich bitte Euch, herr König, bei und vorlieb zu nehmen und in unserm dürftigen Sause zu speisen." Und als der König es annahm, ging ste, um den Galben zu suchen, ber sich vor dem König vertrochen hatte, und sprach: "Ich habe den König zum Effen eingeladen, sage nun deinen Spruch, damit und ein prächtiges Gastmahl komme mit allen nöthigen Dienern, Mustanten und Tänzern und Allem, was dazu gehört." Drauf sprach der Galbe: "gieb mit eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Brinzessin eine Feige. Nachdem er sie verzehrt hatte, sagte er seinen Spruch nach dem Willen der Brinzessin, und sogleich erschien ein Gastmahl mit Allem, was dazu gehört. Als sich nun die Brinzessin mit dem König und den Diesnern dran geseht, da begannen die Musikanten zu spielen, und spielten so scho, daß der König erstaunte und sprach: "Ich bin ein König,

aber solche Mufit habe ich boch nicht in meinem Schloffe." Drauf fingen die Tänzerinnen zu tanzen an, und tanzten so schön, daß der Rönig der Brinzessin sagte: "Ich bin ein König, aber solche Tänzerinnen hab' ich nicht in meinem Schloffe, sag' mir doch, wie du zu ihnen gekommen bift." Und die Prinzessin erwiederte: "Mein Bater hat sie mir als Erbe hinterlassen." Drauf ging die Prinzessin zum Salben und sagte ihm: "Du sollst mir noch einen Spruch sagen, damit sich ein Lössel in den Stiefel bes Königs verstede." Und der Salbe erwiederte: "Gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige, und er sagte seinen Spruch nach ihrem Willen, und sosort verstedte sich ein Lössel in den Stiefel des Königs.

Als nun ber König Abschied nehmen wollte, ba fagte bie Prius zeffin: "Wartet ein wenig, ich glaub', es fehlt mir etwas." Ueber biese Rebe ward ber König fehr unwirsch und fagte: "Rein, bas ift nicht möglich, solche Leute find wir nicht!" Aber bie Prinzessin ließ sich nicht irre nachen und rief:

"Alle Schuffeln feib ihr ba?"

"3a!"

"Alle Teller feib ihr ba?"

"3a !"

"Alle Lbffel feib thr ba?"

Da rief ber Loffel aus bem Stiefel bes Ronigs bervor: "Ich ftede in bes Ronigs Stiefel!" -

Nun begann bie Prinzessin mit bem Ronig zu schmälen und sprach: "Ich hab Euch in mein Saus aufgenommen, hab Euch ein Gaftmahl angerichtet und alle möglichen Ehren angethan, und Ihr nehmt mir nun einen Löffel mit! Schämt Ihr Euch nicht?" Der Ronig aber rief: "Das ift nicht möglich! Irgend Jemand hat mir ben Löffel in ben Stiefel gestedt. Du thust mir schweres Unrecht!"

Daranf fagte bie Bringeffin: "Golches Unrecht haft bu auch an mir gethan und mich mit bem Balben in bas Saf geftedt, ohne bag ich

gefehlt hatte." Da blieb ber Konig lange Beit vor Berwunderung fprachlos. — Die Brinzeffin aber führte ben halben vor ihn und biefer erzählte Alles, wie es fich zugetragen.

Der Ronig verwunderte fich fehr über biefe Erzählung und nahm feine Tochter mit fich an ben Gof und vermählte fle an einen feiner Großen. Den halben aber machte er zu feinem erften Leibwächter und gab ihm feine schonfte Stlavin zur Frau.

#### 9. Bon den drei dantbaren Thieren.

As war einmal eine arme Frau, die hatte zwar einen Sohn, aber nicht Brot genug, um fich und ihn zu sattigen; der Junge ging daher in den Wald, sammelte Strauchwerf und verkaufte es in der Stadt, und erhielt dafür zwei Geller. Darauf ging er nach Sause und wollte das Geld seiner Mutter geben, damit sie dafür Brot anschaffe. Aber unterwegs traf er auf mehrere Anaben, die darüber her waren, eine Schlange zu töbten. Da dauerte ihn das Thier und er sagte zu den Anaben: "Ich gebe euch einen Geller, wenn ihr sie leben laßt." Die Anaben waren es zufrieden, nahmen den Geller und ließen die Schlange lausen. Diese aber solgte ihm nach. Und als er nach Sause kam, erzählte er seiner Mutter, was er gethan habe. Da begann die Mutter zu schmälen und sprach: "Ich schickte dich weg, um Geld zu verdienen, damit wir nicht verhungern, und statt bessen bringst du Schlangen ins Saus." Der Junge aber sagte: "laßt's gut sein, Mutter, zu etwas wird sie schon nüße sein!"

Drauf ging er wieder in den Wald, sammelte Strauchwert, und bertaufte es in der Stadt für zwei Beller. Auf dem Beimweg tam er zu ein paar Anaben, die waren darüber ber, einen Sund zu tödten. Da bauerte ihn das Thier und er sprach zu ihnen: "Ich gebe euch einen Beller, wenn ihr ihn leben saft." Die Anaben nahmen den Geller und ließen ben Sund in Frieden. Dieser aber folgte ihm nach, und so tam

er ju seiner Rutter jurud und erzählte ihr, was ihm begegnet war. Da schmälte bie Rutter wie bas erfte Mal; er aber kehrte fich nicht bran, holte wieberum Strauchwerf in bem Wald und verfaufte es in ber Stadt für zwei Geller. Diesmal sand er auf bem Ructweg ein paar Rnaben, welche barüber her waren, eine Rape zu töbten; und er sagte zu ihnen: "ich geb' euch einen Geller, wenn ihr fie nicht tobtschlagt." Die Jungen nahmen ben Geller und ließen die Rape in Frieden. Diese aber folgte ihm nach. Als er heimkam, erzählte er der Mutter, was er gethan habe. Wie die Mutter hörte, daß er noch eine Rape bringe, da wurde sie sehr unwirsch und rief: "daß ist nicht auszuhalten. Ich schicke dich fort, um etwas zu verdienen, damit wir nicht verhungern, und statt des Geldes bringst du mir Schlangen, Hunde und Ragen in's haus!" Der Sohn aber sagte: "Laßt's gut sein, Mutter, zu etwas werden sie schon nüße sein."

Als fie barauf zu Bette gingen, schlich sich die Schlange zum Sohn und sprach: "Weil du so barmberzig bift, so bringe mich auch zu meinem Vater und meiner Mutter, und wenn sie dir Gelb ober Gold geben wollen, so nimm es nicht an, sondern verlange zum Lohn ben Siegelring, welchen mein Bater am Finger trägt, und bas wird bein Schade nicht sein!" —

Da ftand ber Sohn auf und brachte bie Schlange zu ihren Eltern. Rachbem bie erfte Freude bes Wiedersehens vorüber war, sprach die Schlange zu ihrem Bater: "Der ba hat mich vom Tod errettet." Da fragte der Bater ben Menschen: "Bas soll ich dir für die Bohlthat geben, die du meinem Kinde erwiesen haft?" Und dieser antwortete, wie ihn die Schlange gelehrt hatte: "Ich will weder Geld noch Gold, sons dern nur den Siegelring, den du an deiner Sand trägst." Der Bater der Schlange aber erschrat, als er das hörte, und sprach: "Was du verslangst, ift zu viel, das kann ich dir nicht geben!"

Da stellte fich die Schlange, als ob fie mit bem Menschen wieber fort wollte, und sprach: "Bater, wenn du biefem, ber mich boch vom Tob errettet hat, beinen Siegelring nicht geben willst, so geh' ich wie-

( )

ber mit ihm zurud, benn ihm schuldige ich mein Leben!" Da gab ber Bater bem Menschen ben Siegelring und nahm von ihm fein Rind zurud und sagte: "Wenn bu irgeud etwas nothig haft, so lede an bem Siegel, ba wirb ein schwarzer Mann erscheinen; bem befiehl, was bu willft, und er wird es ausführen."

Drauf nahm ber Menich Abschied von ben Schlangen und ging nach Sause. Dort aber empfing ibn bie Mutter nicht febr freundlich und fragte ibn: "Was werben wir heute effen?" Er aber sprach:

"Geh jum Schrante, bort finbeft bu bas Nothige!"

"Mein Sohn, ich geh bes Tage fo oft zum Schrante und finde niemals etwas brin."

"Beh nur, sag ich bir, geh nur! benn jest findeft bu gewiß etwas." Und mabrend fie jum Schrante ging, ledte er am Siegel, und es ersichien ein Schwarzer und fragte: "Bas bestehlft bu, Berr?" Er aber sagte: "Ich will, bag bu mir ben Schrant mit Speisen anfüllft!"

Und bis die Mutter jum Schranke fam, war dieser voll Speisen aller Art; bie nahmen fie beraus und thaten fich gutlich und machten fich von ba an mit bem Ringe ein schones Leben.

Doch nach und nach ward der Sohn bessen überdruffig, und eines Tages sprach er zu seiner Mutter: "Geh zum König, Wntter, und sage ihm, er soll mir seine Tochter zur Frau geben!" Da sprach die Rutter: "Bas tommt bir an? Wie konnen wir und bis zur Tochter bes Königs versteigen?" Er aber borte nicht auf ihre Einreden und bestand barauf, baß sie hingehen solle.

llebel ober wohl, mußte fich bie Alte aufmachen und zum Konig gehn. Und als fie vor ihn tam, fagte fie zu ihm ohne viele Umschweife: "Wein Sohn verlangt beine Tochter zum Beibe!" Da lachte ber Konig und fprach: "Benn er im Stande ift, ein Schloß zu bauen, bas größer ift als bas meinige, bann foll er meine Tochter zum Beibe haben."

Die Alte tam zu ihrem Sohn zurud und erzählte ihm bie Antwort bes Ronigs. Und in berfelben Racht ledte biefer an bem Siegel, und als ber Schwarze erschien, befahl er ihm, ein Schloß zu bauen, bas größer fei, als bas bes Ronigs. In bemfelben Augenblich mar er in einem Schloß, bas größer war, als bas bes Ronigs.

Am andern Morgen schidte er seine Mutter wiederum zum König. Und als fie vor ihn tam, fagte fie: "Mein Sohn hat das Schloß ges baut, wie du ihm aufgetragen, und verlangt nun beine Tochter zum Weibe." Der König aber antwortete: "Benn er im Stande ift, ben Weg von seinem Schloffe zu dem meinigen mit Gold zu pflastern, dann soll er meine Tochter bekommen."

Da ging die Alte nach Sause und erzählte ihrem Sohne, was ihr ber König gegntwortet. Der aber ließ durch den Schwarzen in ber Racht barauf ben goldnen Weg bauen, wie ihn der König verlangt hatte. Und des Morgens ging die Mutter wiederum zum König und sagte: "Mein Sohn hat das gethan, was du verlangt haft." Da sprach der König: "Nun, bann soll er sich zur Hochzeit vorbereiten." Die Alte kehrte nach Sause zurud und erzählte ihrem Sohne, was ihr der König ausgetragen. Und bieser rüftete sich also zur Hochzeit.

Der König aber ließ feine Tochter rufen, theilte ihr feinen Bes. schluß mit, und erzählte ihr, wie geschickt ihr Brautigam fei und mas er Alles bis jest vollbracht habe.

Als bie Prinzeffin borte, wie reich und geschickt ihr Brautigam sei, freute fie fich febr und verlangte vom Bater nichts andres, als einen Schwarzen, ber ihr aufwarte, und den fie mit ihren Aufträgen ausschicken könne. Der König gab ihr einen solchen, und als ber bestimmte Tag herankam, ba nahm ber Sohn ber Wittwe die Prinzeffin zur Frau. Sie lebten lange Zeit glücklich mit einander, und er hatte seine Frau so lieb, daß er sich in einer schwachen Stunde von ihr bestchwahen ließ, und ihr bas Geheimniß bes Siegels anvertraute.

Mit ber Zeit aber begann die Prinzesfin, fich in ihren Schwarzen zu verlieben, und ihre Liebe zu ihm ward nach und nach so groß, baß fie eines Rachts, mahrend ihr Mann schlief, ihm das Siegel raubte und mit bem Schwarzen flüchtig ward.

Sie gingen zusammen auf eine Insel im Meet, ließen fich burch bie Rraft bes Ringes ein Schloß bauen und lebten bort mit einander.

Als ber Sohn ber Bittme am anbern Morgen aufwachte und inne wurde, was geschehn war, verfiel er in tiefe Trauer. Da kam bie Rate leife herbeigeschlichen und schmiegte fich schmeichelnd und spinnend an ihn an. Und als er darauf nicht achtete, fragte fie ihn endlich: "Was fehlt dir, herr?"

"Was mir fehlt, Marrchen? So und fo ift's mir ergangen. heute Racht hat mir meine Frau ben Siegelring geraubt und ift mit bem Schwarzen bavon gelaufen."

"Bab, wenn's weiter nichts ift, fo laß bich bas nicht fummern! Den Ring will ich bir ichon wieberbringen, wenn bu mir ben Sund giebft, damit ich auf ihm hinreiten und ihn holen fann."

Da gab er ber Rage ben Gund, und fie feste fich auf ihn und ritt über's Meer jum Schloffe ber Pringeffin, fcblich fich bort ein und fuchte vergebens alle Wintel nach bem Ringe aus, bis fie endlich erlauschte, bag ber Schwarze ben Ring unter feiner Bunge verftedt bielt. Darauf fing fie eine Daus und fprach ju ihr: "Daus, wenn bu bein Leben retten willft, fo mußt bu bein Schmanzchen in bas Mafenloch bes Schwarzen fteden, mabrent er ichlaft." Die Mans verfprach es und bielt Bort. Als nun ber Schwarze ben Rigel fpurte, ba fing er an gar beftig ju nießen, und baburchfiel ibm ber Ring beraus, ben er unter ber Bunge verftedt batte. Die Rabe padte ibn fogleich, flieg auf ben Bund und fuchte bas Beite. Babrend fie nun über bas Deer fcmammen, ba fagte ber bund gur Rage: "Liebe Rage, fei boch fo gut, unb geig mir ein bieden ben Ring." "Was fiehft bu bran, bu Darr?" meinte bie Rage. Da aber ber Bund nicht nachließ, fo gog fle ben Ring berpor; und wie ibn ber Bund nehmen will, fo fallt er in's Deer, und ein Sifch fcnappft ihn auf und marb baburch jum Buntfifche.

Da fprach bie Rase zum hunde: "Webe und, was haft bu anges ftellt? Wie konnen wir zu unferm herrn ohne Ring zurudtehren?" — Aber was war zu thun? Im Meer konnten fie nicht bleiben; fie schwammen alfo an's Land, und famen an einen Ort, wo bie Schiffe antern. — Dort gingen fie auf bas beste Schiff, und bie Rage mußte bem Schiffer so zu schweicheln und schön zu thun, bag biefer sagte: "Ei ber Tausend, was für eine schöne Rage ift uns da zugelausen! Wenn ich heute Abend nach hause tomme und ben Sisch toche, ben ich gesfangen habe, so soll sie auch die Därme bekommen und sich bran gützlich thun." Das war aber ber Sisch, welcher ben Siegelring geschluckt hatte, und wie nun die Rage die Därme bekam, packte sie das Kleinod, stieg auf den Sund, kehrte zu ihrem herrn zurück, und als sie ben so traurig bastzen sah, rief sie von weitem: "miau, miau!" Da hob ber herr ben Ropf in die Göhe und fragte: "Kast vu ihn, mein Ragchen?"

"Ich hab ibn, Gerr! ich hab ibn; aber bu mußt ben Sund tobts schlagen, benn als wir auf bem Moere schwammen, wollte er ben Ring seben und ließ ibn in's Meer sullen." Da griff jener nach ber Flinte und legte an, um ihn tobtzuschießen. Die Kate aber rief: "Laß ihn gehn, Geur, wir haben ja so lange ans einer Schüffel gegeffen." Und jener setzte ab und ließ ihn leben.

Drauf nahm ber Berr ben Siegelring und ledte baran; fogleich erfchien ber Schwarze und fragte: "Bas besiehlst bu, Berr?"

"Bringe bas Schloß baber, welches im Meere fteht." Und als es por ihm ftand, ging er hinein und fand ben Schwarzen bei seiner Frau liegen, schlug ihn tobt, und lebte mit bieser glücklich und zufrieden bis an sein Ende. —

## 10. Das Madden im Rrieg.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Töchter, und wurde eines Tages aufgeboten, um in ben Krieg zu ziehen. Da er aber schun alt und schwächlich war., so betrübte ihn bas sehr, und er saß Tage lang, um durüber nachzustnnen, was er thun solle. —

Da tam feine altefte Tochter ju ihm und fragte: "Bas haft bu, Berr, baf bu fo traurig bift?"

"Das geht bich nichts an, pade bich beiner Wege!"

""Rein, lieber Bater, ich muß es wiffen, und gehe nicht eber von ber Stelle, als bis bu mir es fagft."

"Was foll ich bir fagen, mein armes Mabchen? Dan bat mich jum Rriege aufgeboten, und ich bin ju alt, um mitzuziehn."

"D weh! Ich glaubte, bu zerbrächft bir ben Kopf, wie bu mich enblich unter bie Saube bringen fonnteft," rief bas Mabchen tropig, und verließ ben Bater.

Drauf tam bie 3weite und fprach: "Bas ift bir, Baterchen, bag bu fo traurig bift?"

"Das geht bich nichts an, pade bich beiner Wege!"

"Rein, nein! bu mußt es mir fagen, ich will es wiffen!"

"Ich fage bir's nicht, benn fonft antworteft bu mir, wie bie Anbere."

"Rein, bas thue ich gewiß nicht!"

"Run, so bore, mein Rind! Dan bietet mich auf zum Kriege, und ich bin zu alt bazu und kann nicht mitgehn."

"O Unheil! ich glaubte, bu zerbrächst bir ben Ropf, wie bu mich unter bie haube bringen konntest!" rief bas Mabchen und ging seiner Bege.

Drauf tam bie Jungfte und fragte: "Bas ift bir, Bater, daß bu fo traurig bift?"

"Das geht bich nichts an, pade bich beiner Bege! Denn fonft antworteft bu mir, wie bie zwei Anbern."

"Rein, nein! bas thu' ich gewiß nicht; fage es mir, ich bes schwöre bich!"

"Alfo, mein Tochterchen, bu willst wiffen, warum ich fo traurig bin? Man hat mich zum Kriege aufgeboten, und ich bin alt geworden und kann nicht mitziehn."

"Und bas fummert bich fo fehr? Beift bu was? Lag mir ichone Mannetleiber machen, und gieb mir ein gutes Pferb, und ich will fatt beiner in ben Krieg giehn."

"Ach, geh boch, bu bift ein Mabchen und willft in ben Rrieg ziehen?"

"Das laß bich nicht fummern! Ich will nicht blos hingehn, fon= bern auch flegen."

"Run benn, in Gottes Namen!" sagte ber Ronig, ließ ihr Mannsfleiber machen und gab ihr ein gutes Pferb. Das Mabchen zog in ben Krieg und übermand bie Feinde.

Bei biefem Feldzug war auch ein Prinz aus einem anbern Königs reiche. Und als fie zusammen nach Sause zogen, kehrten fie in bem Schloffe dieses Prinzen ein, und ba kam es ihm vor, als ob sein Gast kein Mann ware. Er ging also zu feiner Mutter und sprach: "Ich glaube, das ist ein Mädchen, Mutter." Die wunderte sich sehr über diese Rebe und sagte: "Wie kann ein Mädchen in den Krieg ziehn?" Er aber blieb bei seiner Meinung, und um in's Klare zu kommen, rieth ihm die Mutter: "Führe sie in den Wald und schlase mit ihr zusammen auf dem Grase, und wenn du beim Ausstehn siehst, daß der Plat, wo du gelegen, frischer ist, dann ift es ein Mädchen. Ift das aber nicht der Fall, dann ist es ein Mann."

Da gingen sie zusammen in ben Balb und schliefen auf bem Grase. Als aber ber Prinz eingeschlasen war, ba schlich sich bas Dabs chen weg und schlief an einer andern Stelle, und kehrte erst kurz vor Tagesanbruch an seinen ersten Plat zurud. Als sie aufgestanden waren, untersuchte der Prinz die Plate und sah, daß der, wo die Prinzessin gelegen, grüner war als der seinige. Und bei der Rüdkehr gestand er seiner Mutter, daß sein Plat am dürrsten gewesen sei. Da erwiederte diese: "Sab ich dir's nicht gesagt, daß es ein Mann sei?" Er aber blieb bei seiner Meinung.

Als nun bas Mabchen Abschied nahm, um in sein Reich zuruds zufehren, und aus ber Stadt herausgeritten war, ba rief es: "Ein Mabchen im Kriege! Als Mabchen bin ich in ben Krieg gezogen zur Schande bes Efels von König!"

Ale bas ber Pring borte, fagte er gu feiner Mutter: "Siehft bu,

Mutter, bag ich Recht hatte und bag es ein Mabchen mar! Aber ich will hinziehen in ihr Reich, und fie zur Frau nehmen."

Der Pring zog also alte Rleiber an, taufte fich eine Anzahl Spins beln, Runteln und Galebanber, ging nach ber Stadt ber Prinzeffin, und bot feine Waaren bort feil, indem er schrie: "Spindeln, Runteln, Salebander für den goldnen Bahn!" Denn er wußte, daß die Prinszeffin einen Bahn verloren und bafür einen goldnen eingesetht hatte.

Ale bas bie Dagbe ber Bringeffin horten, fprachen fie gu ihr: "Borft bu nicht, Gerrin, mas biefer Lump ruft?"

"Lagt ibn ichreien!" antwortete biefe.

"Bollen wir benn nichts von ihm faufen ?"

"Rauft, mas ihr wollt."

Als fie nun ben Rramer heraufgerusen, fragte ihn bie Bringeffin: "Bie viel Thaler er für ein halsband verlange?" Der aber antwortete: "Ich verlange kein Gelb, fonbern ein Maaß voll Erbsen." Als bas bie Rägbe hörten, lachten fie laut. Die Prinzeffin aber befahl, ihm bie Erbsen zu geben. Und wie er fie nun in seinen Sad schütten wollte, ließ er fie auf die Erbe fallen, und setzte fich bann hin, um fie Stüd für Stüd aufzulesen, bis es Nacht wurde. Da sprachen die Rägbe: "Barum haft du uns nicht um ein anderes Maaß Erbsen ges beten, flatt hier zu sitzen und bie aufzulesen?"

"Rein, bas geht nicht," fagte biefer, "benn bas ift mein erster Sanbel. Statt beffen aber bitte ich Euch, mir ein Rammerchen zu zeisgen, wo ich die Nacht schlafen kann." Die Mägde gingen zur Prinszessin, und erhielten von ihr die Erlaubniß bazu. Da legte sich ber Prinz auf die Lauer und entbectte so den Oct, wo die Schluffel lagen, mit benen die Prinzessin eingesperrt wurde. Und in der Nacht nahm er die Schluffel, öffnete das Schlafgemach, warf ein Schlaftraut auf die Prinzessin, das er beshalb bei sich führte, nahm sie auf die Schulstern und trug sie in seine Beimath. —

Als die Prinzessin aufwachte, fand fie fich an einem fremden Orte und fprach brei Jahre lang gar nicht. Da verlor die Mutter bes

Bringen enblich bie Gebuld, und fagte ju ihm : "Du bift wirklich ein Marr, bağ bu einen fo weiten Weg gemacht und fo viel ausgeftanben haft, um bir eine ftumme Frau ju bolen! Werbe boch enblich flug, und lag fle fiten und nimm eine Anbere." Sie ftellten alfo eine große . Cochzeit an, und ale es gur Traunng bes neuen Brautpaars ging, unb alle Gafte Rergen erhielten, gaben fie ber Stummen auch eine, und wie bie Feier zu Enbe mar, ba marf fie bie Rerge nicht meg gleich ben Anbern, fondern behielt fie in ber Band, und alle Belt fagte qu ibr: "bu berbrennft beine Banb, Stumme." Sie aber that, als borte fie es nicht. Da fam ber Brautigam felbft und fagte qu ibr: "Stumme, bu verbrennft bir bie Bant!" Sie aber that, ale borte fie's nicht. Drauf fprach ber Brautigam: "lagt auch bie Braut ihr gureben." Und bie Braut fprach : "Stumme, bu verbrennft bir bie Band!" Da tief biefe ploglich: "Stumm follft bu felbft werben, und babin geben, wo bu bergefommen bift! 3ch babe jum Pringen ein Bort gesprochen, und bin beswegen brei Jahre ftumm gemefen, und bu, Braut, haft noch bie Rrone auf, und ichiltft mich eine Stumme?" Mie ber Pring borte, baß bie Stumme wieber iprach, ba verfließ er bie neue Braut und nabm bie alte und lebte mit ihr gludlich und in Freuben.

# 11. Die Bette ber drei Bruder mit dem Bartlofen.

Es war einmal ein Bater, ber batte brei Sohne und bavon war ber jüngste an einem Fuße labm. Als nun ber Bater auf seinem Tobtenbette lag, ba rief er feine brei Sohne vor sich, nahm Abschieb, und verlangte von ihnen bas Versprechen, baß fie ihr Lebenlang weber mit einem Bartlofen noch mit einem hinkenben auf Reisen gehn follsten. Alle brei versprachen ihm bas, und barauf starb er zufrieden.

Dachbem fie ben Bater begraben hatten, ba machte fich zuerft ber altefte Bruber auf, um in ber Welt fein Glud zu verfuchen. Er war aber noch nicht weit vom Saufe, fo begegnete ihm ein Bartlofer unb

( )

fragte ihn, "wo er hin wolle." Darauf antwortete ber Acltefte: "in bie Frembe, um mein Glack zu versuchen." "Da nimm mich auch mit," sagte ber Bartlose. "Nein, bas darf ich nicht, benn der Bater hat es und auf dem Sterbebette verboten, mit einem Bartlosen zusammen zu reisen." Als er eine Weile gegangen war, begegnete er einem andern Bartlosen, der fragte ihn eben so wie der erste, erhielt aber dieselbe Antwort. Eine Strecke weiter begegnete ihm ein dritter Bartloser, und als auch der ihm seine Begleitung andot, da bachte der Aclteste: es ift nun einmal mein Schickfal, daß ich lauter Bartlosen begegne, also mag es denn sein, und so nahm er denn den Bartlosen als Reises gefährten an.

Nachbem fie eine Beile gewandert maren, fchlug ibm ber Bartlofe por, bag fie mit einanber wetten wollten, wer querft über ben anbern ärgerlich murbe, und es folle um bas Fleifch bes Rudgrate gelten, bas ber anbere bem, ber fich geargert, ausichneiben burfe. Der Meltefte mar bas gufrieben, und ber Bartlofe führte ibn in fein Baus und gab ibm auf, feine Deerbe ju buten, und ale ber Aeltefte fie austreiben wollte, ba gab er ihm einen Laib Brot und fprach : "ba nimm bas Brot und if bavon fo viel bu willft und gieb auch bem Gunbe bavon; aber am Abend mußt bu mir es beil jurudbringen." Ale bas ber Aeltefte borte, murbe er gornig und rief: "bas ift boch ju arg, benn wie foll ich es anfangen, bag ich mich an bem Brote fatt effe, und auch bem Gunbe bavon gebe, und es boch am Abend beil wieberbringe !" Darauf fprach ber Bartlofe: "nun baft bu bie Wette verloren, nun will ich meinen Gewinnft haben;" und ba mußte ber Aeltefte fo lange ftill halten, bis ibm ber Barthofe bas Fleifch von bem Ruckgrat gefchnitten hatte. Dem Melteften war baburch bie Reifeluft vertrieben und er ging alfo wieber nach Baufe, fagte aber feinen Brubern fein Wort von bem, was ibm wiberfahren mar.

Darauf machte fich ber zweite Bruber auf, um in ber Belt fein Blud zu verfuchen; bem erging es ebenfo wie bent Aelteften und er tam eben fo verdrießlich nach Saufe. Da fagte ber hintenbe Jüngfte:

"wenn es euch nicht geglückt ift, fo will ich es probiren, vielleicht geht mir es beffer." "Run fo mache bich auf," erwiederten die Brüder, und hofften, daß es ihm ebenfo ergeben werde, wie ihnen.

Da machte sich ber Jüngste auf ben Weg und begegnete ebenso wie seine Brüder bem Bartlofen und schloß mit ihm auch dieselbe Wette. Als ihm aber dieser am Morgen, wo er mit ber Geerde ausziehen sollte, einen Laib Brot gab und ihm auftrug, bavon zu effen und dem hund bavon zu geben und ihn boch am Abend heil zurückzubringen, wurde er barüber nicht ärgerlich, sondern sagte: "ganz wohl." Nachdem er mit der heerde eine Weile gezogen war, suchte er sich einen schönen Plat aus, machte dort ein großes Feuer an, bann griff er das beste Lamm aus der heerde, schlachtete und briet es, und als er es verzehrt hatte, lockte er ben hund an sich heran und schlug ihn tobt.

Balb nachher kam ein Ohsenwagen an der Weide vorüber, und wie der Lahme bemerkte, daß beffen Gespann in elendem Buftande und ber eine Ochse nabe baran war, umzustehn, spannte er es aus und gab bafür das beste Paar aus seiner Geerde. Darauf fragte er die Leute, denen ber Wagen gehorte: "Sabt ihr Brot und Wein?" und als diese es bejahten, schlachtete er eine Jungkuh und briet sie und that sich mit den Fremden gütlich.

Als er am Abend die Geerbe heimtrieb und ber Bartlose bemerkte, bağ bavon Stude fehlten, fagte er zwar nichts zu bem Lahmen, weil er an die Wette bachte, boch sprach er bei sich: "an bem habe ich meinen Meister gefunden." Aber so ging es nun Tag für Tag und jeden Abend tam der Lahme mit einer kleineren und schlechteren heerde nach hause. Da hielt es endlich der Bartlose nicht mehr aus und suhr eines Abends ben Lahmen mit den Worten an: "Rerl, was ift aus den Ochsen gesworden?" Der aber sprach: "Du hast die Wette verloren und nun stehe still, bis ich dir einen Riemen Fleisch aus dem Rücken geschnitten." Darauf machte er es ihm ebenso, wie dieser es seinen zwei Brüdern gemacht hatte, nahm ihm obendrein alle seine habe und kehrte damit nach hause zurück.

# 12. Bom Mordmeffer, dem Bebftein der Geduld und der Rerge, die nicht fcmilgt.

Es war einmal ein reicher Mann, ber hatte eine Tochter, die oft am Fenfter saß und stidte. Als sie eines Tags wieder am Fenster saß, flog ein Bogel an ihr vorüber und rief: "Bas stidst du in Silber und Gold, du wirst ja doch nur einen todten Mann bekommen!" Das vers broß bas Rädchen sehr, und sie ging weinend zu ihrem Bater und sagte ihm, was ihr der Bogel zugezusen. Der aber machte kein großes Aufs heben davon und sagte: "Es ist eben ein Bogel, saß ihn schwaßen!" Das geschah aber nicht blos einmal, sondern mehrmals, und so oft der Bogel vorüber flog, rief er ihr basselbe zu.

Als fich eines Tags bas Mädchen mit seinen Gespielinnen im Freien vergnügte, wurde es vom Regen überfallen. Da lief es nach einem Sause, welches in der Nähe lag, und fiellte sich unter das Borsbach. Während es nun so stand und wartete, ging plöglich die Sausthür auf, und das Nädchen trat in's Saus, um sich ein bischen darin umzusehen. Kaum war es aber eingetreten, so ging die Thürwiederum zu. Das Nädchen ließsich dadurch nicht irre machen und lief von einem Zimmer zum andern, dis es in ein Gemach fam, wo ein todter Prinz lag, welcher einen Zettel in der Sand hatte, auf dem geschrieben stand: "Wer hierher kommt und bei mir drei Wochen, brei Tage und brei Stunden, ohne zu schlasen, Wache halt, der wird mich zum Leben erwecken, und wenn es ein Rann ift, so mach' ich ihn zu meinem Misnister, und wenn es eine Frau ist, so nehm' ich sie zum Weibe."

Als bas Madchen biefen Bettel las, gebachte fie ber Borte, bie ber Bos gel ihr zugerufen, und beschloß ben Prinzen zu erlöfen. Sie wachte auch wirklich brei Bochen und brei Tage bei ibm, ohnezu schlafen, ba konnte fie fich aber vor Rüdigkeit kaum mehr halten. Sie öffnete also bas Fenster, um frische Luft zu schöpfen, und sah eine Bigeunerin barunter ftehn; bie ließ fie burch bas Fenster zu fich kommen und sprach: "Wache bu zwei Stunden bier, ich muß ein bischen schlafen, und wede mich

nach zwei Stunden. Diefe mar es zufrieden, und bas Mabchen legte fich schlafen.

Die Bigennerin wedte fie aber nicht, fonbern machte allein bie brei Stunden burch, und ale ber Bring aufwachte, sagte er zu ihr: "Du bist meine Frau!" Darauf sprach die Bigennerin zum Prinzen: "Nimm bas Mabchen, welches hier schläft, und laß sie die Ganfe hüten," und ber Prinz, um seiner Braut gefällig zu sein, that bas Mabchen zu ben Ganfen.

Eines Tages befam ber Bring Luft in ben Rrieg zu ziehen. Er rief alfo seine Frau und fragte sie, was er ihr mitbringen solle, und sie bestellte sich einen golbenen Anzug. Darauf rief er auch ber Ganses \* hirtin, und fragte sie: "was willst bu, baß ich bir mitbringe?" Und biese sagte: "ich wünsche mir bas Mordmesser, den Wehftein der Gebuld und die Rerze, die nicht schmilzt, und wenn du mir bas nicht mitbringst, so soll bein Pferd nicht von der Stelle gehn."

Drauf zog ber Brinz in ben Krieg und trieb die Feinde zu Baaren, und als er nach Sause wollte, kauste er für seine Frau einen goldenen Anzug, vergaß aber das, was die Gansehirtin für sich bestellt hatte. Und als er nun heim reiten wollte, da brachte er sein Pserd nicht von der Stelle. Wie er so brauf saß und nachdachte, was das wohl bebeute, da fiel ihm ein, was er der Gänsehirtin versprochen hatte. Er ging also auf den Markt und fragte nach dem Mordmesser, dem Wessstein der Geduld und der Kerze, die nicht schmilzt. Nachdem er lange vergeblich herumgegangen, fand er endlich Alles in einer kleinen Bude bei einem alten Kausmann, und der fragte ihn: "für wen kausst du diese Sachen?"

"Für meine Magb," erwiberte ber Bring.

"Nun, bann gieb Acht, was fie bamit anfängt, wenn bu es ihr giebft!"

Drauf jog ber Bring beim und gab feiner Frau ben golbenen Angug und ber Ganschirtin bas Deffer, ben Bepftein und bie Rerge.

Diefe trug bie Sachen in ihre Butte und ichloß fich ein. Der Bring aber fcblich ihr nach um zu feben, was fie bamit anfange.

Das Mädchen sette ben Wettein der Gebuld auf die Erbe, legte bas Mordmeffer barauf, und ftedte die Kerze an, die nicht schmilzt, und fing bann an zu sprechen: "Mordmeffer, warum liegst bu so ruhig da, warum ftehst du nicht auf und schneidest mir den hals ab?"—Da erhob sich das Meffer, um ihr den hals abzuschnetden, aber der Betstein der Geduld zog es zurud, und wie sich das Resser erhob, da brannte auch die Kerze, die nicht schmilzt, so düster, als ob sie erlöschen wolle, und das Mädchen suhr fort: "Ich war ein Fräulein aus gutem hause, und als ich am Fenster stickte, rief mir ein Bogel zu: warum stickt du in Gold und Silber, du bekömmst ja doch nur einen todten Mann. Ich aber glaubte es nicht. — Nordmesser, warum liegst du so ruhig da? warum stehst du nicht auf und schneidest mir den hals ab?"— Da erhob sich das Wesser gegen sie, und der Betstein zog es zurud. —

"Gines Tages vergnügte ich mich mit meinen Befpielinnen im Freien; da überfiel uns ein Regen, und ich ftellte mich unter die Thür Diefes Schloffes um ben Regen abjumarten. - Morbmeffer, marum liegft bu fo rubig ba? warum ftebft bu nicht auf und ichneibeft mir ben Bale ab?" - Da erhob fich bas Deffer gegen fie, und ber Bebftein jog es jurud. - "Dranf öffnete fich bie Thure und gog mich binein; ich ging burch viele Bimmer, tam in bas Gemach bes Pringen, fab ben Bettel, ben er in ber Banb bielt, und las ibn. - Morbmeffer, warum liegft bu fo rubig ba? warum ftebft bu nicht auf und ichneibeft mir ben Gale ab?" - Da erhob fich bas Deffer gegen fie, und ber Bepftein zog es gurud. - "Und ich machte bei ihm brei Bochen und brei Tage; ba ging bie Bigeunerin, bie er jest gur Frau bat, unter bem Tenfter vorüber, und ich rief fle berauf und fagte ihr, fie folle zwei Stunden machen ; fle machte aber brei Stunden ohne mich aufzuweden. Und barum nabm fie ber Pring jur Frau und machte mich gur Banfebirtin. - Morbmeffer, wie fannft bu es mit anfeben, bag ich brei Bochen gewacht und Ganfehirtin geworden bin, mahrend bie Zigeunerin nur brei Stunden wachte, und Prinzeffin geworden ift? — Und bu zaus . berft noch, Mordmeffer?"

Da erhob fich bas Meffer febr boch gegen fie, ber Wettein konnte es nicht mehr gurudhalten und die Rerze verlosch gang und gar. Der Pring aber, ber bas Alles gehört hatte, fing an zu schluchzen, fließ die Thur ein, und ergriff bas Meffer grabe wie es auf bas Mabchen loss stechen wollte, führte die Ganschirtin in sein Schloß, machte fie zu sels ner Frau und ließ die Zigeunerin an ihrer Statt die Ganse huten.

#### 13. Bon der unter ber Erde verftedten Bringeffin.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne und große Reichsthümer, und bevorer ftarb, vertheilte er sie an seine Sohne. Die beiben älteren Sohne lebten in Saus und Braus, Jahr aus Jahr ein, und verpraßten und verschwendeten die Schäpe ihres Baters, bis nichts mehr übrig war, und sie in Elend geriethen. Der Jüngste bagegen hielt mit seinem Erbtheil Haus, nahm eine Frau und besam von ihr eine wunderschöne Tochter. Als diese herangewachsen war, baute er für sie unter der Erbe einen großen Balast und tödtete den Baumeister, welcher ihn gebaut hatte. Drauf sperrte er seine Tochter hinein und schidte Gerolde durch die ganze Welt, welche verkündigten, daß der, welcher im Stande sei, des Königs Tochter zu sinden, sie zur Frau bestommen solle. Wenn er sie aber nicht sinden könne, so musse er stehen. Da kamen nun viele junge Männer, um das Wagstud zu bestehen, aber alle ihre Mühe war vergeblich. Sie konnten die Prinzessin nicht sinden, und verloren ihre Köpse.

Rachbem schon Biele ihren Tob gefunden hatten, tam es einem jungen Mann, ber bilbicon und ebenso flug war, in den Sinn, ben Bersuch ju machen. Er ging also zu einem hirten und bat ibn, er

moge ihn in ein Schaffell fteden, welches ein golbenes Bließ habe, und ihn in biefer Berkleibung zum Ronige bringen. Der Schäfer ließ fich überreben, nahm ein Schaffell, welches golbenes Bließ hatte, nahte ben Burichen hinein, that auch Speise und Trant und Schaaflosung bazu, und brachte ihn fo vor ben Ronig.

Als biefer bas golbene Lamm fah, fragte er ben hirten: "berkaufft bu bas Lamm?" Der hirt aber erwiderte: "nein, herr König, ich verkaufe es nicht, wenn bu aber Gefallen an ihm findest, so will ich mich bir gerne bienfibar erzeigen, und es bir ohne Entgelt auf brei Tage borgen. Dann aber mußt bu mir es wiebergeben."

Der König versprach bas, und machte sich mit bem Lamm auf zu seiner Tochter; und nachbem er es in sein Schloß und burch viele Zimmer geführt, kam er an eine Thur, und rief: "öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!" Da öffnete sich die Thure von selbst, und nachdem sie wieder durch viele Zimmer gegangen waren, kamen sie an eine zweite Thur. Bei der rief der König wieder: "öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!" Drauf öffnete sich die Thure von selbst und sie kamen in das Gemach, in dem die Prinzessin wohnte, und dessen Boden, Wände und Decke ganz von Silber waren. Nachdem der König die Prinzessin begrüßt hatte, gab er ihr das Lamm. Sie hatte eine große Breude daran, streichelte und hätschelte es und splelte mit ihm. Aber nach einem Weilchen loste das Lamm; da sagte die Prinzessin zum König: "Bater, das Lamm hat gelost!" Und bieser erwiderte: "es ist eben ein Lamm, warum soll es denn nicht losen!" Drauf ließ er das Lamm bei der Prinzessin und ging seiner Wege.

In der Nacht aber zog ber Bursche bas Fell ans. Und als bie Prinzessin sab, bağ er so schon war, verliebte flesich in ihn, und fragte: "warum haft du bich in das Fell gestedt und bist hierber gekommen?" Der erwiderte: "als ich sab, daß so Biele dich nicht finden konnten und das Leben verloren, ersann ich diese List und kam zu bir." Da rief die Prinzessin: "ei, das haft du gut gemacht! Aber du mußt wiffen, daß, wenn du mich hier gefunden haft, beine Wette noch nicht

gewonnen ift. Denn bann verwandelt mich der Bater fammt melnen Rägben in Enten und fragt bich; welche von diefen Enten ift bie Prinzeffin? Da werbe ich nun ben Kopf rückwärts wenden und mir mit bem Schnabel bie Flügel pugen, damit du mich erkennft."

Nachbem fie brei Tage lang mit einander geplaubert und getoft hatten, tam ber hirte wieber jum Ronig und verlangte fein Lamm.

Und ber König ging zu seiner Tochtet um es zu holen. Diefe that fehr betrübt, weil sie so schön mit bem Lamme gespielt hatte. Der König aber sagte: "ich kann es bir nicht laffen, benn es ift nur geborgt," und nahm es mit und gab es an ben hirten zurud.

Mun warf ber Bursche bas Fell ab, ging zum König und sprach: "Gerr, ich bin im Stande beine Tochter zu finden." Als ber König ben schönen Burschen sah, sagte er zu ihm: "mich bauert beine Jugend, liebes Kind. Dies Wagestud hat schon so Bielen bas Leben gekoftet und wird auch bein Tod sein." — "Ich bleibe babei, herr König; ich will sie entweder sinden oder ben Kopf verlieren."

Drauf ging er vor bem König ber, und biefer folgte ihm, bis fie zu ber großen Thur kamen. Da sprach ber Bursche zum König: "sage brei Worte, bamit fie aufgebe." Und ber König antwortete: "was find bas für Worte? Soll ich etwa sagen: Schloß, Schloß!"
"Nein," sprach Zener, "sage: öffnet Euch, Tartara Martara ber Erbe!"

Als bas ber Ronig gethan hatte, öffnete fich die Thur, und fie gingen hinein, und ber Ronig faute vor Born an feinem Schnurrbart. Dann tamen fie zur zweiten Thur, ba ging es wie bei ber erften. Sie traten ein und fanden bie Pringeffin.

Drauf fprach ber König: "gut, die Prinzesffin haft bu gefunden. Run werbe ich fie aber mit sammt ihren Magben in Enten verwans beln, und wenn bu errathst, welche von diesen meine Tochter ift, bann sollst du sie zum Weibe haben." Und sofort verwandelte ber König alle Rabchen in Enten, führte sie bem Burschen vor und sagte zu ihm: "Run zeige mir die, welche meine Tochter ist." Da pupte sich die Prinzessin nach ber Abrede mit dem Schnabel die Flügel, und ber Bursche

sprach: "bie ba, welche fich bie Flügel putt, ift bie Brinzeffin." Run konnte ber König nicht anders und mußte fie ihm zum Weibe geben, und er lebte mit ihr herrlich und in Freuben.

## 14. Das Biegentind.

Es war einmal ein Bauer und eine Bauerin, Die befamen teine Rinber und maren barüber fehr betrubt. Gines Tages betete bie Frau jum lieben Bott! "er moge ihr ein Rinb, geben und wenn es auch ein Bidlein mare." Drauf warb ihr Leib gefegnet, fie gebar aber ftatt eines Rinbes ein Bidlein, welches frifch und munter beranwuchs. Gines Tages fprach bie Dutter jur jungen Biege: "wenn ich nur Jemand batte, ber bem Bater einen Rrug Baffer auf ben Ader brachte!" Unb biefe erwiberte: "binbe ibn an mein Beborn, unb ich trage ibn bin." Die Mutter band ihr alfo ben Rrug an bie Gorner, und fie trug ibn ju ihrem Bater. Auf bem Rudweg tam fie an ein beimliches fonniges Platchen, ba fette fie fich bin, jog ihr Fell ab und laufte es. Als fie fo ba fag, tam ein Bring burch ben Balb, ber auf ber Jagb mar, erblidte fie von Beitem, und naberte fich ihr leife und feine Augen faunten über ihre Schonbeit, welche wie bie Sonne ftrablte. Bie er aber naber treten wollte, wurde fie ibn gewuhr, fcplupfte fogleich in ibr Well und lief nach Saufe.

Der Pring schickte ihr nach, um zu wiffen, wo fie hinginge, unb als es erfahren, ba ging er heim und fagte zu feiner Mutter: "schicke Brautwerber in bas und bas hans, benn ich will bie Ziege zur Frau nehmen, welche bort wohnt."

Wie bas bie Mutter horte, fing fie an zu jammern und zu weinen, und rief: "mein Cohn, wenn bu bich vermablen willft, fo nimm boch eine Prinzeffin von Deinesgleichen, aber teine Ziege."

Doch er fagte: "entweber biefe ober teine!" und blieb bubei. Als bie Mutter inne wurde, bag ihr Sohn fich nicht abbringen ließ,

ergab fle fich endlich in feinen Billen und schidte zwei Beiber ab, welche bei ber Mutter um bie Biege freien sollten. Die ließ aber bie Beiber gar nicht ausreben, sondern ergriff einen Prügel, schlug damit auf fle los und rief: "ba habt ihr was für den Spott, den ihr mit mir treibt! Ich habe keine andere Tochter als dies Thierchen, das mir Gott zu meinem Trofte geschenkt hat, und basist keine Frau für einen Prinzen."—

Da gingen bie Weiber in bas Schloß zurud und erzählten, wie es ihnen ergangen. Der Prinz aber bat seine Mutter, nun selbst hinzugehen, und übel ober wohl, mußte sie bas thun, benn vor Liebesgram hatte ber Prinz schon fünf Tage lang nichts gegessen. Darauf ging die Königin zur Mutter ber Biege und sprach: "bu mußt vie Ziege hergeben, es hilft Alles nichts! benn so und so sieht es mit meinem Sohne." Da sah die Mutter ein, daß es nicht anders gebe, sie fügte sich also und gab der Königin die Ziege mit, und die brachte sie zu ihrem Sohn. Als dieser die Ziege erblickte, füßte und herzte er sie und sing nun wieder zu effen und zu trinken an.

Die Biege war munter und luftig nach Biegenart, trieb allerlei Rurzweil und ftellte auch manchen Schaben an.

Eines Tages machte bie Ronigin einen Blattertuchen; die Ziege aber ging bin und zerriß ihr die Teigblatter mit dem Gorn, und bafür gab ihr die Ronigin eins mit dem Walcherholz. Den andern Tag nahm die Magb das Brot und trug es in den Ofen. Die Ziege aber ging ihr nach und verdarb mit ihren Görnern ein Brehelbrot, und ber Bader gab ihr eins mit dem Schüreisen.

Um diese Beit verheirathete sich ber Better bes Königs und lub ihn und sein Saus zur Sochzeit ein. Nachdem alle fertig waren um hinzugehen, banden sie die Biege an einen Feigenbaum. Raum waren sie aber fort, so schlüpfte die Biege aus ihrem Felle, zog goldene Kleis ber an, ging auch auf die Gochzeit und setzte sich zu ihrer Schwiegers mutter. Als diese sah, wie schon die Fremde war, sprach sie bei sich: "Ach, wenn doch die Fran meines Sohnes so schon ware!" und fragte sie: "woher bist du, mein Kind?" Und biese antwortete: "bon bem

Balgerholze." Drauf gingen fle auf ben Tanzplay und tauzten, und wie fle bort ihr Mann erblickte, erkannte er fle. Als ber Tanz zu Ende war, da warf fle einen goldenen Apfel unter die Leute, um fle irre zu machen, und lief weg und fleckte fich wieder in ihr Biegenfell. Drauf kam auch die Königin mit ihrem Gohne nach hause und sagte zu ihm: "Bast du die schone Fremde gesehen?"

"Ja mohl Mutter. Baft bu fle gefragt, mo fie ber ift?"

"Ja mein Sohn, aber ich weiß nicht mehr, welchen Ort fie nannte, ich hab's vergeffen."

"Wenn fie morgen wiederkömmt, fo frage fie boch mir zu Liebe noch einmal!" fagte ber Pring.

Die Rutter versprach bas, und gle sie bes andern Tags wieber auf der Sochzeit waren, ba erschien auch bas Ziegenkind wie am ersten Tage, und setzte sich neben seine Schwiegermutter. Da fragte biese: "Woher bist du, mein Kind?" "Bom Schüreisen!" antwortete das Mädchen, und ging darauf hinunter und tanzte. Und als der Tanz zu Ende war, da warf sie wiederum einen goldenen Apfel unter die Leute, um sie irre zu machen, lief weg, schlüpfte in ihr Fell, und als die anderen zurücksehrten, da sanden sie sie unter dem Feigenbaum liegen, an dem sie angebunden war.

Der Bring aber fann bin und ber, wie er ihr bas Fell entwenden tonne. Und als die Königin wieder von der schönen Fremben sprach, fagte er zu ihr: "Haft bu fle gefragt, Mutter, woher fie ift?" Und diese erwiderte: "Sie hat mir's gesagt, mein Sohn, aber ich hab's wieder vergeffen."

Am andern Morgen ftand der Bring auf, ging zu bem Bader und fagte: "Geize beinen Ofen, bis er glübend wird, schieße aber fein Brot ein." Drauf ging er zu feiner Mutter und sagte: "Geht einste weilen zur hochzeit; ich werbe nachkommen!" Sie gingen also him ohne ben Prinzen, und dieser verstedte fich an einen Ort, von wo er seben konnte, was die Biege mache. Als nun diese aus ihrem Fell schlüpfte und zur hochzeit ging, ba nahm er bas Fell und warf es in ben Bacofen. Der Geruch von bem brennenben Felle brang aber bis zum Sochzeitshaus und bis in ben Saal, wo das Madchen tanzte. Da schlüpfte es fort, rannte bis zum Ofen und wollte sich hineinsstürzen. Der Prinz aber war ihr nachgelausen; er sing sie in seinen Armen auf und sprach: "Ich habe bich nicht für ben Baclosen genomsmen, mein Gerz!" Darauf trug er sie auf seinen Armen in das glasserne Gemach bes Schlosses und ging nicht auf die Sochzeit, sonbern kofte mit ihr.

Rach einer Beile ichicte bie Rutter bie Amme nach bem Sobn, um ju feben, wo er bleibe. Die fragte ihn : "Barum tommft bu nicht jur Bochgeit?" "Ich habe Ropfmeh," erwiberte er; "aber bie Mutter foll fich nicht fibren laffen. Am Abend tomme ich, um fle abzuholen." Die Mutter wartete jeboch vergebens auf ibn. Und ale fie enblich nach Saufe tam, ba fagte ihr ber Bring: "Da Mutter, nimm bie Schluffel jum glafernen Saale und hole mir einen Trintbecher." Diefe ging bin, offnete bie Thure und es glangte barin fo febr, bag fie erichrat und forie: "Es ift ein Beift im Gaal! es ift ein Beift im Saal!" Der Bring aber lachte, nahm fie bei ber Banb, führte fie in ben Saal gurad und fagte : "Sieb boch einmal recht bin, Mutter!" Und als bie Schnur aufftanb und ber Ronigin bie Banb fußte, fubr er fort: "Siebft bu Mutter, bas ift bie Biege!" Und bie Ronigin umarmte und fußte fie und fprach: "Warum haft bu bich fo lange verftedt, mein Rinb?" Drauf ftellte fie eine Dochzeit an, wie noch feine war gefeben worben, und lub alle Ronige von weit und breit bagu ein, und fchidte auch nach bem Bater und ber Mutter ihrer Schnur. Diefe aber fürchteten ums gebracht zu werben und verftedten nich.

Als ber Ronig horte, bag fie aus Furcht nicht tommen wollten, ließ er ihnen sogleich neue Rleider machen und ging selbst hin und holte fie herbet. Ihre Tochter kam ihnen bis in ben Gof entgegen und tufte ihnen an ber Treppe bie Sanbe. Und so frohlich ging's noch auf keiner Sochzeit ber.

# 15. Bon bem Pringen und der Schwanenjungfran.

Es war einmal ein König, ber konnte keine Rinder bekommen und harmte und gramte fich barüber Tag und Racht, und in seinem Rummer befahl er, bag in allen Stabten und Dörfern bie Saufer ichwarz angestrichen werben sollten.

Rach langer Beit wurde ihm endlich ein Shnchen geboren, und aus Freude barüber befahl er, daß alle Gauser in seinem ganzen Reiche weiß angestrichen werden sollten. Darauf erfundigte er sich nach dem weisesten und gelehrtesten Manne auf der Welt, und als er ihn erfahren hatte, ließ er ihn kommen und sprach zu ihm: "ich freue mich nicht so sehr, daß ich einen Sohn bekommen habe; als daß er zu beiner Beit geboren worden ist; du sollst ihn erziehen und ihn nicht eher aus beis ner hut lassen, die er alles gelernt hat, was du weißt."

Um aber bas Rind vor allem Schaben ju bewahren, ließ er ein glafernes Schlog bauen und feste es mit feinem Lebrer binein. Gines Tage brachte man Fleifch auf bie Tafel, an bem noch ein Anochen war, und über biefen verwunderte fich ber Anabe, benn er hatte mobl von Anochen gebort, aber noch feinen Anochen gefebn. Er verlangte ibn alfo, um bamit gu fpielen, und ale er ibn erhalten batte, marf er ibn fo lange bin und ber. bis er fo fart an eine ber Banbe fuhr, bag er fie burchschlug. Da ftedte ber Rnabe ben Ropf burch bas Loch unb erblidte gum erften Dale Dimmel, Berge, Bluffe, Felber und vieles andere, und bas gefiel ibm fo febr, bag er feinen Lehrer bat, ihn binaus gu fubren. Der aber fagte ibm : "ich barf bas nicht, barum mußt bu beinen Bater bitten." Ale nun biefer jum Anaben fam, ba bat und flebte ber fo lange, bis ibn ber Bater aus bem glafernen Schloffe nahm und in bie Belt brachte. Darüber mar große Freube im gangen Reiche und es wurben gur Feier große Fefte und Jagben angeftellt, Der Anabe aber fant großes Bergnugen an ber Jagt und murbe balb ein folder Jagbliebhaber, bag er oft allein ohne Diener und Bunbe auszog unb jagte.

Eines Tags ftellte ber König eine große Jagb an, an ber auch ber Pring und sein Lehrer Theil nahmen. Da erblicken beibe einen großen Sirich; fie gaben fich an seine Berfolgung und tamen baburch von ber Gesellschaft ab, und nach einer Beile verlor ber Lehrer auch ben Prinzen ans dem Gesichte und alles Suchen nach ihm war vers gebens. Da glaubte man endlich, daß ihn irgend ein Raubthier gesfressen habe, und der König verfiel darüber in so tiefe Trauer, daß er wieder alle Saufer schwarz anzustreichen befahl.

Der Prinz wurde von bem Sirfche in eine Einobe gelodt, aus welcher er fich nicht mehr herauszufinden im Stande war, und als fein Pferd vor Mubigleit nicht mehr weiter konnte, band er es an einen Baum, und um feinen Gunger zu ftillen, ftach er mit feinem Reffer Burgeln aus ber Erbe und verzehrte fie.

So lebte er langere Beit, bis eines Tages ein Jude bor ibm erfchien, und ihn fragte, mas er in biefer Bilbniß fuche. Darauf ergablte ibm ber Bring, wie es ibm ergangen fei, und ber Jube fprach: "fei guten Duthe, mein Cobn , ich will bir ben Weg gu beinem Bater fcon zeigen." Sie machten fich nun auf und trafen unterwege einen Buffel, ben erlegte ber Jube und jog ibm bie Baut ab und nahm fie mit. Darauf tamen fie an einen febr boben und fteilen Berg, und ba fagte ber Jube gu bem Bringen : "wenn bu willft, bag ich bich gu beis nem Bater bringe, fo mußt bu mir borber einen Dienft erweifen, und auf biefen Berg fteigen und mir bas Golb herunter werfen, bas bort liegt." "Das wollte ich recht gerne thun," antwortete ber Pring, "wenn ich nur erft oben mare, benn wie foll ich binauftommen?" Da fprach ber Jube: "bas ift viel leichter, ale bu bir bentft, mein Cobn, bu brauchft bich nur von mir in biefes Buffelfell einnaben zu laffen, benn jest ift grabe bie Beit, wo die Abler berunterfommen und Futter fuchen, und wenn fie bich in bem Felle erbliden, werben fie bich für einen Buffel halten und auf ben Berg tragen. Wenn fle mit bir oben find und bich auf bie Erbe legen, bann nimm bein Deffer, und ichneibe bas Fell auf und ftreife es ab." Dem Pringen geftel biefer Anschlag ; er ließ fich alfo

in bas Fell einnähen, und es bauerte nicht lange, so kamen bie Abler, pacten ihn und flogen mit ihm auf den Berg; da zerschnitt der Prinz das Fell und warf nun dem Inden das Gold herunter, was bort lag. Der sammelte bavon so viel er konnte, sette fich dann auf das Pferd des Prinzen und ritt fort. Da rief der Prinz: "wo willst du hin, und wie foll ich von dem Berge herunter kommen?" Der Jude aber rief ihm zurud: "bleibe, wo du bist, es ist ja schon dort oben," und jagte davon.

Der Prinz suchte nun nach irgend einem Bege ober Fußsteige, um von bem Berge herunter zu kommen, boch alle Rühe war versgebens, überall war der Abhang fo fteil, als wenn er mit dem Reffer abgeschnitten ware. Dben war aber eine endlose Fläche, auf der allers hand Burzeln wuchsen; von diesen nahrte sich der Brinz und wurde so ftark, daß er, wenn er drei Tage hinter einander davon aß, ein Saus mit seinen Sanden hätte niederreißen können.

Als er eines Tages eine Burgel ausgrub, fant er einen eifernen Ring, ber in eine Steinplatte eingelaffen mar, und als er biefe aufhob, erblidte er eine enblofe Stiege, Die in ben Berg binab führte. fann fich nicht lange und flieg auf ihr binunter, aber er brauchte einen gangen Tag, bis er unten anfam. Enblich erblichte er himmel und Erbe, und ale er bie Treppe vollende binunter geftiegen mar, ba fab er einen großen Ballaft, und auf ben eilte er gu, um gu febn, ob er etwas gu effen fanbe, benn von bem laugen Bege mar er febr bungrig geworben. Als er bort eintrat, erblidte er einen Greis, ber mit fchweren Gifenfetten an bie Mauer gefeffelt mar, und beffen Bart ibm bis an bie Ruie berabreichte; ber bat ibn, bag er ibn lofen mochte. Der Bring aber verlangte etwas ju effen. Da fprach ber Greis: "lofe mich vorber, bann will ich bir ju effen geben." Der Jungling aber rief: "bagu bin ich jest nicht ftart genug, benn ich fterbe bor Sunger." Da fagte ber Breis: "lange in meine Tafche und bole bie vierzig Schluffel beraus, bie bie vierzig Stuben bes Schloffes auffchliegen, und offene mit biefem Schluffel die und bie Stube. In ihrem Schrante wirft bu eine Ruthe

finden, und wenn bu mit dieser auf ben Boben flopfft, so werben barans alle Speisen kommen, die bu munscheft." Der Pring that, wie ihm geheißen, und nachdem er fich satt gegeffen hatte und wieder zu Kräften gekommen war, da löste er den Greis von seinen Fesseln, und reinigte und laufte ihn, denn er war lange Beit angeschmiedet gewesen, und blieb nun bei ihm in dem Schlosse.

Aber es bauerte nicht lange, fo begann fich ber Pring gu lange weilen, und ale bae ber Greis mertte, gab er ibm neunundbreißig Schlaffel jn neunundbreißig Stuben bes Schloffes und lub ibn ein, fle anqufeben und fich an ben Schaben gu ergoben, bie er barin finben murbe. Da fchloß ber Bring ber Reihe nach alle neununbbreifig Stuben auf, unb vergnügte fich an bem Unblide aller Schabe, welche fie enthielten. Rachbem er aber bamit fertig war, wurde er wieber traurig, und ale ibn ber Greis barum beredete, fpracher: "bu haft mir bie neununbbreißig Schluffel zu ben neunundbreißig Stuben gegeben, jeboch einen haft bu gurudbehalten; ich mochte aber wiffen, mas in ber vierzigften Stube ift." Da rief ber Greis: "verlange bas nicht, mein Cobn, bas mare bein Berberben, benn barin ift ein Gee, und zu biefem tommen taglich brei Elfinnen und baben fich barin; fie fint febr fcon bon Geftalt, aber auch ebenfo grimmig von Gemuth, benn fle gerreißen Beben, ben fle erblicen. Ihre gange Rraft fledt aber in ben Rleibern, und wenn man ihnen bie wegnimmt, fo find fie machtlos. Es haben bies icon viele junge Manner an ihnen versucht, boch fie find alle baruber ju Grunbe gegangen. Schlage bir alfo biefen Bebanten aus bem Ropfe, benn es mare bein linglud." Aber ber Bring ließ fich nicht irre machen, und lag bem Greife fo lange an, bie er ihm endlich ben Schluffel gab und fprach : "wenn bu bich benn nicht abhalten laffen willft, fo befolge wenigstens genau, mas ich bir fage. Bon ben brei Schweftern baben querft bie beiben alteften, und bie jungfte bleibt im Grafe figen und fpielt auf ber Laute; bas ift aber bie iconfte von ben breien. Wenn nun die anbern fertig find, fo giebt fie fic ans und geht in bas Baffer, und bann mußt bu ihr bie Rleiber wegnehmen, und fie feft unter ben einen Arm paden und ihr mit dem andern zuwinken, bir zu folgen. Du barfft bich aber burch tein Bitten und Flehen weich machen laffen, und ihr die Rleider geben ober ihr auch nur erlauben, fie mit einem Finger zu berühren, denn sonft bift bu verloren."

Darauf nahm ber Bring ben Schluffel, öffnete bie vierzigfte Stube, fand barin ben See und versteckte sich hinter einem Busche. Da kamen zuerst die beiden altesten und badeten sich, mahrend die jungere auf dem Grase faß und die Raute spielte. Als nun jene gebadet hatten und sortgingen, entkleidete sich die Jungste, stieg in den See und trieb barin allerhand Rurzweil. Da faßte sich der Brinz ein Gerz, stürzte aus seisnem Berstecke hervor, pactte die Rleider sest unter den Arm und winkte ihr, ihm zu solgen. Aun legte sich das Mädchen auf das Bitten, und bat, sie wenigstens den Saum ihres Rleides berühren zu lassen, weil sie nun doch sein eigen sei, und er ließ sich endlich erwelchen, und erlaubte ihr, den Saum ihres Rleides zu berühren; aber kaum hatte sie ihn gepackt, so zog sie mit solcher Krast an dem Rleide, daß sie es ihm sak entrissen hätte. Doch er besann sich nicht lange, und gab ihr einen solchen Stoß, daß sie davon zurücktaumelte.

Darauf ging ber Pring zu bem Greise und bas Mabchen folgte ihm borthin; zu biesem aber sprach er: "nun will ich zu meinen Eltern zurud, kannst bu mir kein Pferb geben?" "Sehr gerne," antwortete ber Greis. "Gehe nur in ben Stall und ruse: Golbsuchs! Golbsuchs! Blügelpserb! komm und bringe mich zu meinem Bater und nieiner Mutter. Sieb aber Acht auf die Aleiber bes Nadchens und pade sie unter die andern, denn wenn sie sie erwischt, so bist du verloren. Das Golbstäbchen aber schenke ich dir zum Andenken."

Der Pring that, wie ibm ber Greis gefagt, ftieg auf bas Flügels pferb, nahm bas Mabchen binter fich und ritt ab.

Unterwege hielten fie an und festen fich unter einen Baum, um gu frühftuden, und ale fie bort fagen, tam ber Bruder bes Dabchens in ber Geftalt eines Derwisches zu ihnen; ber trug einen Schaferflab in ber hand und fprach: "mich hungert febr, habt ihr etwas zu effen?" Der Bring erwiederte: "wenn bu mir fagk, warum bu biesen Schäfers kab bei bir führft, so sollst bu zu effen haben." Da antwortete ber Derwisch: "wenn ich zu bem Stabe sage: wurr! mein Stödchen, schlag ihn auf ben Ropf, so fährt ber Stab aus meiner hand dem an ben Ropf, ben ich meine, und schlägt ihn tobt." "Laß mich ihn ein wenig ansehn," sagte ber Bring, und als er ihn in ber hand hatte, rief er: "wurr! mein Stöcken, schlag ben Derwisch auf ben Ropf." Da fuhr ihm ber Stab aus ber hand und an ben Ropf bes Derwisches und schlug ihn tobt. Der Bring aber nahm ben Schäferstab, sein Goldsstäben und das Mähchen, bas über ben Tob ihres Brubers sehr trauseig war, und zog weiter.

Bur Mittagszeit hielten sie wieber ftill, und ba kam ber zweite Bruber bes Mabchens in ber Gestalt eines Juben zu ihnen, ber balb sichtbar und bald unsichtbar war. Da fragte bas Mabchen ben Prinzen: "was ist bas, was balb erscheint und balb verschwindet?" Der aber sah nichts, benn ber Jube erschien nur, so oft der Prinz die Augen sentte, und verschwand, sobald er sie aufschlug. Endlich aber zeigte er sich auch ihm, kam heran und sagte: "mich hungert, habt ihr etwas zu effen?" Da fragte ihn der Prinz: "sage mir erst, wie est zuging, daß du bald sichtbar, bald unsichtbar warst, und bann sollst du zu effen haben." Der Jude erwiederte: "Siehst du diese Wüge, wenn ich sie aussehe, werbe ich unsichtbar, und wenn ich sie abnehme, werde ich wieder sichtbar."

"Laß fle mich einmal ansehen," sprach ber Bring, und als er fle in ber Sand hatte, rief er: "wurr! mein Stödchen! bem Juben an ben Kopf!" ba fuhr sein Schäferstab bem Juben an ben Kopf und schlug ihn tobt. Als die Elfin bas fah, sprach fle bei fich: "nun mußich sehn, wie ich mir felber helfe, benn ba meine beiben Brüber tobt find, hilft mir Riemand mehr."

Der Bring aber nahm bas Golbstäbchen, bie Rube, ben Schaferftab und bas Mabchen, und ritt bamit in bas Reich feines Baters. Als er in bas erfte Dorf tam, fah er, bag alle haufer ichwarz angestrichen waren; er ließ baber ben Schultheis kommen und fragte ihn nach ber Ursache. Da begann bieser, und erzählte ihm von dem alten Könige und seinem Sohne, und wie der auf einer Jagd umgekommen sei, und der König aus Rummer darüber alle Säuser habe schwarz anstreichen lassen. Als er sertig war, sagte ihm der Prinz: "ich din der Sohn des Königs, gehe hin zu meinem Bater und sage ihm das, und verdiene dir den Botensohn." Der Schultheis wollte es ausangs nicht glauben, weil der Königssohn schon lange verloren und versault sei. Aber endelich entschloß er sich doch, lief zum König und sagte ihm die Botschaft. Dieser schicke sogleich seine Hosperen und seine Spielseute hinaus, ließ ihn mit den größten Ehren einholen, und empsing ihn unter Kanonendonner und Boltsjubel. Darauf besahl er seinen Unterthanen, alle Säuser wieder weiß anzustreichen, und stellte große Festlichteiten an, bei welchen alle Welt die Elsin bewunderte, weil sie so sich war und so schön tanzte.

Bahrend fie nun fo tangte und alle Welt nur auf fie Acht hatte, nahm ber Bring ihre Rleiber und gab fie feiner Tante gum Aufheben und bat fie, fie forgfaltig zu verichließen, und Riemanben gu geben, als ibm allein. Die Elfin aber batte es boch gemertt, und als ber Pring fich nun Mittags nieberlegte, um ein menig ju ichlummern, ba fam fie gur Tante und bat fie, ihr bie Rleiber ju geben, bamit fie fie ein bisden angieben und barin tangen tonne. Die Tante weigerte fich anfange, aber bie Elfin bat fle fo beweglich und fchmeichelte ibr fo lange, bie fle nicht mehr wiberfteben fonnte und ihr bie Rleiber gab. Die Elfin jog fie an, tehrte jum Tangplage jurud, und tangte nun noch viel fconer als vorber. Als der Pring aufwachte, verlangte er von feiner Tante bie Rleiber bes Mabchens, und biefe geftand ibm, bag fie bas Dabchen fo lange gequalt habe, bie fie fie ihr gegeben. Da lief ber Pring babin, mo bie Elfin tangte, wie ibn aber biefe fab, fprang fie auf bas Genfter und rief: "Lebe wohl, wenn bu Buft haft, mich wieber ju febn, fo tomme in bie glaferne Stadt !" und flog bavon.

Da weinte und tobte ber Bring, aber was half es? Das Dabchen

tam nicht wieder, und so beschloß erbenn, fle aufzusuchen. Sein Bater und seine Freunde bemühten fich vergebens, ihn bavon abzubringen, er blieb bei seinem Borsate, nahm sein Golbstäbchen, seinen Schäferstab und seine Rüte, stieg auf bas Flügelpferb, ritt wieder zu dem Greise, erzählte ihm, wie es ihm ergangen sei, und verlangte Rath. Der aber sprach: "ich kann dir nicht helsen, denn ich weiß nicht, wo die gläserne Stadt ift, nimm aber diesen Brief und gehe bamit zu meinem Bater, vielleicht weiß ber Bescheid."

Als er zu bem Bater bes Greises tam und ihm sein Leid tlagte, antwortete biefer: "ich tann bir auch nicht helfen, benn ich weiß ebenso wenig wie mein Cohn, wo die gläferne Stadt liegt, nimm aber biesen Brief und gehe bamit zu meiner Mutter, vielleicht weiß bie es."

Als er zu ber Alten kam und ihr fein Leib geklagt hatte, fprach biefe: "ich weiß auch nicht, wo bie glaferne Stadt ift, aber ich will bie Bogel zusammenrufen und fie fragen."

Darauf rief fie alle Bogel zusammen und fragte fie, ob einer von ihnen wiffe, wo die glaserne Stadt sei, aber keiner wußte es. — Darüber wurde der Brinz so traurig, daß es die Alte erbarmte und sie ihren Anecht fragte: "hast du auch alle Bogel zusammengerusen, ohne einen auszulaffen?" "Ja," antwortete dieser, "ich habe sie alle gerusen, nur einen Schnapphahn habe ich ausgelassen, weil er so schlecht zu Kuß ift." Da rief die Alte: "lause fogleich hin und hole mir auch den herbei," und als ihn der Anecht gebracht hatte, fragte ihn die Alte: "weißt du, wo die gläserne Stadt ift?" Der Schnapphahn antwortete: "o ja! aber es ist weit dahin." Darauf sprach die Alte zu dem Prinzen: "da, nimm diesen Sack mit Mundvorrath für dich und den Schnapphahn, sehe dich auf ihn und reite hin."

Der Bring nahm ben Speisesad, feste fich auf ben Schnapphahn und fort ginge. Er mußte aber lange reiten, ebe er zur gläfernen Stadt tam, und bevor er fie erreichte, ging ber Mundvorrath aus. Da rief ber Schnapphahn: "ich bin hungrig, ich will zu freffen haben!"

11

und ber Bring ichnitt feinen eignen Fuß ab, und gabihn bem Schnapphabn ju freffen.

Als fie endlich ankamen, kehrten fie bei einem alten Mann ein zier war zu ben heiligen Stätten gewandert, und wurde bavon Chadschigenannt. Er war, nach der Weise der Alten, sehr gesprächig und erzählte dem Prinzen, daß der König der Stadt mit einem andern Könige Krieg habe. Als der Prinz das hörte, sprach er zu dem Chadschi: "Gehe hin und sage dem König, daß ich im Stande sei, allein seinen Feind zu bestiegen." Der Chadschi aber hielt dies für eine leere Prahlerei und begann daber auf den Prinzen zu schmähen und zu schimpfen, weil er glaubte, er wolle ihn zum besten haben. Aber der Prinz lag ihm so lange an, die er sich entschloß, zum König zu gehn und den Auftrag auszurichten.

Der Ronig ließ ben Bringen gu fich fommen, um ihn felber gu fragen, und ale biefer vor bem Ronig erichien, fagte er ibm : "ich berpflichte mich, bir beinen Feind gebunden bierbet ju bringen, und wenn ich es nicht im Stanbe bin, fo follft bu mir bas baupt abichlagen, wenn ich ibn aber bringe, fo follft bu mir beine jungfte Tochter gur Frau geben." Der Ronig mar bas zufrieben, und ber Pring fuchte fich bie beften von ben Golbaten bes Ronigs aus und jog mit ihnen wiber ben Feinb. Ale fie ibn erblidten, ging ibm ber Pring allein entgegen und fagte ju feinem Schaferftabe: "Burt! Stabchen, ben Feinden auf ben Ropf!" Da fuhr ber Stod auf bas feinbliche Beer los und erichlug alles mas ibm vortam, und barüber erfchrafen bie Feinde fo, bag alles in Bermirrung tam und bas gange Beer babon lief. Der Pring aber hatte feine Dute aufgefest und mar bem Stode unfichtbar gefolgt unb fuchte nun fo lange, bis er ben feinblichen Ronig gefunden batte. Da padte und banb er ibn, und führte ibn in bie glaferne Stadt jum Ronige. Darüber freute fich biefer fo febr, bag er gleich feine jungfte Tochter holen ließ und ihr ben Pringen als ihren Gemahl vorftellte. Der Pring hatte fich aber fo vertleibet, bag ihn bas Dabchen nicht er: tannte, und ale fie borte, bag fie biefen Dann beirathen follte, ba

erschraf fle und widersette fich, worüber ber König sehr zornig wurde. Der Bring aber sagte zum König, er möchte ihm nur erlauben seiner Tochter zwei Worte im Geheimen zu sagen, dann werde fle gewiß eins willigen. Da ließ fle ber König in ein besonderes Bimmer führen, und bort gab sich ber Brinz ber Jungfrau zu erkennen. Die aber freute sich sehr über bas unverhoffte Wiedersehen, und erklärte nun ihrem Bater, daß sie den Fremden zum Ranne haben wolle. Da wurde eine große Gochzeit angestellt, und als diese vorüber war, nahm er von dem Könige Abschied und ging mit seiner Frau in seine Geimath zurück.

## 16. Bon der Fran, die Gutes thut und Undaut erfährt.

Es war einmal ein reicher Raufmann, ber hatte zwei Sohne, und bavon war ber Aelteste ein gesetzter und fleißiger Wensch, ber Jüngste aber faul und nur auf sein Bergnügen bedacht. Als nun ber Alte starb und ihnen ein großes Bermögen hinterließ, da wollte der Jüngste nicht zu hause bleiben, weil er bort nicht seinen bosen Lüsten nachs hängen konnte; er verlangte baher von seinem Bruder, daß sie abtheislen sollten, weil er in der Fremde sein Glück versuchen wolle. Der Aeltere wollte sich anfangs nicht bazu verstehen, da aber der Jüngste auf seinem Willen bestand, so gab er endlich nach und theilte mit ihm bas Batergut.

Als ber Jüngfte seinen Antheil erhalten, nahm er ihn und ging bamit graden Weges nach Rorfu, begann bort sogleich ein mustes Lesben und verpraßte in böser Gesellschaft alles, was er besaß, bis auf ben letten Geller. Weil er nun nichts mehr hatte, verließen ihn alle seine Freunde, und ba er nicht arbeiten wollte, gerieth er in große Roth und entschloß sich endlich nach Saufe zu seinem Bruder zuruckzukehren; bem erzählte er so viel von dem Unglücke vor, das ihn bei allen seinen Unternehmungen verfolgt habe, bis er ihm glaubte und

( )

bon bem Geinigen zwanzig taufenb Biafter gab, um noch einmal fein Glud zu verfuchen.

Sowie ber Taugenichts bas Gelb erhalten hatte, ging er geraben Beges nach Athen und trieb es bort noch ärger als vorher. Es baus erte auch nicht lange, so hatte er keinen heller mehr und gerieth in so große Noth, daß er wieder zu feinem Bruder zu gehen beschloß. Dem erzählte er abermals von seinem großen Unglücke und brachte es endelich so weit, daß er von ihm noch einmal zwanzig tausend Piaster erhielt, um damit sein Glück zu versuchen.

Mit diesem Gelbe ging er geraben Weges in die Balachei; es bauerte aber nicht lange, fo hatte er es burchgebracht und kehrte arm und zerlumpt nach hause zurud.

Da fprach ber Aeltere: "ich febe, Bruber, bu haft kein Glüd; und wenn ich bir immer und immer wieder Gelb gebe, und bu es vers lierft, so haben wir am Enbe beide nichts. Bleibe bu also babeim und halte haus mit meiner Frau, und ich will in die Fremde gehen und sehen, ob mir das Glück holder ift als bir, und an dem, was ich geswinne, sollst bu beinen Antheil haben.

Der ältere Bruber ging also auf Reisen und ber jungere blieb zu hause bei seiner Schmägerin. Das war aber nicht nur eine sehr schöne, sondern auch eine sehr tugendhafte, kluge und seelengute Frau und in allen weiblichen Arbeiten wohl erfahren; und wegen dieser ihrer Borzüge hatte sie sein Bruder ohne Mitgist geheirathet, denn sie war aus einem armen hause. Als nun der Jüngere sah, wie schön seine Schwäsgerin war, verliebte er sich sofort in sie, und kaum hatte sein Bruder bas haus verlassen, so begann er ihr schön zu thun, und es dauerte keine drei Tage, so machte er ihr Anträge. Die Frau verwies ihm Ansfangs sein Betragen mit Sanstmuth und machte ihm Borstellungen über seine Undankbarkeit und das Unrecht, das er seinem Bruder ansthun wolle. Als er aber nicht abließ, drohte sie ihm, ihrem Manne von seinem Betragen Kunde zu geben. Ueber ihren Biberstand wurde er endlich so zornig, das er sie zu verderben beschloß.

Er ging alfo zu bem Richter und fagte: "mein Bruber ift auf Reifen gegangen und feitbem führt meine Schwägerin ein fo liebers liches Leben, bağ ich es nicht langer bulben barf." Der Richter aber, welcher sowohl ihn als feine Schwägerin kannte, wollte feiner Rlage kein Gehör schenken, sonbern schalt ihn und jagte ihn fort.

Er ließ fich jeboch baburch nicht einfchuchtern, fonbern machte eines Abende einen feiner Befellen betrunfen, ichleppte ihn beimlich in bas Saus feines Brubers und verftedte ihn bort in ber Frauenmob-Darauf lief er ju bem Richter, pochte ihn aus dem Schlafe und verlangte zwei von feinen Leuten, um ben Liebhaber feiner Schmagerin abzufangen, mit bem fie bie Nacht gubringe. Ale ble Leute an ber Thure ber Frauenwohnung pochten, ba wollte ihnen die Frau anfangs nicht aufmachen, und verlangte ben Grund zu miffen, marum fie in ihre Bohnung wollten. Den Dagben aber murbe bange, und fie öffneten bie Thure ohne ihr Borwiffen. Die Leute bes Richters burchfuchten nun bas Saus und fanben ben Betruntenen barin. Da foleppten fie bie Frau vor bas Bericht, und blefes fprach bas Urtheil über fie, bag fie binausgeführt und bingerichtet werben folle. wurde alfo an zwei Berichtebiener übergeben und von biefen in ben Bald geführt. Beil fie aber fo fcon mar, fonnten es blefe nicht über bas Berg bringen fie gu tobten ; fie gruben alfo ein Loch in bie Erbe und ftedten fie binein, fo bag nur ber Ropf berausfab, fullten bas Loch barauf wieber mit Erbe und überließen fie ihrem Schidfale.

So blieb benn bie arme Frau ben ganzen Tag über, bis gegen Abend ein Räuberhauptmann, ber von Geschlecht ein Reger war, mit seiner Banbe an ber Stelle vorüberzog, wo fie eingegraben war, und als fie bessen Roß wiehern hörte, ba rief sie, so laut sie konnte: "Wer bu auch sein magst, Türke ober Christ, komme und befreie mich." Als bas ber Räuberhauptmann hörte, sprengte er an die Stelle, grub die Frau aus, nahm sie hinter sich aufs Pferd und brachte sie in sein Lager. Dort baute er ihr eine Gutte und hielt sie sehr in Chren, und alle

feine Leute liebten und ichapten fie wegen ihrer Schonheit und Sitts famteit.

Der Rauber aber, welcher ber Nachste nach bem hauptmann mar, verliebte sich so sehr in fie, bağ er fie ohne Unterlaß mit seinen Ansträgen verfolgte, und weil er bamit nicht abließ, brobte fie ihm endlich, es bem hauptmann anzuzeigen. Da begann fich bieser zu fürchten, und um sie baran zu verhindern, ging er des Nachts heimlich zum Bette, in dem ber Anabe bes hauptmanns schltef, und schnitt ihm ben hals ab, füllte ein Gefäß mit bessen Blut, sprengte dieses von dem Bette bis zur hütte ber jungen Frau und legte bas blutige Reffer unter ihr Ropfliffen.

Als am andern Morgen bie Frau bes hauptmannes aufftand, und ihr Sohnchen ermorbet fand, erhob sie ein großes Webegeschrei und rief: "wer hat mir das gethan?" Da tam ber Morber hinzu und sagte: "last und ber Blutspur nachgeben und seben, wohin fle führt." Die führte aber geraden Wegs zur hütte ber jungen Frau, und als sie biese durchsuchten, fanden sie auch das blutige Messer unter ihrem Kopfstissen. Da rief ber hauptmann: "warum hast du mir das gethan? warum vergiltst du Gutes mit Bosem?" Aber die junge Frau sing an zu jammern und zu klagen und betheuerte ihre Unschuld in so rührender Weise, daß der hauptmann davon überzeugt wurde und sprach: "ich will es glauben, daß du unschuldig an dem Tode meines Kindes bist, du mußt aber nun fort von hier, denn so ost ich dich sehen würde, müßte ich an mein armes Kind benken." Er gab ihr also einen Sact voll Geld und einen Führer, der ihr den Weg nach der nächsten Stadt zeigte.

Als die junge Frau bort ankam, fing es an ju bunkeln; fie faßte fich alfo ein Berg und klopfte an einer kleinen Butte, in ber eine alte Frau wohnte, und fragte, ob fie fie nicht über Racht behalten wollte. Die fagte: "ja!" und fo schlief fie benn biefe Racht bei ber Alten.

Am anbern Morgen zog fich bie Alte an, um ine Bab zu geben, und ba bat bie junge Frau, fie mitzunehmen. Ale fie nun nach bem

Babe gingen, begegneten fie unterwege einem Bug, ber gu ber Stabt binausging, um einen Denichen gu bangen, weil er fünfbunbert Biafter fculbig war, bie er nicht bezahlen tonnte, und es bort ber Brauch mar alle bie aufzubangen, welche ihre Schulben nicht bezahlen konnten. Da fragte bie junge Frau, mas fle vorbatten, und als fle bas erfahren batte, ba fagte fie: "Dein, bas foll nicht gefcheben. Rommt mit mir nach haufe, ich will euch bas Belb geben." Die Leute gingen alfo mit, und ale fie bas Gelb erhalten batten, liegen fie ihren Gefangenen les und gingen ihrer Wege. Da fprach biefer ju ber jungen Frau: "tob bin bir mein Leben fculbig, und will baber bein Sflave fein und bir überall bin folgen, wo bu bingebft." Gie aber antwortete, er folle feiner Bege geben, benn fie brauche teine Diener. Doch ber Menfch war bereits burch ibre große Schonbeit fo gefeffelt, bag er nicht von ihr wich und fie überall bin begleitete, und ale fie am Abend in eine Berberge ging, um bort über Macht gu bleiben, fam er gu ibr und ftellte ihr feinen Liebesantrag. Aber fie fchalt ihn aus und warf ibm feinen Unbant vor, und er wurde barüber fo gornig, bag er am anbern Morgen zu einem Schiffstapitain ging, ber in berfelben Berberge übernachtet hatte, und ihn fragte, ob er nicht feine fcone Sclas vin taufen wolle. Ale biefer fie gefeben batte, faßte er große Liebe gu ibr und taufte fie, brachte fle mit Bewalt auf fein Schiff und fubr fogleich mit ihr ab. Am Abend wollte er fie in fein Bett nehmen. Die junge Frau weigerte fich fo lange, bag ber Schiffer gornig murbe unb Bemalt gegen fie gebrauchen wollte ; fie aber wiberftand aus allen ihren Rraften, und mabrend fie mit einander rangen, entftand ein furchtbarer Sturm und gerichellte bas Schiff, in bem fie waren. Das Schiffe. voll rettete fich fdwimmenb, bie junge Fran aber padte mit Gottes Bulfe ein Stud Golg und wurde mit biefem von den Bellen an eine Infel gefpult, über welche eine Ronigin berrichte.

Als bie junge Frau auf bem Trodenen war, ging fie bis zu einem Brunnen und fette fich bort um fich auszuruhen. Da tam bie Amme ber Ronigin zum Brunnen und fragte fie, wer fie fei. Sie antwortete:

(11)

"ich bin ein armes Weib und darum bitte für mich bei beiner Konigin, daß fle mich jur Magd annimmt, Lohn verlange ich nicht." Da ging die Amme zur Königin und erzählte ihr das, und die Königin schickte sogleich nach ihr und ließ sie holen, und als sie sah, wie sittsam und verständig sie war, setzte sie sie ihrem ganzen Reiche vor, und war mit ihr so zufrieden, daß sie vor ihrem Tode den Rath der Bwolse zu sich berief und erklärte, daß sie dieselbe zu ihrer Nachfolgerin ernenne, das mit sie nach ihrem Tode das Reich als Königin beherrsche.

Als fie nun gestorben war, wurde nach ihrem Befehle bie junge Frau auf den Thron gesetzt und herrschte von nun an als Königin. Alle Welt war unter ihrer Gerrschaft glücklich und zufrieden, aber über Lippen kam niemals ein Lächeln, sondern sie war immer ernst und traurig.

Da kam ein altes Mütterchen zu ihr und sprach: "Sage mir, warum bu so traurig bift; bu warft ein armes verlassenes Rind und bift nun Königin und lachst doch niemals; vertraue mir deinen Rumsmer an, vielleicht kann ich bir helfen, denn ich verstehe mich auf Zausberei und bin im Stande bein Gerz zu heilen." Die Königin faßte Bertrauen zu der Alten; sie setzte sich also zu ihr und erzählte ihr ihre Schicksale von Anfang an der Reibe nach, und als sie damit sertig war, sagte die Alte: "in drei Tagen werde ich dir Antwort sagen." Darauf machte sie ihre Zaubereien, und als die glücklich aussielen, lief sie zur Königin und sprach: "ich weiß nun, was du thun sollst; du mußt in deinem Gose ein großes Krankenhaus erbauen und bann in der ganzen Welt bekannt machen lassen, daß alle Blinden, Lahmen und Ausssätzigen hierher kommen sollten und von dir geheilt werden würden."

Die Königin baute bas Krankenhaus, wie ihr die Alte geheißen, und als es fertig mar, schickte fie Gerolde in die ganze Welt, um alle Blinden, Lahmen und Aussahigen zu fich einzuladen. Da ftrömten die Kranken von allen Enden herbei, und die Königin heilte fie mit den Arzeneien, die ihr ihre Wohlthäterin hinterlaffen hatte.

Davon borte auch ihr Mann, und beschloß mit feinem blinben v. Sabn, Griech, n alban, Marchen, I.

Babe gingen, begegneten fie unterwege einem Bug, ber gu ber Stabt hinausging, um einen Menichen gu hangen, weil er funfhunbert Biafter fonlbig war, bie er nicht bezahlen tounte, und es bort ber Brauch mar alle bie aufzubangen, welche ibre Schulben nicht bezahlen fonnten. Da fragte bie junge Frau, mas fle verbatten, und als fle bas erfahren batte, ba fagte fle: "Dein, bas foll nicht gefcheben. Rommt mit mir nach Baufe, ich will euch bas Belb geben." Die Leute gingen alfo mit, und ale fie bas Gelb erhalten hatten, ließen fie ihren Gefangenen los und gingen ihrer Wege. Da fprach biefer ju ber jungen Frau: "ich bin bir mein Leben fculbig, und will baber bein Cflave fein und bir überall bin folgen, mo bu bingebit." Sie aber antwortete, er folle feiner Wege geben, benn fie brauche teine Diener. Doch ber Menfch war bereits burch ibre große Coonbeit fo gefeffelt, bag er nicht von ihr wich und fie überall bin begleitete, und ale fie am Abend in eine Berberge ging, um bort über Racht gu bleiben, fam er gu ibr und ftellte ihr feinen Liebesantrag. Aber fie ichalt ihn aus und marf ibm feinen Undant bor, und er wurde barüber fo gornig, bag er am anbern Morgen gu einem Schiffstabitain ging, ber in berfelben Berberge übernachtet batte, und ihn fragte, ob er nicht feine fcone Sclas vin taufen wolle. Ale biefer fle gefeben batte, faßte er große Liebe gu ihr und taufte fie, brachte fle mit Bewalt auf fein Schiff und fuhr fogleich mit ihr ab. Am Abend wollte er fle in fein Bett nehmen. Die junge Frau weigerte fich fo lange, bag ber Schiffer gornig murbe und Bewalt gegen fie gebrauchen wollte ; fie aber wiberftanb aus allen ihren Rraften, und mabrent fle mit einander rangen, entftand ein furchtbarer Sturm und gerichellte bas Schiff, in bem fie waren. Das Schiffevolt rettete fich fcmimmenb, bie junge Frau aber padte mit Gottes Bulfe ein Stud Golg und wurde mit biefem von ben Bellen an eine Infel gefpult, über welche eine Ronigin berrichte.

Als die junge Frau auf bem Trodenen war, ging fie bis zu einem Brunnen und fette fich bort um fich auszuruhen. Da kam die Amme ber Königin zum Brunnen und fragte fie, wer fie fei. Gie antwortete:

"ich bin ein armes Weib und barum bitte für mich bei beiner Ronigin, bag fle mich jur Dagb annimmt, Lobn verlange ich nicht." Da ging bie Amme jur Ronigin und erzählte ihr bas, und bie Ronigin fciette fogleich nach ihr und ließ fie bolen, und ale fie fab, wie fittfam und verftanbig fie mar, feste fie fie ihrem gangen Reiche vor, und war mit ibr fo gufrieben, bag fie por ihrem Tobe ben Rath ber Brolfe gu fich berief und erklatte, bag fie biefelbe ju ihrer Rachfolgerin ernenne, bamit fle nach ihrem Lobe bas Reich als Ronigin beberriche.

Als fie nun geftorben mar, murbe nach ihrem Befehle bie junge Frau auf ben Thron gefest und berrichte von nun an ale Ronigin. Alle Welt mar unter ihrer herrschaft gludlich und gufrieben, aber über Lippen tam niemals ein Lächeln, sonbern fie war immer ernft und trauria.

Da fam ein altes Mutterchen zu ihr und iprach: "Sage mir, warum bu fo traurig bift; bu marft ein armes verlaffenes Rind und bift nun Ronigin und lachft boch niemals; vertraue mir beinen Rum: mer an, vielleicht fann ich bir belfen, benn ich verftebe mich auf Bauberei und bin im Stande bein Berg zu beilen." Die Ronigin faßte Bertrauen gu ber Alten ; fie feste fich alfo gu ihr und ergablte ihr ihre Schidfale von Anfang an ber Reibe nach, und ale fie bamit fertig mar, fagte bie Alte: "in brei Lagen werbe ich bir Untwort fagen." Darauf machte fie ibre Baubereien, und ale bie gludlich ausfielen, lief fie gur Ronigin und fprach: "ich weiß nun, was bu thun follft; bu mußt in beinem Gofe ein großes Rrantenbaus erbauen und bann in ber gangen Belt befannt machen laffen, bag alle Blinben, Labmen und Ausfägigen hierher tommen follten und von bir geheilt merben murben."

Die Ronigin baute bas Rrantenbaus, wie ihr bie Alte gebeißen, und ale es fertig mar, fchicte fie Berolbe in die gange Belt, um alle Blinben, Lahmen und Ausfähigen ju fich einzulaben. Da ftromten bie Rranten von allen Enben berbei, und bie Ronigin beilte fie mit ben Argeneien, bie ihr ihre Bobltbaterin binterlaffen batte.

Davon borte auch ihr Dann, und befchlog mit feinem blinden v. Sabn. Grech, u alban, Marchen, I.

Bruber borthin zu geben und ihn beilen zu laffen. Ale er namlich von jener Reife nach Baufe tam und biefen nach feiner Frau fragte, ergablte berfelbe: wie er fie bei Racht ertappt habe, als fie mit einem fremben Manne im Bette lag, und wie fie jur Strafe bafur nach bem Befege ben Tob erlitten. Der Mann beruhigte fich bei biefer Ergablung feines Brubers; ber aber fing von ba an ju flagen, bag feine Augen ichwach wurden, und es bauerte nicht lange, fo war er gang Ale nun ber Meltere von ber Ginlabung ber Ronigin borte, ba machte er fich mit feinem Bruber auf, um ibn borthin gu bringen. Unterwege traf er mit bem ichwargen Rauberbauptmann gufammen. ber mit feinem Leibgenoffen auch babin reifte, weil er feit feiner Unthat an ber jungen Frau an beiben Fugen labm geworben mar. Beiterbin ftiegen fie auf ben, welchen fie vom Balgen befreit batte, und ber fich burch bie Ronigin von ber Rrage beilen laffen wollte, Die ibn von ber Beit an befallen batte, wo er fie als Gllavin verlaufte. Enblich tra: fen fie auch noch mit bem Schiffstapitain gufammen, ber fie gefauft batte, und ber nun gleichfalle auf bie Infel wollte, um fich von einem bofen Fieber beilen ju laffen, und fo fugte es fich, bag alle biefe gufammen bort antamen, um Beilung gu fuchen.

Als fie aus bem Schiffe fliegen, ftand bie Ronigin am Fenfter ihres Schloffes, um nich die Ankommenden zu betrachten, und erkannte nicht nur ihren Mann, sondern auch alle übrigen. Da befahl fie ihrer Diesnerschaft, fie alle in das beste Gemach zu führen und fie mit ben besten Speifen zu verschen; und als die Reihe an fie kam vor der Ronigin zu erscheinen, um von ihr das heilmittel zu erhalten, da ließ fie diese alle zusammen vor fich erscheinen.

Wifen, bağ euch bie Mittel, die ich euch geben werbe, nur bann zu heis len im Stande find, wenn ihr vorher alle Gunden befennt, die ihr in eurem Leben begangen habt." Darauf wandte fie fich an den Bruber ihres Mannes und forberte ihn auf, feine Beichte zu beginnen; ber erzählte, was er in seinem Leben Bofes begangen, verschwieg aber die

Unthat an seiner Schwägerin, weil er sich vor seinem Bruber scheute, ber zugegen war. Als er ausgebeichtet hatte, sprach die Konigin: "bu haft noch nicht alles befannt, was du begangen haft," und sprach ihm so lange zu, die er fich ein Berg faßte und sagte: "weine größte Sünde ift, daß ich die Fran meines Brubers verläumdet und baburch ihren Tob verschuldet habe." Da sprach die Königin: "so, nun haft du alles gesagt, da, nimm dies Mittel, das wird dich heilen;" und er bestrich damit seine Augen und sing an wieder zu sehen. Darauf aber begann sein Bruder auf ihn zu schmähen, doch die Königin gab ihm so lange gute Worte, die er seinem Bruder verzieh.

Nun kam bie Reihe an ben jungen Räuber, und ber wollte aus Furcht vor seinem hauptmann ben Mord bes Kindes nicht gestehen. Aber die Königin ließ nicht eher nach, als bis er bekannt hatte: seine größte Sunde sei, daß er ben Anaben seines hauptmannes erstochen und die Schuld auf eine junge Frau geworfen habe, weil sie ihn nicht erhören wollte. Darauf erhielt auch dieser sein Wittel, und kaum hatte er seine Füße damit bestrichen, fo konnte er wieder geben.

Chenfo ging es mit bem, benfte vom Galgen befreit, und mit bem Schiffstapitain, ber fie von ihm getauft hatte, benn auch biese wurden nicht eher beil, als bis fie bas Unrocht gebeichtet hatten, bas fie ber jungen Fran angethan.

Darauf wandte fie fich zu ihrem Manne und sprach: "Auch bu haft schwer an beiner Frau gesehlt, weil bu von Sause gingst und sie in den Sauden beines Bruders ließest, von dem du doch wissen mußebest, waser für ein Mensch war." Als dieser nun ganz zerknirscht vor ihr stand, fragte sie ihn: "würdest du beine Frau erkennen, wenn du sie wiederfähest?" Er aber sagte: "wie sollte ich meine Frau nicht wiedererkennen? Aberdu hast zu gehört, daß sie vor zehn Jahren im Meere ertrunken ist." Da schlug die Königin ihren Schleierzurückund sprach: "sieh mich an, denn ich din beine Frau, und alles, was du gehört hast, habe ich wirklich erdusbet." Da wurde der Mann shunächtig vor Freude, und alle anderen begannen zu zittern und glaubten nicht ans

bers, als baß ihnen nun bie Ronigin jur Strafe bas Leben nehmen murbe. Diese aber brachte ihren Mann wieber zu sich und sagte: "zum Ronig fann ich bich nicht machen, weil fie hier zu Lande nur Roniginnen haben, aber bu follst ber Erste sein nach mir." Bu ben andern aber sprach fie: "ihr habt mir Boses gethan, boch ich will Boses mit Gutem vergelten, ihr follt bei mir bleiben und Aemter und Burben erhalten, wie ihr fie wunschet."

# 17. Der Mann mit der Erbfe.

Es war einmal ein junger Mann, ber bieg Benteflimas, und ber ging in bie Belt, um fein Glud gu fuchen. Ale er eine Beile gegangen mar, fand er auf bem Bege eine Erbfe liegen und bob fie auf. Indem er fie aufhob, fiel ibm ein, bag er ausgezogen fei, um fein Blud ju fuchen, und ba er nun bie Erbfe gefunden, fo muffe biefe fein Blud fein. Als er barüber nachbachte, wie bas fein tonnte, fagte er bei fich : "wenn ich bie Erbfe ftede, fo werbe ich übere Jahr hunbert Erbfen haben, und wenn ich biefe bas anbere 3abr fae, werbe ich bas Behnfache arnten, und im vierten Jahre werbe ich viele taufend Erbfen haben; ich bin also gut baran und will bie Erbse mobl aufheben. Er band fle alfo in fein Tafchentuch, batte aber feine Gebanten immer nur auf die Erbfe gerichtet, und fo oft er irgend ein Befchaft vornahm, ließ er es in ber Balfte, bolte fein Tafchentuch bervor und fab nach, ob er feine Erbie noch habe. Darauf nahm er eine geber und rechnete aus, wie viel Erbfen er in bem einen und wie viel er in bem anbern Jahre arnten werbe, und fo fort, und wenn er mit bem Rechnen fertig war, fprach er: "ich bin gut baran "

Rachdem er es fo eine Beile getrieben hatte, machte er fich auf und ging an die Rufte und verlangte zweibundert Schiffe zu miethen, und als ihn die Leute fragten, was er benn mit fo viel Schiffen vorhabe, fagte er, daß er darauf feine Babe verschiffen wolle. Da ftaunten

11

bie Leute und glaubten anfangs, er wolle fie zum Beften haben. Als er aber fort und fort nach Schiffen fragte, verlangten fie von ihm genau zu wiffen, wie viel Schiffe er nothig habe. Da holte der Mann seine Erbse hervor, machte nochmals seine Rechnung und schloß das nach seine Berträge mit den Schiffern.

Drauf liefen bie Schiffer jum Ronig und ergablten ibm, bag ein Dann in ben Gafen getommen mare, ber fo reich fei, bag er zweihun= bert Schiffe verlange, um barauf feine Babe zu verschiffen. Ale bas ber Ronig borte, munberte er fich febr und ließ ben Menfchen ju fich tommen, um felbft mit ibm gu ibrechen. Der Bentetlimas war aber von Beftalt recht ansehnlich, und batte fich fo icone Rleiber machen laffen, bag ibm von feinem Gelbe nur zweihundert Biafter übrig blies ben ; aber er machte fich teine Gorgen, benn er batte ja bie Erbfe, mit ber er fein Glud machen wollte. Er erichien alfo guten Duthes vor bem Ronig, und ber fragte ibn, wo er fein Bermogen babe. Der Bentetlimas aber antwortete: "ich habe es an einem ficheren Orte und brauche zweihunbert Schiffe um es bierber zu schaffen." Da bachte ber Ronig! "bas mare ein Dann fur meine Tochter!" und fragte ibn alfo, ob er nicht feine Tochter beirathen wollte. Ale ber Benteflimas bas borte, murbe er gang nachdentlich und fagte bei fich : "ich bin meiner Sache freilich noch nicht ficher, boch wenn ich nein fage, fo giebt mir ber Ronig Die Schiffe nicht." Ale ihn aber ber Ronig um eine Antwort brangte, fprach er endlich : "ich will erft bingeben und mein Bermogen bolen, und bann foll bie Sochzeit fein." Dag nun ber Benteflimas bei einem folden Borichlag fo bedentlich that, bas machte ben Ronig nur noch bisiger, und er fprachalfo: "wenn bu erft bie Reife machen willft, fo verlobe bich wenigftens mit ihr und nimm fie, wenn bu gurudtommft." Das mar ber Benteklimas gufrieben. Ueber bem Reben mar es Abend geworben und ber Ronig wollte ibn nicht von fich laffen, fonbern befahl, bağ er in feinem Schloffe fchlafen folle. Um nun gu feben, ob er auch wirklich gut gewohnt fei, befahl ber Ronig beimlich, bag man ibm gerriffene Bettiucher und eine gerlumpte Dede aufbreiten, und bag ein Diener ihn die Macht über beobachten folle, ob er schlafe obernicht; benn wenn er schlaft, bachte ber König, so ift er ein armer Schluder, wenn er aber nicht schlaft, so ift er gut erzogen und in neuem Bettzeng zu schlafen gewohnt, und kann also in ben Lumpennicht schlafen.

Am anbern Morgen ergablte ber Diener bem Ronig, bag ber Bentellimas bie gange Racht über febr unruhig gewesen fei und fein Auge jugethan babe. Das tam aber baber : weil ber Penteflimas fürchtete, in biefen Lumpen feine Erbfe zu verlieren und fie nicht mehr zu finden, fo tonnte er nicht ichlafen und griff immer wieber babin, wo er fie verborgen hatte, um fich ju uberzeugen, bag fie noch ba fei. Darauf befahl ber Ronig, ibm in ber nachften Racht ein fo weiches und icones Lager ale möglich zu bereiten. In biefem aber fchlief ber Bentetlimas gang portrefflich, weil er ba feine gurcht batte, bag er feine Erbfe barin verlieren tonne. Als bas ber Ronig borte, war er überzeugt, bag bies ber rechte Mann fur feine Tochter fei, und brang nun barauf, bag bie Berlobung gehalten werben folle. Am Berlobungsabend legte man bie Pringeffin gu ibm ; er batte jeboch wenig Aufmertfamteit fur fie, benn fein Ginn war auf bie Erbfe gerichtet, und auf bie Ernten, bie er bon ihr erwartete, und fanm war er eingeschlafen, fo traumte ibm, bağ er fie verloren habe; ba machte er im Sprunge auf und griff fo baftig nach feiner Erbfe, bag biefe ju Boben fiel; nun fing er an gu fchreien und gu fchluchzen: "o Unbeil! o Unbeil! wo ift mein Glud! wo ift mein Glud!" bis er fle wieber gefunden batte, und bie Pringeffin wunderte fich nicht wenig über bas fonderbare Treiben ihres Berlobten.

So trieb er es eine Beile und vertiefte fich mehr und mehr in seine Rechnungen, bis er endlich auf das Drängen bes Rönigs zur See zu geben beschloß und sich mit zweihundert Schiffen auf den Weg machte. Als er aber während ber Fahrt wieder einmal über seinen Rechnungen saß, ba fiel es ihm ploglich wie Schuppen von den Augen, wie unfinnig fein Treiben sei, benn noch habe er ja nicht einmal für ein Feld gesforgt, um die eine Erbse zu säen, und nun gehe er mit zweihundert

11

Schiffen, um die Ernte zu holen, die fie erft nach vielen Jahren liefern tonne. "Ich bin ein Wahnstnniger," fagte er bei sich, "aber was soll ich nun anfangen, wo ich ben König und so viele Leute betrogen habe? Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in das Meer zu stürzen." Er sann nun auf einen Borwand, wie er von den Schiffen lostommen tonne, und sprach zu den Schiffern, als sie der nächsten besten Küste nabe tamen: "hier sollt ihr mich an das Land seben und so lange warten, die ich euch rufe, denn um meine Schäse aufzusuchen, muß ich allein sein." Als er aber auf das Land sam, da ging er in einen Bald und versteckte sich darin, und wollte nicht eher wieder hervorstommen, als die die Schiffer des Wartens müde abgefahren wären.

Die Schiffer warteten lange Beit auf ihn vergeblich, und ale er gar nicht tommen wollte, beichloffen fie, ibn aufzusuchen. Gie burche fuchten alfo ben gangen Balb und entbedten barin eine gang mit Golbftuden angefüllte Goble, welche ein Mohr mit bem Schwerte in ber Band bewachte. Richt weit bavon aber entbedten fie ben Bentetlimas in einem Didicht verftedt. Gie riefen ibm alfo gu: "tomm ber! fomm ber! wir haben beinen Schat gefunden." Ale bas ber Bentellimas borte, wollte er anfange feinen Obren nicht trauen, boch faßte er fich ein Berg und tam bervor und befahl ben Schiffern, ben Dobren tobt ju fchlagen, und ale fle bas gethan batten, füllten fle bie zweibunbert Schiffe mit ben Schapen, bie fie in ber Boble fanben, und tehrten bamit nach haufe gurud. Der Ronig aber empfing ben Bentetlimas in größter Pracht mit Fadeln und Laternen, und biefer bielt barauf feine Sochzeit mit ber Ronigstochter und warb ein großer Mann. Bie bem unfer herrgott beigeftanben bat! Denn wenn ber Chas nicht gefunden morben mare, fo batten ibn bie Schiffer unfehlbar tobt gefolagen. Siebft bu, wie ibn trob feiner Rartbeit mit ber Erbfe ber liebe Gott nicht zu Grunbe geben ließ?

#### 18. Der Bartlofe und ber Dratos.

Dieser kam großes Gelüste nach frischem Rafe an, und ber Bartlose machte sich also auf, um welchen zu finden. Da begegnete er einem Schäfer und fragte ibn: "baft du frischen Rase?" "Ach, mein lieber Bartloser, wo soll ich ben berbefommen?" sprach jener, "benn sowie ich meine Schaafe gemolten habe, und baraus Siebtäse machen will, tommt ein Drafos und frißt mir die Milch auf." Darauf versetzte ber Bartlose: "wenn du die Wahrheit sprichst, so bin ich derjenige, ber dich an dem Drafos rächen kann; sowie du deine Schaase gemolten haft, und baran bist Siebtäse zu machen, dann ruse mich, und ich will schon machen, daß ber Drafos nicht mehr wiedersommt." "Ach, wenn du das kannst," rief der Schäser, "so will ich dir jede Woche Milch und Rase umsonst bringen, und dir immerdar dankbar sein."

Als ber Schafer am anbern Tage wieber Rafe machen wollte, ba rief er ben Bartlofen ju fich. Diefer aber ichlog bie Thure ber Gutte ju, jog eiferne Schube mit großen Rageln an, ftreute eine Lage glubenber Afche auf ben Boben, und nahm einen frifchen Rafe in bie Banb. Als nun ber Dratos fam, um nach feiner Gewohnheit ben Rafe gu freffen, und aus bem Loche bervorfab, burch melches er in Die Butte gu friechen pflegte, rief ibn ber Bartlofe an : "be, mas bift bu fur ein Rerl?" und jener antwortete: "ich bin ber Drafos." Da lachte ber Bartlofe und fprach: "ei mas, Drafos, in meinen Augen bift bu nur eine Mude." Der Dratos tehrte fich nicht an biefe Borte, fonbern fam etwas weiter bervor und fab fich nach bem frifchen Rafe um. Da aber rief ber Bartlofe mit fürchterlicher Stimme: "bore, Dratos, wenn bu nicht machft, bağ bu fortfommft, fo werbe ich bich freffen, fo mabrale aus bem Stein, ben ich in meiner Banb gerbrude, Waffer flieft und ich aus bem Boben, auf bem ich ftebe, Feuer ftampfe; benn in meinen Aus gen bift bu nur eine Dude." Ale nun ber Dratos fah, bag jener ben Stein mit ben Sanben gerbrudte und Baffer barauefloß, und bag aus

bem Boben, auf ben er ftampfte, Feuer tam, ba begann er fich zu fürchten, und fagte zu bem Bartlofen: "wir wollen Frieben mit eins ander halten und Brüberschaft machen." Der Bartlofe fagte: "meinets wegen, wenn bu ben Schäfer in Rube läffest;" und als bas ber Dratos bersprochen hatte, machten sie Brüberschaft mit einander und zogen in die Welt.

Mle fie an einen Balb tamen, fagte ber Drafoe: "wir wollen nun auf bie Jagb geben, nimm bu biefe Richtung, und ich will jene nebmen, und dann wollen wir feben, wer bas meifte Bilb nach Baufe Ale ber Bartiofe nicht weit gegangen mar, fab er einen Bilbeber auf nich anrennen und um nich vor ibm zu retten, batte er taum Beit auf ben nachften Baum ju fteigen. Da berfuchte ber Cber ben Baum mit feinen Sauern gu fallen, bamit jener herunterfiele unb er ibn freffen fonne. Er fubr aber fo gewaltig mit feinem Ruffel wi= ber ben Baum, bag er bavon ftarb und feine Bauer in bem Banme fteden blieben. Da flieg ber Bartlofe bom Baume und lief nach bem Drafos und rief: "Drafos! Drafos! nun wie fteht es mit ber Jagb?" "Dumme Frage," fagte biefer barauf, "wir haben ja faum angefangen." - "Run, fo tomme ber und fieb bir bas Fertel an, bas ich gefangen und mit ben hauern in ben Baum geftedt babe, bamit es nicht bavon lauft. Dimmes und trag es nach Saufe, und weibe es einfimeilen aus, bis ich nachkomme." Er that bies aber, weil er felbft nicht im Stanbe mar, bas Schwein gu fchleppen. Da nahm es ber Drafos auf bie Schultern und trug es nach Saufe.

Unterwege tamen bem Drafos Zweifel an, ob ber Bartlofe wirklich fo fart fei, ale er fich ruhmte. Rachbem er alfo bas Schwein abgefest, lief er zurud und forberte ihn auf, mit ihm zu ringen, um zu feben, wer von ihnen ben andern unterbrachte. Der Bartlofe verfeste, baß er bas zufrieben ware, aber baß bem Rampfe viele Leute zusehen mußten. Sie rangen barauf, aber bei bem erften Stoß, ben ber Drafos bem Bartlofen gab, fiel ber zu Boben, und jener rief: "ei, Bartlofer, wo ift benn bie Stärte, bie bu von beinem Bater haft?" Der aber sagte: "ei, Drafos, mach boch tein solches Ge-

schrei barüber, baß ich ausgeglitten bin." Doch zum zweiten Waleging es grade so. Beim britten Mal fniete sich ber Drakos auf die Bruft bes Bartlosen und von feiner Schwere traten dem die Augen aus den Söhlen. Da rief der Drakos: "ei Bartloser, wo ist denn die große Stärfe, die du von beinem Bater haft? warum rollst du benn deine Augen so?" Darauf sagte der Bartlose: "ich rolle meine Augen, weil ich darüber nachdenke, wohin ich dich nun in die Lüste werfen soll, nach Sonnenausgang, oder nach Sonnenuntergang, denn in meinen Augen bist du doch nur eine Mücke." Da erschraf der Drakos, stand auf und erklärte sich für bestegt und bat den Bartlosen nur, daß er ihn nicht in die Lüste schleubern möge.

Darauf ging ber Dratos zu seiner Mutter und iprach: "Mutter, ich habe einen begegnet, ber ftarter ift, als ich, und habe Brüberschaft mit ihm gemacht; so und so ift es mir mit ihm gegangen." Als er ihralles erzählt hatte, sagte fie: "bu haft Recht, ber ift ftarter als bu, ben muffen wir aus bem Wege schaffen, bamit uns von ihm tein Leib wiederfahrt."

Des andern Tags tam der Bartlose wieder mit dem Drakod zussammen, und da sagte der zu ihm: "heute Abend mußt bu mit mir nach Sause kommen, da soll und meine Mutter den Eber braten, den du erlegt haft, und wir wollen und einmal recht gutlichthun." Der Bartslose ging also am Abend mit dem Drakos nach Sause und aß und trank mit ihm und seiner Mutter. Als man ihm aber im Sause ein Bett machen wollte, sagte er: "ich kann es in einem Sause nicht aushalten, denn ich bin gewohnt, im Freien zu schlasen." Er ging also vor das Saus und legte sich vor demselben nieder. Nach einer Beile stand er heimlich auf und schlich sich an einen andern Play, der versteckter war, an die Stelle aber, wo er sich früher hingelegt hatte, legte er einen Sach Strob.

Rach Mitternacht ftanb ber Dratos auf, nahm ein großes Deffer, schlich zu bem Sade und bobrte ihn burch und burch. Drauf ging er in bas haus zurud und fagte zu feiner Mutter: "ber wird und teinen Rummer machen, benn ich habe ihn burch und burch gestochen.

1 1

Am anbern Morgen ging ber Bartiofe in bas Saus und fant ben Drafos noch ichlafend. Da wedte er ibn und rief: "be Bruber, ichlafft bu noch um biefe Beit?" Ale ber Dratos ben Bartlofen vor fich ftebn fab, wunberte er fich febr und rief : "was? bu lebit noch? babe ich bich benn nicht bente Racht burch und burch geftochen?" Der Bartiofe aber lachte und fprach: "Weißt bu benn nicht, bag ich unfterblich und unverwundbar bin?" "3ft bas moglich?" fragte ber Dratos. "Ja," fagte ber andere, "ich bin gefarbt-und bin beswegen ftiche und ichuffeft, ich habe wirklich beute Racht gefpurt, bağ mich etwas flach, ich glaubte aber, es mare ein Blob." "Rannft bu mich nicht auch farben ?". fragte ber Drafos. "Ei warum nicht, aber bagu brauche ich ein Sag, bas fo groß ift, bag bu bineinfriechen tannft, und einen Bafchteffel, ber ebenfo groß ift; ber muß mit Baffer gefüllt und über bas Feuer gefest werben, und wenn bas Baffer fiebet, bann werbe ich bie gut Farbe nothigen Rrauter bineinwerfen und bie garbe tochen." Der Dratos beforgte alles, mas ibm ber Bartlofe aufgetragen. Bie nun bas Baffer fott, warf ber Bartlofe einen Arm voll Rrauter binein, und ale bie Farbe fertig mar, ließ er ben Dratos in bas Gag fteigen, bob mit ber Drafana ben Reffel vom Feuer, ichuttete bas fiebenbe BBaffer auf ben Dratos und bieg bie Mutter bas Fag mit einem Tuche jubinben, bamit ber Dunft nicht beraustonne, und ale bas gefchebn war, machte er fich beimlich aus bem Staube.

Die Drafana wartete und wartete, bağ er wiedertommen und ihren Sohn aus bem gaffe herausiaffen folle. Am Abend aber verlor fie die Gebuld, öffnete bas faß und rief: "tomm heraus!" aber ber Drafos rührte sich nicht. Da nahm die Mutter einen hakenftod, um ihn bamit herauszuziehen, aber sie zog nur einen Arm von ihm heraus, und fie mußte lange sichen, bevor sie alle Glieber ihres Sohnes einzeln aus der Brühe herausgesischt hatte.

Der Bartlofe ging nun zu bem Schafer und erzählte ihm, wie er ihn von bem Dratos erloft habe, und jum Dant bafür ichenkte ihm biefer bas iconfte Lamm aus feiner heerbe.

( (

Als aber ber Bartlose bas Lamm nach Sause trug, ba begegnete ihm eine Buchfin, riß es ihm von ben Schultern und schleppte es in ihre Soble. Weil nun ber Bartlose fich scheute, ihr in biese nachzustriechen, so sagte er: "warte, Stinkmario! bas will ich bir vergelten." Er nahm barauf zwei Aurbisstaschen und hängte fie so geschickt an einem Stab vor ber Soble auf, baß ber Wind in die Löcher pfiff, und ba starter Nordwind war, so brummten die Flaschen in einem fort u! u! u! n! Die Füchsin glaubte, baß der Bartlose vor der Soble stehe und vor Born über bas verlorene Schaaf so schnaube, und traute sich brei Tage lang nicht aus ihrer Soble hervor. Am vierten konnte sie es aber vor Durst nicht mehr aushalten, und wagte sich heraus, und als sie die Kürdisstaschen erblickte, sing sie an zu stuchen und band sie an ihren Schweif, um sie in das Weer zu werfen. Als sie sie aber von einem Felsen herunterwerfen wollte, verlor sie das Gleichgewicht, stel mit den Flaschen ins Weer und ertrank.

### 19. Der hundstopf.

Es war einmal eine Frau, bie hatte brei Tochter, und als fie eines Tages mit ber jungsten auf bem Felbe war, kam der hundekopf zu den beiben älteren und bettelte. Da gab ihm die älteste Tochter eine hand voll Mehl, und wie er das nehmen wollte, schüttete er es auf den Boben. Darauf brachte sie ihm eine hand voll Erbsen, und auch diese ließ er auf die Erbe fallen, als er sie in seinen Sack steden wollte, und setzte sich nun hin, und las sie Stud für Stud auf. Da wollte ihm das Mädchen eine andere hand voll Erbsen geben, damit sie ihn aus dem hause brachte; er aber sagte: "sehe dich nicht in Unkosten, Tochterchen!" und suhr fort, die verschütteten Erbsen aufzulesen. Darüber ward es Abend und die Mutter kam mit der jüngsten Tochter von dem Velde; die Tochter trug ein Täubchen in der hand, das sie auf dem Velde ges sangen hatte. Als nun die Mutter den hundskopf erblicke, fragte sie

ibre Tochter: "was will biefer Menfch ?" und bie Tochter antworteten: "er fam bierber, um ju betteln ; wir gaben ihm eine Banb voll Erbfen, bie ließ er auf ben Boben fallen, und feste fich bin, um fie aufzulefen; wir wollten ibm noch eine Band voll geben, bamit er wegginge, er wollte fie aber nicht annehmen." Da fprach bie Mutter : "lag bir noch eine Sand voll Erbfen geben und mache, bag bu weiter fommft." Er aber erwieberte : "ich gebe nicht eber, als bis ich bie zu Boben gefallenen aufgelefen babe." Da ließ fie ibn gemabren, bis es buntel geworben ; und ber hunbetopf iprach barauf: "nun ift es Dacht geworben, willft bu mir nicht erlauben, bier zu fchlafen? und morgen frub gebe ich meiner Bege." Die Mutter wies ihm eine Schlafftatte an, und am anbern Morgen fagte er gu ibr: "Willft bu mir nicht eine beiner Tochter für meinen Gobn geben, bamit mir Schmagereleute merben ? und beine Tochter foll es bei mir wie eine Pringeffin haben." Darauf fragte bie Mutter ihre altefte Tochter , "ob fie mit bem Bunbetopfe gehn und beffen Gobn beirathen wollte," und biefe antwortete: "ei warum benn nicht?"

Da nahm fie ber hundetopf mit, und fie gingen und gingen, bis bas Mabchen burftig murbe und zu trinken verlangte. Der hundetopf versete: "fieh ba biese Thier-Fußspur, trinke baraus!" Run gingen ste wieder eine Beile, bis bas Madchen hungrig wurde und zu effen verlangte. Darauf sprach aber ber hundetopf: "schweig still, sonst brebe ich mich um und fresse bich."

Als fie endlich in die Wohnung des hundstopfs tamen, sette er dem Mädchen Nasen, Ohren und andere Knochen vor und sprach: "Diese Knochen mußt du effen, denn wenn du das nicht fannst, so bist du nicht für mich, und wenn du sie nicht effen fannst, so werde ich dich fressen." Darauf ging er weg, das Mädchen aber warf die Nasen, Ohren und andern Knochen unter die Fässer und hinter das Getreides behälter und segte den Boden rein. Als nun der hundstopf wieder heim tam, fragte er sie: "hast du alle Knochen gegessen?" und sie antswortete dreist: "ich habe alles aufgegessen." Er aber rief: "ihr Nasen,

( )

Ohren und andern Anochen, wo seid ihr?" und diese antworteten sofort: "wir find unter ben Fässern und hinter bem Getreidebehalter."
Da padte er das Mädchen und fraß es auf, ging bann wiederum zu
ber Mutter, klopfte an die Sausthüre, und als man ihn von innen
fragte, "wer er sei," gab er sich zu erkennen. Da wurde er eingelassen
und sprach: "guten Tag, Frau Schwiegermutter, viele Grüße von beiner Tochter, ich habe sie mit meinem Sohn verhelrathet, sie lebt wie
eine Priestersfrau und hat bereits ein Kind geboren, und wenn bu
willst, so gieb mir beine zweite Tochter, damit ich sie verheirathe." Da
fragte die Wutter das Mädchen, ob sie mit dem Sundstopf gehn wolle,
und diese antwortete: "ei warum nicht? dahin, wo meine Schwester
gegangen ist, gehe ich auch."

Der hunbetopf nahm fie nun mit, und fie gingen und gingen, bis das Madden burftig murbe und zu trinken verlangte. Der hundetopf aber wies ihr eine Fußspur und sprach: "ba trinke aus ber!"
Darauf gingen fie wieber eine Beile, bis bas Madden hungrig wurde
und zu effen verlangte. Da sprach ber hundstopf: "schweige fiill; benn
sonft brebe ich nich um und fresse dich so gut wie deine Schwester."

Als sie endlich in der Bohnung des hundstopfs ankamen, seste er ihr Nasen, Ohren und andere Anochen vor und sprach: "da is biese Anochen auf, und wenn du das nicht kannst, so bist du nicht für mich, und ich werde dich fressen, so gut wie beine Schwester." Drauf ging er weg, und das Nädchen machte es mit den Anochen grade so, wie ihre Schwester. Als der hundstopf wieder heim kam, fragte er sie: "hast du die Anochen aufgegeffen?" und das Nädchen sagte: "ja, ich habe sie alle gegessen." Der hundstopf aber ries: "laß einmal sehn! wo seid ihr, Nasen, Ohren und andere Anochen?" und diese erwiederten: "hinter den Fässern und hinter den Getreidebehältern!" Darauf packte er das Nädchen und fraß es auf.

Dann ging er wieber zu bem haufe ihrer Mutter, flopfte an, unb nachbem man ihm aufgemacht, fagte er: "guten Tag, Frau Schwiegers mutter, wie geht es bir?" und als fich biefe nach ibren Tochtern ertun-

1 1

bigte, erwiederte er: "bie find frisch und gefund, und wenn du Luft haft, so gieb mir auch die jungfte mit, und ich will fie noch beffer verheirasthen, als die beiden alteren." Da fragte die Mutter ihre jungfte Tocheter: "bore, willft bu mit dem Schwiegervater gehn?" und biese antwortete: "ei warum denn nicht, dabin, wo meine Schwestern gegangen find, gehe ich auch."

Darauf nahm fie ihr Tanbchen, bas fie auf bem Felbe gefangen hatte, und folgte bem hundstopf. Sie gingen und gingen, bis bas Mabchen burstig wurde und Waffer begehrte. Da zeigte ber hundstopf auf eine Fußfpur und fagte: "trinke baraus!" Aun gingen fie wieder eine Weile, bis bas Madchen hungrig wurde und zu effen verlangte. Da sprach ber hundstopf: "fchweige ftill, sonft brebe ich mich um und fresse dich, wie beine beiben Schweftern."

Mis fle endlich in bie Bohnung bes hundetopfe tamen, feste er ihr bie Rafen und Ohren und andern Rnochen vor und fagte: "ba, if biefe Anochen auf, und wenn bu bas nicht tannft, fo bift bu nicht für mich und werbe ich bich freffen, fo gut wie beine Schweftern." Drauf ging er weg; bas Dabchen aber verlor ben Duth nicht, fonbern fing an die Rnochen gu effen und ag bie eine Balfte bavon und gab bem Taubchen, bas fie mitgebracht hatte, bie anbere Galfte. Ale nun ber Sunbotopf nach Baufe tam, fragte er fie : "baft bu bie Rnochen gegeffen ?" und fie erwieberte: "ja, ich habe fie alle aufgegeffen." Da fprach jener: "Lag einmal febn." und rief bann: "wo feib ibr, ihr Anochen?" und biefe antworteten : "wir find im Magen bes Dabchens." Da lachte ber Bunbetopf und fprach: "bu bift bie rechte, bu bift fur mich, aber ich muß jest in bie Stabt gebn, mas foll ich bir von bort mitbringen?" . Sie antwortete: "fei fo gut und bringe mir einen Gittertaften, ber fich mit einer Schnur bffnen und ichliegen lagt." Ale ber Sunbefopf wiebertam, brachte er ihr einen folden Raften. Das Rabchen aber ftedte fich mit fammt ihrem Taubchen binein und verfchlogibn mit ber Schnur, fo bağ ber Gunbefopf ben Raften nicht öffnen fonnte. Ale biefer fab, baß alle feine Dube vergeblich mar, nahm er ben Gitterfaften mit fammt

( )

bem Madchen, trug ihn in die Stadt und rief: "wer lauft einen Rafig für einen Feuerbrand und einen Golzfloh?" Indem er fo rief, ba fam ber Königsfohn vorüber und taufte ben Raften von ihm, weil er wußte, baß ein Madchen barin war. Er stellte ihn auf bas Bantelbrett in feiner Stube; und ba er eine Reise machen mußte, so sagte er zu feiner Blutter: "rühre biefen Raften nicht an, liebe Mutter, benn ber mußtehn bleiben, wo er jest steht, bis ich von meiner Reise zurudkomme."

Darauf reifte er ab. Während seiner Abwesenheit fam aber eins mal die Mutter bes Mabchens, mit dem er verlobt war, zu seiner Mutter zu Besuche, und als diese den Raften erblickte, errieth fie, was darin sei, und sprach: "Göre Gevatterin, diesen Kaften mußt bu in den Rauch hängen, damit das nicht verdirbt, was darin ift," und redete der Ronigin so lange zu, bis sie den Raften in den Rauch hängen ließ, und dort blieb er drei Jahre lang, denn ebenso lange blieb der Königssohn bom hause weg.

Ale er aber wieberfam und feinen Gittertaften im Rauche bangen fab, marb er febr gornig und fragte feine Mutter, "wer bas gethan habe ;" und die antwortete: "lieber Cobn, baran ift beine Schwiegermutter Schuld, benn biefe fam eines Tage zu Befuch, und feste mir fo lange ju, bis ich ben Raften in ben Rauch bangen lieg." Darauf nahm er ibn fogleich berunter, öffnete ibn und fand bas Dabchen barin, bas von bem Rauche noch viel ichoner geworben, ale es fruber war. Der Ronigefohn aber fagte feiner Braut ab und nahm bas Dabchen jur Frau, und fie ichentte ibm ein Rind und lebte febr gludlich mit ibm. Gines Lags fragte er fie: "Sage mir, febnft bu bich nicht nach beiner Mutter?" und fie antwortete: "wenn bu mich zu ihr führen laffeft, fo gebe ich." Da gab er ibr zwei Diener zur Begleitung, und mit biefen machte fie fich auf ben Weg und nahm auch ibr Rind mit. Unterwege aber machten die beiben Diener mit einander aus, bie Ronigin gu schänben und bann fammt ihrem Rinbe umgubringen. Da fprach ber eine : "wir wollen mit bem Rinbe ben Anfang machen," und bas thaten fie; mabrend fie aber bas Rind ermordeten, entichlupfte ihnen die Mutter,

und lief fo schnell, baf fie fie nicht einholen konnten. Nachdem fie eine Weile herumgeirrt mar, begegnete fie einem hirten, und sprach ju ihm: "wenn bu mir beine Kleiber giebst, so gebe ich bir bafur die meinigen," und ba ber hirte bas zufrieden mar, so tauschte fie mit ihm die Kleiber und kehrte in hirtentracht zu ihrem Manne zurud.

Nach einer Beile tamen auch die beiben Diener nach Saufe, und als fie ber König fragte, "ob fie seine Frau zu ihrer Mutter gebracht hatten," sagten sie: "ja." Da trat biese in ihrer Sirtentracht hervor und erzählte, wie es ihr ergangen sei, und als das ber König hörte, machte er die beiben Diener mit eigener hand nieder.

# 20. Die erfüllte Prophezeihung.

Ge war einmal ein Raufmann, ber hatte großen Reichthum, aber feinen Sohn, und bem war einst prophezeiht worben, daß ihm ber jüngste Sohn eines armen Mannes sein ganzes Bermögen vergeuben werbe. Um bies zu verhindern, ging er zu dem armen Mann und fragte ihn, "wie viel er für seinen jüngsten Sohn haben wolle." Dieser antwortete, "seine Kinder seien ihm nicht feil." Da sagte ihm ber Raufmann, "daß er selbst keinen Sohn habe und baher den seinigen wie sein Kind halten wolle." Als das ber Arme hörte, da gab er ihm den Knaben, ohne irgend eine Bahlung bafür anzunehmen.

Der Raufmann aber nahm bas Rind, ging mit ihm bis zu einer Brude, warf es mitten in ben Fluß und hielt fich nun von ber Furcht entlebigt, baß ihm baffelbe seinen Reichthum vergeuden werde. Am andern Morgen fand aber ein Schäfer bas Rind auf bem Sande liegen. Er zog es mit seinem Schäferstab zu sich, und ba er felbst feine Rinder hatte, fo trug er es nach haufe zu seiner Frau und sprach: "siehe Frau, da hat und ber liebe Gott ein Rind geschenkt." Sie zogen es auf und behielten es bei sich, bis es fünfzehn Jahr alt war. Da kam eines Tags ber Raufmann in bas Dorf, kehrte in dem hause des Schäfers ein, und als er dort den Anaben erblickte, wunderte er sich über bessen Schönheit

und fragte ben Schäfer, "ob es fein Sohn mare." Der Schäfer ergablte barauf, "baß er ihn am Bluffe gefunden und aufgezogen habe." Da mertte der Raufmann, daß dies derfelbe Rnabe fei, den er von der Brude ins Waffer geworfen, und beschloß ihn aus dem Wege zu rausmen. Er bat baher ben Schäfer, ben Rnaben in sein haus zu schiden, um die Rechenbücher zu holen, die er vergeffen habe, und gab ihm einen Brief an seine Frau mit, in welchem geschrieben ftand: "den Knaben, welcher dir diesen Brief bringt, mußt du auf jede Weise ums zubringen suchen."

Unterwegs aber begegnete ber Anabe einem göttlichen Manne, ber fragte ihn: "wo willft du hin, mein Cohn?" Der Anabe aber ant-wortete: "ich foll für einen Raufmann seine Rechenbücher holen und er hat mir auch einen Brief an seine Frau mitgegeben." Da ließ sich jener ben Brief geben und vertauschte ihn mit einem andern, in bem geschrieben stand: "ben Anaben, welcher dir diesen Brief bringt, sollst du sogleich mit unserer Tochter verheirathen." Als nun ber Anabe zum Saus des Kausmanns sam und den Brief bessen Frau gab, da erstaunte sie freilich über das, was in dem Briefe stand, weil er aber mit dem Siegel ihres Mannes gesiegelt war, so gehorchte sie und ließ ben Anaben ohne Aufschub mit ihrer einzigen Lochter einsegnen.

Der Raufmann hielt fich fo lange auf bem Lanbe auf, als er glaubte, baß seine Frau nothig habe, um ben Anaben aus bem Wege zu raumen; als er aber nach Sause kan, fant er benselben als Gemahl seiner einzigen Tochter wieder. Da stellte er seine Frau zu Rebe, biefe aber zeigte ihm ben Brief, ben sie von ihm erhalten hatte. Als ber Raufmann biesen gelesen, wunderte er sich sehr, und wußte nicht, was er bavon halten sollte. Endlich aber entschloß er sich, ehe ihm jener sein Vermögen vergeube, ihn lieber aus ber Welt zu schaffen.

Er ichrieb alfo einen Brief an ben Weinbergemächter, baß er benjenigen erichießen folle, welcher um bie und bie Stunde in feinen Beinberg fame, und ale bie angegebene Beit heranruckte, ba fagte er zu feinem Schwiegersohne, er folle in ben Weinberg gebn und Trau-

11

ben holen. Dieser aber lief, so rasch er konnte, borthin, so bağ er vor ber festgesehten Beit in ben Weinberg kam, schnitt bort die Trauben, und machte bei ber Rückschr einen Umweg, um auch noch einige Feigen zu pflücken. Unterdessen ward der Kaufmann ungeduldig, und um zu erfahren, was in dem Weinberge vorgesallen sei, machte er sich auf, und ging hin, und in dem Augenblick, wo er bort eintrat, erschoß ihn der Wächter.

Als ber junge Mann bas erfuhr, ba lief er hin und wollte ben Bachter paden. Der aber jog ben Brief heraus, den ihm der Kaufsmann geschrieben hatte, und nachdem er diesen gelesen, sagte er: "es ift ihm recht geschehen," und ließ ben Bachter in Rube. Darauf kehrte er nach haufe zurud und fing ein so flottes Leben an, bag von bem ganzen Vermögen seines Schwiegervaters in kurzer Beit nichts mehr übrig war.

#### 21. Das Lorbeerfind.

Der und waren barüber sehr betrübt. Ginftmals baten sie ben lieben Gott, er möchte ihnen ein Rind geben und ware es auch nur ein Lorsbeerfern. Der liebe Gott erhörte ihr Gebet, und ber Leib der Frau wurde gesegnet. Als aber ihre Beit herankam, ba gebar sie einen Lorsbeerfern. Die Beiber, welche ihr beistanden, merkten das nicht, und trugen ihn mit dem Beiszeuge zur Basche. Während sie wuschen, siel der Lorbeerfern zu Boben, und es ward baraus ein goldner Lorbeers baum, besien Gezweige wie die Sonne glänzte. Lon weit und breit kamen nun die Prinzen herbei, um diesen goldnen Lorbeerbaum zu betrachten, und einer von ihnen schlug sein Belt hart an dessen Wurzel auf, und ging dann mit den andern Prinzen auf die Jagd. Sein Koch aber blieb zurüd, um die Speisen zu bereiten; und als diese fertig waren, ging auch er weg, um sich ein bischen umzusehen.

Da rief es im Baume: "Wein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue bich auf, bamit ich heraustann;" und es öffnete fich

bie Rinde bes Baumes, und fam ein wunderschönes Madchen heraus, bas sab fich überall um, af von allen Speisen, nahm bann eine Sand voll Salz und versalzte fie alle, ging wieder zum Baum, und sprach: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue bich auf, damit ich hinein kann!" Und der Baum öffnete fich und fie schlüpfte hinein.

Bu Mittag tam ber Bring zurud, um zu effen, und fand bie Speisen so versalzen, baß fie ungenießbar maren. Da padte er seinen Roch, und wollte ihn umbringen; ber aber jammerte und schrie: "Gnabe, Gnabe, o herr! ich bin nicht Schuld baran, ich hab es nicht gethan!" Da kamen auch die andern Prinzen herbei und baten für den Roch, daß er ihn leben laffen und ihm verzeihen möge.

Tags barauf that ber Roch kein Körnchen Salz in die Speisen, und als er fertig war, ging er wieder spazieren; bas Lorbeerkind machte es aber wie das erstemal, und als der Prinz zurückkam und effen wollte, da fand er die Speisen noch versalzener als den Tag vorher, und besgriff nun, daß sein Roch nicht Schuld daran sei, sondern Jemand anders ihm diesen Streich spiele. Deswegen zankte er ihn diesmal nicht aus, sondern sagte ihm nur: "Wenn du morgen das Effen gekocht hast, fo geh' weg und ich will hier bleiben, um zu seben, wer uns das anthut."

Des andern Tags ging der Roch weg, nachdem er fertig war, und der Bring verstedte sich hinter ben Lorbeerbaum. Da hörte er plotzlich eine Stimme von innen, welche sprach: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue dich auf, damit ich herauskann!" Und drauf trat das Mädchen aus dem Baum, as von allen Speilen, und wie es nach dem Salz griff, sprang der Prinz hervor, faste sie, und sprach: "Also du bist's, die mir das anthut?" Drauf trug er sie in sein Beit und umarmte sie und küßte sie, that dann, als wollte er ein bischen spazieren gehn, und ließ sie dort allein.

Da lief bas Dabchen weinenb zu feinem Baume und fproch: "Dein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue bich auf,

. ( .

bamit ich hinein fann!" Der Baum aber antwortete: "Dubift gezwickt, bu bift gefüßt, in ben Baum fommst bu nimmermehr!" Und nachs bem er bas gesagt, vertrodnete er auf einmal. Als ber Prinz sah, baß ber Baum vertrodnete war, wunderte er sich sehr, wie bas möglich sei, ging in bas Belt zurück und koste mit dem Mädchen, und am Abend ließ er Citronens und Apfelsinensträucher schneiden und bas Lager baraus bereiten. Und nachbem bas Nädchen eingeschlafen war, machte er sich heimlich auf und ließ sie zurück. —

Als am andern Morgen bas Mädchen erwachte und ben Prinzen nicht fand, machte fie fich auf, um ihn zu suchen. Unterwegs begegnete fie einem Derwisch, und sprach zu ihm: "Lieber Bater, wenn ich dir meine goldnen Kleider gebe, giebst du mir dafür die beinen und bein Bferd !" — "Meinetwegen," erwiederte der Derwisch. Sie tauschten also ihre Kleider, und das Mädchen stieg auf das Pferd und trieb es so wacker an, daß es den Prinzen einholte. Da sagte der Prinz: "Erzähle mir, herr, was du auf beinem Wege gesehn hast." Und sie antwortete: "Ich sah ein Mädchen, welches weinte, seuszte und sagte: Ihr Citronen und Orangenzweige, was habt ihr mir angethan, daß ich mein Slück verloren?"

Als bas ber Bring borte, seufzte er. Nachbem fie ein gutes Stud weiter geritten, fragte ber Bring baffelbe, und erhielt bieselbe Antwort, und seufzte wiederum. Der Bring aber gewann ben falschen Derwisch lieb, lub ihn ein, mit ihm nach Sause zu ziehn, und fagte: "ich bin verlobt und mache nächstens Gochzeit und möchte bich babei haben." Sie zogen also mit einander, und wie fie ankamen, gab ber Bring dem Derwisch ein besonderes Gemach. Drauf begann die Gochzeitsseier und man brachte die Braut herbei. Das Lorbeerkind versteckte sich aber in den Wandschrant bes Saales, wo bas Paar getraut werden sollte, zog seinen Derwischanzug aus, und legte goldene Kleider an. Und als es sertig war, leuchtete es wie die Sonne, ging in den Saal, und vers breitete einen folchen Glanz, daß alle Welt geblendet wurde. Wie sie ber Bring erblicke, erkannte er sie und sagte zu den Schwiegerältern:

"Rehmt die Braut und bringt fie in ihr Baterhaus jurud, benn ich will mit biefem Stern leben, fo wie ich gewohnt bin." Und barauf wurden fie getraut und lebten gludlich mit einander.

### 22. Die Bwillingsbrüder.

Es war einmal ein Fischer, ber hatte zwar sein gutes Austommen, aber feine Rinber. Eines Tages tam ein altes Mütterchen zu seiner Frau und sagte: "Was nütt dir bein Wohlstand, wenn du keine Rinsber haft?" "So ift es Sottes Wille!" antwortete die Frau. "Nein, mein Rind, das ist nicht Gottes Wille, sondern die Schuld beines Wannes, denn wenn der das goldene Fischhen singe, so würdet ihr Rinder bekommen. Wenn also heute Abend dein Mann nach Sause tommt, so sage ihm, er solle hingehn und das Fischhen sangen; das müßt ihr dann in sechs Stücke schneiden. Gins davon mußt du und das zweite dein Mann effen, und dann werdet ihr zwei Rinder bekoms men. Das britte gieb der Stute, und dann wird sie zwei Belsen werfen. Das sünfte vergrabe rechts von der Hausschwelle und das sechste links, und dann werden das sechste links, und dann werden das sechste links, und dann werden das sechste links, und dann werden das sechste links, und dann werden das sechste links, und dann werden das sechste links, und dann werden das sechste links, und dann werden da zwei Copressendaume hervorwachsen."

Als am Abend der Fischer nach Baufe tam, ergahlte ihm seine Frau, was ihr die Alte gerathen, und er versprach, das goldne Fischschen zu bringen. Drauf ging er in aller Frühe zum Wasser und fing das goldne Fischchen. Sie thaten bamit, wie die Alte verordnet hatte, und nach der bestimmten Zeit bekam die Fischerin zwei Kinder, die sich so ähnlich saben, daß man das eine vom andern nicht unterscheiden konnte, die Gündin warf zwei ganz gleiche Welfen, die Stute zwei ganz gleiche Fohlen, und an der Sausschwelle sprossen zwei ganz gleiche Copressen auf.

Als die Rnaben berangewachsen waren, wollten fie nicht zu Baufe fiben bleiben, obgleich fie Gelbe und Bute genug hatten, und ver-

langten in die Welt zu gehn und fich einen Ramen zu machen. Der Bater aber ließ fie nicht zusammen gehn, weil sie die einzigen Rinder waren, die er hatte, und sagte: "erst soll ber Eine wandern, und wenn ber zurud ift, bann tann auch der andere gehen." Also nahm benn ber Gine bas eine Pferd und ben einen hund, und sagte zu seinem Bruber: "So lange die zwei Copressen grun find, so ist das ein Beichen, daß ich lebe und gesund bin, wenn aber die eine burr wird, bann mache dich auf und suche mich."

Drauf jog er in bie Welt hinaus. Eines Tags febrte er bei einer alten Frauein, und als er bort bes Abends vor bem Saufe faß, erblicte er ein Schloß, bas auf einem Berge lag, und fragte bie Alte: "wem bas gehore."

"Das ift bas Schlog ber Schonen bes Lanbes, mein Gobn."

"Und ich bin bierber gefommen, um fie gu freien ! "

"Das haben ichon Biele versucht, mein Sohn, und haben barüber ihr Leben verloren, benn fie hat ihnen bie Röpfe abgeschlagen und auf bie Gisenpfahle gestedt, bie bu bort fteben fiehft."

"Das foll fie mir auch anthun, wenn's nicht anders ift, benn ich werbe morgen hingehn und um fie freien."

Drauf holte er feine Bither und fpielte barauf fo icon, wie man es in jenem Lanbe noch nie gehört hatte, und die Bringeffin felbft tam an's Fenfter, um guzuboren.

Des andern Morgens ließ die Schone bes Landes die Alte tommen, und fragte fie: "Wer wohnt bei bir, der fo schon Bither spielen kann?" "Es ift ein Fremder, Brinzesfin, der gestern Abends angetommen ist," sagte die Alte. Und die Brinzessin befahl ihr, den Fremden zu ihr zu führen. Als der Fremde vor der Brinzessin erschien, fragte sie ihn nach seiner Beimath und seiner Familie, und nach diesem und jenem, und gestand ihm endlich, daß ihr sein Bitherspiel sehr wohlges sallen, und daß sie ihn zum Manne nehmen wolle. Der Fremde ents gegnete: "daß er eben in dieser Absicht hierher gesommen sei." Drauf sprach die Prinzessin: "Run gebe zu meinem Bater und sage ihm, daß

bu mich zum Beibe verlangft, und wenn er bir bann die Aufgaben gestellt hat, fo komme zurück und fage fie mir."

Der Fremde ging also zum König und sagte ihm: "daß er seine Tochter zur Frau haben wolle." Und ber König erwiederte: "Ich bin's zustrieben, wenn du im Stande bist, das zu thun, was ich dir aufgebe, wo nicht, so kostet es dir den Kopf. Also höre: Draußen auf dem Belde liegt ein dicker Klot, der mehr als zwei Klafter im Umfange hat, wenn du den mit einem hiebe beines Schwertes entzwei haust, so geb ich dir das Mädchen zum Weibe. Wenn es dir aber mißlingt, so kostet es dir den Kopf." Drauf zog sich der Fremde zurück und kam sehr betrübt zur Alten, denn er glaubte nicht anders, als daß er am andern Tage dem Könige mit dem Kopfe büßen müsse, und vor lauter Sinnen, wie er es ansangen solle, um den großen Klot zu spalten, vergaß er auf seine Zither.

Am Abend trat die Prinzessin ans Fenster, um seinem Spiele zuzuhören, fand aber alles still. Da rief sie ihm zu: "Warum bist du benn heute Abend so nachdenklich und spielst nicht auf ber Bither?" und er klagte ihr nun feinen Rummer. Sie aber lachte barüber und rief: "Und über so was grämst du dich? Hole nur schnell deine Bither und spiele was auf zum Beitvertreib, und komme morgen früh zu mir."

Da holte ber Frembe seine Bither und spielte ben ganzen Abend über zur Unterhaltung ber Prinzessin; und am andern Morgen gab ihm diese ein haar aus ihren Loden und sprach: "nimm bieses haar und widle es um bein Schwert, so wirst du ben Rlot entzwei hauen." Drauf ging ber Frembe hin und spaltete ben Klot mit einem hiebe. Der König aber sprach: "Jeht werde ich bir noch Eins aufgeben, wenn du meine Tochter zur Frau haben willst." "So sprich," erwieberte ber Frembe. "Also hore: Du mußt ein Bserd besteigen, und bamit in vollem Laufe drei Stunden Weg machen und in jeder hand einen Becher voll Wasser halten, und wenn du keinen Tropfen davon verschüttest,

fo geb' ich bir meine Tochter jur Frau. Gelingt's bir aber nicht, fo nehm' ich bir bas Leben.

Da ging ber Frembe zur Alten zurud und war wieder so betrübt, baß er auf seine Bither vergaß. Am Abend trat bie Prinzessen ans Fenster um ihm zuzuhören, ba aber alles still war, rief sie ihm zu: "warum bist du benn wieder so befümmert und spielst nicht auf beiner Bither?" Darauf erzählte er ihr, was ihm ber König ausgegeben habe, und die Prinzessin erwiderte: "laß bich bas nicht fümmern und spiele nur zu und komme morgen bei mir vor."

Des andern Morgens ging er ju ihr, und fie gab ihm ihren Ring und iprach: "wirf biefen Ring in's Baffer und bavon wird es gefrieren, und bu wirft nichts verschütten." Er that, wie ihm geheißen, und machte den Beg ohne das Baffer zu verschütten.

Darauf fagte ber Ronig: "jest will ich bir noch Gine aufgeben, und bas foll bas Lette fein. 3ch habe einen Schwarzen, mit bem follft bu morgen fampfen, und wenn bu Sieger bleibft, fo follft bu meine Tochter haben." Da tehrte ber Frembe voll Freude gur Alten jurud und mar Abende fo luftig, bag ibm bie Bringeffin jurief: "bu bift ja febr vergnügt beut' Abenb. Bas bat bir benn mein Bater gefagt, bag bu fo frob bift?" Diefer ermiberte: "er bat mir gelagt, bağ ich morgen mit feinem Schwarzen fampfen folle; bas ift ein Denfch wie ich, und ben hoff' ich ichon unter mich ju bringen." Da rief bie Pringeffen : "Ach, basift bas Schwerfte von Allem, benn biefer Schwarze bin ich felber. Dan giebt mir einen Trant, und von bem werb' ich in einen Schwarzen von unüberwindlicher Starfe vermanbelt. Gebe aber morgen auf ben Martt und taufe zwölf Buffelhaute, und umwidle bein Pferd bamit; ftede auch bies Tuch ju bir, und wenn ich morgen auf bich losgebe, bann zeige mir es, bamit ich ein bischen wieber gu mir felbft fomme und bich nicht tobte ; und wenn bu mit mir fampfeft, fo mußt bu bersuchen, mein Bferb zwischen ben Augen zu treffen, boun wenn bu biefes tobteft, fo baft bu mich beflegt."

Am anbern Morgen ging er auf ben Darft, taufte bie gwolf

Buffelhaute und umwidelte damit fein Pferb. Drauf begann er mit bem Schwarzen zu fämpfen, und als der Kampf eine Zeitlang gedauert hatte und schwarzen zwischen ben Augen, und wie es tobt hins fiel, war der Schwarzen zwischen ben Augen, und wie es tobt hins fiel, war der Schwarze besiegt und der Fremde hatte gewonnen. Da sprach der König: "weil du die drei Ausgaben gelöst haft, so nehme ich dich zum Cidam." Der Fremde aber erwiderte: "ich hab' noch ein Geschäft abzumachen, doch in vierzig Tagen komme ich zurud und hole die Braut heim."

Er machte sich also auf und zog nach einem andern Land, fam in eine große Stadt und stieg dort in dem Sause einer alten Frau ab. Nachdem er zu Abend gegeffen, verlangte er von der Alten Wasser. Da sagte die Alte: "ich habe tein's, mein Sohn, denn ein Ungeheuer balt unsere Quellen besetzt und läßt uns nur einmal im Jahr daraus schöpfen, wenn wir ihm ein Mädchen bringen. Das frist es auf und läßt uns bafür Wasser holen. Gerade jest ift das Loos auf die Tochster bes Königs gefallen, und morgen soll sie hingeführt werden."

Des andern Tags wurde die Prinzessin zur Quelle geführt und bort mit einer goldenen Kette angebunden; bann entfernten fich die Leute und ließen sie allein. Als alle fort waren, ging der Fremde zu dem Rädchen und fragte sie, was ihr sehle, daß sie so jammere? Und diese erwiderte: "daß das Ungeheuer kommen und sie fressen werde, und darum jammere sie." Da versprach ihr ber Fremde sie zu befreien, wenn sie ihn zum Ranne nehmen wolle, und die Prinzessin willigte mit Freusben ein. Wie nun das Ungeheuer herankam, hehte der Fremde seinen hund auf basselbe, und dieser erwürgte es. Und so wurde die Prinzessin befreit.

Als bas ber König hörte, willigte auch er in bie Beirath, und ftellte eine große Gochzeit an. Der junge Chemann blieb hundert und eine Woche in dem Pallaste, dann aber wurde es ihm zu enge darin, und er verlangte auf die Jagb zu geben. Der König wollte ihn davon abhalten, aber es gelang ihm nicht. Drauf bat er ihn einiges Geleite

1

mitzunehmen, aber auch bas folug er ab, und nahm nur fein Pferd und feinen Sund mit.

Nachbem er ein gut Stud geritten war, sab er von fern eine Sutte und ritt darauf los, um Waffer zu trinken. Er fand barin eine alte Frau und ging fie um Waffer an. Die Alte sagte: "er solle ihr erlauben, seinen hund vorher mit ihrem Stabchen zu schlagen, damit er fie nicht beiße, und dann wolle fie ihm Wasser geben." Der Jäger willigte ein, und als fie den hund mit dem Stabchen berührte, da wurde dieser zu Stein. Drauf berührte fie den Jäger und sein Pferd, und verwandelte auch fie in Stein. Sowie aber das geschehen war, da verborrte der eine Copressendam vor seines Vaters hause.

Als bas ber andere Bruber fah, machte er fich auf, um ihn zu suchen. Er kam in die Stadt, wo sein Bruber das Ungeheuer getöbtet hatte, und ber Zufall führte ihn zu berselben Frau, wo sein Bruder gewohnt hatte. Als ihn diese erblickte, hielt fie ihn für seinen Bruder und sprach zu ihm: "nimm es mir nicht übel, mein Sohn, daß ich nicht zu dir gekommen bin, um dir zu beiner Hetrath mit der Königstochter Blück zu wünschen." Der Fremde merkte den Irrthum und sagte: "das thut nichts, Alte!" und ritt ohne weiteres in das Königssschloß. Als ihn der König und die Brinzessin erblickten, da riesen sie: "wo bist du so lange geblieben? Wir glaubten, es wäre dir was Schlimmes begegnet, weil du so lange nicht kamst." Als er aber des Rachts mit der Brinzessin schlafen ging, da legte er sein Schwert zwisschen sich und seine Schwägerin. Drauf fragte ihn diese: "was hast du denn, daß du so bose thust?" Er aber antwortete nicht, und ging am andern Morgen auf die Jagb.

Der Bufall führte ihn benfelben Weg, ben fein Bruber eingesichlagen, und er erblickte ihn von Beitem und merkte, bager verfteinert fei. Da brang er in bie Gutte und befahl ber Alten, feinen Bruber zu entzaubern. Und biefe erwiberte: "lag mich beinen Sund mit bem Stabe berühren und bann entzaubere ich beinen Bruber." Er aber besfahl bem hunde, die Alte bis an die Knie zu verschlingen, und die Alte

fchrie: "Sag' beinem Bunde, er foll mich geben laffen, und ich will beis nen Bruber entzaubern!" Er aber fprach: "Sage mir ben Spruch, bamit ich ihn felbst entzaubere," und als sie bas nicht wollte, befahl er seinem hunde fie bis zu ben huften zu verschlingen.

Da fprach bie Alte: "ich habe zwei Stabchen, mit bem grunen versteinere ich, und mit bem rothen entsteinere ich." Da nahm ber 3asger bas rothe Stabchen und entzauberte feinen Bruber, beffen hund und Bferd, und befahl feinem eigenen hunde bie Alte ganz zu versichlingen.

Als fie nun selbander jum Schloffe ber Schwiegeraltern zurudstehrten, erzählte unterwegs ber eine Bruder bem andern, wie die Coppresse auf einmal vertrodnet sei, wie er fich nach ihm auf ben Weg gesmacht, wie er zu seinen Schwiegeraltern gefommen, und bei seiner Frau geschlasen habe. Da ließ ihm ber andere nicht Beit hinzugufügen, daß er sein Schwert in die Witte gelegt habe, sonbern erschlug ihn auf ber Stelle und kehrte allein zu seinen Schwiegerältern zurud.

Als er fich nun am Abend zu ber Prinzeffin ins Bett legte, fragte ihn biefe: "was hatteft bu benn gestern, bağ bu nicht mit mir fprachst, fondern bein Schwert zwischen uns legtest und mir ben Ruden zustehrtest?" Da rief er: "Das war ich nicht, sondern mein Bruder, und ben hab' ich erschlagen, als er mir unterwegs erzählte, daß er bei bir geschlasen habe."

"Beißt bu noch, wo buihn erschlagen?" fragte bie Bringeffin, "und wo ber Leichnam liegt?"

"Das weiß ich genau."

"Run, bann wollen wir morgen ju ihm binreiten."

Des andern Morgens machten fie fich alfo auf, und ale fie jum Leichnam tamen, holte die Prinzeffin ein Flafchchen hervor, das fie zu fich gestedt hatte, goff einige Tropfen vom Waffer des Lebens auf ihn, und davon lebte er sogleich wieder auf. Als er aufgestanden war, fagte fein Bruder zu ihm: "verzeih' mir, Lieber, daß ich bich todtgeschlagen habe, ich wußte ja nichts von dem Schwert." Drauf umarmten fie fich,

( nc

und gingen zur Schonen bes Lanbes, welche ber ledige Bruber gur Frau nahm, und ließen ihre Eltern zu fich tommen und lebten glüdlich und in Freuden.

# 23. herr Lagarns und die Drafen.

Es war einmal ein Schuhflider, ber hieß Lazarus und war ein großer Liebhaber von Sonig. Als er eines Tages welchen bei seiner Arbeit aß, ba sammelten nich so viele Fliegen, baß er beren vierzig mit einem Schlage todtschlug. Dann ging er hin, ließ sich ein Schwert machen und barauf schreiben: "mit einem Schlage babe ich vierzig gestödtet." Nachdem bas Schwert fertig war, machte er sich auf und ging in die Welt; und als er zwei Tage weit von seiner Seimath war, ba fam er an einen Brunnen, bei bem legte er sich hin und schlief ein.

In jener Gegend aber mohnten Drafen, und es tam einer von ihnen an ben Brunnen, um Waffer zu holen, fand bort ben Lazarus schlafend, und las, mas auf feinem Schwerte geschrieben ftanb. Daging er zu ben Seinigen und erzählte ihnen, mas er gesehen habe, und biese riethen ihm, er folle Bruberschaft mit bem ftarten Fremben schließen.

Der Drafos ging alfo ju bem Brunnen jurud, wedte ben Lagarus und fagte ibm, wenn es ibm recht mare, fo wollten fle Bruberschaft mit einander machen.

Brüberschaftsfegen über fie gesprochen, ging er mit ihm zu ben anbern Draken und blieb bei ihnen. Nach einigen Tagen sagten fie ihm, es sei bei ihnen Brauch, baß fie Reihe um, Baffer und Golz holen gins gen, und ba er nun ihr Geselle sei, so muffe er auch in die Reihe einstreten. Sie gingen nun zuerst nach Waffer und Golz aus, endlich aber tam die Reihe Baffer zu holen auch an den Lazarus. Die Draken aber hatten einen Schlauch, welcher zweihundert Raas Waffer faßte, und Lazarus schleppte denselben leer nur mit großer Rühe an den

Brunnen, und ba er ihn voll nicht hatte tragen tonnen, fo fullte er ihn auch nicht, fondern grub ftatt beffen rings um ben Brunnen bie Erbe auf.

Wie nun Lazarus so lange ausblieb, schickten fie einen von ihnen nach ihm aus, um zu sehen, was aus ihm geworden sei, und als vieser zum Brunnen kam, sagte Lazarus zu ihm: "wir wollen uns nun nicht mehr tagtäglich mit Wasserholen plagen, ich will ben ganzen Brunnen nach Sause bringen und uns so von dieser Last befreien." Da rief ber Drafos: "bei Leib und Leben nicht, herr Lazarus, benn sonst mussen wir alle verdursten. Lieber wollen wir Reih' um Wasser holen, und du sollst bavon frei sein."

Darauf fam die Reihe holz zu holen an den Lazarus; die Drasten, welche nach holz gingen, luden stets einen ganzen Baum auf die Schulter, und brachten ihn nach hause, und ba er ihnen das nicht nachmachen konnte, so ging er in den Wald, band alle Bäume mit dem Tragseile an einander, und blieb bis zu Abend im Balbe. Daschickten die Draken wieder einen nach ihm aus, um zu sehen, was aus ihm geworden sei, und als dieser ihn fragte, was er da vorhabe, antwortete Lazarus: "ich will den ganzen Bald mit einem Male herbeischleppen, damit wir Ruhe haben." Da rief der Drakos: "bei Leibe nicht, herr Lazarus, denn sonft sterben wir vor Kälte; wir wollen lieber selbst nach holz gehen, und du sollst frei bleiben." Und nun riß der Drakos einen Baum aus, nahm ihn auf die Schulter und trug ihn heim.

Als fie eine Weile so gelebt hatten, ba wurden die Draken det Las zarus überdrüffig und machten unter fich aus ihn umzubringen; es solle ihm also in der Nacht, wenn er schliese, jeder Drakos einen Sieb mit dem Beile geben. Der Lazarus aber hatte das gehört, und nahm daher am Abend einen Golzklot, bedeckte ihn mit seinem Mantel, legte ihn an feine Schlafstelle und versteckte sich. In der Nacht kamen die Draken; ein jeder that auf den Alot einen Sieb mit dem Beile, bis er in Stücke suhr. Da glaubten fie, ihren Zweckerreicht zu haben, und legten sich wieder nieder. — Darauf nahm ber Lazarus ben Alot, warf ihn hins

aus, und legte fich nieber. Begen Tagesanbruch fing er an ju ftobs nen, und ale bie Drafen bas borten, fragten fie ibn, mas ibm feble. Darauf ermiberte er : "bie Conaten haben mich jammerlich gerftochen." Da erichrafen bie Drafen, weil fie glaubten, Lagarus bielte ibre Artbiebe fur Schnatenftiche, und beichloffen um jeben Breis feiner los gu merben. Am anbern Morgen fragten fie ibn alfo, ob er Frau unb Rinber babe und ob er fie nicht einmal befuchen mochte, fie wollten ihm einen Rangen voll Gold mitgeben. Er war es gufrieben und berlangte nur noch einen Drafen, um ihm bas Golb nach Baufe zu tragen. Es ging alfo einer mit ibm und trug ben Rangen. Ale fie in bie Rabe von Lagarus' Saufe famen, fagte er gum Drafos: "bleib' einftweilen bier, benn ich muß bingeben und meine Rinber anbinben, bamit fie bich nicht freffen." Er ging alfo bin und band feine Rinder mit biden Striden, und fagte ju ihnen : "fobalb ihr ben Drafos ju Beficht befommt, fo ruft mas ihr fonnt: Drafenfleifch! Drafenfleifch!" Ale nun ber Drafos beranfam, ba fchrien bie Rinber : "Drafenfleifch! Drafenfleifch!" unb barüber erichtat ber Drafos fo febr, bag er ben Rangen fallen ließ und weglief. Unterwege begegnete ibm eine Buchfin unb fragte ibn, marum er fo erichroden ausfebe, und er ermiberte, bag er fich bor ben Rinbern bes Geren Lagarus fürchte, bie ibn bei einem Daare aufgefreffen batten. Da lachte bie Suchfin und rief: "was? por ben Rinbern bes herrn Lagarus baft bu bich gefürchtet? Der batte zwei Bubner, bas eine babe ich ibm geftern gefreffen, und bas anbere will ich mir eben jest bolen, und wenn bu es nicht glauben willft, fo fomme mit, ba fannft bu ee feben; bu mußt bich aber an meinen Schwang binben." Der Drafe band fich alfo an ihren Schwang und ging mit ibr nach Lagarus' Saufe gurud, um gu feben, mas fie bort anftellen murbe. Dort fant aber Lagarus mit ber Flinte auf ber Lauer, unb als er bie guchfin mit bem Drafen fommen fab, rief er ihr ju: "babe ich dir nicht gefagt, bu follft mir alle Drafen bringen, und nun bringft bu mir nur einen?" Bie bas ber Drafos horte, machte er rechteum Reigaus und lief fo fchnell, bag bie Fuchfin an ben Steinen gerichellte.

Nachdem aber herr Lagarus von ben Draten losgekommen, baute er fich mit ihrem Golde ein prachtiges haus, und verbrachte ben Reft feisnes Lebens herrlich und in Freuben.

#### 24. Janni und die Draten.

Es war einmal ein Mann, ber mied bie Welt und lebte in ber Einode; er besaß nichts weiter als eine heerbe Schafe, beren Riich und Wolle er verfaufte, und Brot bafür anschaffte; auch schnigte er holzerne Löffel zum Verlauf. Er hatte eine Frau und ein Töchterchen. Nach langer Zeit wurde die Frau wieder gesegneten Leibes, und als fie eines Abends die Wehen überkamen, ging der Mann ins nächste Dorf um eine hebamme zu holen; bis er aber hin und zurud tam, war bas Kind schon geboren.

linterwegs war ber Mann einem Monch begegnet, und dieser bat ibn, er möchte ihn über Nacht bei fich aufnehmen. Der Mann war's zufrieben und nahm ihn mit nach Sause. Da nun weit und breit Niemand zu finden war, um das Kind zu taufen, so erbot sich der Monch dieses zu thun und gab ihm bei der Taufe den Namen Janni.

Im Laufe ber Zeit ftarben Janni's Bater und Mutter, und er blieb mit seiner Schwester allein; ba es ihnen aber in ihrer Beimath schlecht ging, so beschlossen sie auszuwandern. Beim Einpacken fand die Schwester ein Meffer, welches der Monch seinem Bathen zurudges laffen hatte, und gab es ihrem Bruder. Darauf machten fie sich mit ben brei Schafen, die ihnen geblieben waren, auf den Weg, und wanderten brei Tage lang.

Da begegneten fie einem Manne, ber hatte brei hunde und schlug ihnen vor, mit ihren Thieren zu taufchen, er wolle ihnen die hunde geben und bafür die Schafe nehmen. Die Geschwifter waren bas zus frieden, und nachdem fle getauscht hatten, trennten fle fich wieder von einander.

Die Beschwifter aber zogen weiter und tamen vor ein großes Schloß, in bem vierzig Draten mohnten, und wie biese horten, bag ber Janni getommen sei, fuhren fie vor Schred vierzig Rlafter tief unter bie Erbe.

Der Janni fand alfo bas Schloß verlaffen, und blieb mit feiner Schwefter barin und ging jeden Tag mit ben Gewehren, welche bie Draten im Schloffe gurudgelaffen hatten, auf die Jagb.

Als er eines Tages wieber auf ber Jagb mar, ba fam ein Dratos beraus, um Munbvorrath zu holen, benn er glaubte, es mare niemand im Schloffe. Bie ber Janni's Schwester sab, erschrat er gewaltig; biefe aber fprach ihm Duth ein, und nach und nach entspann fich zwis schen ben Beiben eine Liebschaft.

So oft nun Janni auf die Jagb ging, rief die Schwester den Drastos hervor und kofte mit ihm, bis fie von ihm schwanger ward. Da fing fie an zu jammern und fürchtete sich vor dem Born ihres Brusbers.

Bie nun die Zeit herankam, wo fle gebaren sollte, und fie barüber troftlos war, kam ber Drakos zu ihr und sprach: "du mußt bich
frank ftellen, und wenn bich ber Janni fragt, was dir fehle, und was
du munscheft, so sage ihm: ich wunsche Rirschen, und wenn er bich
fragt, wo biese zu finden waren, so sprich: es giebt welche in einem
Garten, der einen Tag Weges von hier ift. Dein Bruder wird aber
hingehen und nicht mehr zurücksommen, denn bort wohnen brei Brusber von mir, die werden schon für ihn forgen."

Die Schwester that, wie ihr ber Drakos gerathen, und am andern Morgen machte fich Janni auf ben Weg, um die Rirfchen zu holen, und nahm auch seine brei Gunde mit sich. Als er bei bem Garten anstam, stieg er vom Pferbe, trant Wasser aus der Quelle, welche bort sprang, und fiel in einen tiefen Schlaf. Darauf tamen die Draken herunter um ihn zu fressen; doch taum wurden die Sunde sie gewahr, so fturzten sich biese auf fie, zerrissen fie in Stude, scharrten barauf mit ihren Pfoten ein Grab aus und begruben sie, damit sieihr Gerr nicht

v. Sabn , Eried. u. alban, Marchen. I.

fahe. Wie nun ber Janni aufwachte und feine hunde mit Blut bebectt fah, fo glaubte er, fie hatten irgend ein Bilb gefangen, und jantte fie, baf fie ihm nichts bavon übrig gelaffen batten; barauf pflückte er bie Ririchen und brachte fie feiner Schwefter.

Als ber Dratos borte, bag Janni jurud fei, ba fuhr er vor Schreck noch vierzig Rlafter tiefer in die Erbe; bie Schwefter aber ag von ben Rirfchen und ftellte fich wieber gefund.

Des andern Tages ging Janni wiederum auf die Jagd, und ber Drakos kam hervor und rieth der Schwester, fie solle sich noch einmal krank stellen, und wenn sie der Bruder frage, was sie wünsche, so solle sie Quitten verlangen, und wenn er sie frage, wo diese zu finden wästen, so solle sie sagen, in einem Garten zwei Tage weit von hier; bort werde aber der Janni sicher zu Schanden werden, denn dort wohnten sechs Brüder von ihm, von denen jeder zwei Köpfe habe. Die Schwesster that, wie ihr der Drakos gerathen, und des andern Tages machte sich der Janni auf, und nahm auch seine brei hunde mit sich.

Bie er zu bem Garten tam, flieg er ab, feste fich bin, um ein bischen auszuruhen, und schlief ein. Da tamen zuerft brei Draken berunter, und fturzten fich auf ihn, um ihn zu freffen, und als diese die hunde zerriffen, fturzten auch die brei andern herbei und wurden gleichfalls zerriffen. Darauf scharrten die hunde ein Grab aus und begruben sie, damit fie ihr herr nicht seben solle, und als ber aufe wachte und sie mit Blut bebedt sah, glaubte er, sie hätten wieder ein Wild gesangen, und zankte fie, daß sie ihm nichts übrig gelaffen hätten; darauf brach er die Quitten und brachte sie seiner Schwester, und nache dem dieselbe davon gegessen hatte, stellte sie sich gefund. Wie aber der Drakos hörte, daß Janni zurud sei, da fuhr er vor Schred noch vierzig Klaster tiefer in die Erbe.

Als am andern Morgen der Janni wieder auf die Jagd gegangen war, ging der Drafos zu der Schwester und rieth ihr, sie folle sich noch einmal frank stellen und von ihrem Bruder Birnen verlangen, die brei Tage weit vom Schlosse in einem Garten wüchsen. Denn von dort

wurde Janni gang gewiß nicht jurudtehren, weil bort neun Bruber bon ibm wohnten, beren jeber brei Ropfe habe.

Die Schwester that, wie ihr gerathen worben, und bes anbern Tages ging ber Janni mit feinen brei Gunben nach ben Birnen aus. Als er bei bem Garten ankam, legte er sich nieber, um ein wenig auszuruhen, schlief aber barüber ein. Da kamen zuerst brei Draken hers unter, um ihn zu fressen, und als diese die hunde zerriffen hatten, kas men die sechs andern auf einmal herunter, und kampsten lange Zeit mit ben hunden. Bon bem vielen karm erwachte der Janni, schlug die Draken tobt und sah nun, daß er die beiben ersten Male den huns ben Unrecht gethan habe.

Darauf befreite er alle, welche bie Draten gefangen hielten, und barunter war auch eine Königstochter. Die wollte aus Dankbarkeit ben Janni zum Manne nehmen, er aber schlug es aus und fagte ihr: "für bas Gute, was ich bir erwiesen habe, sollst bu zu Sause in beinem Schlosse alle Blinden und Lahmen aufnehmen, welche dorthin kommen." Die Brinzessin versprach ihm das und gab ihm zum Abschiede einen Ring.

Der Janni pfludte barauf bie Birnen und brachte fie feiner Schwesfier, und als biefe bavon gegeffen hatte, stellte fie sich gesund. Wie aber ber Dratos hörte, baß ber Janni auch von bort wieder gludlich angekommen wäre, fuhr er vor Schred noch vierzig Rlafter tiefer in die Erbe, und schlich bes andern Tages, als Janni auf der Jagd war, zu der Schwester und sprach: "nun find wir beide verloren, denn in einigen Tagen wirst du das Kind gebären, und der Janni wird es mersten und und todtschlagen; du mußt ihn also fragen, wo seine Kraft stede, und dann muffen wir ihn selbst umbringen."

Als Janni am Abend von der Jagd fam und fich neben feine Schwefter ans Feuer fette, ba bat fie ibn, er mochte ihr boch fagen, wo feine Rraft ftede, und er verfette: "in meinen zwei Vingern; wenn biefe zusammengebunden werben, fo schwefter meine ganze Kraft." "Das glaube ich nicht," sprach die Schwefter, "wenn ich es nicht selbst sebe."

Da ließ er fich die beiben Finger mit einem Faben zusammenbinden, und fiel sogleich in Ohnmacht. Die Schwester rief nun den Dratos, und ber tam hervor, riß bem Janni die Angen aus, gab fle ben Sunben zu freffen und fturzte ihn felbft in einen trockenen Brunnen.

Der Bufall wollte, bag an biefem Brunnen ein Bug Reifenbe vorbeizogen und ben Janni barin ftohnen borten. Gie famen alfo beran und fragten ibn, mo er mare, und er bat fle, fie mochten ibn aus bem Brunnen gieben, benn er fei ein armer Ungludlicher. Da liegen fie ein Geil binab und jogen ibn ans Tageslicht. Run mertte er erft, baß er blind fei, und bat baber bie Reifenben, fie mochten ibn in bas Reich bes Ronigs führen, beffen Tochter er befreit hatte, und er wolle fle für ihre Dube gut bezahlen. 266 fle ibn nun bortbin gebracht hatten, ließ er bie Pringeffin bitten, ju ihm ju fommen. erkannte ihn aber nicht, boch fowie er ihr ben Ring zeigte, ben fie ibm geschenft batte, erinnerte fle fich feiner und nahm ihn mit fich in ihr Schloß, und nachdem fie erfahren batte, wie es ihm ergangen fei, bot fle alle Bauberinnen auf, um zu erfahren, wo feine Mugen maren, und es fant fich eine, welche ertlarte, bag fie es wiffe, und bag fie ihn beilen wolle. Gie ging alfo in bas Colog, in welchem feine Schwefter mit bem Drafos lebte, gab bort ben hunben etwas zu freffen, und biefe brachen bie verschluckten Augen wieber aus. Die nahm fie mit und feste fie bem Janni wieber ein, und ber fab nun wie fruber. Darauf ging er in bas Schloß bes Dratos, folug ibn und feine Schwefter tobt, nahm feine Bunbe, tehrte gu ber Bringeffin gurud und nahm fie gur Frau.

# 25. Der Schwager des Lowen, des Tigers und des Adlers.

Es war einmal ein Ronig, ber hatte brei Gohne und brei Tochter, und ale die Zeit tam, baß er fterben follte, sprach er zu seinen Gohnen: "liebe Kinder, ich muß nun fterben, ihr mußt also barauf bebacht sein, eure Schwestern zu berheirathen und euch bann selbst zu verehelichen." Ale er bas gefagt hatte, entließ er bie beiben Aelteren, ben Jüngeren aber behielt erzurud und sprachzu ihm: "für bich habe ich eine Elfin in bem troptallenen Gemache verftedt; wenn nun beine Schwestern und beine Brüder verheitathet find, so öffne bas Gemach und hole bir beine Braut." Darauf ftarb ber alte König, und bald barauf ftarb auch seine Frau, und ihre Kinder waren nun älternlos.

Rach geraumer Beit kam ber Lowe por bas Schloß und klopfte an bem Thore. Als die Brüder fragten, wer draugen sei, antwortete er: "ich bin es, ber Lowe, und bin gekommen, um eure alteste Schwester zur Frau zu begehren." Darauf fragten sie: "wie weit ist bein Reich von hier?" und er antwortete: "für mich ift es fünf Tage, für ench fünf Jahre weit die dorthin." Da riefen die beiden alteren Brüsder: "wir geben unsere Schwester nicht so weit weg, denn wenn sie einmal frank werden sollte, wie konnten wir dann zu ihr gehen und sie besuchen?" Der jüngste Bruder aber sagte gar nichts, sondern nahm seine alteste Schwester bei der hand und führte sie dem Lowen zu, ins dem er zu ihr sprach: "du mußt dahin gehen, wohin es dein Schicksal bestimmt hat," und nachdem er sie geküßt hatte, übergab er sie dem Löswen, und dieser nahm sie sogleich und zog mit ihr ab.

Tage barauf tam ber Tiger und flopfte an die Thure. Da fragten fle ihn, was sein Begehren sei, und er antwortete: "ich will eure mittelere Schwester zur Frau." Als fie ihn barauf fragten, wie weit sein Beich von hier sei, antwortete er: "für mich ift es zehn Tage, für euch zehn Jahre weit bis borthin." Da riefen die älteren Brüder: "wir gesben unsere Schwester nicht so weit weg;" der jüngste aber machte eben so wenig Uniffande als bas erfte Mal, nahm seine Schwester bei ber Sand und führte sie dem Tiger zu, der sogleich mit ihr abzog.

Tage barauf tam ber Abler und flopfte an die Thure, und als fie ihn fragten, wer er fei, antwortete er: "ich bin ber Abler und tam blers ber, um mir eure jungfte Schwester zur Fran zu holen." Da fragten sie ihn, wie weit sein Reich von hier sei, und er erwiderte: "für mich funfzehn Tage, für euch funfzehn Jahre." Da riefen die beiben altesten

Brüber: "nein, wir geben bas Madchen nicht fo weit weg, benn die alteste haben wir funf und die mittlere zehn Jahre weit vergeben, und nun foll die jüngste gar funfzehn Jahre weit weg von hier, nein bars aus wird nichts!" — Der jüngste Bruber aber sprach kein Wort, sons bern nahm seine Schwester bei ber Sand und führte sie dem Abler zu; ber nahm sie sogleich in seine Fänge und flog mit ihr weg.

Nachbem nun die brei Mabchen vergeben waren, heiratheten auch die Brüber, zuerst ber alteste und bann ber mittlere, und als bessen Sochzeit vorüber war, ba ging ber jüngste zu bem troftallenen Gemache, öffnete es und wollte die Elfin herausholen. Ranm aber hatte er die Thure geöffnet, so wischte die Elfin heraus und rief ihm zu: "wenn du mich sinden willst, so laß dir eine eiserne Krücke und eiserne Schuhe machen, und tomme zu den Ilinen Bilinen Alamalakusen, mit den Warmorbergen und den Krystallselbern," und als sie das gesagt hatte, verschwand sie vor seinen Blicken.

Der Jüngfte ließ nich barauf eine eiferne Rrude und eiferne Schuhe machen, und zog aus, um fie aufzusuchen. Nachdem er fünf Jahre weit gegangen war, tam er zu bem haufe feiner alteften Schwesfter und setzte fich auf ben Sittein vor ber Thure, um fich auszuruhen.

Da kam bie Magb mit bem Gandbecher ihrer Frau heraus, um ihn mit frischem Waffer von der Quelle zu füllen, und er verlangte, baß fie ihn baraus trinken laffen sollte. Anfangs verweigerte dies die Magb, als er fie aber fehr bat, ba ließ fie ihn trinken, und indem er trank, warf er seinen Fingerring in den Becher.

Die Magb brachte barauf ben Becher ihrer Frau und biefe erkannte an bem Ringe, baß ihr Bruber vor ber Thure fei, und fragte bie Magb, wem fie aus ihrem Becher zu trinken gegeben habe; diese aber leugnete anfangs und erft als ihr die Frau Muth zugesprochen, bekannte fie, daß ein Reisender auf dem Sigsteine vor der Thure geseffen und zu trinken verlangt habe, weil er sehr durftig sei, und daß sie ihn daher aus dem Becher habe trinken laffen. Darauf sprach die Frau: "gehe schnell hin und hole ihn," und als er kam, erkannte ihn seine Schwefter

fogleich und fußte und herzte ibn. Darauf wollte fie wiffen, wie er bierher geruthen fei, und er erzählte ihr feine Schickfale.

Bie sie so mit einander sprachen, borte die Schwester, daß der Lowe nach hause komme, und rief: "nun muß ich dich versteden, benn sonft frißt er dich." Darauf gab fie ihm eine Ohrseige, verwandelteihn damit in einen Besen und stellte ihn hinter die Thure. Co wie der Lowe ind Jimmer trat, schnupperte er darin herum und rief: "es riecht mir nach Königsblut." Darauf sprach seine Frau: "du gehst auf bes Königs Straße, und darum riecht es dir nach Königsblut." Als sie sich drauf zu Tisch sehten, da fragte die Frau den Löwen: "wenn mein ältester Bruder täme, was würdest du mit ihm ansangen?" — "Ich würde ihn zerreißen." — "Benn aber mein zweiter Bruder fäme?" — "Den würde ich in lauter kleine Kochstücke zerreißen." — "Benn aber der jüngste käme?" — "Den würde ich auf die Augen küssen." — "Nun der ist wirklich gekommen." — Da rief der Löwe: "und den versteckt du vor mir!" Jeht holte die Frau den Besen aus der Ede, gab ihm einen Schlag und damit wurde wieder ihr Bruder baraus.

Der Löwe umarmte und füßte ihn und fragte, "warum er gekommen sei." Darauf erzählte ihm ber Prinz, wie es ihm gegangen, und fragte ihn, ob er wisse, wo die Ilinen Bilinen Alamalakusen mit den Marmorbergen und Arnstallselbern seien. Der Löwe aber versetzte: "ich weiß darüber keinen Bescheid, doch morgen wollen wir alle Thiere zusammen berusen, vielleicht weiß eines von ihnen Auskunft zu geben." Am andern Morgen berief er alle Thiere zusammen, aber keines bavon wußte etwas von jenem Lande.

Tage darauf nahm ber Bring Abschied von seiner alteften Schwesser und wanderte weiter, um die Ilinen Bilinen aufzusuchen, und nachdem er wiederum fünf Jahre gewandert war, kam er zu seiner zweiten Schwester. Auch bort septe er sich auf ben Sitzlein vor ber Thure und wartete, bis die Magd mit dem Becher seiner Schwester zur Quelle ging, und als ihn diese baraus trinten ließ, warf er seinen Ring in den Becher und gab fich baburch seiner Schwester zu erkennen.

Diese aber ließ ihn fogleich zu fich führen, und nachbem fie fich bewills tommt hatten, erzählte er ihr, wie es ihm ergangen sei. Bahrenb er so sprach, borte feine Schwester, bag ber Tiger nach Sause tomme, und verwandelte ihren Bruber burch einen Schlag in eine Rehrichts schanfel, bamit ihm vom Tiger tein Leib geschehe.

Als ber Tiger in die Stube trat, schnupperte er herum und rief:
"es riecht wie lauter Königsblut;" seine Frau aber antwortete: "bu
wandelft auf des Königs Straße und barum riechst du Königsblut."
Drauf setten sie sich zu Tisch, und über dem Essen fragte ihn seine
Frau: "wenn mein ältester Bruder tame, was wurdest du mit ihm ansfangen?" — "Ich wurde ihn zerreißen." — "Benn aber mein zweiter
Bruder tame?" — "Den wurde ich zu lauter Kochstüden zerreißen."
—"Benn aber der jüngste tame?" — "Den wurde ich wie meinen Bruder
halten." — "Nun der ist da, und ich verstedteihn, weil ich fürchtete, daß
du ihn fressen wurdest." Darauf gab sie der Kehrichtschausel einen
Schlag und verwandelte sie wieder in ihren Bruder. Der Tiger ums
armte ihn, und nachdem er ersahren hatte, wie es seinem Schwager
ergangen sei, versprach er, bes andern Tags alle Thiere zusammenzurusen. Als sie aber alle versammelt waren und er sie nach den Ilinen
Bilinen fragte, da wußte keines von ihnen Auskunft zu geben.

Tags barauf nahm ber Brinz Abschied von seiner Schwester und wanderte weiter, um nach den Ilinen Bilinen zu suchen. Nachdem er wieder fünf Jahre lang gewandert war, tam er zu der Bohnung seiner jüngsten Schwester und setzte sich auf den Sitztein, bis die Magd mit ihrem Basserbecher zur Quelle ging, und als ihn diese daraus trinken ließ, warf er seinen Ring hinein. Daran erkannte seine Schwester, daß er gekommen sei. Sie ließ ihn sogleich zu sich rusen, und während sie mit einander sprachen, kam auch der Abler herzu und fragte ihn, "warum er die hierher gewandert sei." Darauf erzählte ihm der Brinz alle seine Leiden und fragte ihn, "ob er wisse, wo die Ilinen Bilinen lägen." Der Abler versehte: "das weiß ich nicht, aber morgen früh

( )

will ich alle Bogel zusammenrufen, von benen fann vielleicht irgend einer Austunft geben."

Am andern Morgen hielt ber Abler eine große Versammlung von allen Bogeln und fragte fie, "ob fie wüßten, wo die Ilinen Bilinen Alamalatusen mit den Marmorfelsen und den Arpstallselbern wären." Darüber wußte keiner Bescheid zu geben, doch fiel es einem ein, daß ein lahmer Pabicht nicht zur Versammlung getommen sei, und daß dieser vielleicht Auskunft geben könne. Da ließ der Abler auch diesen rusen, und als er gekommen war, sagte er, daß er wiffe, wo die Ilinen Bilinen wären. Der Abler besahl ihm nun, seinen Schwager bahin zu führen. Sie mußten noch lange wandern, bevor sie hingelangten. Als sie aber bort ankamen, da waren auch die eisernen Schuhe des Prinzen burchgelaufen. Sier endlich fand er seine Frau, die mit andern Elsinnen zusammen lebte, aber sie folgte ihm nun willig in sein Reich, und als sie bort angekommen waren, hielt er seine Pochzeit mit ihr. Ich war nicht dabei und barum brauchst du es auch nicht zu glauben.

# 26. Bom jungften Brnder, der feine geraubte Schwefter som Drafenberge bolt.

Es war einmal ein Ronig, ber hatte brei Gohne und eine Tochter. Unter feinem Schloffe lag ein großer Garten, weil aber von Zeit zu Beit ein Drake borthin tam, traute fich bie Königstochter nicht hinein, weil fle fürchtete, daß fie der Drake ranben konnte. Eines Tags überstedete fie jedoch ihr jungster Bruder, mit ihr in den Garten zu gehn, und da kam auf einmal der Drake herangestürmt, pacte bas Mädchen und trug es durch die Lüfte auf einen hohen Berg, den niemand erssteigen konnte.

Darüber murbe ber Ronig fo betrubt, bag er fein ganges Schloß fcmarg anftreichen ließ und fich um bie Reichsgeschäfte nicht mehr tummerte, fonbern fie feinen Staatsrathen überließ. Beil aber ber

jungfte Königssohn an bem Berlufte feiner Schwester Schulb mar, so beschloß er auszuziehen und fie wieder zu holen, oder zu Grunde zu gehn. Als bas sein Bater hörte, wurde er noch betrübter, benn er hatte ben Jüngften viel lieber als seine andern Kinder, und that sein möglichstes, um ihn von seinem Borhaben abzubringen. Doch ber Prinz ließ sich nicht abhalten, sondern zog aus, um seine Schwester zu suchen, und nachdem er lange Beit gewandert war, kam er zu dem Fuße bes Drakenbergs, aber alle seine Bersuche, ihn zu ersteigen, waren vergeblich.

Als er nun nicht wußte, was er thun follte, erblickte er zwei Schlangen, die mit einander kampften; die eine davon war weiß, die andere schwarz, und die schwarze war im Begriffe, die weiße zu todten. Der Prinz sprang herzu, erschlug die schwarze Schlange und rettete badurch die weiße. Da sprach diese zu ihm: "was soll ich dir dafür thun, daß du mir das Leben gerettet haft?" und der Prinz erwiderte: "ich verlange weiter nichts von dir, als daß du mich auf diesen Berg schaffest." Da wies ihn die Schlange an, sich an ihren Schweif zu bins den, und nachdem er das gethan hatte, brachte sie ihn auf den Berg.

Als der Prinz bort angekommen war, suchte er nach einer Unterfunft und verdingte sich als Knecht bei einem Schäfer, ber die Schaafe des Drakos weibete. Jede Woche schickte ihn ber Schäfer zu dem Schlosse des Drakos, um Brot zu holen. Eines Tages fand er seine Schwester allein und sagte ihr, daß er ihr Bruder wäre und gekommen sei, um sie zu befreien. Da rief biese verwundert: "wie hast du es angestellt, hier herauf zu kommen, wo nicht einmal ein Wogel heraufstiegen kann?" und er erzählte ihr, wie das zugegangen sei. Nach der ersten Frende des Wiederschens siel der Prinzessin der Drakos ein und sie begann für ihren Bruder zu fürchten. Sie erzählte ihm, daß er von unüberwindslicher Stärke sei, und daß er eine große Anzahl Königskinder in den Gemächern seines Schlosses gefangen halte, und bat, sich ja nicht vor dem Drakos sehen zu lassen, damit ihm kein Leid geschehe. Der Brinz aber antwortete: "wenn der Drakos heute Abend nach Sause kommt,

fo mußt bu ihn fragen, wo feine Starte fist, und morgen tomme ich wieber, um gu boren, was er bir gefagt bat."

Als am Abend ber Dratos nach Saufe tam, fragte ihn die Brinzeffin, wo feine Stärke fige, und er antwortete ihr, daß er auf seinem Ropfe brei goldene haare habe und bag nur mit diesen die Thure zu einem Gemache geöffnet werben konne, in bem brei Tauben waren; wenn bavon die eine sterbe, so wurde er frank, und wenn die zweite sterbe, wurde er schwer krank, wenn aber auch die britte sterbe, so muffe er auch sterben.

Am andern Tage tam ihr Bruder wieber und fie erzählte ihm, was ihr der Drakos gesagt hatte. Darauf sprach der Prinz: "wenn du heute Abend den Drakos lauseft, so nimm eine Scheere und schneide ihm die drei goldenen Gaare ab, bann öffne die Thür des Gemaches und schlachte die drei Tauben, damit auch der Drakos verende." Als nun am Abend der Drakos nach Sause kam, da that die Prinzessin, was ihr Bruder ihr geheißen, und so verendete der Drakos. Wie er todt war, öffnete sie alle verschlossenen Thüren seines Palastes und bestreite alle, die darin gefangen sasen. Darunter waren auch drei Königsetöchter, und diese nahm der Prinz mit sich.

Darauf machten fie sich jusammen auf und gingen an ben Rand bes Berges, und als fie von da hinunter faben, standen die beiden älteren Brüder unten und warteten auf sie. Da nahm der Prinz ein Seil, und ließ baran zuerst feine Schwester und bann die älteste ber drei Königstöchter hinunter und rief, daß diese für seinen ältesten Bruder bestimmt sei, darauf ließ er die zweite Königstochter hinab und rief, daß sie für seinen zweiten Bruder sei, und zulest ließ er die jüngste hinab und rief, daß diese seine eigene Fran sei. Als aber die Brüder sahen, daß die jüngste die schönste sei, da wurden sie neidisch, schnitten das Seil ab und ließen ihn oben.

Der Pring fehrte also betrübt zum Schloffe bes Dratos zurud, und um fich zu zerftreuen, ging er in allen Gemächern umber und befab fich bie herrlichkeiten, welche fie enthielten. In einem mit grunen Stoffen ausgeschlagenen Bimmer fab er einen Binbhunb, ber von Sammt war und einen fammtenen Bafen verfolgte; in einem anbern Bimmer ein golbenes Bafchbeden und eine golbene Ranne, welche gang bon felbft Baffer in bas Beden gog; in einem britten aber eine golbene Sludbenne mit golbenen Ruchlein. Bon ba ging er in bie Ställe und in einem Stalle fab er brei Flugelpferbe, ein weißes, ein rothes und ein grunes, und er ließ fie in ben Gof, um fich an ihren Sprungen gu ergoben. Da fprachen bie Pferbe: "Welchen Dienft verlangft bu von uns fur bie Boblthat, bag bu uns aus bem Stalle gelaffen baft?" Er aber antwortete: "ich verlange nichte weiter, ale bag ihr mich von biefem Berge hinunter fchafft." Da fprach bas grune Bferb : "fete bich auf mich," und ale er fich aufgefest hatte, flog es mit ihm ben Berg binunter und feste ibn auf ber Chene ab. Die zwei andern glugelpferbe maren jur Gefellichaft mitgeflogen, und jum Abichiebe gab ibm jebes ber brei Bferbe ein Gaar aus feinem Schweife und fprach bagu, fo oft er es nothig habe, folle er fein Schweifhaar am Fener ans brennen.

Nachbem er eine Beitlang in ber Welt herumgezogen, ging er in bie Stabt, wo sein Bater König war. Da sette er eine Dute aus Schaafsbarm auf, bamit bie Leute glauben follten, er habe ben Weichs selzopf, und verbingte fich als Knecht bei einem Goloschmiebe.

Die beiben alteren Brinzen aber brachten ihre Schwester nebst ben brei Rönigstöchtern zu ihrem Bater, und als bieser fragte, was aus seinem jungsten Sohne geworden, sagten sie ihm, daß er gestorben sei. Darauf wollte ber alteste Rönigssohn die alteste Rönigstochter beis rathen, diese aber sagte, "wenn er ihr nicht einen sammtenen Bindshund und einen sammtenen Sasen schaffe, wie sie bei dem Drakos geshabt habe, so würde sie ihn nicht zum Manne nehmen." Da ließ der Rönig durch den Ausruser befannt machen: "daß, wer im Stande sei, einen solchen Sund und Sasen zu versettigen, von ihm königlich beslohnt werden solle." Als daß der Grindige hörte, sagte er zu dem Goldschmiede, "daß er ein solches Aunstwert zu machen versiehe, und

bağ ber Golbichmieb alfo gum Ronige gebn und ihm bas Berfprechen geben folle, ibm baffelbe ju liefern." Da ging ber Golbichmieb jum Ronig und verpflichtete fich, bie beiben Stude gu liefern, und ale er nach Saufe gurudtam, fagte ibm ber Grindige: "bole mir ein Daas Wein und brei Bfund Raftanien, brate mir bie und lag mich bann allein in ber Bertftatt!" Der Grinbige erhielt bas Berlangte unb folog fich bann in bie Bertftatt ein. Der Golbichnied aber folich beimlich an's Schluffelloch, um ibn bei feiner Arbeit gu belaufchen, boch ber Grinbtopf that nichts anderes als Raftanien effen und Wein trinfen, fo bag ber Golbichmieb endlich bie Gebulb verlor und fchlafen ging. Begen Tagesanbruch aber brannte ber Grindige bas Schweifbaar bes Schimmele an ; ba tam biefer und fragte: "was verlangft bu von mir?" und ber Grinbige ermiberte: "bu follft mir ben fammtenen Windhund und ben sammtenen Bafen bes Drafos bringen." Raum hatte er bas gefagt, fo mar auch ber Schimmel mit biefen beiben Studen jurud und gab fie ibm; er aber übergab fie am andern Morgen bem Bolbichmieb und ber ichidte ihn bamit jum Ronig. Ale biefer bie beis ben Runftwerte fab, gab er bem Grinbigen fo viel Belb bafur, ale er tragen fonnte; ber behielt aber nichts babon, fonbern gab alles feinem Meifter.

Darauf brachte ber Ronig die beiben Stude ber Prinzeffin, und nun konnte fie fich nicht langer weigern und willigte in ihre Bermah-lung. Am nachften Sonntag wurbe alfo hochzeit gehalten und bes Nachmittags ging alle Welt vor bie Stadt hinaus, um dem Burffpiele ber Reiter zuzusehn. Rachbem ber Golbschmied bie Werkstatt verlaffen hatte, um auch borthin zu geben, brannte ber Grindige bas haar bes grünen Pferbes an. Das erschien sogleich und brachte ihm auch einen grünen Anzug, und nachbem er biesen angezogen, stieg er auf das Pferd, ritt zu bem Spiele und zeigte babei so große Geschicklichkeit, daß alle Welt barüber Kaunte. Als das Spiel vorüber war, stürzten die andern Reiter auf ihn los, um ihn zu fangen und zu erfahren, wer er sei. Da griff er in die Tasche und ftreute mit vollen händen Golbstüde aus,

und wie bas bie andern fahen, fturzten fie auf bas Golb, und fo entsichlupfte er, eilte in die Wertstatt bes Golbichmiebs jurud und feste wieder bie Ruse von Schaafsbarmen auf.

Darauf wollte ber zweite Bruber bie zweite Königstochter heirathen; die aber sagte: "ich verheirathe mich nicht, wenn ich nicht vorher das goldene Waschbeden und die goldene Kanne besomme, die von selber Wasser in das Beden gießt." Da rief der König wiederum alle Goldschmiede zusammen, und der Meister des Grindigen versprach diese Stüde zu liesern. Der Grindige ließ sich von seinem Meisterzwei Raas Wein und sechs Pfund Kastanien holen, machte es damit wie das erste Ral, brannte gegen Worgen das haar des rothen Pferdes an, und als das erschien, besahl er ihm, das goldene Waschbeden und die goldene Kanne, die von selbst Wasser in das Beden goß, aus dem Schlosse bes Drasos zu bringen. Darauf trug er die Stüde zum König und dieser gab ihm dafür wiederum so viel Geld, als er tragen konnte.

Als nun am nächsten Sonntag zur Feier ber Gochzeit die Reiter ihre Burfspiele hielten, erschien babei ber Grindige auf bem rothen Pferbe und in goldenex Aleidung, und als fie ihn fangen wollten, nm zu sehn, wer er sei, entfam er wiederum daburch, daß er unter seine Berfolger Golbstüde aussäete.

Am andern Sonntag sollte die jungste Königstochter einen Bruber des Königs heirathen. Sie sagte aber, daß sie nur dann heirathen
werde, wenn sie die goldene Gludhenne und die goldenen Küchlein erhielte, die sie bei dem Dratos hatte. Da versprach wiederum der Grinbige diese Stüde zu liefern, ließ sie durch den Grauschimmel aus dem
Schlosse des Dratos holen und ritt auf dem Schimmel am Nachmittage
in weißem Anguge zu dem Reiterspiel. Dort traf er den Bräutigam so
start mit seinem Burfstade, daß er todt zur Erde sant. Darauf wurde
er gepact und vor den König geschleppt. Als bieser ihn nun fragte,
wer er sei und woher er könig geschleppt. Als bieser ihn nun fragte,
wer er sei und woher er könig gesieth über die Bosheit seiner beiden älteren
Söhne in solchen Born, daß er sie hinrichten ließ. Den jüngsten aber

vermählte er mit ber jungften Konigetochter und übergab ihm bann bie herrschaft seines Reiches. Dabei war ich nicht, bu brauchft es also auch nicht zu glauben.

## 27. Allerleirenb.

Es war einmal ein König, bem ftarb feine Frau und hinterließ ihm nur ein kleines Töchterchen. Rach und nach wuchs dieses zu einem schönen Dadchen heran; und als der Later sab, daß fie so schön war, da sagte er zu ihr: "Ich will dich heirathen und du mußt meine Frau werden."

"Bie tannft bu mich jur Frau nehmen," meinte bas Dabchen, "ba bu mich jur Tochter haft?"

"Das ift mir einerlei; ich will bich beirathen."

"Es ift aber gang unmöglich!" fagte bas Madchen; "gebe nur zum Bifchof und hore, was er bir fagen wirb. Und giebt er bir Recht, so nimm mich in Gottes Namen."

Da ging ber König jum Bischof und fragte: "Wenn Jemand ein Bamm hat und es felber pflegt und groß zieht, ift es beffer, daß er es verzehrt, ober daß es ein anderer verzehrt?"

"Rein," erwiderte ber Bifchof, "lieber foll es ber verzehren, welcher es gezogen bat."

Da ging ber Ronig ju feiner Tochter gurud und fagte: "Er hat mir gefagt, bag ich bich nehmen burfe."

"Wenn er bir wirklich gesagt hat, bağ bu mich nehmen barfft, so nimm mich in Gottes Namen. Buvor aber laß mir zwei Anzüge von purem Golb machen und fulle die Taschen mit Dukaten an. Laß mir auch ein Bett und einen Schacht machen, ber zehn Rlafter tief in die Erde geht."

Ale nun ber Ronig bas Alles beschafft hatte, nahm bas Dabchen bie Rleiber, flieg in bas Bett, fuhr barauf in ben Schacht unb fprach:

"Erbe, thue bich noch weiter auf." Und bie Erbe that fich auf; fie fuhr binein und fam an einem andern Orte wieber beraus und blieb bafelbft.

Als nun einmal ber Königsfohn bort jagte, ba fant er bas Dabchen in ein Thierfell eingewickelt. Er ging auf fie zu und fragte fie:
"bift bu ein Menfch?" Sie antwortete: "Ja, ich bin einer, darf ich mit bir tommen?" Und er erwiderte: "Deinetwegen tomm mit." Er nahm fie also mit fich und ließ fie die Ganfe hüten.

Als nun eines Tags ber König ein Sest anstellte und bie Frauen zu tanzen begannen, ba schlüpfte bas Mäbchen aus seinem Felle, ging mit ihren goldnen Kleibern zum Tanze und tanzte mit. Dort sah sie ber Königssohn, und fagte bei sich: "Wer bas wohl sein mag? Wenn sie ben Tanz verläßt, will ich ihr nachgehn."

Wie nun ber Tanz zu Ende war, ging auch bas Mädchen weg, und ber Königssohn schlich ihr nach. Als sie bas mertte, sing sie an zu lausen, und er lief ihr nach. Da nahm bas Mädchen eine Handvoll Dutaten und warf sie auf die Erde, und während der Königssohn bas Gold auflas, entschlüpfte sie und stedte sich wieder in ihr Fell. Da sprach der Königssohn: "Ich werde morgen wieder ein Fest anstellen, um zu erfahren, wer bas ist." Und so geschah es. Das Mädchen kam wieder und tanzte mit, und als sie vom Tanze fortging, solgte ihr der Königssohn nach. Doch sie warf abermals eine handvoll Gold auf den Boben, und bis es der Königssohn ausgelesen hatte, war sie entschlüpft und stat wieder in ihrem Fell.

Drauf fagte ber Ronigsfohn: "Ich will noch einmal ein Fest balten, um zu feben, wer bas ift."

Als nun bes andern Tags wiederum Tanz war, da fam auch bas Dabchen wieder und tanzte mit, und wie fie den Tanz verließ, lief ihr ber Königssohn nach. Im Laufen aber verlor fie einen Schub, und während ber Königssohn ihn aufhob, entfam fie halb barfuß und ftedte fich wieder in ihr Fell.

Der Ronigsfohn nahm ben Schuh und probirte ihn allen Dabs den au, um zu feben, welcher er paste. Er fonnte aber feine finben. Als nun die Magbe hingingen, um bem König vor bem Speisen bas Baschwaffer zu bringen, ba schlitte bas Rabchen bas Fell ein wenig an bem Anie, bamit ihr goldnes Kleid fichtbar würde, ging zu ben Mägben und verlangte, "fie möchten fie bas Waffer reichen laffen." Diese aber sagten: "Bas, bu Gansehirtin willft bem König bas Baffer reichen?"

"Bas giebts?" fragte ber Ronig.

"Die Ganfebirtin will euch bas BBaffer reichen."

"So laft ihr ben Billen, und fie mag tommen."

Bie fie nun nieberkniete, ba schimmerte bas golone Rleib burch ben Schlis. Das fab ber Konigssohn und rief: "Alfo bu baft mich so gequalt?" Und barauf nahm er fie zum Beibe. —

## 28. Bon bem Dadden, bas Rofen lacht und Berten weint.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Tochter, und als biefe mannbar geworben, fummerte er fich nicht barum, fie zu verheirathen. Da machte ihm endlich die Königin Borftellungen und brachte es mit vieler Rühe bahin, daß er fich der Berheirathung seiner Tochter ansnahm. Er ließ also zuerst die Aelteste einem Königssohne antragen, und als der sich bereit erklärte, vergab er sie an ihn. Die zweite Tochter verheirathete er darauf an einen Fürstensohn. Die jüngste aber hatte kein Glück, sondern bekam einen Babemeister zum Mann, und nachdem auch diese Gochzeit vorüber war, hatte ber König Ruhe von Seiten der Frauen.

Die beiben alteften Tochter, welche gut verheirathet waren, machten ihren Eltern haufig Besuche und auch biese besuchten fie in ihren Sausern. Aber bie jungfte Tochter, welche schlecht verheirathet war,
wollte keiner ihrer Berwandten besuchen, und als fie dies merkte, zog
auch fie fich von ihnen zurud, und so kam es, bag zwolf Jahre vergingen, ohne daß fie ihre Eltern und Schwestern sah.

In biefer Beit hatte aber die Jüngfte dem Bademeifter ein Tochsterchen geboren, und so oft diefes weinte, wurden ihre Thränen zu Berlen, und so oft es lachte, sielen Rosen von ihrem Munde, und als sie laufen konnte, siel ihr bei jedem Tritte ein Edelstein von dem Tuße. Diese sammelte ihre Mutter und hob sie auf und eines Tags gab sie davon ihrem Manne einen Korb voll, um sie auf dem Markte zu verstausen. Der Bademeister wußte nicht, was sie werth waren, und nahm dafür, was man ihm gab; gleichwohl aber war das so viel, daß er drei Lastibiere nöthig hatte, um all' sein Gold nach hause zu schaffen.

Racheiner Weile fagte seine Frauzu ihm: "gehe hin und erkundige bich nach bem Kreuzwege, auf bem die Königs und Fürstenschne zur Jagb reiten." Als er ben Ort erfahren hatte, befahl sie ihm Werkleute zurufen, die bort ein Schloß bauen sollten, und als diese zu ihr kamen, sagte sie zu ihnen: "Ihr follt mir an jenem Kreuzwege ein Schloß bauen, und das soll von außen und innen von lauter Gold sein, und goldene Fenster und Thüren haben und so schon anzusehn sein, daß, wenn die Prinzen baran vorüber reiten, sie vor Verwunderung ach! und oh! rufen, und das soll in vierzehn Tagen fertig sein." Die Wertsleute machten sich also an die Arbeit und brachten das Schloß in vierzehn Tagen zu Stande, und als es fertig war, nahm die Prinzessin ihren Mann und ihre Tochter und zog hinein.

Nach einiger Zeit kamen ihre Schwestern bes Weges, um ihre Eltern zu besuchen, und als sie bas neue Schloß erblidten, wunderten sie sich über deffen Schönheit und Pracht. Sie fragten also ben König, wem dieses schöne Schloß gehöre; doch ber wußte es nicht, und seine Hosseute wußten es auch nicht, sie aber ruhten nicht eher und fragten so lange in der Stadt herum, bis sie herausbrachten, daß das Schloß ihrer jungsten Schwester gehöre. Darauf schickten sie eine von ihren Mägben zu ihr, um anzufragen, ob sie den Besuch ihrer Schwestern annehmen wolle, und als die Jungste die Botschaft horte, da seufzte sie und sprach: "sie sollen willkommen sein."

Die beiben Schweftern machten fich fogleich auf, und ale fie an bie

Thur bes Schloffes tamen, empfing fie bort bie Babemeisterin mit ihrer Tochter, und als diese ihre Tanten anlächelte, fielen ihr Rosen vom Munde. Als ihr aber die Mutter einen Schlag gab, weil sie ihren Tanten nicht die Sande kuffe, da weinte fie und ihre Thranen sielen als Berlen zur Erde, und wie sie die Treppe des Schloffes hinaufstiegen, lag unter jedem Tritte des Nadchens ein Edelstein. Die Bademeisterin aber hob die Rosen und Berlen vom Boden auf und gab die Rosen ihrer altesten Schwester und die Perlen der zweiten. Sie blieben lange Zeit dei ihrer Schwester, und als sie zu dem König zurücktamen, erzählten sie ihm, was sie gesehn hatten, und sprachen: "welches Glückstind ist doch unsere Schwester! wir hielten sie für unglücklich, als sie den Bademeister zum Nanne besam, und siehe da, nun ist sie viel besser daran als wir selbst."

Als bas Mabchen funfgebn Jahr alt war, fchidte ein Bring, ber bas einzige Rind feiner Mutter mar und in fernen ganben mobnte, ein Schreiben an ihren Bater, in bem er feine Tochter jur Che begehrte, weil ber Ruf ihrer Schonbeit bis in fein ganb gebrungen mar Die Boten tamen zu bem golbenen Schloffe und fanben ben Babemeifter unter bem Thore ftebn ; fie richteten ibm alfo ihren Auftrag aus unb übergaben ihm bas Schreiben. Als er biefes gelefen , ließ er bie Boten ftebn, und ging gornig binauf ju feiner Frau. Die aber fragte ibn: "was haft bu, bağ bu fo gornig bift? Als bu noch Taglohner warft, bift bu niemals zornig gewesen und nun willst bu es werben, wo wir im Blude fcwimmen?" Da antwortete biefer: "warnm foll ich nicht jornig werben, Frau? ber Ronigefohn aus jenem fernen ganbe verlangt unfere Tochter gur Che." Die Frau aber rief : "Bas, ein Ronigefohn verlangt unfere Tochter und barüber wirft bu gornig ? und wenn er am Enbe ber Belt lebte, fo gebe ich fie ibm. 3ch mar eine Ronigstochter und habe einen Babemeifter genommen, und ich follte meine Tochter nicht in bie Frembe geben, wenn fie einen Ronigefohn beirathen fann ! Bleich gebe bin, und labe ben Pringen ein, bierber gu fommen und bie Cache richtig ju machen." Da ging ber Babemeifter gu ben Boten und fprach: "Der Antrag bes Prinzen ift angenommen und er tann tommen, wann er will, und fie beimführen."

Der Pring ließ nicht lange auf fich warten, und als er bas Dabs chen fab, verlor er ichier ben Verftand über ihre Schönheit und bie Schähe, welche von ihr fielen, und als er eine Zeit lang bort geblieben war, wollte er wieder in fein Reich zurudlehren und bas Rabchen beimführen.

Da machte bie Mutter eine große Renge Gebad und Gußigkeiten zurecht, bas ihrer Tochter mahrend ber Reise als Mundvorrath bienen sollte; die Amme ber Braut aber machte ein großes Bregelbrot und that eine Masse Salz hinein und sagte zu ber Braut: "wenn bich beine Mutter fragt, wen sie dir mitgeben solle, so sage: ich will niemand anders als meine Amme und beren Tochter," und die Braut that, wie ihr die Amme geheißen hatte.

Darauf brach ber Pring mit feiner jungen Frau, ber Amme unb ihrer Tochter auf, um in fein Ronigreich gurudgutebren. Unterwege gab bie Amme ber jungen Frau nichts von ben Gugigfeiten ihrer Mutter, fonbern nur von bem Bregelbrote, bas fie gemacht hatte und bas fo falgig war, bag bie Frau balb burftig murbe, und nach Baffer verlangte. Doch bie Amme antwortete, "baß es in biefem ganbe gar fein Baffer gebe." Ale es nun bie junge Frau bor Durft nicht mehr aushalten tonnte und immer bringenber nach Baffer rief, weil fie fonft verburften muffe, ba fprach bie Amme: "In biefem Lanbe ift bas Baffer fo foftbar, bağ bu einen Trunt mit einem beiner Augen bezahlen mußt." In ber Bergweiflung rif fich bie junge Fran ein Muge aus und gab es ber Amme, und nach einer Beile brachte ihr bie Amme bafur ein wenig BBaffer. Ale fie wieber eine Strede gezogen waren, ba begann es bie Frau wieberum gu burften, und fie verlangte wieberum Baffer von ihrer Amme. Dieje verlangte nun ihr zweites Auge bafur, uub ale es bie Frau bor Durft nicht mehr aushalten fonnte, rif fie fich auch bas andere Muge aus und gab es ber Amme fur einen Trunt Baffer. Darauf jog bie Amme ber Blinden ihre schonen Rleiber aus und

schmudte ihre eigene Tochter damit, und als fie fertig war, stieß sie die arme Blinde aus dem Wagen und fuhr weiter, ohne sich um sie zu bestümmern, und kam mit ihrer Tochter allein in der Stadt des Prinzen an. Dort wurden sie seierlichst empfangen, und der Prinz nahm die Tochter der Amme bei der Hand, führte sie in das Schloß ein, und merkte auf, od ihr nicht eine von den Rostbarkeiten entfalle, wie er es früher gesehn hatte; aber es siel nichtst und er begann mißtrauisch zu werden und dachte, daß es nicht mit rechten Dingen zugehe. Er nahm also die Amme bei Seite und sagte zu ihr: "wie kommt es, daß sie geht, ohne daß sier Rosen aus dem Munde fallen?" Die Amme aber erwisderte: "sie ist nun müde von der Reise, laß ihr nur Zeit, sich gehörig auszuruhen, und dann sollst du sehn, daß es wieder Rosen und Berlen und Edelsteine regnen wird wie vorher." "Gut," sagte darauf der Brinz, "aber ich kann es nicht recht glauben."

Die arme Blinde irrte unterdeffen in ben Balbern und Einöben umher und traf zu ihrem Glude auf ein altes Mutterchen, bas Krauster sammelte, um fie zu tochen und zu effen; fie ließ fich mit ber Alten in ein Gespräch ein, und als sie hörte, daß fie so arm sei, daß fie von Krautern lebe, sprach fie: "Höre Mutterchen, du kannst was besseres thun als Krauter sammeln, wenn du alle Steine aufliesest, welche von meinen Füßen fallen, und sie verlaufft, und von dem Gelbe, was du bafür erhältst, Essen anschafft und auch mir bavon giebst."

Als bas bie Alte hörte, ward fie sehr froh und las, so schnell fie konnte, alle Steine auf, die bon ber Blinden fielen, ging damit in die Stadt und verkaufte fie und brachte der Blinden eine ganze Schurze voll Gold. "Sieh, mein Rind," rief fie, "ich habe dir eine ganze Schurze voll Gold gebracht." Da lächelte die Blinde und sogleich fiel eine Rose aus ihrem Runde; die gab fie der Alten und sprach: "da nimm die Rose und frage, wo die und die Stadt liegt, und gehe dorthin, und wenn du hinkommft, so gehe vor das Königeschloß und ruse, so laut du kannst: kauft Rosen! und wenn man dich fragt, wie viel Gelb du

( t

bafür verlangft, fo fage, baß fie bir nicht für Gelb, fonbern nur für Augen feil feien."

Die Alte that, wie ihr die Blinde geheißen, fie ging in jene Stadt und jum Königsschloffe und rief, so laut fie konnte: "kauft Rosen! tauft Rosen!" Als das die Amme horte, kam fie heraus und rief der Alten zu: "He Rütterchen, was willst du für die Rose?" und diese verssehte: "ich will kein Geld, sondern ein Auge dafür." Darauf bot ihr die Amme eine Hand voll Goldstücke, aber die Alte wollte fie nicht ans nehmen, und that, als ob sie weggehn wollte. Da rief sie die Amme zurück und sagte ihr, sie solle ein bischen warten, die sie wiederkame; dann lief sie in das Schloß, stach der Gündin ein Auge aus, brachte es der Alten und erhielt von ihr die Rose.

Als ber Bring nach Sause tam, zeigte ihm bie Amme ble Rose und sagte: "siehst bu, jest, wo beine Frau sich ausgeruht hat, fallen ihr auch wieber Rosen aus bem Munbe." "Schon! schon!" sagte barauf ber Bring, "aber ich tann es nicht recht glauben."

Die Alte fehrte voller Freuden nach Sause zurud; unterwegs aber wischte ihr bas Auge aus ber Sand, lief allein zu ber Blinden voraus und sprang in beren Sand, und sie nahm es, seste es sich ein und sah nun wieder mit einem Auge. Darauf tam auch die Alte an und machte ein betrübtes Gesicht, und als die Blinde sie fragte, was ihr fehle, sagte sie. "ach Tochterchen, ich hatte für beine Rose ein Auge bekommen; es ist mir aber unterwegs aus den Fingern entwischt und ich habe es nicht wieder sinden können." Da lachte die Blinde und es siel ihr wieder eine Rose aus dem Munde; die gab sie der Alten und sprach: "nimm biese Rose und gebe wieder in dasselbe Schloß und verlause sie wieder für ein Auge."

Die Alte that, wie ihr geheißen, und ale bie Amme fie bor bem Schloffe rufen hörte, fach fie ber Gunbin auch bas andere Auge aus, brachte es ber Alten und erhielt bafur bie Rose. Die Alte aber brachte bas Auge ber Blinben, und ale biese es eingeset hatte, sab fie wieber mit beiben Augen.

( )

Nach einer Weile fagte die junge Frau zu ber Alten: "gehe hin und frage, wo ber Areuzweg ift, an bem die Königs- und Sürftenschne vorüber muffen, wenn fle zur Jagd reiten;" und als die Alte den Areuz- weg erfragt hatte, schickte die junge Frau sie von neuem nach den besten Werklenten and. Bufälliger Beife stieß die Alte dei ihrem Nachfragen nach den besten Werkleuten auf denselben Peister, der das Schloß ihrer Eltern gebaut hatte. Bei dem bestellte die junge Frau ein ebenso schones Schloß, wie er es für ihre Eltern gebaut hatte, und sagte, daß es in dreißig Tagen sertig sein muffe, und so schon fein solle, daß alle Königs- und Fürstenschne, die daran vorüber ritten, vor Berwunderung ach 1 und oh! rusen und an das Thor klopfen mußten.

Ale bas Schlog in ber vorgeschriebenen Beit fertig mar, nabm Die junge Frau bie Alte mit fich und jog in baffelbe ein. Am anbern Nag ritten mehrere gurftenfohne gufammen auf bie Jagb, und ale fie bas wundericone Schloß erblidten, bas fie noch niemals gefeben hatten, munberten fie fich febr baruber, und flopften an bas Thor, aber es wurde ihnen nicht-aufgemacht. Da erfundigten fie fich aller Wege, welcher Furft fein Reich verlaffen und fich in ber Ginobe ein folches Schloß erbaut batte, aber Diemanb tonnte ihnen Austunft geben. Endlich brang ber Ruf von bem iconnen verlaffenen Schloffe auch ju bem Manne ber jungen Frau, und machte fo großen Ginbrud auf ibn, daß er zu feiner Mutter fagte: "Mutter, ich muß bin und feben, was es mit bem Schloffe fur eine Bewandtniß bat." Diefe aber rebete ibm ju, er folle nun gu Saufe bleiben, benn es fchide fich nicht fur ibn, jest, ba er faum gebeiratbet babe, auf Abenteuer auszugeben und bas Rbnigreich feinem Schidfal ju überlaffen. Er aber blieb auf feinem Roufe, mablte fich eine Schaar auserlefener Befahrten und ritt gu bem Schloffe.

Als er bort antam, flopfte er nicht an, um Einlaß zu berlangen, fondern flieg zu einem Fenfter hinauf, gerbrach eine Scheibe und schlüpfte burch bie Deffnung in bas Schloß. Rachdem er burch eine Reibe von Semachern gegangen war, ohne irgend jemand anzutreffen, fant er in bem letten bie junge Frau auf einem golbenen Bett ausgeftredt, und ale er eintrat, fprang fie auf und fragte ion: "wie bift bu bierber gefommen? mer bat bich eingelaffen?" Er aber antmortete : "ich bin in beiner Gewalt, mache mit mir, mas bu willft." Sie fragte ibn barauf, mer er fei und mober er fame, unbale fle borte, bağ er ber einzige Sobn feiner Eltern fei, ba erinnerte fie fich, bağ auch fle bas einzige Rind ihrer Eltern mare, und babei fiel ihr eine Thrane aus ben Augen und ward gur Berle. Wie ber Bring bas fab, fagte er bei fich: "bas tann feine anbere als meine grau fein," und barum bat er fie um einen Becher Baffer, weil er febr burftig fei. 216 fle nun aufftanb und gur Thure ging um ber Alten gu rufen, ba fielen Chelfteine bon ibren gugen, und ale bas Baffer fam und fie es ibm reichte, lachelte fie, und ba fiel eine Rofe aus ihrem Munbe. Bie nun ber Pring auch biefe fab, ba bielt er fich nicht langer und rief: "bu bift meine Frau," und nun ergablte fie ibm, wie es ibr ergangen fei, und was fie von ber bofen Amme erbulbet hatte.

Der Bring schickte nun einen Boten an seine Mutter und ließ ihr alles melden, was fich begeben hatte. Der kam aber die Botschaft fo unglaublich vor, daß fie selbst nach dem goldenen Schloffe tam, um fich von der Wahrheit zu überzeugen. Sie blieb dort eine Beile mit ihren Kindern, bann aber trieb fie zum Aufbruche, weil bas Königreich nicht fo lange ohne Regierung bleiben könne.

Für die Reise wollte die junge Frau ihre goldenen Rleiber nicht anlegen und vertauschte sie mit einem groben Gewande. Als sie nun nach hause tamen, da gingen ihnen die Amme und ihre Tochter bis vor das Thor entgegen, aber Mutter und Sohn gingen an ihnen vorsüber und sagten weiter nichts, als: "guten Tag." Als nun die Amme auch die verkleidete Frau sah, da rief sie: "o du meine Seele! kannkt du nicht mit beiner jungen Frau zufrieden sein?" Die wahre Frau horte das mit an, sprach aber kein Wort, und als ihr der Königssohn sagte, daß er die beiden Weiber am Abend zu Rochstüden hauen würde, da bat sie sogar für ihr Leben.

( )

Doch ber Bring blieb auf seinem Willen und sie bat ihn also, er möge es wenigstens so abmachen, daß sie nichts davon hore. Darauf besahl der Pring in einem abgelegenen Theil des Schlosses für ihn und die Königin ein Rachtlager zu bereiten. Als das die Amme hörte, freute sie sich und ließ das allerschönste Bettzeug ausbreiten. Kaum aber war ihre Tochter mit dem Prinzen in das Schlasgemach getreten, so ergriff er sie und hieb sie in Stücke, und als die Amme, die vor der Thüre stand, auf das Geschrei ihrer Tochter herbeistürzte, machte er es ihr ebenso. Darauf nahm er seine wahre Frau, und damit ist das Wärchen zu Ende.

## 29. Die Goldichmiedin und der treue Fifcherfohn.

Es war einmal ein König und eine Königin, die bekamen kelne Rinder. hinter ihrem Schloffe aber hatte ein Fischer fein hans, dem schenkte seine Frau jedes Jahr ein Rind. Der König aber wollte von der Königin nichts wiffen, weil sie ihm keine Rinder schenkte; sie sann daber auf eine Lift, und als die Fischerin wieder gesegneten Leibes wurde, da band sie sich ein Polster auf, um sich das Aussehen zu geben, als ob sie schwanger wäre. Als dann die Fischerin ein Knäblein gebar, da schickte sie heimlich hin und ließ-es holen, und gab es für ihreigenes Kind aus.

Nach Berlauf von zwei Jahren gebar fie aber felbst ein Cohnschen, boch verstieß fie beswegen bas Fischerkind uicht, sondern zog es zugleich mit bem ihrigen auf, und bie beiben Kinder liebten einander so sehr, baß keines ohne bas andere sein mochte und baher zusammen lernten und spielten und Tag und Nacht bei einander blieben.

Als fie fo in ungertrennlicher Liebe herangewachsen waren, vers langten fie vom Abnig bie Erlaubniß, in bie Welt zu ziehen, um frembe Länder und Sitten fennen zu lernen, und als fie die Erlaubniß bazu erhalten hatten, machten fie fich auf ben Weg. Rachbem fie nun eine Beitlang gewandert waren, tamen fie in eine große Stadt und blieben bafelbft einige Beit, weil es ihnen bort wohlgefiel.

Eines Tages gaben ihnen bie jungen Berren jener Stabt ein Baftmabl, und babei tam bie Rebe auf bie Coonheit ber Frauen. barüber icon viel bin und ber gerebet mar, iprach einer ber Fürftenfobne: "fo icon ale bie Frau bes Golbichmiebes, bie mit ber golbenen Arone auf bem Ropfe am Fenfter fist, und mit bem golbenen Apfel fpielt, giebt es feine, noch wird es jemals eine geben." Da wiberfprach ibm feiner ber Anwefenben, fonbern es ftimmten ibm alle bei, welche bie Golbichmiebin gefeben batten, und ben reifenben Bringen übertam eine folche Liebe ju ibr, bag er von ba an weber effen noch trinfen fonnte, und mit Riemand reben wollte, fonbern fich ichweigend und finfter in feinem Leibe verzehrte. Ale ber Sifcherfohn fab, wie er vor lauter Gram abzugehren begann, brang er in ibn, ibm bie Urfache feines Rummere ju fagen ; ber Bring aber wollte ibm lange nicht Rebe fteben, und versuchte ibn burch barte Borte gurudzuweifen, boch ber anbere ließ fich nicht abichreden, und fehte bem Bringen fo lange gu, bis er ibm fein Leib anvertraute und flagte, bag er aus Liebe zu ber fconen Unbefannten fterben muffe.

Als der Fischersohn sab, daß er von diesen Gedanken nicht abzubrins gen mar, ging er hin, miethete ein haus in der Rabe des Goldschmiedes und ließ von geschicken Arbeitern eine Goble graben, die zu dem hause bes Goldschmieds führte. Dieses hatte aber fieben Stockwerke, und in dem höchsten wohnte die Goldschmiedin; die Ahuren der fieben Stockwerke waren mit fieben Schlöffern verschloffen, und die sieben Schlüffel führte der Goldschmied bei fich, der außen vor dem hause seine Werkstatt hatte und barin sein handwerk trieb. Als nun die hohle sertig war, stieg der Fischersohn zur Goldschmiedin und fand sie, wie sie mit der goldenen Krone auf dem Kopse am Fenster saß, und mit dem goldenen Apsel spielend, auf die See sab. Als sie den Fischerssohn erblickte, wunderte sie sich, wie er habe zu ihr kommen können,

und fragte ihn, wer er sei und was er wolle. Er aber fagte: "ich bin der Sohn bes und bes Königs und bin in diese Stadt gekommen; da hat man mir soviel von beiner Schönheit, beiner Krone und dem Apfel erzählt, den bu in der hand haft, daß ich mich in dich verliedt und nicht eher geruht habe, als dis ich eine Göhle zu beinem Sause gegraben hatte und auf diese Weise zu dir gedrungen bin." Darauf bat er sie, daß sie ihm ihren Goldapfel leiben möge, weil er sich einen ähnlichen machen lassen wolle, um ihn in sein Königreich mitzunehmen. Sie bersehte, daß sie sich vor ihrem Ranne fürchte, denn, wenn der es erführe, würde er sie nicht leben lassen. Er aber erwiderte, daß er den Apfel nur auf furze Zeit bedürse, und ihn durch die Söhle längst wies der zurückgebracht habe, bevor der Goldsschmied die sieben Schlösser diffs nen könnte, und bat sie so lange, die sie ihm den Apfel gab.

Darauf ging ber Sifcherfobn gum Golbichmieb in bie Wertftatt und fagte gu ibm : "fei fo gut und mache mir nach biefem Dufter einen eben folden Apfel." Der Golbidmieb betrachtete ben Apfel nach allen Seiten, und je langer er ihn anfah, befto mehr überzeugte er fich, bağ bies fein eigener Apfel fei. Er fagte baber ju bem Fifcherfohne: "bies ift mein eigener Apfel, ben ich felbft gefchmiebet babe." "Ei mas!" rief biefer, "bift bu etwa ber einzige Goldichmieb in ber Belt?" Da ftanb ber Golbichmieb auf und nahm feine fleben Schluffel, um felber nachzuseben, ob feine Frau ihren Apfel noch habe ober nicht. Bevor er aber bie fieben Schloffer ber fieben Thuren aufgeschloffen batte, mar ber Fifderfobn burd bie Goble jur Golbidmiebin gefchlupft und batte ihr ben Apfel wiebergebracht. Endlich tam auch ber Golofchmieb gu ibr und fab, wie feine Frau mit bem Apfel fpielte, und als fie ibn fragte, mas er ju fo ungewohnter Beit bei ihr wolle, ba antwortete er: "mas foll ich bir fagen, mein Rinb! es tam ein Menfch ju mir in bie Bertftatt und zeigte mir ale Dufter einen Apfel, ber bem beinigen fo abnlich war, bag ich nachseben wollte, ob bu ibn noch batteft." Da fagte bie Frau : "bift bu toll geworben? fann benn niemanb anbere eis nen eben folden Apfel baben?" Da ging ber Golbichmieb wieber in feine Werfstatt, aber ebe er bie fleben Thuren geoffnet und verschloffen hatte, war ber Fischersohn schon wieber bort und hatte ben Apfel in ber Sand. Der Goldschmieb nahm nun bie Bestellung an, und ber Andere sagte ihm zum Abschieb, bağ er ihm ben Apfel so rasch als möglich schmieben solle, weil er in wenig Tagen von hier fort wolle.

Ale ber Apfel fertig mar, ging ber Fischerfohn wieberum gur Bolbidmiebin und bat fie, ihm ihre Rrone ju geben, weil er eine abnliche machen laffen wolle, um fie in fein Ronigreich mitzunehmen. Gie machte anfangs biefelben Schwierigkeiten wie beim Apfel, ließ fich aber endlich boch bereben und gab fie ibm. Darauf ging ber Fifcherfobn mit ber Rrone jum Goldichmieb in bie Wertftatt und bat ibn, ibm nach biefem Mufter eine eben folche Krone zu machen. Der Golbichmieb betrachtete bie Rrone von allen Geiten, fanb, bag bas bie Rrone fei, bie er felbft für feine grau geschmiebet babe, und fagte zu bem Sifcherfobn, baß bies feine eigene Rrone fei, und als ibn biefer auslachte, nahm er wieberum feine fleben Schluffel und ging in bas baus, um nachzufeben, ob feine Frau ihre Krone noch babe. Bevor er aber bie fieben Thuren geöffnet hatte, brachte ber Fifcherfohn ber Frau bie Rrone gurud unb perftedte fic. Ale nun ber Golbichmieb ju ifr fam und bie Rrone auf ihrem Ropfe fab, ba wunberte er fich febr und fagte gu feiner Frau: "ich weiß nicht, mas ich bagu fagen foll; fo eben bat mir ber Mann, ber ben Apfel bei mir beftellte, eine Krone gebracht, bie beiner fo abn= lich ift, bağ ich glaubte, fie mare es." Die Frau aber ermiberte: "was machft bu bir nur fur Grillen, baltft bu mich nicht unter fieben Schloffern ? Bie tounte nur Jemand hierher tommen und meine Rrone ftehlen?" Da ging ber Golbichmieb in feine Bertftatt gurud, aber als er bortbin fam, fant er auch icon ben Fifcherfobn bort mit ber Rrone in ber Rachbem fie über bie Beftellung einig geworben maren, fagte ber Fifcherfohn: "bie Rrone muß bis morgen fertig fein , weil ich abreifen will."

Darauf brachte er ber Golbichmiebin ihre Krone gurud und fprach ihr ein langes und breites von ber großen Liebe vor, bie er für fie ges

faßt habe, und baß er fie bem Golbschmiebe entführen und in sein Ronigreich mitnehmen und bort zur Königin machen wolle. Sie erklärte, baß fie bamit einverstanden sei, baß fie aber nicht wiffe, auf welche Weise fie aus ber Gewalt ihres Mannes tommen könne. Der Fischersohn ers wiberte: "laß bich bas nicht kummern, bas ift meine Gorge, ich werbe bich heirathen und wir werben beinen Mann zum Brautführer haben."

Tags barauf ging ber Fischersohn zum Goldschmieb, nahm von ihm die Arone in Empfang und sprach: "morgen Abend werbe ich Gochszeit halten, und bu mußt mir ben Gefallen thun, meinen Brautführer zu machen, weil ich hier fonst Riemand kenne." Und ber Goldschmied antwortete: "schon gut." Am Abend aber ging er zu seiner Frau und erzählte ihr, daß ihn sein fremder Aunde für seine Gochzeit zu Gevatter gebeten, daß er aber wenig Lust habe hinzugehen. Darauf sprach die Frau: "ei was, ein solcher Mann erweist dir die Chre, dich zu Gevatter zu bitten, und bu willst es nicht annehmen?" und redete so lange in ihn hinein, die er sich entschloß und hinging.

Am anbern Morgen nahm ber Fischersohn ben Bringen und führte ihn durch die Goble zu ber Golbschmiedin und sagte zu ihr: "fiebe, das ift bein mahrer Liebhaber, ber ohne dich nicht mehr leben kann, und nun macht es mit einander ab, wie ihr wollt." Dem Prinzen wurde es nicht schwer, sie von seiner Liebe zu überzeugen, und es wurde nun abs gemacht, daß sie am Abend burch die Göble an den Strand gebracht und bort mit dem Prinzen eingesegnet werden solle.

Als es buntel geworben war, holten fie bie Golbschmiebin ab und brachten fie auf ihr Schiff. Darauf schidten fie nach bem Golbschmieb, daß er zur hochzeit kommen solle, und als der Aermste kam und bie Braut erblickte, sagte er bei fich: "ach, das ift ja meine Frau," und sprach baber: "ich habe etwas vergeffen, werbe aber gleich wieder da sein," und ber Sischersohn antwortete: "so geh, aber laß uns nicht lange warten." Bevor jedoch der Goldschmied die sieden Treppen seines hauses erstiegen und die Schloffer seiner fieden Thuren geöffnet hatte, war seine Frau durch die Goble in ihre Stude geschlüpft, und als ber

Bolbichmieb eintrat, ba fag fie mit ber golbenen Rrone auf bem Ropfe im Seffel und fpielte mit bem golbenen Apfel. Gie fragte ihn : "ift bie Cochzeit icon vorüber, weil bu icon wieber ba bift, ober ift etwas vorgefallen ?" Darauf ergablte ibr ber Goldichmieb, wie es ibm ergangen, und wie er nur bergekommen fei, um zu feben, ob fie nicht bie Braut mare. Gie aber rief: "ichamft bu bich nicht, bag fich bie Welt über bich luftig macht, wie über einen Marren? mach bag bu fortfommft." Da fonnte ber Golbichmieb wohl nicht anbere und mußte jur Bochzeit jurudgebn. Bevor er aber feine fieben Schloffer gefchloffen hatte, war feine Frau burch bie Boble gefdlupft und auf bas Schiff gurudgetebrt. Als ber Golbichmieb bortbin tam, fand er fle auf bem Brautplage figen und auf ibn marten. Comie er fleaber anfab, bachte er : bas ift meine leibhaftige Frau, und fagte alfo, bag er wieber etwas vergeffen habe und lief fort. Es ging ibm jeboch nicht beffer als bas erfte Ral, benn als er in bie Stube feiner Frau trat, fag fle mit ber golbenen Rrone auf bem Ropfe im Geffel unb fpielte mit bem golbenen Apfel, und als er auf bas Schiff gurudtebrte, fag fie bort im Brautfcmude und wartete auf ibn. Der Golofchmieb aber gab fich auch biesmal nicht gufrieben, und tebrte gum britten Dale nach Saufe gurud; boch ging es ihm wie gubor. Da bebachte er fich und fprach: "ich bin boch ein mabrer Rarr, giebt es nicht Menfchen, bie einander abnlich feben?"

Er ging also bin, nahm ohne weitere Schwierigkeiten die Brauttronen und hielt fie mabrend ber Trauung über seine Frau und ben Bringen.

Nachbem bie Trauung vorüber war, lichteten fie bie Anker und fuhren ab; ber Golbschmied aber ging nach Saufe — und fand bas Rest leer, er burchsuchte alle Winkel, aber die Frau war fort. Da sprach er zu seinen Augen: "hört einmal, ihr Augen, wofür habe ich euch benn, wenn ihr nicht sehen wollt und ber Verstand nicht sehen kann?" und riß sie sich beibe aus bem Kopfe. Die Augen aber verswandelten sich in Wögel und flogen auf bas Schiff, in dem seine Frau fuhr. Dort sesten sie sich auf ben Mast, und ber eine sprach zum ans

bern : "biefe junge Frau wird balb gur Bittwe werben." "Barum bas?" fragte ber anbere. "Benn ihr Dann in feinem Reiche lanbet, fo wirb man gur Feier feiner Antunft mit Ranonen ichiegen, und ba wird ibn eine Rugel treffen und bas wird fein Tob fein. Doch wenn er einen Bruber bat, ber ihn von gangem Bergen liebt, fo wirb ibm nichte gefdeben. Ber aber biefe meine Borte bort und fie ausichwatt, bet foll von ben Anien abwarts ju Stein werben. - Benn fle barauf in die Stadt einziehen wollen, fo wird man Bferbe berausführen, bas mit fie barauf bineinreiten ; ber Bring wirb auf eines fteigen, bas ibn abwerfen wirb, und bavon wirb er fterben, und fie Bittme merben. Doch wenn er einen Bruber bat, ber ibn von Bergen liebt, fo wird ibm nichts gefcheben, und wer biefe meine Borte bort und fie ausschwast, ber foll bon ben Lenden bis ju ben Anien gu Stein merben. Benn fle bann in bas Schlog wollen, fo wird baraus eine Bunbin tommen und ben Pringen beißen, und babon wirb er fterben'und fie gur Bittme werben. Doch wenn er einen Bruber bat, ber ihn von Bergen liebt, fo wird ibm nichts gefcheben; wer aber biefe meine Borte bort und fie ausschwast, ber foll bon ben Lenben bis gum Ropfe gu Stein merben. Wenn fie enblich fich zu Bette legen wollen, fo wird aus ber Rammer ein Ungeheuer tommen und ibn verfcblingen, und fie wird gur Bittwe werben. Doch wenn er einen Bruber bat, ber ihn von Bergen liebt, fo wirb ibm nichts gescheben. Ber aber biefe meine Borte bort unb fie ausichmast, bem werb auch ber Ropf gu Stein werben."

Alles was bie Wögel fprachen, hatte ber Fischersohn mit angehört; er verrieth aber niemanden etwas davon. Als fie in ihrem Reiche lans beten, ba schickte er einen Boten mit dem Auftrage in die Stadt, daß fie nicht mit Kanonen schießen sollten, und als fie an das Land tamen und bort die Pferde fanden, auf benen sie in die Stadt reiten sollten, da schickte er dieselben zurud. "Ei," sagte die junge Frau bei sich, "was ist doch der Fischer für ein Reidhammel!" Wie sie an das Thor des Schlosses tamen, sprang eine hündin auf sie zu und bewilltommte sie; doch der Fischersohn zog sein Schwert und zerhieb sie mit einem

Streiche in zwei Stude, und darüber gurnte ibm die junge Frau noch mehr. Nachdem fle aber im Schloffe angekommen waren, ba befahl ber Fischersohn, bag man die Ranonen lofen folle.

Als am Abend ber Prinz mit seiner jungen Frau schlafen geben wollte, ba folgte ihnen ber Fischersohn und hielt Bache. Um Mitters nacht kam ein Ungethum von ber Dede herab, um ben Prinzen zu fressen, und als es auf den Boben kam, da erzitterte das Schloß. Der Fischersohn aber zog sein Schwert und zerhieb das Ungeheuer in zwei Stude. Am andern Morgen kam die alte Königin zu dem Schlasgemach, um die jungen Leute zu besuchen, und als sie das Gemach voller Blut fand, da glaubte sie, daß ihr Sohn ermordet sei, und ries: "das hat kein anderer als der neibische Fischer gethan, und barum vers bot er und auch bei der Landung mit Kanonen zu seuern, darumschickte er auch die Pferde zurück, und darum zerhieb er auch die Hündin, als sie ihnen aus dem Schlosse entgegen kam."

Als bas ber Fischersohn borte, ward er zornig und rief: "so! bafür baßich ihn so und so oft vom Tode errettet habe, bafür schmäht ihr mich!" und nun fing er an und erzählte das erfte Stüd, und wurde von ben Knien abwärts zu Stein, bann bas zweite, und wurde bis zu ben Lenden zu Stein, bann bas britte und vierte, und wurde ganz zu Stein. Darauf begann die Königin sich im Zimmer umzusehen, und als sie ben zerhauenen Drachen erblickte, da that es ihr leib, aber nun war es zu spät. Sie nahmen barauf ben steinernen Sischersohn und stellten ihn in einem Gemache auf, und bort stand er stumm und taub, und wenn die Leute zu ihm samen, so sah man wohl, daß er sie erfannte, aber er vermochte weder zu sprechen noch ein Slied zu rühren.

Der jungen Frau aber that ber Fischersohn fo leib, bağ von ber Beit an, wo er zu Stein wurde, brei Jahre lang tein Lächeln über ihre "Lippen tam und baß fie eine große Schuffel mit ihren Thränen füllte, und als bie brei Jahre vorüber waren, ba goß fie bie Schuffel über ihn, und bavon wurde er entsteinert.

### 30. Gilt Recht ober Unrecht?

Welt regieve, bas Recht ober bas Unrecht. Der jungere Bruber bes hauptete, bag bas Recht, ber altere aber, bag bas Unrecht regiere, und barüber ward ber jungere so hibig, baß er zu bem alteren sprach: "weißt bu was, wir wollen wetten, und ber Erzbischof soll entscheiben, und wenn bas Recht regiert, so barf ich bir bie Augen ausstechen, wenn aber bas Unrecht regiert, so barfit bu mir die Augen ausstechen." Der altere nahm die Wette au und sie machten sich auf, um den Erzbischof zu fragen.

Unterwegs begegneten fle einem alten Manne und fagten zu ihm: "bore, Alter, wir wollen bich etwas fragen," und biefer versehte: "went ihr mich fragt, so will ich euch antworten." Da fragten fleihn: "was regiert die Welt, das Recht oder das Unrecht?" und der Alte sprach: "das Unrecht, liebe Kinder." "borft du, Kleiner?" sprach der altere Bruder, "nun laß dir die Augen ausstechen!" Der jüngere aber antworteie: "es war ausgemacht, daß der Erzbischof und nicht dieser Alte entscheiden folle."

Sie gingen also weiter und begegneten einem Alosterbruder, zu bem sprachen fie: "Rlosterbruder! wir wollen dich etwas fragen," und bieser bersete: "wenn ihr mich fragt, so werde ich euch antworten." Da sprachen fie: "sage und, was in der Welt regiert, das Recht ober das Unrecht?" und der antwortete: "das Unrecht." Da rief der ältere Bruder: "hörft du, Aleiner? nun komm her und laß dir die Augen ausstechen;" der jungere aber entgegnete: "ber Erzbischof hat zu entsicheiden und niemand anders."

Sie kamen barauf zum Erzbischof, verbeugten fich und sprachen: "was regiert in ber Welt, o herr! bas Recht ober bas Unrecht?" und ber Erzbischof antwortete: "bas Unrecht." Darauf sagte ber altere zu bem jungeren: "nun fieh ftill, bamit ich birbie Augen ausstechen kann," und bieser sprach: "wir wollen bis zu jenem Brunnen geben, bamit ich bei biesem figen und von ben Leuten Brot betteln fann, um nicht Sungers zu fterben." Da gingen fie zusammen zu dem Brunnen, bei dem ein großer Platanenbaum ftand, und bort ftach ber Aeltere bem Jüngeren die Augen aus und ging bann seiner Wege.

Als nun ber Jungere eine Beitlang bort gefeffen hatte, murbe er febr hungrig und fprach bei fich : "ebe ich Sungere fterbe, will ich lies ber auf ben Baum fleigen und Blatter effen." Babrenb er nun oben auf bem Baume fag und bon beffen Blattern ag, wurde es Racht, unb ba verfammelten fich unter bem Baume eine Menge Teufel, und ber altefte Teufel fragte ben jungften : "was haft bu beute vollbracht?" "Ich habe zwei Bruber verheht, von benen ber eine behauptete, bag bas Unrecht, ber andere aber, bag bae Recht in ber Belt regiere, und habe ben als teren fo bofe gemacht, bag er bem jungeren bie Augen ausgeftochen bat." Darauf fragte ber alte Teufel ben zweit jungften : "und mas baft bu angestiftet ?" und biefer ermiberte : "ich habe zwei anbere Bruber verbest, Die fruber einig waren, bag fie fich um einen Beinftod ftritten, ber beiben gufammen geborte, und habe ihnen bie Art weggenommen, bamit fie ben Weinftod nicht abhauen tonnen, und hoffe, bag fie fich morgen einander tobtichlagen werben." Darauf fragte ber Alte ben britten Teufel, was er vollracht babe, und ber antwortete: "ich babe bas Rind im Beibe ber Ronigin vertehrt gelegt, bamit fie nicht gebaren fann und fterben muß." Da fam bie Reibe an ben vierten Teufel, ber labm war, und ale ben ber Alte nach feinem Tagwerte fragte, antwortete er : "ich habe nichte gethan." Da padten ibn bie anbern und fchlugen ibn, und barüber wurde ber fo gornig, bag er rief: "nun wollte ich, bag ber Dann, ber feine Augen verloren bat, hierher fame und bon biefer Afche nahme, und mit ihr und biefem Quellmaffer feine Augen mufche, bamit er wieber febenb murbe. Run wollte ich, bag fene Bruber bierber famen und fich bie Art bolten, und ben Beinftod umbieben. Run wollte ich, bag bie Ronigin bertame und von biefem Waffer trante, bamit fie gebaren tonnte und leben bliebe." Da frabte ber weiße Babn, und alebalb rufteten fich bie Teufel jum Abgug ; barauf

krafte ber ichwarze habn, und nun gingen fie auseinander, und indem fing es an zu tagen.

Der Blinde ftieg nun von bem Banme, suchte nach der Alche, rieb sich mit ihr und mit dem Brunnenwasser die Augen und wurde wieder sehend; drauf füllte er seine Kurdisflasche mit dem Wasser, nahm die Art mit, welche die Teufel hatten liegen lassen, und ging zuerft zu dem Weinstod, um den die beiden Brüder haderten, und hieb ihn um. Dann ging er zu den Brüdern und fragte sie, worüber sie mit einander haderten. Die Brüder aber antworteten: "wir haben einen Weinstod, der; und zusammen gehort, und können nicht darüber einig werden, wie wir ihn theilen sollen." Da sagte er ihnen: "der Weinsstod ift umgehauen," und sie riesen wie mit einer Stimme: "möge es dir der Simmel lohnen!" und von nun an lebten sie wieder in Einstracht.

Bon ba ging er zur Königin und flopfte an bie Sausthure. Die Diener bes Königs wollten ihn nicht einlaffen; er bestand jedoch barauf, daß er mit der Königin sprechen muffe, und zankte sich mit den Dienern so lange, dis der König ben Lärm hörte und ihn einzulaffen befahl. Als der Bettler vor ihn gebracht wurde, fragte er ihn: "weißt du etwa ein Mittel für die Königin?" und dieser antwortete: "ja, ich weiß eins, und habe es bei mir, und brauche nichts weiter als ein Glas Waffer." Rachdem man ihm dies gebracht hatte, schüttete er die Sälfte aus und goß dafür das Brunnenwaffer hinein, das er bei sich trug, und kaum hatte die Königin das Waffer getrunken, so genas sie von einem Söhuchen.

Der König war barüber fo erfreut, bağ er ben Arzt mit toftbaren Geschenken überhäufte und ihm sagte, er solle fich eine Gnade von ihm erbitten. Dieser antwortete: "meine Geimath ift nur ein kleiner-Weisler, ich wünschte, bağ bu baraus ein schones Dorf machen und mir barin ein stattliches haus bauen ließest." Da gab ihm ber König sobiel Goldstüde, als ein Pferb tragen fann, und sagte ihm: "nimm dieses Geld und baue bir bavon das Dorf und bas haus, wie bues wünscheft."

Rach einer Weile fehrte ber altere Bruber nach Baufe gurud unb

fragte seine Frau: "wem gehören alle biese neuen Gauser?" und fle sagte: "bie gehoren Niemand anders als beinem Bruder." Da rief er: "bas kann nicht sein, dem habe ich ja die Augen ausgestochen," und lief hin, um sich selbst zu überzeugen. Sein Bruder empfing ihn sehr freundlich, wies ihm den Ehrenplat an und setzte ihm Kaffee und Süßigkeiten vor. Darauf fragte ihn der Aeltere: "sage mir doch, wie du es angesangen, daß du wieder sehend wurdest und soviel Geld geswonnen haft?" Der Jüngere aber antwortete: "ich habe dir immer gessagt, daß das Recht in der Welt regiert, du aber sagtest, daß bas Unsrecht regiere," und kaum hatte er das gesagt, so stürzte sein Bruder zu Boben und war todt.

# 31. Shlangentinb.

Es war einmal eine Frau, ber schenfte Gott teine Rinber, und fie war beswegen so betrübt, baß sie eines Tages ausrief: "lieber Gott, schenke mir ein Rind und wenn es auch eine Schlange wäre." Bald barauf merkte sie, daß sie gesegneten Leibes sei, und als ihre Zeit tam, brachte sie eine Schlange zur Welt." Die Frau hatte nun, was sie wünschte, und pflegte die Schlange wie ihr Kind. Sie legte sie ansfangs in eine Mulbe, aber sie wurde bald so groß, daß sie keinen Plat barin hatte, und wurde immer größer und größer, so daß sie beinahe bas große Gährsaß ausfüllte, in das der Nost sammt den Träbern gesschüttet wird.

Als die Schlange ausgewachsen war, sagte fle zu ihrer Mutter: "Mutter, ich will eine Frau haben." Diese aber antwortete: "wer wird eine Schlange heirathen wollen?" Darüber wurde bie Schlange zornig und rief: "wenn du mir teine Frau verschafft, so fresse ich bich."

Uebel ober wohl, ging alfo bie Frau in bie Rirche und fagte gu ben bort versammelten Frauen: "ich suche eine Schwiegertochter für meinen Sohn, benn er munscht fich zu verheirathen." Als bas bie Beiber hörten, lachten fie, aber unter ihnen war aucheine Stiefmutter, und biefe fprach: "ich gebe bir meine Stieftochter." "Benn fie aber gefreffen wird?" fragte bie Schlangenmutter. "Co liegt mir auch nichts bran," fagte bie Stiefmutter, und fomit machten fie bie Sache feft.

Als die Stieftochter horte, daß fie eine Schlange heirathen sollte, wurde fie sehr traurig, ging weinend zu dem Grabe ihrer Mutter, und weinte bort so lange, bis fie barüber einschlief. Da fah fie im Traume, daß ihre Mutter aus dem Grabe flieg und zu ihr sagte: "fürchte dich nicht vor der Schlange, benn es ift ein schöner Jüngling, und du mußt nur auf ein Mittel benken, seine Schlangenhaut zu versbrennen, wenn er sie ausgezogen hat, damit er nicht mehr in dieselbe hineinschlüpfen kann." Darauf erwachte das Nädchen und ging geströstet heim, und als sie mit der Schlange verheirathet wurde, wuns berten sich die Leute, wie ruhig sie sich in ihr Schickfal fügte.

Am Morgen nach ber Dochzeit fragte fie bie Schwiegermutter, ob die Schlange bei Racht ebenfo mare wie bei Sage, und barauf erwiberte fie: "ach nein! mein Dann ift feine Chlange, fonbern ein fconer Jungling, ber nur in einer Golangenhaut ftedt, und wenn er blefe auszieht, fo ftrabit er, ale ob er ein Rind ber Conne mare." Da fagte bie Schwiegermutter: "beute Abend wollen wir ben Bactofen beigen, und wenn bu mit ibm ju Bette gegangen bift, und mertft, baß er eingeschlafen ift, fo will ich bir ben Schurhaten in bas Babrfag binunter reichen, und bann mußt bu feine Schlangenbaut baran bangen und ich werbe fie beraufziehen und in ben Badofen werfen, bamit fie verbrennt." Der jungen Frau geftel ber Anfchlag, und ale fie mit ihrem Manne ju Bette gegangen und biefer eingefchlafen mar, ba Sangte fie feine Schlangenhaut an ben Schurbaten, ben ihr bie Schwiegermutter in bas gag binabreichte, und biefe jog fie binauf und marf fie in ben brennenben Badofen. Babrend bie Baut barin verbrannte, erwachte ber junge Mann bon bem brenglichen Geruche und fagte gu feiner Frau : "es riecht, ale ob meine Schlangenhaut verbrannt murbe." "Dummes Beug!" erwiberte biefe, "fchweig' ftill und fchlafe weiter."

( )

Als er nun am andern Morgen die Gaut nicht mehr fand, um hineinzufriechen, ba flieg er aus bem Gabrfaffe, und lebte von da an in seinem Sause wie die anderen Menschen. Bald darauf wurde seine Frau gesegneten Leibes und gebar einen Anaben, und um diese Beit wurde er zu einem Feldzuge aufgeboten und mußte in den Krieg ziehen.

Die Stiefmutter aber hatte feit langem ihre Stieftochter um ihr Glud beneibet, und fich barüber geärgert, baß fie ben schönen Mann nicht ihrer eigenen Tochter gegeben habe. Als baber bieser in ben Krieg gezogen war, ba ging fie eines Nachts heimlich in die Rammer ber Rindbetterin, nahm diese aus bem Bette, trug fie in eine Einobe, und legte ihre eigene Tochter an ihrer Statt ins Bett. Diese stellte sich, als ob fie trant wäre und ihr Rind nicht fäugen tonne, und man nahm also eine Amme an, um es zu ernähren.

Als die Stieftochter merkte, daß fie in ber Einobe fei, ba fing fie an fo sehr zu weinen, daß ihre Thranen in die Erde brangen und eisnen Menschen benehten, ben man lebendig begraben hatte, und ber Aprisos (herold) hieß. Als diesen die Ihranen berührten, erwachte er bavon, stand aus dem Grabe auf und fragte die junge Frau, warum sie weine; sie aber erzählte ihm, wie es ihr ergangen sei. Darauf fragte er sie, ob sie mit ihm in seine Grube dommen wolle. Sie war es zufrieden und stieg mit ihm in seine Grube, und es dauerte nicht lange, so wurde sie abermals schwanger und gebar einen Anaben. Endlich wurde dem Aprisos in seiner Grube die Zeit lang und er machte sich mit Weid und Kind auf und kehrte in seine heimath zurück, wo man ihn zwanzig Jahre lang als todt betrauert hatte, und seine Mutter und Schwester empfingen ihn mit großer Freude.

Als bas Schlangenkind aus bem Rriege heimkam, ba fah er feine Schwägerin an ber Stelle feiner Frau und fragte feine Mutter: "wo ift denn beine Schwiegertochter?" und fle antwortete: "diese ift es, mein Cohn," benn fle glaubte nicht anders, als daß fich ihre Schnur burch bas Rindbett so verändert habe. "Ei was," rief jener, "ich follte etwa meine Schwäsgerin nicht kennen? Meine Frau ift wohl gestorben und ihr wollt es

mir nicht fagen?" Da rief feine Schwägerin: "nein ich bin es, warum willft bu mich nicht wiebererkennen?" Er aber blieb babei und behans belte fie nicht wie feine Frau.

Ein gludlicher Bufall führte ihn eines Tages in bas Dorf bes Rprifos, und bort erblicte er feine Frau und ertannte fie fogleich und auch fie ertannte ibn wieber. Da umarmten und fußten fie fich, und als er erfuhr, baß fle mit einem anbern Manne verheirathet fei, fo berflagte er ben Aprifos vor Gericht und forberte von ihm feine Frau gurud. Da fragte fie ber Richter: "welchen von beiden willft bu jum Manne ?" und fie antwortete: "fie find mir beibe gleich lieb, benn fie maren beibe gut mit mir." Darauf entichieb ber Richter, bag bie beis ben Danner auf einen Berg fleigen, bie Frau aber unten bleiben folle, und wenn fie oben angetommen maren, bann follten fie rufen : "mich hungert und burfter", und bie Frau ihnen antworten : "fomme, ich will bir Effen und Trinten geben." Dann follten fie um bie Wette berunterlaufen, und wer zuerft bei ber Frau antomme, ber folle fie behalten. Da machten fle es wie ihnen ber Richter gefagt, und beim Bettlauf überholte bas Schlangentind ben Aprifos und ichlog fle in feine Arme. Als bas ber Aprifos fab, fprach er: "lebe mobl, liebe Frau, bennich tehre babin gurud, wo ich fruber mar," und bamit treunten fie fich.

Das Schlangenfind aber tehrte mit feiner Frau nach Baufe gurud, foling feine Schwägerin tobt und lebte von nun an mit feiner Frau gludlich und gufrieben.

## 32. Der Sohn des Schulterblattes.

Es war einmal eine arme Wittme, die ging in den Balb um Golg zu holen und fand ein Schulterblatt, bas auf einer Felfenplatte lag. Sie nahm ben Knochen, ftedte ihn in ihren Gurtel und wurde bavon gefegneten Leibes. Nach brei Monaten fam fie mit einem Anaben

nieber, ber mit vierzig Tagen lief und mit brei Jahren ein ausgewach- fener Mann war.

Ginft fragte er feine Mutter nach feinem Bater, und biefe fagte ibm : "gebe ringe um bas Gaus und bu wirft beinen Bater finben." Der ging um bas Baus, fant aber nichts anbere ale einen Anochen, und ale er ben feiner Mutter brachte, fagte fie: "biefer Anochen ift bein Bater." Darauf fragte er: "mo baft bu ben gefunben?" und fie ante wortete : "ich fant ihn im Balbe auf einer Felfenplatte liegen." Darauf bat er feine Mutter fo lange, bis fie ibn zu ber Blatte führte. Das mar aber eine behauene Steinplatte, und fle mar fo groß, bag fie bie vierzig Draten nicht aufbeben tonnten. Er aber bob fie gang als lein. Darunter mar eine Stiege, und ale fle auf biefer binabftiegen, fanben fie unten Baufer, bie maren gang von Gold gebaut und barin lagen große Schape. Da befchloffen fie bort ju bleiben; ber Cobu langweilte fich jeboch balb ju Baufe und fing an berumgufchweifen. Dabei fant er einen großen Apfelbaum, ber viele ichone Mepfel trug, und er flieg hinauf und ag bavon nach Bergensluft. Als er fo oben faß und fich mobl fein ließ, ba tam bie Lamia bergu, welcher ber Baum geborte, und fing ein großes Gefdrei an , nannte ihn einen Apfelbieb und befahl ihm fogleich herunter gu fleigen. Bie er aber fo weit uns ten war, bag fie ion greifen tonnte, padte fie ibn und flieg ibn bis an bie Rnie in bie Erbe. Das verbroß ihn aber, und er pacte bie Lamia und fließ fle bis jum Sige in bie Erbe. Drauf fließ ihn bie Lamia bie gum Gurtel binein, und nun nahm er alle feine Rraft gufammen und flieg bie Lamia fo ftart auf bie Erbe, bag fie bis gum Galfe bineinfuhr und nicht mehr heraustonnte. Drauf jog er fein Schwert und wollte thr ben Ropf abhauen ; fle aber rief: "tobte mich nicht, ich will bir auch meine Tochter jur Frau geben."

Unterbeffen aber hatte fich feine Mutter mit ben Draten eingelaffen und die beschwatten fie, baß fie, um freie Gand mit ihnen gu haben, ihren Sohn aus bem Bege raumen folle. Sie verlangte alfo guerft von ihm, bağ er ihr hafentafe und Gemfenmilch bringen folle. Da ging er hin und fturzte einen Felfen von der Sobe, und baburch berfammelten fich alle Safen und Gemfen, fo daß er fie melten und fich Safentafe und Gemfenmilch verschaffen tonnte.

Als er bas seiner Mutter brachte, fagte sie zu ihm: "gehe hin und hole bas Waffer bes Lebens." Darauf ging er zur Lamia und fragte fie, wie er es anfangen solle, um bas Waffer bes Lebens zu holen, und biese wies ihn an, einen Sad voll Asche mitzunehmen und fie auf ben Weg zu strenen, wenn er von ber Quelle zurudkehre, bamit ihm bas Ungeheuer, bas sie bewache, nicht nachlaufen und ihn verschlingen tonne. Er machte es, wie ihm die Lamia gesagt hatte, als er aber auf der Rückehr bei ihr wieber einkehrte, nahm sie ihm die Salfte von dem Wasser des Lebens.

Darauf riethen bie Drafen feiner Mutter, fie folle ihn fragen, worin feine Starte fige, und als fie erfahren hatte, bag fie in brei gols benen haaren feines Ropfes fige, ba rif fie ibm biefelben aus, mabrent fle ion laufte. Da wurde er fcmach und furchtfam, und bie Drafen famen berbei und ichlugen ibm ben Ropf ab. Den bebielten fie unb Reliten ibn bei ihrem Spielplage auf, ben Rorper aber ichidten fie ber Lamia. Darauf ichidte biefe brei Tauben gu ben Draten; bie eine feste fich auf ben Boben, bie zweite auf ben Sims bee Daches und bie britte auf ben Firft, und bie Tanbe, welche auf bem Boben faß, padte ben Ropf und trug ibn gu ber, welche auf bem Sims faß, und biefe gu ber, welche auf bem Birft fag, biefe aber flog bamit gur Lamia. Darauf paßte fie bas Baupt an ben Rorper und begoß es mit bem Baffer bes Lebens, ba muchs es wieber an ben Rorper, und ber Mann fant auf und mar wieber gefund. Ale er nun von ber Lamia borte, mas mit ibm vorgegangen war, ging er nach Saufe gurud, fanb bort bie vierzig Draten versammelt und ichlug fie alle tobt. Seine Mutter fand unterbeffen bei bem Badofen und mertte nichts bavon, und ale er nach ihr rief, antwortete fie: "bier bin ich." Darauf ergriff er fie, fledte fle in Die Sandmuble und mabite fie gu Brei.

## 33. Bon einem , ber die Bogelfprache erlerute.

Es war einmal ein armer Mann, ber ging in die Fremde, um Geld zu verdienen. Auf seiner Banderschaft tam er an einen Fluß und fand bortaller Arten Bögel, und die zwitscherten, pfissen und sangen so schön, daß er so lange an dem Fluß zu bleiben beschloß, die er die Bogelsprache erlernt habe. Er brauchte aber brei Jahre, bis er die Sprache aller Bögel verstand. Darauf tehrte er nach Sause zurück, und als ihn seine Frau fragte, wo er das Geld habe, das er auf seiner Banderschaft erworden, antwortete er: "Geld habe ich keines mitgebracht, aber dasur verstehe ich nun die Bogelsprache, an der ich drei Jahre zu lernen hatte." Da sing die Frau zu klagen und zu schelten an, er aber kümmerte sich nicht barum und dachte bei sich, daß es ihm nicht sehlen könne, und er mit der Bogelsprache noch sein Glück machen müsse.

Eines Tages borte er von einer Ronigin, Die eine Rrote in ibrem Leibe habe, und ber noch tein Argt habe belfen tonnen, und fofort machte er fich auf, ging ju bem Schloffe biefer Ronigin und flopfte bort an. Als bie Bachter, welche an ber Thure ftanben, aufmachten und ibn anfahn, bielten fie ibn fur einen Bettler und wollten ibn nicht einlaffen, er aber ließ fich nicht abweifen, und barüber entftans ein fo lauter Bortwechsel zwischen ibm und ben Bachtern, bag bas Befdrei bis ju ber Ronigin brang und fie ben Mann bor fich tommen ließ. Als biefer zu ihrem Bette trat, fragte er fie: "mas fehlt bir ?" und fie antwortete: "ich habe große Schmergen in meinem Dagen." Darauf begann er und machte wie bie Schlange, aber im Leibe ber Ronigin blieb alles ftumm; brauf machte er wie ber Frofch, aber im Leibe ber Ronigin blieb es ftumm ; enblich machte er wie bie Rrote, unb ba antwortete es aus bem Leibe ber Ronigin. Da fragte er: "was machft bu da brinnen?" und bie Rrote antwortete: "nichte." "Darf ich zu bir fommen ?" "Dein, benn es ift fein Plat mehr." "Befommft bu gutes Gffen ?" "D ja, aber mitunter fommen auch faure Sachen und bie fann

( )

ich gar nicht vertragen." Da ließ ber Bettler Effig bringen und gab ber Königin bavon brei Gläfer zu trinten. Davon ftarb bie Kröte, und als fie tobt war, brach fie bie Königin ans. Darauf fragte ihn ber König: "was verlangft bu für bie Wohlthat, bie bu uns erwiesen haft?" und er erwiberte: "ich verlange gar nichts." Da griff ber König in bie Tasche, langte einen Dutaten hervor und gab ihn bem Rann, bieser aber nahm ihn, bedantte sich und ging seiner Wege.

#### 34. Bala[a.

Es waren einmal zwei Bruber, von benen mar ber eine vernunf= tig, ber anbre aber ein Rarr. Sie batten eine alte Grogmutter und lebten mit biefer gufammen. Dem Rarren gefiel bies aber nicht langer, und er verlangte baber, bag fein Bruber mit tom abtheilen folle. Darauf theilten fie querft bas baare Gelb, und von feinem Theile baute fich ber Rarr ein neues Saus, ber andere aber blieb bei ber Grogmutter in bem alten Saufe mobnen. Gie batten auch eine Beerbe von bunbert Stud Ochfen und ber Darr verlangte, bag auch biefe getheilt werben folle, und fo viel Dofen in bas Saus bes einen ober anbern laufen wurben, fo viel follten einem jeben geboren. Der anbere mar bas gufrieben, weil er bachte, bag alle Dofen in bas alte Baus laufen murben. Der Rarr aber ftreute am Abend Strob von ber Beibe bis gu feinem Baufe, und inbem bie Dofen biefes vom Bege auflafen, liefen fie ibm alle ju. Da rief ber Rarr feinen Bruber berbei, und nachbem er ibn ausgelacht, ertlärte er, bag es ibm mit ber Theilung fein Ernft gewesen und alles beim Alten bleiben folle, und jog nach wie vor mit ber Beerbe auf bie Beibe.

Eines Tage aber fagte ber Narr ju feinem Bruber: "warum foll ich Tag für Tag hinaus und bie Ochsen huten? Geb bu boch auch eine mal mit ihnen, und lag mich ju Saufe bei ber Großmutter." Des anbern Tage fuhr also ber Vernünftige mit ben Ochsen auf bie Weibe

und ber Mart blieb bei ber Grogmutter, nachbem er verfprochen batte, fle mobl gu verpflegen und auf bie Thure Acht gu haben. Da verlangte bie Grofmutter von ihm ju effen; er tochte alfo einen Deblbrei, und ale ber fertig mar, machte er ber Grogmutter ben Dunb auf, ichattete ihr ben flebenben Brei mit einem male ein, und berbrubte fle bamit fo arg, baß fie ftarb. Darauf ftedte er ihr einen Spinnroden mit ber Spinbel unter ben Arm und ftellte fle aufrecht, bamit fie fpinnen follte. Run wollte er feinen Bruber von ber Beibe rufen, bamit er fabe, wie fcon bie Grogmutter fpinnen tonne. Da ibm aber blefer aufgetragen batte, auf bie Bausthure Acht ju haben, fo versuchte er fie gujuschlie-Ben, und ale er bamit nicht gurecht fommen fonnte, bangte er fie aus, nabm fie auf bie Schulter und ging mit ihr auf bie Beibe. Bie nun ber altere Bruber mit ibm nach Saufe ging und bie Grogmutter tobt fanb, ba weinte und flagte er um fie und nannte feinen Bruber einen Morber; aber ber Rarr rief: "bu haft fle tobt gefchlagen, bu Ounb, und bafur will ich bich auch tobt fchlagen." Ale bas ber Anbere borte, begann er fich zu fürchten, weil ber Rarr bie Starte eines Riefen batte, und ohne viel Borte ju machen, ging er bin und grub ein Grab fur bie Alte und fagte ju bem Marren, bag er fie ibm nach einer Weile bringen folle, um fie zu begraben.

Ale ber Rarr glaubte, bağ bas Grab fertig fei, nahm er einen Bratfpieß, fpießte bie Alte baran, fcwang ben Spieß auf bie Schulter und wollte fie fo ju Grabe tragen.

Als er aber mit ihr über einen Graben fprang, glitt fie ihm vom Spieße ab und fiel in ben Graben. Er ließ fie barin liegen, lief heus lend zu seinem Bruber und rief, "er tonne seine liebe Großmutter nicht zu Grabe tragen, sein Bruber solle sie holen." Da suchte dieser überall, tonnte sie aber nicht sinden, und der Narr rief: "ho! ho! sie ist wieder lebendig geworden und bavon gelausen," und lief fort, um fle zu suchen. Während er so herumsuchte, erblickte er eine andere Alte, die auf einem Feigenbaume saß und Feigen aß; da rief er: "wart ich will dir Feigen effen!" und spießte sie von unten nach oben und brachte

fie feinem Bruber an das Grab. Da fah biefer, daß bas nicht feine Großmutter war, und rief: "Was haft bu da gemacht, bu Berrückter? das ift ja eine frembe Alte." "Schweig still," fagte barauf ber Rarr, "sonst stede ich dich lebendig zur Großmutter ins Grab." Da begruben sie bie frembe Alte und gingen heim.

Unterwegs wollten fie in einer Muhle übernachten, und als ber Marr fah, wie fich der obere Muhlstein im Areise herumdrehte, lachte er und rief: "ha! ha! ha! feht ihr ba ben Spindelknopf ber Groß-mutter!" Darauf padte er ben Rühlstein und lief damitzur Rühle hinaus und sein Bruder lief ihm nach, damit er fein neues Unheil anstifte. So tamen fie an einen Ort, an dem große Furcht vor Räubern war, und da sagte der Narr zu seinem Bruder: "hore du, wir wollen auf jenen Baum steigen und die Nacht oben bleiben." Sie stiegen also auf den Baum, und der Narr nahm den Rühlstein mit.

Balb barauf tam eine Karawane von Kaufleuten und schlug unter bem Baum ihr Nachtlager auf. Um Mitternacht fam bem Narren bie Rothburft an, und er gab baber ben Mühlstein seinem Bruber zum halten. Da er biesem aber zu schwer war, so glitt er ihm aus ben handen und fiel mitten unter die Karawane zu Boben. hierüber ersichraten die Kansleute so sehr, daß sie ihre Güter im Stiche ließen und auf und davon liesen. Da stiegen die Brüber von dem Baume herunter, nahmen das Geld und die Kostbarkeiten und machten sich aus bem Staube.

Giner von ber Karawane faßte aber ein Berg und sagte zu seinen Genoffen: "ich will boch einmal zurudgehn und sehn, was bas war, was und so erschreckt hat;" und als er zur Stelle kam, sah er nicht weit bavon ben Narren, ber mit feinem Ranbe belaben war; er lief ihm baber nach und wollte ihn tobt schlagen. Der-Rarr sagte ihm aber: "warte ein bischen, und zeige mir zuerst beine Zunge, und wenn ich die angesehen habe, bann kannst bu mich tobt schlagen." Wie nun ber Kausmann seine Zunge berausstreckte, packte sie ber Narr und schnitt sie ab. Da lief jener heulend zu seinen Gefährten zurud, und als sie

( )

ihn fragten, mas ihm begegnet fei, konnte er ihnen nicht antworten. Das verfeste fie in neuen Schrecken, weil fie glaubten, baf ihn bofe Beifter an ber Rehle gepackt hatten; und nun magte keiner mehr zu ihrem Rubeplaze zu gehn.

Als barauf ber altere Bruber die Beute mit dem Narren theilen wollte, sagte dieser: "ich will nur jenes filberne Weihrauchfaß haben, alles andere kannft bu behalten." Darauf ging er auf einen hohen Berg, und als er oben war, jundete er das Weihrauchfaß an und rauscherte. Wie der Rauch jum himmel flieg, kam ein Engel des herrn zu ihm herunter und fragte ihn: "was wünscheft du von unserm herrgott für das Gute, das du ihm erzeigt haft?" "Ich will weiter nichts als eine Flöte, und wenn ich auf der spiele, so sollen alle Menschen, Walls der und Berge danach tanzen."

Rachbem er bie Flote vom Engel erhalten hatte, flieg er vom Berge herunter und begegnete einem Topfer, ber feine Baaren zum Berfaufe trug. Bu bem sagte er: "höre bu, gieb mir einen von beinen Rapfen!" ber aber antwortete: "gieb bu mir bas Gelb, so friegst bu einen Rapf." Da fing ber Narr an auf seiner Flote zu spielen, und ber Töpfer sing an zu tanzen und so hoch zu springen, baß alle Töpfe auf seinem Rücken klirrten, und als er eine Beile getanzt hatte, rief er: "Gnabe! Enabe! nimm alle meine Töpfe, aber hore auf zu pfelfen." Da hatte jener Mitleid mit ihm, stedte bie Flote ein und ließ ihn seiner Bege gehn.

Darauf begegnete ber Narr einem Briefter und fagte zu ihm: "Gut Beit, Papa! wo willft bu bin?" und jener antwortete: "schon' Dant, wein Sohn, ich suche nacheinem Anechte." "Willft bu mich nicht nehmen?" fragte ber Narr. Der Priefter war bas zufrieben und fie machten mit einander aus, daß, wenn einer reuig wurde, so durfe ihm ber andere drei Riemen aus der Saut schneiben vom Aopfe bis zu den Füßen, und daß die Dienstzeit so lange bauern folle, bis der Aufut von bem Nußbaume rufe.

Der Briefter nahm ihn alfo mit nach Saufe und ichidte ihn am

( )

andern Morgen mit den Pflugochfen auf ein Feld, um es zu adern. Rachdem er ein Baar Furchen gezogen, fander jedoch, bagdas Pflugen eine langweilige Arbeit sei. Er spannte also feine Ochsen aus, sette sich in den Schatten und spielte ihnen eins auf, daß fie tanzen mußten, bis fie umstelen und trepiren wollten. Darauf hielt er mit dem Floten ein, legte sich hin und schlief bis zum Abend. Als er nach Sause fam, fragte ihn der Priefter: "nun, wie ging es?" und der Narr antwortete: "oh ganz gut." In der Nacht singen die Ochsen an zu brummen, und ber Priester weckte den Narren und sagte ihm, er solle hinuntergehn und die Ochsen binden, damit sie nicht brummten. Da ging dieser in den Stall und band die Ochsen mit den Füßen an die Dachsparren.

Ale ber Briefter am Morgen in ben Stall tam und bie Ochfen fo gebunden fand, murbe er argerlich und rief: "Gi, ei mein Sobn, mas haft bu ba gemacht! bu haft mir ja bie Ochfen ruinirt." Der Rarr aber ermiberte: "Schweig fill, fonft fcneibe ich bir bie brei Riemen aus bem Felle." Da erichrat ber Priefter und fagte: "bas baft bu brav gemacht, warum haben fie uns mit ihrem Brummen nicht fclafen laffen, jest aber gebe mit ihnen auf bas Feld." Als ber Rarr mit ben Ochfen abgezogen war, fagte ber Briefter gu feiner Frau: "ich will ibm boch nachgebn und febn . mas er auf bem Reibe mit ben Ochfen anfangt." Er ging ibm alfo von weitem nach und verftedte fich binter einen Strauch. Aber ber Marr bemertte ibn. Er feste fich alfo an bas Enbe bes Adere und begann auf feiner glote ju fpielen. Da mußte ber Briefter mit feinen Dofen tangen, und es ging bopfa! bopfa! bis bem Briefter bie Baare aus feinem Bart fielen. Der rief enblich : "Gnabe, Brabe, mache mit ben Ochfen, mas bu willft, aber lag mich in Rube!" und ber Rarr ermiberte: "fo! bu bift mir nachgegangen, um ju febn, was ich thue; nun weißt bu es." Der Briefter ichlich fich nach Baufe, und am Abend fam auch ber Rarr von bem Gelbe gurud und ftellte bie Dofen in ben Stall. Diefe fingen aber in ber Racht wieber gu brummen an, und ber Briefter wedte ben Rarren abermale und fprach: "gehe hinunter und ichlage fie, bamit fie une ichlafen laffen." Der

Lu.

Narr ging hinunter, schlug die Ochsen todt, jog ihnen das Fell ab und bebedte fie wiederum bamit. Am andern Rorgen kam der Priester herunter, um nach ben Ochsen zu sehn, und fand sie geschlachtet. Da rief er: "was hast du gethan, du hund, warum hast du die Ochsen geschlachtet?" "Schweig still," antwortete ber Rarr, "sonst schneide ich bir die brei Riemen aus bem Felle." Da erschraf der Priester und sprach: "bas hast du brav gemacht, mein Sohn, es ist ihnen Recht geschen, warum haben sie uns nicht schlafen lassen!" ---

Als fie barauf ju Mittag agen, fing ein fleines Rind bes Briefters gu ichreien an und rief, "bag es abseits wolle." Da fprach ber Briefter ju bem Rarren: "nimm es und lag es feine Darme leeren." Der aber berftand bas fo, bag er bas Rind ichlachten und ausweiben folle; er folgebiete es alfo und begann es auszuweiben. Da blieb er bem Bries fter ju lange aus, und ber rief ibm alfo ju: "fo tomm boch jum Effen, was machft bu fo lange!" Der Narraber antwortete : "ich tomme gleich. ich habe nur noch bie leber auszunehmen." Da fprach ber Briefter gu feiner Frau: "o Frau, nun ift auch unfer Rind bin, mas fur einen Antidrift habe ich ine Saus genommen." "Warum jagft bu ibn nicht fort?" fragte bie Frau. "Wir haben mit einanber ausgemacht, baß er erft ju ber Beit gebn foll, wenn ber Anful von bem Rugbaume ruft." "Weifit bu mas," fprach ba bie Frau, "ich will auf ben Rugbaum Reigen und wie ein Rufut ichreien," "Thue bad!" antwortete ber Briefter. Wie nun ber Rarr aus bem Abtritt fam, borte er, wie bie Briefterfrau vom Rufbaum rief: "Rufuf! Rufuf!" Da nahm er einen Stein und traf fie bamit an ben Ropf, bag fie tobt berunterfiel. Dann rief er lachend ben Briefter und fprach : "fleb ber, was fur ein großer Rufuf auf bem Rugbaum fag." Da fing ber Briefter fo febr über fein Uns glud ju flagen an, bas ber Rarr Mitleib mit ibm batte und abjog, ohne ibm bie Riemen aus ber Baut ju fchneiben.

## 35. Der Iluge Schafer.

Es war einmal ein Rouigefohn, ber wollte febn, wie es in feinem Reiche bergebe, und ale er bagu bie Erlaubnig von feinem Bater erhalten hatte, nahm er ben Giegelbewahrer und anbere Große mit fich, jog in Derwischfleibern burch Stabte und Dorfer und fragte bie Leute, wie es ihnen ginge. Eines Lags tamen fie an einer Schaferei vorbei, in ber grabe bie Schafe gemolten wurben, und ba fagte ber Bring gu feinen Begleitern : "lagt une borthin gebn und Dilch trinten, und babei auch bir Schafer fragen, wie es ihnen geht." Ale fie naber famen, furgten ihnen bie hunbe entgegen und gaugten fie an : fam! fum! fam! fum! bis bie Coafer berbei tamen und fie abriefen. Darauf gingen fie in bie Schaferei und fragten bie Schafer, wie es ihnen gebe; biefe verfetten aber turgweg : "gang gut, wir haben nicht gu flagen." Rachbem bie Schafe gemolfen und bie Dilch gefotten war, festen fie fich jum Effen und luben bie Fremben ein, mitzuhalten. Die festen fich alfo gu ibnen und ber Ronigefohn tam neben ben Oberfchafer gu fiben. Diefer aber legte alles Brot, was er fchnitt, vor ben Jungling, bis ber ju lachen begann und rief : "warum legft bu benn alles Brot mir bor? gieb boch auch ben anbern." Da gab ihm ber Birte eine Ohrfeige und fprach: "in bie frembe Speise follft bu fein Galg werfen, und in beis nem eigenen Saufe follft bu befehlen." Der Bring fledte Die Obrfeige ein, ohne etwas zu erwibern. Ale aber abgegeffen mar, gab er fich bem Schafer gu ertennen und fagte: "ich bin ber Sohn bes Ronigs, und für bie Gaftfreunbichaft, bie bu mir erwiefen baft, will ich bir eine Schrift binterlaffen, und wenn bu einmal in Roth geratbit, fo tomme gu mir, und ich werbe bir belfen."

Als bas ber Schafer borte, ward ihm bange, und er fprach ju bem Prinzen: "verzeihe mir meine Recheit, benn ich wußte ja nicht, wer bu warft." "Laß gut fein," antwortete ber Prinz, "es ift mir ganz Recht geschehn, was hatte ich an bem fremben Tifche zu befehlen?" Darauf ließ er ben Brief schreiben und ber Siegelbewahrer mußte bas

w. Oabn, Griech, u alban. Darchen. I.

tonigliche Siegel barunter bruden, und beim Abschiebe sprach ber Pring zu bem hirten: "wenn bu etwas nothig haft, so komme in bie hauptstabt und bringe ben Brief bem und bem herrn, ber ift mein Beamter, und ber wird bich zu mir führen."

Rach einiger Beit tam jener Schafer mit anbern hirten über einen Beibebegirt in Bwift und jog babei ben furgeren. Da erinnerte er fich jenes Schreibene ; er nahm es alfo und ging bamit in bie Bauptftabt, fragte bort nach jenem Beren, und ale biefer bas Schreiben gelefen hatte, führte er ihn fogleich ine Ronigefchlog. Der Bring borte bie Rlage bes Birten an und fprach: "Sei guten Duthes! bas ift eine Rleinigkeit, bie mollen mir icon einrichten , aber nun tomme ber unbig mit mir," benn es mar grabe Effenszeit. Bum Siegelbemabrer aber fagte er beimlich : "bu mußt auch mit effen , benn nun habe ich Gelegenheit, ihm feine Ohrfeige gurudjugeben." Der Birte machte Unfange Wegenporftellungen, bag ibm bas nicht zutomme; als er aber fab. bag es nicht andere fein fonnte, lebnte er feinen Schaferftab an bie Want, flieg mit feinen Sandalen auf ben Divan, und fette fich mit gefreugten Beinen gum Bringen. Da fing ber Bring an bas Brot aufguichneiben, fcnitt einen gangen Baufen und legte alles auf ben Blat bes Schafere. Der aber ichwieg mauschenftill und ließ ibn gemabren. Da fprach ber Siegelbemabrer gu ibm: "Barum webrft bu bich benn nicht gegen all bas Brot, mas bir vorgeschnitten mirb?" Er aber antwortete: "was habe ich an bem fremben Tifche ju befehlen?" Da lachte ber Bring und fprach : "ich febe, bag ich meine Ohrfeige nicht gurudgeben tann, und will fie alfo behalten."

Bu ber Beit, als ber Schafer zu hofe gekommen mar, lag ber Ronig im Ariege mit einem benachbarten Lanbe. Es ging ihm babei nicht nach Bunsch und war barüber viel Rebens bei hofe. Als ber Schafer bavon horte, bat er ben Prinzen, er moge bem König sagen, baß er auch ihn in ben Rrieg schicken solle. Der aber antwortete: "was willft bu in bem Ariege? bu verstehft ja nichts bavon." Doch ber Schafer ließ nicht nach und sagte: "schicke mich nur, und ich sebe meinen Kopf

( )

jum Pfanbe, bag ich gewinnen werbe." Da fprach ber Bring mit bem Ronig, und biefer antwortete: "meinetwegen mag er bingebn, weil bu für ibn bitteft, mas er aber bort nuben fann, begreife ich nicht." Darauf verlangte ber Schafer vom Ronig vier anderlefene Leute und fünfzig Gammel und hundert Rergen und jog mit biefen vor bie feindliche Stabt. Als es Racht murbe, ließ er an bie Gorner jebes hammels zwei Lichter binben und biefelben angunden und rudte fo vor bie Stadtmauern. Da glaubten bie, welche barin maren, bag ein ungabibares Beer gegen fie anrude, und tamen beraus, um fich bem Feinbe ju-unterwerfen. Aber ber Schafer verweigerte ibnen alles Gebor, bevor fie ibm nicht bie Schluffel ber Stabt gebracht hatten. Da gingen fie wieber gurud und holten bie Schluffel und überreichten fie ihm. Der Schafer lief bamit jum Ronig, und ale biefer bie Schluffel fab, ba freute er fich febr und fragte ibn, welche Onabe er ibm erweifen folle? Der Schafer aber antwortete: "ich bitte, bag bu mir nun ben Befehl über bie ftreitige Beibe ausfertigen laffen mogeft, um beffen willen ich jur Stadt getommen bin." Da fagte ber Ronig: "fei boch fein Marr, und bleibe bier bei une, mo bu bein gutes Effen und Trinfen und feine Sorgen baft, und in boben Ghren gehalten wirft." Der Schafer aber antwortete: "für ein folches Leben paffe ich nicht, ich will wieber fort und febn, mas meine Schafe machen." Da that ibm ber Ronig ben Willen, und ließ ibm ben Befehl über bie ftreitige Beibe ausftellen. Dit biefem tebrte ber Schafer ju feiner Beerbe jurud, nahm bie ftreitige Beibe in Befit, und lebte gludlich und gufrieben in feiner Schaferei, obne jemale wieber nach Bof ju gebn.

# 36. Das goldene Suhn.

Es war einmal ein armes Chepaar, bas arbeitete ben Tag über, und was es babet verhiente, bas verzehrte es am Abend. Eines Nachts traumte es bem Manne, bağ eine alte Frau vor ihm ftebe und zu ihm also spreche: "Geh an ben und ben Ort, bort wirft bu bein Glud finden. Du mußt ihm ohne weiteres auf ben Ruden springen und es bei ben haaren paden. Es wird bir bann Millionen und Millionen versprechen, bu aber mußt sagen, von alle bem will ich nichts, benn mein Sinn steht nach bem golbenen huhne. Anfangs wird bas Glud Schwierigkeiten machen und es bir nicht geben wollen, du aber halte es nur fest, und bann wird es am Ende schon nachgeben und dir bas huhn bringen."

Der Mann machte es, wie ibm die Alte gesagt hatte; er ging bin, fing sein Glud und hielt es fo lange fest, bis es ibm bas goldene Gubn gegeben hatte. Diefes Gubn legte jeden Monat ein Ei, und als es bei dem Manne bas erste Ei gelegt hatte, sagte dieser zu seinem altesten Knaben: "ba nimm bies Ei und verfaufe es und kaufe Brot für bas Geld, bas du erlösest."

Als ber Anabe auf ben Markt kam und fein Ei feil bot, trat ein Jube ju ihm und fragte: "Was verlangft bu für bein Ei, mein Rind?" Da lachte ber Anabe und sprach: "taufend Biafter." Der Jube aber wußte, was es mit bem huhne für eine Bewandtniß habe, er gab also bem Anaben die tausend Biafter und dieser brachte sie mit großer Frende seinem Bater, und als der das viele Geld sah, da freute er sich nicht weniger, und kaufte damit alles, was er für fein haus brauchte:

Rach einem Monat legte das huhn wieder ein Ei, und ber Anabe trug est wieder auf ben Markt, um es zu verkaufen. Da kam berfelbe Jude zu ihm und fragte ihn: "wie viel willft du für dein Ei, mein Sohn?" Der Anabe lachte und sprach: "hunderttausend Biafter." Der Zude aber versuchte auch diesmal nicht mit dem Anaben zu handeln, fondern gab ihm, was er verlangt hatte, und drauf nahm er das Ei und der Anabe das Geld; und wie es mit diesen zwei Eiern gegangen war, so ging es auch mit den andern, die das huhn legte, der Anabe verlangte für jedes Ei immer mehr als für das vorhergehende und der Inde gab ihm ohne Widerrede, was er verlangte; und so kam es, daß jenes arme Chepaar einen Schap von vielen Millionen aufhäufte. Als

aber ber Mann sein Haus mit allem ausgestattet hatte, mas man nur wünschen konnte, wurde es ihm boch zu langweilig barin, und er machte sich auf, um die Welt zu sehn. Kaum hatte er das Saus verslassen, so kam ber Jude zur Frau und spann einen Liebeshandel mit ihr an, und nach einer Weile sagte er zur Frau: "willst du mich nicht einmal bei dir zu Tisch laden?" "O! sehr gerne!" antwortete diese, und der Jude sagte daraus: "wenn du aber nicht jenes Huhn schlachtest, so komme ich nicht," und die Frau erwiderte: "warum sollte ich dir zu Liebe nicht ein altes Huhn schlachten?" "Schlachte es also und schickes zum Bäcker, und vergiß nicht, den Kopf, das Gerz und die Leber dazu zu legen, denn die esse ich am liebsten." Der Jude sprach aber so, weil er wußte, daß, wer den Kopf esse, der werde König, wer das Gerz esse, der werde jeden Morgen tausend Piaster unter seinem Kopftissen sinden.

Die Fran that dem Juden zu Liebe alles, was er ihr gesagt hatte, und als es Effenszeit war, schickte fie die Magd zum Bader, um das huhn zu holen, und weil die Schule an dem Wege lag, so sagte fie ihr, daß sie zugleich die drei Kinder von bort holen solle. Da ging die Magd und holte das gebratene huhn vom Bader und die Kinder aus der Schule, und diese, hungrig wie sie waren, fürzten sich nach Kinsderweise auf die Magd und das eine nahm ihr den Kopf des huhns, das andere das herz, und das dritte die Leber, und jedes af, was es genommen hatte. Als nun der Inde zum Effen kam, und nach dem Kopse, dem Herzen und der Leber des Huhnes aussah und sie nicht fand, fragte er, was daraus geworden wäre, und nun erzählte die Magd, wie es damit gegangen set. Da gerieth der Jude in großen Jorn, er schlug sich an den Kops, schrie und tobte, aber es half ihm nichts, und endlich ging er ungegessen nach Hause.

Die Frau aber liebte ihn fo fehr, baß fle alles mögliche versuchte, um ihn wieber zu versohnen; boch er fagte: "wenn bu nicht beine Kinber umbringft, so komme ich bir nicht mehr ins haus." — "Wie foll ich bas aber anfangen?" — "Du mußt ihnen Gift geben." — "In Gottes Ramen!" fagte bie Frau, "benn ich kann ohne bich nicht leben." Darauf that fie Gift in bas Effen ber Kinder. Der Knabe aber, ber bas Berz bes huhnes gegessen hatte, wußte, was geschehen wurde, und sagte also zu seinen Brübern: "hört, heute Abend wird das Effen, was und die Mutter vorsetz, vergiftet sein; aber wir haben ja Geld genug und wollen und also satt effen, bevor wir nach hause gehn." Da ging ber, welcher die Leber gegessen hatte, auf den Markt und holte, was sie brauchten, und als sie am Abend nach hause kamen und ihnen die Mutter sagte: "kommt zum Essen, Kinder, damit ihr euch dann schlasen legen könnt," da antworteten sie: "wir sind nicht hungrig, denn wir haben schon gegessen," und so behielten die Kinder an jenem Abend bas Leben.

Am andern Morgen fagte der Jude ju der Mutter, sie solle in die Betten der Kinder Rassermeffer steden, damit sie sich daran schnitten und verbluteten, wenn sie sich hineinlegten, und die Mutter befolgte den Rath. Der Gerzenskundige aber sagte zu seinen Brüdern: "die Mutter hat Rassermeffer in unsere Betten gethan, an denen wir uns schneiden und verbluten sollen, wir wollen also in ein anderes Zimmer gehn und dort schlasen." Nachdem sie zu Abend gegessen, holten sie sich eine Matte und legten sich barauf in einem andern Zimmer schlasen. Da fam ihre Mutter zu ihnen und sagte: "so geht doch in eure weichen Betten, und schlast nicht auf der alten Matte." "Nein, Mutter," antworteten die Knaben, "heute Racht wollen wir einmal nach Bauernsweise schlasen."

Am andern Tage machte ber Jube mit ber Mutter aus, baß nun nichts übrig bleibe, als bie Rinder felbft zu schlachten. Der Bergensstundige aber sprach zu seinen Brübern: "bort ihr Brüber, so eben hat bie Mutter mit dem Juden ausgemacht, baß fie uns heute selber schlachsten wollten, jest muffen wir fort von hier." Da machten fich die brei Anaben auf und liefen in die Belt. Als fie so des Beges zogen, sprach ber Berzenstundige zu dem von feinen Brübern, welcher den Ropf des

huhne gegeffen hatte: "bu wirft Ronig werben, und ich wunfche nur, bag bu bich unferer bann erinnern mögeft."

Rachbem fie noch eine Beitlang gewandert maren, tamen fie in eine Stadt, beren Ronig geftorben mar, und bie Ginmobner batten unter fich ausgemacht, bag berjenige Ronig werben folle, welcher am nachften Morgen zuerft an bem Ballaft vorübergebn murbe. Da traf es fich, bag an jenem Morgen grabe bie brei Bruber querft an bem Ballafte borüberzogen, und bag jener, welcher ben Ropf bes Subnes gegeffen batte, ben anbern voranging. "So," rief ber Bergenstunbige, "nun bift bu Ronig geworben, und ich muniche nur, bag bu bich and unferer bann und wann erinnern mogeft." Darauf tamen bie Stabtalteften beran und begrußten ibn als ihren Ronig, führten ibn in ben Ballaft und festen ibn auf ben Thron; ber Bergenetunbige aber fprach ju bem anbern Bruber: "tomm, nun wollen wir weiter gieben und auch unfer Blud fuchen, vorber aber wollen wir brei jeber bem anbern eine Rofe geben, und wenn einer fieht, bag bie Rofe bes anbern welft, fo foll er fich aufmachen und ibn auffuchen. Als bas gefcheben war, nahmen bie Bruber Abichieb von bem neuen Ronig und jogen aus. um ibr Blud gu fuchen.

Rachbem fie eine Weile gewandert waren, jagte der Bergenskuns dige zu seinem Bruder: "du wirft auch König werden, und wenn bas geschieht, so vergiß mich nicht." Darauf kamen fie in eine andere Stadt, deren König auch gestorben war und wo die Bürger benselben Beschluß gesaßt hatten, wie in der ersten. Als nun der Bruder des Bergenskuns digen an dem bestimmten Worgen zuerst am Ballaste vorüberging, da nahmen sie ihn zu ihrem König an. Darauf sprach der Bergenskundige zu dem neuen König: "jest will ich weiter ziehn und mein eignes Glück suchen; nimm aber diese Rose, und wenn die zu welken anfängt, so denke an mich und mache dich auf, und komme zu mir." Darauf gab ihm der neue König auch eine Rose und bat ihn, daß er es ebenso machen solle.

Rach einer Beile verheirathete fich ber zweite Bruber mit einer

Rönigstochter, und als die fah, baß an jedem Morgen taufend Goldsstüde unter bem Ropftiffen ihres Mannes lagen, bat fie ihn so lange, ihr zu sagen, von wo ihm dieses Geld tame, bis er es ihr in einer schwachen Stunde anvertraute. Als nun eines Tags ber Rönig trank wurde, da gab ihm seine Frau ein Brechmittel, und als er das gesnommen hatte, brach er auch die Leber des Huhnes aus, und diese nahm seine Frau, ohne daß er es merkte, und verschluckte sie. Bon da an fanden sich die Goldstücke unter dem Ropstiffen der Königin. Am ersten Worgen glaubte er, daß sie seine Frau ihm unter dem Ropstiffen weggezogen, als er es aber am andern Morgen ebenso sand, da fing er an mit seiner Frau zu hadern, doch diese machte wenig Umstände und jagte ihn fort.

Da faben feine Bruber, bag feine Rofe ju welten aufing; fie machten fich alfo auf, um ihn aufzusuchen, und fanben ihn im größten Elenbe. Er ergablte ibnen, wie es ibm ergangen fet, und fie nahmen ibn mit fich. Rurg barauf erfrantte bie Ronigin und ihre Rrantbeit wurde fo fcwer, bag ihr fein Argt belfen tonnte; ba melbete fich auch ber Bergenstundige ale Argt bei ibr , bie Ronigin nahm ibn an , und fagte ibm, baf fie gerne alle Argenei nehmen wolle, Die er ihr geben murbe, bağ es aber nur tein Brechmittel fein burfe. Doch biefer fprach : "wenn bu nicht ohne Wiberrebe bie Arzenei nehmen willft, Die ich bir für beine Rrantheit gebe, fo tannft bu auch nicht gefund merben," und that babei, ale ob er weggeben wollte. Da rief ibn bie Ronigin jurud und nahm bie Argenei, Die er ihr gab. Das war aber ein fartes Brechmittel, von bem fle auch bie Leber bes bubns ausbrach; ber Bergensfundige nahm fie beimlich weg und brachte fie feinem Bruder, ber fie fogleich verfchludte. Der Ronigin aber vergalt ber Bergenstundige Bofes mit Guten und gab ibr ein anberes Mittel, bas fie volltommen gefund machte.

Darauf gingen bie brei Bruber mit einanber in bas Ronigreich bes erften, und biefer regierte als Ronig, bie beiben andern aber ftanben unter ihm und richteten über bas Bolt mit großer Gerechtigleit und Beisheit, fo bag fie ben Ramen "bie gerechten Richten! er-

Doch nun wollen wir bie Bruber verlaffen und und nach beren Eltern umfebn.

Nachbem ihr Bater die Welt durchreift hatte, fehnte er nich nach Fran und Kind und ging beim. Er fand aber fein Gaus ganz versfallen und niemand barin als feine Frau. Da fragte er fie, "was aus ihren Kindern und ihren Reichthümern geworden fei." Sie autwortete: "bas Geld haben unfere Gläubiger genommen und die haben auch die haufer zerftort, die Kinder aber find gestorben." "Bas sagt du?" rief da der Mann, "daß dich die Schlange biffe! komm mit vor die gerechten Richter, die sollen unsere Sache richten." "Gut, laß uns gehn," ants wortete die Frau.

Sie machten fich also auf und erschienen vor ben gerechten Richstern; boch ber Bergenskundige erkannte fie sogleich und sagte seinen Brübern: "das find unsere Eltern, laßt euch aber nichts merten." Darauf fragten fie dieselben, "was fie wollten," und nun fing der Mann an und erzählte alles, was ihm begegnet fei. Dann fragten fie die Mutter, "was sie mit ihren Kindern angefangen habe?" sie blieb aber babei, "daß sie gestorben wären." Da begann der Gerzenskundige und sprach: "hast du es nicht so und so mit deinen Kindern gemacht?" Doch sie autwortete, "daß sie von dem allem nichts wisse." Da riesen die Brüder: "siehe uns an, wir find beine Sohne," und dann besahlen sie den Gentern, sie wegzusühren und hinzurichten; ihren Bater aber behlelten sie bei sich.

#### 37. Der Königsfohn und ber Bartlofe.

Es war einmal ein König, ber war schon zwolf Jahre verheiras thet, ohne Rinder zu bekommen; nach zwölf Jahren aber wurde ber Leib seiner Fran gesegnet, und als er bies erfuhr, sprach er zu ihr: "weil ich verreifen muß, so follft bu mir, wenn bu einen Rnaben bekommft, biefen schiden, fobalb er sechszehn Jahr alt ift, und fieh bich
bann vor, bag bu ihm keinen Bartlofen zum Führer giebst; wenn bu
aber eine Tochter bekommft, so mag fie bei bir bleiben und bu kannft
fie verheirathen, wie es bir gut scheint." Darauf reifte er ab.

Die Ronigin betam aber einen Anaben, und ale er beranwuchs, fcidte fie ibn in bie Chule, und bort nannten ihn bie Rinber Baftarb. Da fragte er eines Tages feine Mutter: "fage mir, Mutter, warum rufen mich bie Rinber Baftarb? habe ich benn feinen Bater?" und biefe antwortete ibm : "ja mobl haft bu einen, mein Rinb, und bas ift fogar ein Ronig; wenn bu groß bift, fo werbe ich bich zu ihm ichicten." Als bas ber Anabe borte, fagte er: "fchide mich nur gleich zu ibm, benn bier halte ich es nicht langer aus," und feste feiner Mutter fo lange gu, bis biefe fich entichlog, ibm ben Willen gu thun, und auf ben Martt ging, um einen Pferbetreiber gu fuchen, mit bem er gu feinem Bater reifen tonne. Gie fant aber bort nur einen bartlofen Trelber, ber in bie Stadt wollte, wo fich ber Ronig aufhielt, und ba fie fich erinnerte, bag ihr ber Ronig aufgetragen hatte, ben Rnaben nicht mit einem Bartlofen gu ichiden, fo ging fie wieber nach Baufe. Am gweiten Tage ging es thr grabe fo, fie fanb wieber nur einen battlofen Pferbetreiber; und als fie am britten Tage wieber ausging, um nach einer Belegenheit ju fuchen, ba fanb fich wieber nur eine und ber Treis ber war wieber bartlos. Weil ihr aber ber Anabe mit feiner Ungebulb teine Rube mehr ließ, fo entichloß fle fich, ihn in Gottes Damen mit einem Bartlofen gebn zu laffen. Gie machte nun alles fur bie Reife Rothige gurecht und ichidte ibn gum Bater.

Ilnterwege betam ber Pring Durft und verlangte von dem Pferbetreisber Waffer. Diefer aber bertröftete ibn, baß fie weiter vorn an einen Brunsnen tommen murben. Nach einer Beile rief ber Bring wieder: "ich fterbe vor Durft," und ber Baztlofe antwortete: "wir werben gleich an dem Brunnen fein." Als fie endlich bei bem Brunnen ankamen, ließ er ben Bringen an einem Seile hinunter, bamit er Baffer trinten tonne, und nachbem diefer

( )

fich fatt getrunfen, rief er bem Bartlofen gu : "gieb mich binauf." Der aber erwiderte: "ich giebe birb nicht eber berauf, als bis bu mir verfprichft, bağ bu mir beine Rleiber geben und bie meinigen angieben willft, bag bu mich auf bem Pferbe reiten laffeft und hinter mir ale Treiber bergebft und bag bu mich überall für ben Ronigefohn ausglebft, und wenn bir bas nicht Recht ift, fo magft bu unten bleiben." Bas wollte ber Bring machen? er mußte enblich nachgeben und verfprechen, mas jener verlangte. Der war aber mit bem blogen Berfprechen nicht gufrieben, fonbern verlangte einen Gibichwur, und ba fcmor benn ber Bring, bag er ibn erft bann verrathen wolle, wenn er geftorben und von ben Tobten wieber auferftanben mare. Darauf jog ibn ber Bartlofe beraus, nahm ihm feine ichbnen Rleiber, feste fich auf bas Pferb und ließ ben Bringen ale Treiber binterber gebn, und fo famen fie gum Ronig. Diefer empfing fie mit großem Bompe und ichidte ihnen feine Bauter und Trompeter und viele hofbeamte entgegen. Ale er aber ben Bartlofen erblidte, ba wollte es ibm nicht recht gu Ginn, bag bies fein Sobn fet, und ber junge Pferbetrelber fab ibm viel mehr banach ans, boch ba er glaubte, bag es einmal nicht anbers fein tonne, fo empfing er ben Bartlofen wie feinen Cobn, und ließ ibm alle biefem gutommenden Chren erweisen.

Der König hatte einen großen Garten, in dem hatte fich ein alter blinder Drache angestebelt, und so oft ber König barin spazieren gehn wollte, mußte man dem Drachen einen Wenschen zu freffen geben. Als nun der Bring von dem Garten hörte, verlangte er hineingeführt zu werden.

Der König aber fagte ihm, baß er grade Niemanden habe, ben er bem Drachen zu fressen geben könne. Da rief ber Bartslose: "wir wollen meinen Pferbeknecht bazu nehmen." Der König meinte freilich: "es wäre boch Schabe um bas junge Blut," als aber ber Bartlose barauf bestand, wollte er ihm nicht gleich von Ansang burch ben Ginn fahren, und ließ ihm seinen Billen. —

Bas die beiden mit einander sprachen, hatte aber der Prinz mit angehört, er lief also in den Stall und verstedte fich bort weinend bei einem alten lahmen Bserde. Das fragte ihn: "warum weinst du, mein Sohn?" Er aber antwortete: "weil sie mich dem alten Drachen vorwersen wollen." Darauf sprach das Bserd: "fürchte dich nicht, sondern laufe zum Fleischer und hole dir dort drei Stüde Rindersett, und wenn sie dich dem Drachen vorwersen, so gieb ihm ein Stüd nach dem andern zu fressen, und davon wird er wieder sehend werden, und aus Dantbarteit wird er dich fragen, was er dir erweisen solle für die Wohlthat, die du ihm erwiesen hast, und dann sollst du sagen: lehre mich die Sprache aller Thiere. Darauf wird er dich verschlucken und in seinem Bauche wirst du die Sprache aller Thiere lernen."

Der Prinz machte es, wie ihm bas alte Pferb gesagt hatte, unb als ber alte Drache bas Rinberfett gefreffen, wurde er wieder sehend. Darauf verschlucke er ben Brinzen und lehrte ihm in seinem Bauche die Thiersprache; und als er ausgelernt hatte, spie er ihn wieder aus, verließ bann bes Königs Garten und froch in den Bald, weil er wieber sehen konnte.

Der Prinz kehrte nun an ben hof zurud, und ber Rönig freute sich, baß er wieber ba war, aber ber Bartlose war sehr zornig darüber. Da geschah es einst, daß sich ber Rönig im Garten rastren ließ, und baß ber Bartlose und ber Prinz babei zugegen waren. Während bes Rastrens kamen zwei Böglein und zwitscherten mit einander, und bas eine sprach zum andern: "guten Tag, guten Tag, ich habe meine Cier gelegt und sie ausgebrütet und meine Jungen sind ausgetrochen." Als das ber wahre Prinz hörte, da lachte er, der Bartlose aber fragte ihn: "was hast du zu lachen, etwa darüber, daßsich mein Bater rastren läst?" "Rein," antwortete der Prinz, "sondern weil ich zwei Bögel mit eins ander zwitschern hörte, deren Federn wie die Haare der Goldgelockten glänzten." Der Bartlose aber sagte darauf: "wo hast du die Goldges lockte gesehen? geb gleich und hole sie het."

Da ging ber Bring wieberum in ben Bferbeftall und weinte, und

( , ,

als ihn bas alte einäugige Pferd weinen fah, fragte es ihn: "was fehlt bir, mein Sohn, und warum weinst bu?" Der Prinz antwortete: "ich foll bie Golvgelocke holen, und weiß boch nicht, wo fie ift und wie ich es anstellen foll." Darauf sprach bas Pferd: "sage nur, daß bu geben wollest, und wenn sie bir sagen, baß bu bir ein Pferd für die Reise aus bem Marstalle wählen sollst, so wähle mich."

Da exflarte fich ber Bring bereit, die Goldgelockte zu holen, und als ihm ber König sagte, bağ er sich zu bieser Reise ein Bferd aus seis nem Warstalle aussuchen solle, wählte er jenes alte lahme Bserd, und machte sich mit ihm auf den Weg. Nachdem er eine Beile geritten war, stieß er auf einen großen Saufen Ameisen, welche nicht über einen Bach fonnten. Da sprach bas Vferd: "gehe bin und lege einen Iweig über den Bach, damit sie hinüber können, und wenn sie dich fragen, was sie dir für einen Dienst erweisen sollten für die Wohlthat, die du ihnen gethan, dann verlange einen Ameisenslügel von ihnen und daß, wenn du ihn verbrennen würdest, sie alle kommen sollten." Der Bring that, was ihm das Pferd gesagt hatte; er legte einen Zweig über den Bach, so daß alle hinüber konnten, und erhielt dafür einen Ameisenslügel von ihnen.

Als er wieber eine Strecke weiter geritten war, tam er zu einem Bienenftock, beffen Waben ein Bar verzehrte. Da fprach bas Pferb: "tobte ben Baren und verlange auch von ben Bienen einen Flügel;" und ber Pring ging hin, tobtete ben Baren, und als ihn die Bienen fragten, wie fie ihm für diese Wohlthat vergelten konnten, so ließ er sich von ihnen einen Flügel geben und babei versprechen, daß sie zu ihm kommen wollten, wenn er ihn verbrennen wurde.

Als er wieder eine Strede geritten war, tam er zu einem Rabens nefte, bei dem saß eine Schlange und fraß die Jungen aus dem Refte, ohne daß es die Eltern wehren konnten. Auf den Rath des Pferdes todtete er die Schlange und ließ fich vom Nabenvater eine Feder geben und babei versprechen, daß er zu ihm kommen wolle, sobald er die Fes der andrennen wurde.

Enblich fam er bei ber Goldgelockten an, und fagte, baß er gekommen sei, um sie zu werben, und biese antwortete: "ich will bich
nehmen, wenn du im Stande bift, vier untereinander gemengte Pferbelaften Weizen, Gerste, Spelt und Mais in einem halben Tage auseins
ander zu lesen." Er aber sprach: "bas ift eine Rleinigfeit für mich."
Man sperrte ihn also mit dem vermengten Getreide in eine Stube ein,
und als er allein war, verbrannte er den Ameisenflügel, und sogleich
kamen alle Ameisen herbei und waren mit der ganzen Arbeit in einer
Stunde fertig. Als die Ameisen abgezogen waren, klopfte er an die
Thure und ließ die Goldgelockte rufen, weil er mit ber Arbeit fertig sei.

Darauf fagte ber Bater ber Goldgelodten: "ich werde meine Tochster nun mit allen Frauen der Stadt tangen laffen und diese sollen alle verschleiert sein, und wenn du fie aus allen herausstuden kannst, so sollst du sie haben." Da verbrannte der Prinz den Bienenstügel und sofort erschien der Weisel und sprach zu ihm: "ich werde um alle Frauen stiegen, und sobald ich mich auf eine sete, so mußt du sie paden." Als nun die Brauen tanzten, da flog der Bienenweisel von der einen zur andern, und setzte sich endlich auf die Goldgelodte, und nun sprang der Prinz auf sie los und pacte sie.

Darauf fagte fie ihm: "wenn bu mir nun noch bas Baffer bes Lebens bringft, fo sollst bu mich ganz gewiß haben." Da verbrannte ber Prinz bie Rabenfeber und fofort tam ber Rabe angeflogen. Als er aber hörte, was ber Prinz von ihm verlangte, meinte er: "bas ift tein leichtes Stud, benn ber Berg, in bem die Quelle bes Lebenswassers ist, öffnet sich nur für einen Augenblick und schnappt dann wieber zu, aber ich will es versuchen." Er ließ sich darauf vom Prinzen eine Ruz- bisftasche geben und flog damit fort und nach einer kleinen Weile brachte er fle gefüllt zurud.

Darauf nahm ber Bring bie Golbgelockte und brachte fie zu bem Konige. Dort wollte ihr ber Bartlofe aufwarten und ihr bei Lifch bie Speisen reichen, aber bie Golbgelockte fagte: "ich will nicht von beis ner Dand effen, soubern von ber Dand beffen, ber mich hergebracht

hat." Der Prinz brachte ihr also jeben Tag die Speisen und fie ließ ihn bann mit sich effen. Darüber wurde ber Bartlose so zornig, baß er nur barauf fann, wie er ben Prinzen mit guter Art umbringen könne. Eines Tages sagte er ihm baber: "komme, wir wollen in die Berge geben und für die Golbgeloctte Schneden lefen," und als sie an einen Abgrund kamen, sprach er zu ihm: "fieh einmalhinunter, ob Niemand unten ift," und während der Prinz hinunter sah, gab er ihm einen solschen Stoß, daß er in ben Abgrund fturzte und von dem Falle ftarb.

Darauf tochte ber Bartlofe bie Schneden auf bas beste und trug fie zu ber Goldgelodten, um sie mit ihr zu effen. Als fie ben Bart-losen mit ber Schüffel in ber hand sah, fragte fle ihn: "und wo ift ber, welcher mich hierher gebracht hat?" Der Bartlose antwortete. "er ift beim Schnedensuchen vom Felsen gestürzt." Da sagte fie: "gehe hin und hole mir seine Leiche, benn bevor ich die nicht gesehen habe, glaube ich es nicht, und esse auch nicht eher von den Speisen, die bumir bringst." Da ging der Bartlose hin und brachte ihr die Stücke des Zerschmetterten. Die Goldgelockte aber setzte diese zusammen, bestrich sie mit dem Wasser bes Lebens, und bos machte alle Wunden heil und gab dem Körper wieder Leben.

Da ftand ber Prinz auf und ging fogleich vor ben Rönig; ber hielt grabe ein großes Fest, zu bem viele andere Rönige und Große gesladen waren, und die Gaste unterhielten sich grade damit, daß sie einsander Geschichten erzählten. Drauf bat ber Prinz den Rönig um die Erlaubniß, auch eine Geschichte erzählen zu bürsen, und erzählte nun Alles was ihm von dem Bartlosen widersahren war, und schloßbamit, daß er sagte: "das ift meine eigene Geschichte, und ich darf sie jest erzählen, weil ich geschworen hatte, so lange zu schweigen, bis ich wieder vom Tode auserstehen würde." Als das der Rönig hörte, ließ er den Bartlosen greisen und in einem Ressel voll siedenden Deles zu Tode brühen. Den Prinzen aber vermählte er mit der Goldgelockten und darauf ledten sie herrlich und in Freuden. — Dort war ich nicht, du brauchst es also auch nicht zu glauben.

# 38. Bon einem, der Berftand, aber fein Geld hatte.

Es war einmal ein Mann, ber hatte viel Berftand, machte aber mit Borfat ben Rarren, und wieberholte, fo oft er tonnte: "ich babe Brus im Ropf, aber fein Gelb im Gad." Das borte eines Tages ein Jube und fprach zu ibm : "weißt bu mas, ich will bir Gelb geben und bein Befellichafter werben ; benn ich mochte feben, mas bumitmeinem Gelbe und beinem Berftanbe anfangft." Der Mann mer bas woblgufrieben, er taufte von bem Gelbe, mas ibm ber Jube gab, eine große Menge bon Schiffmatten und fuchte nun nach einem Schiffe, um fie nach Megopten gu verschiffen. Ale er bas gefunben unb mit bem Schiffer über die Fracht einig geworden, fragte ibn ber : "aus mas befteht beine Labung?" und jener autwortete : "es find Schilfmatten." Da fing ber Schiffer an gu lachen und fagte: "bore Freund, bas ift fein gutes Ge-Schaft, benn in Aegopten find bie Matten noch einmal fo mobifeil, als hier." Der Mann aber antwortete: "was geht bich bas an, wenn bu nur beine Fracht erhaltft." Der Schiffer verlub alfo bie Matten und fuhr mit ihm ab, aber wer bavon borte, ber lachte und meinte, bem Buben mare gang Recht gefcheben, warum babe er fich mit bem Marren eingelaffen, und auf ber gangen Reise mar ber Dann bie Bielicheibe für bie Raufleute, welche auf bemfelben Schiffe nach Megupten fubren.

Als fie bort ankamen, ließ ber Mann bie Matten an ben Strand bringen und auf einen großen haufen zusammenschichten; barauf legte er Feuer an die Matten und verbrannte fie zu Afche. Als es nun Nacht geworden war, tamen bie Seepferde aus bem Meere, fragen von ber Asche und spien dafür Edelsteine aus, und am andern Morgen sammelte ber Mann sechshundert Edelsteine von unschätzbarem Berthe. Darauf ging er hin und ließ zwölfhundert Lehmsteine machen und in sechshundert davon stedte er die Edelsteine. Er miethete nun daffelbe Schiff, mit dem er gekommen war, für die Rückreise, und ließ die Backkeine mit den Edelsteinen unten hin, die leeren aber oben darauf legen. Als der Schiffer sah, worin seine Rückfracht bestand, da lachte er und

fagte: "bu machft schone Geschäfte, Matten bringft bu nach Aes gupten und Lehmsteine führst bu von ba aus." Doch ber Raufmann versehte: "was tummert es bich, was bu fahrst? wenn bu nur beine Fracht erhältst!" Unterwegs aber war er wieber bie Bielscheibe ber Raufteute, welche mit ihm gekommen waren und auf bemfelben Schiffe zurudfuhren.

Als fle halbwegs waren, entstand ein' solcher Sturm, daß das Schiff zu finken brobte, wenn fle nicht einen Theil der Ladung über Bord würfen. Da fagten die Kaufleute zu bem Manne, daß er seine Badssteine über Bord werfen solle, und daß fle ihm dafür geben wollten, was sie werth seien, und als dieser verlangte, daß ihr Werth durch Schiedsrichter bestimmt werden solle, so waren sie bas zufrieden. Dars auf ließ er die sechshundert oberen Backsteine über Bord werfen und bas Schiff wurde baburch so erleichtert, daß es den Sturm bestand und sie glücklich nach hause kauten.

Als sie ans Land gestiegen waren, verlangte ber Mann, baß ihm die Rauflente seine Lehmsteine bezahlen follten. Sie gingen also zu dem Richter, damit er die Lehmsteine abschähen laffe. Statt der Lehms arbeiter verlangte aber der Mann dazu Juwelenhändler. Da lachte ber Richter, ber Mann aber schlug einen von den Backseinen entzwei und zeigte ihm den Edelstein, der barin stat. Als das der Richter sah, ber rief er Inweliere, ließ die Evelsteine ordnungsmäßig abschähen und verurtheilte jene Kausseute, ebensoviel zu bezahlen, als diese werth waren. Da aber ihr Bermögen nicht einmal ein Behntel bieser Summe ausmachte, so mußten sie Stlaven jenes Mannes werden

Gleich bei seiner Ankunft und bevor er noch seine Backteine ausgelaben hatte, war ber Jube, sein Gesellschafter, zu ihm gekommen,
und hatte ihm erklärt, baß er von seinen handelsunternehmungen
nichts wissen wolle und zufrieben ware, wenn er das Geld wieber erhielte, was er ihm gegeben habe; und jener erwiderte, daß er das zufrieden fei. Als aber ber Jube erfuhr, welche Reichthümer sein Gesellschafter erworben habe, da verlangte er freilich seinen Antheil. Doch

ber Mann berief fich auf die Beugen, vor benen fie fich vertragen hatten, gab ihm feinen Geller mehr, ale er von ihm erhalten hatte, und behielt alles andere für fich.

### 39. Lugenmarchen.

Es mar einmal ein Lügner, der hatte eine bildschöne Tochter und machte befannt, daß er fie demjenigen zur Frau geben wolle, der ihn im Lügen übertreffe. In seiner Wohnung hatte er einen hahn, eine Rape und einen hund. Da tam eines Tages ein Lügner zu ihm und sagte, daß er sich mit ihm versuchen wolle. Der Alte erwiderte, er sei das zufrieden, und fragte ihn, indem er auf seinen hahn zeigte: "haft du jemals einen so schonen hahn gesehen?" "Nein," sagte jener, und darauf jagte ihn der Alte fort und sprach: "mache daßdu fortkommst, du bist nicht für meine Tochter."

Am andern Tage kam ein anderer Lügner und der Alte that dies selbe Frage. Da sagte dieser: "als sich meine Mutter nerheirathete, hatten wir einen hahn und mit dem schickte sie mich in die Stadt, um mit ihm eine Last Wein und Nehl zu holen, aber unterwegs wurde mir der Wehlsack und der Weinschlauch gestohlen; was sollte ich nun ansangen? Doch ich verlor den Nuth nicht, sondern sing mir eine Laus und einen Floh, balgte sie aus und in das Laussell that ich bas Nehl und in den Flohschlauch den Wein, belud damit den Sahn und brachte es meiner Nutter.

"Bu ber hochzeit meiner Mutter luben wir die ganze Welt ein, ich wollte aber auch unseren Gerrgott babei haben. 3ch flieg also auf ben hahn, um auf ihm in den himmel zu reiten und ihn einzulaben, und nahm auch unsere Rage mit. Als ich and Weer tam, glug ich hinsein, um durchzuschwimmen, und nachdem ich eine Beitlang geschwommen war, fand ich eine Wassermelone; ich wollte sie aufschneiden, während ich fle aber aufschnitt, verlor ich in der Welone mein Weffer. 3ch

( )

schlüpfte also hinein, um es zu suchen. In ber Melone fand ich einen Derwisch, zu dem sagte ich, baß ich mein Meffer in ber Melone verloren hätte, ber half mir suchen, wir konnten es aber nicht finden, und vorgestern, als ich an ihr vorbeikam, versanken mir in ber Melone vier Lasten Wolle.

"Endlich kam ich zu unserem Gerrgotte, er war aber zu ftolz um die Einladung anzunehmen; boch schickte er seinen Sohn. Als ich darauf zur hochzeit zurudkehren wollte, fand ich unterwegs ein golz benes Buch; ich stieg vom hahne um es zu holen, machte es auf und las und las und im ganzen Buche stand immer daffelbe." — "Was benn?" fragte ber Lügner neugierig; und jener sprach: "darin stand, daß du mir beine Tochter zur Frau geben sollst." Da lachte der Alte und gab ihm seine Tochter zur Frau.

# 40. Der Fifcherfohn und die Pringeffin.

Es war einmal ein Fischer, der hatte einen Anaben, welcher ebenso schön als klug war. Eines Tages ging er zur Stadt, um die Fische zu verkaufen, die er gefangen hatte, und nahm auch seinen Anaben mit, um ihn dort in die Schule zu geben. Als sie in die Stadt kamen, gab er dem Anaben die drei größten und schönsten Fische, die er hatte, und sagte ihm, er solle sie dem König zum Geschenke bringen. Statt zum Könige, trug der Anabe aber die Fische zu dessen Tochter, welcher er so wohl gestel, daß sie ihm eine Handvoll Goldstücke schenkte. Als der Anabe das Gold seinem Vater zeigte, erschraf dieser und ries: "dies Gold wirst du irgendwo gestohlen haben," und der Anabe hatte große Rühe seinen Bater zu überzeugen, daß es ihm die Prinzessin gegeben habe. So oft er ihr darauf Fische brachte, schenkte ihm die Prinzessin eine hand voll Goldstücke. Einmal ging der Fischer allein zu ihr und da fragte sie ihn: "warum hast du deinen Sohn nicht mitgebracht?" Dieser aber antwortete, daß er in der Schule sei. Sie besahl ihm dars

auf ihn zu holen, und als er ihn gebracht hatte, sagte fiezu ihm: "bies fen Jüngling will ich zum Manne haben. Nimm also bieses Gelb und schicke ihn damit auf die Bochschule, damit er dort so lange fludire, bis er ein gelehrter Wann wirb."

Der Fifcherfobn blieb fo lange auf ber Gochichule, bie er alles gelernt batte, mas bort ju lernen mar, und febrte barauf nach Saufe jurud. Dort pruften ibn bie Lehrer und er bestand glangend. Die Bringeffin aber mar bamit noch nicht zufrieben, fonbern ichidte ibn auf eine noch größere Bochichule und trug ibm auf, bort bie geiftliche und weltliche Dufit ju ftubiren. Ale er auch von ba gurudtam, bat er ben Rantor ber hauptfirche, an einem Feiertage ftatt feiner in ber Rirche fingen ju burfen, und ba fang er fo icon und mit folder Runft, bag alle Belt, besonders aber ber Ronig fich nicht genug verwundern tonnte. Ale bie Rirche ju Enbe mar, ließ baber ber Ronig ben Jungling ju fich rufen, und fant foldes Boblgefallen an ibm, bag er ibn jum Effen bebielt, und ale am Nachmittag bie Befagung gur Barabe auszog, nahm er ihn babin mit fich; ba bat ber Jungling ben Ronig um Erlaubnif, Die Militairmufit birigiren gu durfen, Diefer aber lief. ibm mehrere Inftrumente reichen, um ju feben, ob er auch mirtlich Dufit verftebe, und ber Jungling nahm eines nach bem anbern und fpielte auf jebem mit folder Runft, bag ber Ronig bavonentzudt murbe und ausrief: "bich und feinen andern will ich jum Schwiegerfohne." 218 fie nun nach Baufe tamen, machte ber Ronig wenig Umftanbe, fondern ließ feine Tochter tommen und fie mit bem Fifcherfohne einfegnen.

Bie nun ber Fischersohn am Abend in bas Brautgemach trat, ba überlegte er, ob er sich ihr nahern solle, ober nicht, weil sie seine Wohlthaterin und eine Prinzessin, und er nur ein Fischersohn sei, ber ihr alles zu verbanken habe. Endlich faßte er Muth und naherte sich ihr. Da sprach die Prinzessin: "ach ich Aermste! ich bin in die Sande eines Fischers gefallen." Diese Worte krankten aber den jungen Mann so febr, daß er sich aufmachte, den Ballast und die Stadt ver-

ließ und nach ber hochschule zurudwanderte. Als die Frauen ber Prinzeffin am andern Morgen in bas Brautgemach traten, fauden fie fie bort allein, und als ber König erfuhr, baß sein Schwiegersohn versichwunden mare, ließ er die ganze Stadt nach ihm aussuchen und ihn sogar durch ben öffentlichen Ausruser ausschellen, aber erwarnirgends zu finden, und es dauerte lange, bis es befannt wurde, daß er auf der hochschule sei.

Der Jungling ftellte fich aber bort, ale ob er ftumm mare, und ba er febr beliebt mar, fo gaben fich bie Mergte große Dube, um ibn ju beilen; boch alle Berfuche maren vergebens. Ale bie Bringeffin bas borte, machte fie fich auf, reifte nach ber Cochichule, ging gum Ronig bes lanbes und fagte, man folle ihr ben Stummen brei Tage lang anvertrauen, und wenn fie ibn in biefer Beit nicht geheilt habe, fo wolle fle ihr Leben verlieren. Der Ronig ging auf biefes Berlangen ein, und gab ihr ben Stummen brei Tage lang in Pflege, und fie versuchte mabrent berfelben alles mögliche, um ihn jum Sprechen ju bringen, aber alles mar vergebens. Als nun bie brei Tage um maren, famen Die Leute bes Ronige, führten fie jur Ctabt hinaus, um fie bingurichten, und ichlangen ihr ben Strid um ben Bale, an bem fie fie aufbangen wollten. Da erichien ber junge Mann mit brei Ruffen in ber banb auf bem Richtplate, und fprach jum Genter: "Gieb mir bie junge Frau für biefe brei Ruffe." Da freuten fich alle, bag er feine Sprache wieder erhalten habe, fchnitten ben Strid entzwei, und übergaben ibm Die Frau. Bu ber aber fprach er: "erinnere bich ftete baran, bag bu mich mit vielem Gelbe und beinem eigenen Leben ertauft baft, ich bich aber um brei Ruffe erftanb."

#### 41. Bom Connentinde.

Es war einmal eine Frau, ble befam teine Rinber und war baruber fehr betrubt. Da fprach fie eines Tages ju bem Connenball: "lieber Sonnenball, schenke mir ein Mabchen, und wenn es zwölf Jahre alt ift, magft bu es zurudnehmen." Darauf schenkte ihr ber Sonnensball ein Madchen, bas nannte die Frau Letiko und pflegte es mit großer Liebe, bis es zwölf Jahre alt war. Als nun eines Tages Letiko beim Kräutersuchen war, bakam ber Sonnenball zu ihr und sprach: "Letiko, wenn du nach Sause kommft, so sage beiner Mutter, sie solle an bas benken, was sie mir gelobt habe." Da ging die Letiko nach Sause und sprach zu ihrer Mutter: "während ich Kräuter suchte, ist ein großer Gerr zu mir gekommen und hat mir ausgetragen, dir zu sagen, daß du dich an das erinnern solltest, was du ihm gelobt haft."

Als bie Frau das borte, erschrak sie sehr und verschloß sogleich bie Thure und die Benfter bes Saufes, verstopfte auch alle Riffe und Löcher, und hielt die Letiko darin verstedt, damit der Sonnenball nicht kommen und sie holen könne. Aber sie vergaß das Schlüffelloch zu verstopfen, und durch dieses schickte der Sonnenball einen Strahl in das haus, der pacte das Mädchen und brachte es zu ihm. Eines Tages schickte er sie in die Strohhutte, um Stroh zu holen; das Mädchen aber setzte sich auf den Strohhaufen und klagte: "wie dieses Stroh unter meinen Füßen seufzt, so seufzt mein Gerzchen nach meinem Mütterchen;" und darüber blieb sie so lange weg, daß sie der Sonnenball fragte: "ei Leztiko, wo warst du denn so lange?" — "Weine Pantosseln sind mir zu groß und ich konnte damit nicht gehen." — Da machte ihr der Sonnens ball die Pantosseln kürzer.

Ein andermal schickte er fle um Waffer zu holen, und als fle zu ber Quelle fam, sette fie fich hin und flagte: "sowie dies Waffer fließt, ebenso fließt mein Berzchen aus Sehnsucht nach meinem Mütterchen." Sie blieb aber wieder so lange aus, daß fie der Sonnenball fragte: "ei Letifo, warum bift du benn so lange ausgeblieben?"— "Dein liebers fleid ift so lang und hinderte mich am Geben." — Da schnitt ihr der Sonnenball das Ueberfleid ab.

Darauf schickte fie ber Sonnenball wieber einmal aus, ihm ein Baar Sanbalen ju holen, und als bas Dabchen biefe in ber hand

trug, ba fing es an zu klagen: "wie bies Leber knirscht, so knirschtmein Berzchen nach meinem Mütterchen." Als fie darauf nach Saufe kam, fragte fie ber Sonnenball: "ei Letiko, warum kommft bu benn so spat?"— "Meine Rothmüge ift mir zu weit und fiel mir über die Augen, und barumkonnte ich nicht schnell geben."— Da machte er ihr auch die Rüge enger.

Aber am Ende merkte ber Sonnenball boch, daß Letiko traurig sei; er schickte sie also wieder Strob zu holen, und schlich ihr nach und borte, wie sie um ihre Mutter klagte. Da ging er nach Sause, rief zwei Füchse und fragte sie: "wollt ihr die Letiko nach Hause bringen?"
— "Ei, warum nicht?" — "Bas wollt ihr aber effen und trinken, wenn ihr unterwegs hungrig und durftig werdet?" — "Da werden wir von ihrem Fleische effen und von ihrem Blute trinken." — Als ber Sonnenball das hörte, sagte er: "ihr taugt nicht zu diesem Geschäfte," schickte sie wieder weg und rief zwei Sasen: "wollt ihr die Letiko zu ihrer Mutter bringen?" — "Ei, warum nicht?" — "Bas wollt ihr aber effen und trinken, wenn ihr unterwegs hungrig und durstig werdet?" — "Bir werden Gräschen fressen und Quellchen trinken." — "Da nehmt sie und bringt sie hin."

Da machten sich die hasen mit ber Letifo auf, weil es aber weit bis zu ihrem hause war, betamen fie unterwegs hunger, fie sagten also zu bem Madchen: "steige auf jenen Baum, lieb Letifo, und bleibe so lange oben, bis wir und satt gefressen haben." Da stieg Letifo auf ben Baum und die hasen gingen grasen. Es bauerte aber nicht lange, so sam eine Lamia unter den Baum und rief: "Letifo, Letifo, komm berunter und sieh bie schonen Schube, die ich anhabe."—"Oh! Meine Schube sind viel schoner als beine."—"Romm berunter, ich habe Eile, denn mein haus ift noch nicht gefehrt."—"So gehe hin und tehre es, und somme wieder, wenn du fertig bist."—Da ging die Lamia weg und tehrte ihr haus, und als sie damit fertig war, sam sie wieder und rief: "Letifo, Letifo, komme herunter und sieh, was ich für eine schone Schürze habe."—. "Oh, meine Schürze ist viel schöner als beine."—"Benn du

nicht herunter fommst, so haue ich ben Baum um und fresse dich."— "Thue das und fris mich bann."— Da hieb die Lamia aus allen Kräften in den Baum und konnte ihn doch nicht umhauen, und als sie das einsfah, rief sie: "Letiko, Letiko, komme herunter, denn ich muß meine Rinsder säugen."— "So gehe hin, säuge sie, und komme wieder, wenn du damit sertig dist." — Da ging die Lamia wieder weg, die Letiko aber rief: "Säschen! Säschen!" Da sagte der eine Sase zu dem andern: "höre, die Letiko rust," und nun liesen sie zu ihr so schnell sie konnten. Letiko stieg vom Baume und nun gings weiter. Die Lamia aber lief ihnen nach um sie einzuholen, und kam an einem Acer vorbei, auf welchem Leute arbeiteten. Da fragte die Lamia: "habt ihr Niemanden hier vorüber überkommen sehen?" Die aber antworteten: "wir legen Bohnen." — "Ei was! ich frage nicht danach, sondern ob Niemand hier vorüber gekommen ist?" — Die Leute aber antworteten: "bist du etwa taub? Bohnen, Bohnen, Bohnen legen wir."

Als die Letifo in die Rabe ibres Baufes fam, ba gemabrte fie ber Bund und rief: "bamm! bamm! fiebe ba fommt bie Letito," und bie Mutter fagte: "Buft! bu Ungludethier! willft bu mich vor Rummer berften machen?" Darauf gemahrte fie ber Rater auf bem Dache unb rief . "miau! miau! fiebe ba fommt bie Letifo," und bie Dutter fagte: "Butu! bu Ungludethier! willft bu mich vor Rummer berften machen ?" Da gewahrte fie ber Baushahn und rief: "tafaifu! fataitu! fiehe ba fommt bie Letifo," und bie Mutter fagte: "Gin! bu lingludethier! willft bu mich por Rummer berften machen?" - Je naber bie brei aber bem Baufe tamen, befto naber tam ihnen auch bie Lamia, und ale ber Bafe gur Bausthure hineinichlupfen wollte, ba padte fie ibn an feinem Schwänzchen und rif es aus. Als nun ber Bafe bereinfam, ftanb bie Mutter auf und fprach zu ibm: "fel willtommen, liebes Gaschen! bafür bağ bu mir bie Letilo gebracht haft, will ich bir auch bein Schmangden verfilbern i" und bas that fie auch und lebte von ba an mit ibrem Tochterchen gludlich und gufrieben.

### 42. Der Briefter und die Bartlofen.

Es war einmal ein Briefter, ber ging eined Tags mit seinem Ochsen zum Brunnen, um ihn zu tranken. Dort fand er ein Baar Bartlose, die sprachen zu ihm: "Ei, was hast du da für einen schonen Ochsen! wenn du ihm aber ben Schwanz und das eine horn abschnitteft, so ware er noch schöner." Da zog der Briefter sein Weffer heraus und schnitt bem Ochsen ben Schwanz und das eine horn ab. Ein anderes Wal sand er sie wieder am Brunnen und da sagten sie ihm: "Et, was hast du da für einen schonen Ochsen! wenn du ihm aber das zweite horn und das eine Ohr abschnitteft, so ware er noch schöner." Da zog der Priester sein Wesser heraus und schnitt sie ab. Wieder einmal sand er sie beim Brunnen und da sagten sie zu ihm: "Ei, was hast du da für einen schonen Ochsen! wenn du ihm aber das andere Ohr und die Lippen abschnittest, so daß er lachte, so wäre er noch schöner." Da zog der Priester sein Wesser heraus und schnitt dem Ochsen auch das andere Ohr und die Lippen abschnittest, so daß er lachte, so märe er noch schöner." Da zog der Priester sein Wesser heraus und schnitt dem Ochsen auch das andere Ohr und die Lippen ab; davon verrectte aber das arme Thier.

Als ber Priester sah, daß sein Ochse todt war, da rief er: "ach ihr bartlosen Lumpen, wie habt ihr mir mitgespielt! jest wartet, wie ich ench das heimzahlen werde." Darauf sette er sich auf seinen Esel, nahm eine Handvoll Goldstüde mit und ritt so zum Brunnen, um ihn zu tränken. Als er bort die Bartlosen sah, ließ er heimlich die Goldstüde auf den Weg sallen und sprach: "hört Freunde, thut mir den Gessallen und lest mir die Goldstüde auf, die der Esel hat sallen lassen."
"El, macht denn dein Esel Goldstüde?" fragten ihn die Bartlosen, und der Priester antwortete: "ja, aber nicht jeden Tag." — "Ist er dir nicht seinl?" — "Warum nicht?" — "Wie viel willst du dasür?" — "Funfsehntausend Piaster und keinen Geller weniger!" — Da brachten ihm die Bartlosen das Geld, und er gab ihnen dasür den Esel und sprach: "ihr müßt ihn in einen dunkeln Stall bringen und ihm einen Resselvoll gesottener Erbsen und einen andern mit Wasser vorsehen, und müßt ihn vierzig Tage darin lassen, ohne nach ihm zu sehen, und dann

( )

werbet ihr bas Gold haufenweise im Stalle auflesen." Die Bartlosen thaten, wie ihnen ber Priester gesagt hatte; von ben gesottenen Erbsen schwoll aber ber Bauch bes Esels bermaßen an, daß er verreckte-und mit ben Beinen in ber Sohe im Stalle lag. Als die Bartlosen nach einiger Beit burch ein Loch in ben Stall lugten und die Suseisen blinsten sahen, da sagten sie untereinander: "seht wie die Goldhaufen glausen!" Als sie aber am vierzigsten Tage ben Stall diffneten und den Giel verreckt sanden, da sprachen sie: "wir wollen zum Priester geben und von diesem unser Geld zurückverlangen."

Sie gingen also zu ihm und verlangten ihr Geld, und jener sprach: "kommt am Abend wieber, ba will ich es euch geben." Darauf sprach er zu seiner Frau: "bu mußt heute Abend für die Bartlosen Effen kochen, benn ich habe sie eingelaben, und biesen Darm umbinden, ber mit Blut gefüllt ift, und mahrend sie ba sind, mußt bu recht verliebt mit ihnen thun, bann werbe ich bose werden und dir den Darm mit dem Messer aufstechen, du aber mußt dich tobt stellen, und wenn ich auf der Rfeise spiele, wieder lebendig werden."

Als die Gafte am Abend kamen, machte es die Frau, wie ihr ber Briefter gesagt hatte, und bieser that, als ob er zornig murbe und sie erstäche. Wie das die Bartlosen saben, riesen sie: "Ach! was hast du angestellt! du hast beine Frau umgebracht." Jener aber sprach: "seid undesorgt, ich will sie schon wieder lebendig machen." Er nahm nun die Pfeise und spielte darauf und sofort wurde die Frau wieder lebendig. Da riesen die Bartlosen: "Ei, was hast du da für eine schöne Pfeise! wenn du sie und giebst, so wollen wir dir das Geld schenken." Da gab er ihnen die Pfeise, und sie gingen hin und schlachteten ihre Weiber, und bliesen und bliesen auf der Pfeise, aber keine wollte wies der lebendig werden.

Da riefen fie: "ach! wie hat une ber Prieftermitgefpielt! fommt, wir wollen ihn bafur ind Waffer werfen." Da padten fie ihn unb ftedten ihn in einen Raften und trugen ihn zu einem See. Unterwegs aber fprach einer: "fommt, laßt uns effen geben und bann wollen wir

1 1

ihn vollends hintragen und ins Wasser wersen." Während der Priester so in der Rifte lag, da kam ein Schäfer mit seiner Geerde gezogen und ging auf die Rifte zu, um zu sehen, was darin sei. Als ihn nun der Priester kommen hörte, rief er: "ich nehme die Prinzessin nicht, ich nehme fie nicht!" Da fragte ihn der Schäfer, was das zu bedeuten habe, und er antwortete: "ach! sie wollen mir die Tochter des Königs zur Frau geben, ich will sie aber nicht." "Beist du was," rief da der Schäfer, "ich will mich statt beiner in die Rifte legen und die Prinzessin heirathen, und du magst dafür meine Schafe nehmen." "So laß mich heraus," rief der Briefter. Da ließ er den Priester heraus und legte sich statt dessen in die Rifte, und der Priester nahm bessen Geerde und trieb sie auf einem großen Umwege in das Dorf.

Als nun bie Bartlosen wieber jum Raften famen, ba rief ber Schäfer mas er konnte: "ich will bie Prinzesin nehmen, ich will bie Prinzesin nehmen!" Die Bartlosen aber lachten und glaubten, der Priefter sei ans Tobesangst narrisch geworben. Sie sprachen also: "beine Narrheit hilft bir nicht!" und warfen bie Rifte ins Waffer, so bag ber Schäfer barin ersaufen mußte.

Als fie nun wieber ins Dorf tamen, begegneten fie bem Briefter, welcher von ber anderen Seite seine Geerbe eintrieb, und riefen: "Ei, wo hast bu benn die Schafe ber?" und dieser antwortete: "die habe ich auf dem Boden des Teiches gefangen, in den ihr mich geworfen habt, es ist aber nur ein kleiner Theil von denen, die ba unten grasen, hättet ihr mich nur noch weiter hineingestoßen, so hätte ich noch viel mehr beraufgebracht." Da sagten sie zu ihm: "willst du nicht mit uns kommen und uns auch hinelnwersen?" "Ei, warum nicht!" versette der Briefter, ging mit den Bartlosen zum Teiche und warf einen nach dem andern hinein, wo er am tiefsten war. Da ertranken sie alle, und so blieb nur er allein mit seiner Frau im Dorse zurück und lebte von da an in Glück und lleberfluß.

# 43. Die Schlange und ihre Citern.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die hatten teine Rinder, und bie Alte sehnte fich einst so sehr nach einem Rinde, daß sie zu dem lieben Gott sprach: "lieber Gott, gieb mir ein Rind und wenn es eine Schlange sein sollte." Da wurde der Leib der Frau gessegnet, und als ihre Zeit tam, gebar sie eine Schlange und sie zog diesselbe groß. Nachdem aber die Schlange ansgewachsen mar, da verließ sie das haus ihrer Eltern, und machte sich eine Sohle unter einem Baume und wohnte barin.

Weil nun die Alte wieder allein war, wurde fie noch jantischer als vorher, und als fie fich wieder einmal mit ihrem Manne zankte, fagte fie: "so halte ich es nicht länger aus, bu alter Tropf, ich will zu meinem Sohne gehen und mir von ihm so viel geben laffen, daß ich leben kann." Da ging fie zu der hohle und fing an zu weinen und zu jammern, dis es die Schlange horte und fie fragte, was fie wolle. Darauf sprach die Alte: "gieb mir so viel, daß ich bavon leben kann." Und die Schlange gab ihr einen Esel und sagte: "nimm diesen Esel und füttere ihn nur mit Erbsen, und er wird dir Goldstüde machen."

Die Alte nahm ben Efel und fütterte ihn mit Erbfen, und bafür machte er ihr Golbstude. Eines Tages aber fam bie Alte auf ben Einsfall, ben Efel zur Trante zu führen, und hörte nicht auf ben Alten, ber ihr vorhersagte, baß ihr ber Efel davon laufen würde; und wie ber gesagt hatte, so geschah es, ber Esel lief fort und bie Alte hatte bas Nachsehen. Als sie nach hause zurudtam, gerieth sie mit ihrem Manne in haber, und babei wurden die Alten so heftig, daß sie einander in die haare geriethen und fich so lange rauften, die sie mübe wurden.

Darauf fprach bie Alte: "hore, bu alter Tropf, ich gebe nun gu meinem Sohne, ber giebt mir ichon wieber etwas, um bavon zu leben." Darauf ging fie zu beffen Sohle und weinte und jammerte fo lange, bis die Schlange heraustam und fie fragte, was fie wolle. — "Gieb mir fo viel, bafich bavon leben kann." — "Ich gab bir ja ben Efel." —

( )

"Der ift mir fortgelaufen." — "Co nimm biefen Krug, ber wirb alles thun, was bu ju ibm fagft."

Da nahm bie Alte ben Rrug und ging bamit nach Saufe, und ber that alles, mas fie ibm bieg. Als aber ber Ronig von biefem munberbaren Aruge borte, ging er zu ber Alten und fagte: "ich gebe euch ein ganges Baus voll Goloftude fur biefen Rrug." Der Banbel gefiel ber Alten und fie wollte ben Rrug bergeben, aber ber Alte wiberfette fich, und fle geriethen barüber bermagen bintereinanber, bag fie fich folugen und rauften, bie fie nicht mehr tonnten. Die Alte bestand auf ihrem Sinne, fie gab bem Ronig ben Rrug und erhielt bafur ein Baus voll Bolbftude. Ale fie aber biefes Gelb verzehrt batten, ba fagte bie Alte : "bore bu alter Tropf, ich will ju meinem Gobne gebn, bamit mir ber wieber etwas giebt, um bavon gu leben." Sie ging barauf gur Boble und weinte und jammerte fo lange, bie bie Schlange bervorfam und fragte, mas fie wolle; ale fie aber erfuhr, bag bie Alte ben Rrug an ben Ronig vertauft babe, ba iprach fie: "gebe bin, Alte, und fage bem Alten, bag er ju mir fommen folle." Bie nun ber Alte jur Goble tam, iprach bie Schlange ju ibm : "wenn bu wieber ju Baufe bift, fo fage einmal zu beinem Stabe: Burr Stabchen! und bann follft bu febn, mas er bir fur icone Sachen bringt." Drauf ging ber Alte nach Baufe und rief : "Burr Stabden!" Da fubr ibm biefer aus ber Banb und ichlug bie Alte tobt und bon ba an batte ber Alte ein ruhiges Leben.

### 44. Bon ben Feigen, Die Borner erzengen und Borner vertreiben.

Es war einmal ein Priefter, ber befaß großen Relchthum und hatte brei Sohne, und zu seiner Beit lebte in einer Nachbarftadt eine unverheirathete Konigin.

Eines Tage nun fprach ber altefte Cohn bee Brieftere ju feinem Bater: "Bater, gieb mir einen Beutel voll Belb, ich will in bie Stadt

gehn und versuchen, ob ich die Ronigstochter zu fehn befomme, viels leicht gefalle ich ihr und nimmt sie mich jum Manne." Da gab ihm der Briefter eine große Summe Gelbes und mit dieser machte er sich auf und ging nach der Stadt, aber troß aller Festlichkeiten, die er ansfiellte, und allem Auswande, ben er machte, konnte er es nicht dahin bringen, die Königin zu Gesicht zu bekommen, und als er alles Gelp berthan hatte, was ihm der Bater gegeben, kehrte er betrübt nach hause zurud.

Darauf sprach ber zweite Sohn bes Priefters: "Bater, gieb mir einen Beutel voll Gold, ich will in bie Stadt und bort mein Glud verssuchen, vielleicht gelingt es mir besser als meinem Bruder." Er war aber nicht gludlicher als bieser, und als er all sein Gelb verthan hatte und nach hause zurudkehrte, ba sprach ber Jüngste: "Bater, nun will ich es versuchen, bu mußt mir aber noch mehr Gelb geben, als ben beis den andern!" und nachdem er alles besommen hatte, was er verlangte, zog er damit zur Stadt. Doch ging es ihm dort um kein haar besser als seinen Brüdern, denn er mochte machen, was er wollte, er bekam die Königin nicht zu sehn.

Rachbem er all fein Gelo verthan hatte und ihm nur noch ein einziges Rupferstüd übrig geblieben war, machte er sich auf, um heimzugehn. Unterwegs aber begegnete er einem Schäfer und ber fragte ihn, was ihm sehle, weil er so betrübt aussehe. Da erzählte ihm ber Priesstersohn seinen Rummer und ber Schäfer fragte ihn: "Ist dir benn von all beinem Gelbe gar nichts übrig geblieben, womit wir noch einen Bersuch anstellen könnten?" Der Priestersohn zog statt der Antwort sein Rupferstüd aus der Tasche, der Schäfer aber sprach: "gieb es nur her, das reicht schon hin." Darauf kaufte er mit dem Aupferstüde ein junges Böcklein, und sie kehrten damit zur Stadt zurück vor die Benster ber Königin und thaten, als ob sie bort das Böcklein schlachten wollten, aber nicht wüßten, wie sie sich dazu anstellen sollten; sie zogen das Böcklein hin und her, daß es elendiglich zu schreien ansing, und versführten dabei einen solchen Lärm, daß die Königin endlich ausmerksam

murbe und nach ber Urfache fragte. Man fagte ibr, es maren braußen zwei narrifche Denfchen, bie nicht mußten, wie fie ein Bidlein fchlachten follten. Da wurbe bie Ronigin neugierig, trat ans Fenfter und beluftigte fich baruber, wie fich bie beiben Marren gu ihrem Beichafte fo verfehrt anftellten. Enblich aber verlor fie bie Bebulb und rief: "De! ibr Dofen, wißt ibr nicht einmal, wie man ein Bodden ichlachtet? fo und fo mußt ibr es machen," und bie beiben befolgten ibre Un= weisungen und fclachteten bas Bodchen. Ale fie es aber aufblafen wollten, um es auszuhauten, ba ftellten fie fich ebenfo bumm an wie beim Colache Der eine blies von vorn und ber anbere blies von binten und konnten es boch nicht fertig bringen; unb bas trieben fie fo lange, bis bie Ronigin fich fatt gelacht und ihnen gurief, wie fie fich babei ans ftellen follten. Da machten fie es, wie fie bie Ronigin anwies, und nachbem fie fertig maren, legten fie fich nieber, um zu ichlafen. Aber fle blieben nur fo lange ruhig, bis fich im Schloffe alles jur Rube gelegt hatte; bann ftanben fie auf und brullten und fliegen fich mit ben Ropfen an einander wie bie Dofen, fo bag Riemand im Schloffe Schlafen tonnte. Da befahl bie Ronigin , fie in bas Schlog ju laffen. Dan ließ fie alfo binein und führte fie in ben großen Caal, bamit fie bort ichlafen follten. Aber fie hielten teine Rube und festen bort ibr altes Epiel fort, indem fie wie bie Ochfen brullten und mit ben Ropfen aneinanber fliegen. Darauf befahl bie Ronigin, fie von einander zu trennen, und ließ ben einen in bas Gemach bringen, in bem fie felbft folief.

In ber Nacht aber ftanb ber Prieftersohn auf, trat an bas Lager ber Königin und fragte: "wie viel Uhr ift es, Frau Königin?" Sie antwortete: "warum schläfft bu nicht und fragft nach ber Uhr?" und er erwiderte: "weil meine Uhr schon 6 zeigt und es mir bafür noch viel zu früh scheint." "Bas," rief die Königin, "bu haft eine Taschens uhr? Sinaus mit den Lumpen aus meinem Schlosse!" und sogleich erschienen die Bachen und warfen fie zum Schlosse hinaus.

Mis beibe nun vor bem Schloffe ftanben, ba begehrte ber Priefter-

fohn von bem Schafer bas Rupferftud, bas er ihm gegeben hatte; biefer aber antwortete: "was fallt bir ein? habe ich benn nicht mein Bort gehalten und bir baju verholfen, die Prinzessin zu sehn?" Jener aber ließ nicht ab von seiner Forderung und so kamen sie allgemach von Borten zu Schlägen, wobei jedoch ber Schäfer ben fürzeren zog, weil ber Priestersohn viel stärter war, und es gelang ihm nur mit Mühe, sich von ihm los zu machen und bavon zu laufen.

Als nun ber Schafer nach hause zu feiner Frau fam, ba fragte er diese: "haft bu ein Aupferstück?" und als fie bas verneinte, sprach er: "wenn du tein Aupferstück haft, so bleibt tein anderes Wittel, als baß du mich begräbst, und wenn jemand kommt und nach mir fragt, so mußt du zu weinen anfangen und sagen: er ist gestorben." Da bezgrub ibn die Frau an der Rirchhofsmauer, ließ ihm aber ein kleines Loch, damit er athmen konnte. Als nun der Briestersohn zu ihr kam und nach ihrem Manne fragte, sing sie an zu weinen und sagte: "er ist gestorben." Dieser aber verlangte sein Grab zu sehen. Wie fie dorthin kamen, war es schon sinster geworden. Der Priestersohn besgann nun den Schäfer auszugraben und als ber dies merkte, stand er auf und lief fort und der Priestersohn lief ihm nach und beibe schrieen babei, was sie konnten.

In berfelben Nacht waren aber Diebe in die Rirche gegangen, um bort all ihr gestohlenes Gut zu theilen, und wie sie den großen Lärm hörten, ben jene beiben verführten, ba meinten sie, die Todten wären aus ihren Gräbern aufgestanden, um sie zu paden, ließen alles gestohlene Gut im Stich und liesen weg. Als nun ber hirte zuerst in die Rirche sam und dort all das große Gut fand, da rief er dem Priesstersohn zu und sprach: "tomm ber und laß und all das Gut theilen, was dier ist, du mußt mich aber dann auch in Rube lassen und bein Rupferstüd nicht mehr verlangen." Nachdem sie nun alles richtig getheilt hatten, da verlangte der Priestersohn wiederum sein Aupferstück von dem Schäfer, und darüber erhob sich von neuem ein großer Streit zwischen beiden in der Kirche.

( )

Einen von ben Dieben aber bauerte bas But, was fie in ber Rirche gelaffen hatten; er fprach baber zu ben andern: "ift es nicht Schabe um all bas icone Gut, was wir im Stiche gelaffen haben? Ich gehe wieder hin und hole es, tomme auch was ba wolle." Als er aber zur Rirche tam und barin ben großen Larm horte, ba erschrat er so, bag er über alle Berge lief.

Rachbem fich bie beiben lange Beit in ber Rirche bin : und bergeftritten, verglichen fie fich endlich und ber Schafer mußte bem Briefterfohn noch ein gutes Theil von feiner Beute geben, um von ibm losjutommen. Der Briefterfohn aber vertaufte bie Sachen, bie er in ber Rirche gewonnen batte, und jog mit bem erloften Belbe in bie Belt. Rach einer Beile tam er gu zwei Feigenbäumen, von benen ber eine fcmatge, ber anbere weiße Fruchte trug, feste fich in beren Schatten und ag von ben Fruchten. Go oft er nun eine fcmarge Feige ag, wuchs ibm fofort ein born aus ber Stirne, und wenn er barauf eine meiße Feige af, fiel bas Gorn wieber ab. Darauf fammelte er einen Rorb voll ichwarger und einen andern voll weißer Feigen, ging mit ben ichwargen Feigen unter bie Fenfter ber Bringeffin und rief: "tauft frifche Beigen." Ale bas bie Bringeffin borte, wunderte fie fich febr, wie es jugebe, bag man im Binter frifche Feigen verfaufe, fie ging felbft an bas Thor und faufte faft ben gangen Borrath von dem Briefterfobn, und mad fie felbft nicht effen tonnte, bas vertheilte fie an ibre Mutter und ibre Dagbe. Allen aber, Die bavon gegeffen batten, muchs ein Gorn aus ber Stirne, und barüber entftanb große Befturgung unb Traurigfeit in bem gangen ganbe.

Der Prieftersohn ließ fich nun einen schönen Anzug machen, ging in den Pallaft der Königin und gab fich für einen fremden Arzt aus. Als das die Prinzessen hörte, sagte fie: "wenn du uns heilen kannft, so geben wir dir so viel Geld, als du verlangst." Da heilte der Arzt zuerft die Rutter der Prinzessin und die andern Frauen, indem er ihnen Pillen eingab, die er von den weißen Feigen gemacht hatte. Daranf gab er auch der Prinzessin eine Pille von den weißen Feigen,

und vertrieb ihr bamit bas horn, sagte ihr jedoch babei, er fürchte, baß es ihr wieberkommen werbe, und fle muffe baher noch weitere Arzenei nehmen. Er gab ihr alfo eine Pille von ben schwarzen Feigen, so baß fle wieber ein neues horn bekam, und so trieb er es einige Zeit, indem er ihr bald eine weiße, bald eine schwarze Pille eingab.

Enblich fagte er ihr eines Morgens: "ich habe heute Nacht getraumt, bag bu nur bann geheilt werben fannft, wenn bu mich zum Manne nimmft," und die Prinzessin war bas zufrieden. Da beirathete fie ber Brieftersohn und beilte fie barauf und wurde somit Konig.

# 45. Der Traum bes Bringen.

Es mar einmal ein Ronig, ber hatte brei Cobne und eines Abenbs fprach er zu ihnen : "bort Rinber, beute Racht wollen wir aufmerten auf bas, mas wir im Traume febn." Am anbern Morgen fragte er querft ben Welteften : "was baft bu getraumt?" und biefer erwiberte : "Mir traumte, bağ ich bie Tochter bes und bes Ronigs gur Frau nebmen murbe." Der zweite Cohn gab biefelbe Antwort. Darauf fragte ber Ronig auch ben Jungften , "was benn er getraumt babe ," und ber antwortete: "ich fage es nicht, benn ich fürchte, bag bu mich binrichten laffeft, wenn bu es erfahrft." Ale ber Ronig bas borte, bawurbe er erft recht neugierig und fprach: "ei warum benn, haft bu etwa Schulb an bem, was bu traumft ?" und fette ibm fo lange gu, bis jener ergablte, wie ihm getraumt habe, bag fein Bater von bem Throne geftiegen fei und er fich barauf gefest habe. Der Ronig aber murbe barüber febr gornig und rief: "Dh über ben Bofewicht, ber mich vom Throne ftogen will!" und übergab ben Pringen feinem Scharfrichter mit bem Befehle, ibn in ben Balb gu führen und bort bingurichten, und gum Beweife ibm ben fleinen Finger bes Pringen und eine Schale feines Blutes gu bringen, bas er trinfen wolle.

Der Scharfrichter führte alfo ben Bringen in ben Balb, ale er

ihn aber schlachten wollte, ba bat biefer für sein Leben, boch jener antwortete: "ich kann nicht anders, benn ich soll ja dem König bein Blut
bringen." Darauf sagte ber Pring: "schneibe mir ben kleinen Finger
ab und schlachte eine Taube und bringe bas Blut bem König." Der Scharfrichter that, was ber Pring verlangte, und brachte bie Schale
bem König; ber trank sie aus, und so kam ber Pring mit bem Leben
bavon.

Drauf machte fich ber Bring auf und lief in bie Welt hinein, und ber Zufall führte ihn zu einem Marmorfelsen, in bessen Innerem ein Pallast mit vierzig Stuben war. Darin wohnte ein Drakos, und als ber ben Prinzen sah, gesiel er ihm so sehr, daß er sprach: "bu mußt bei mir bleiben, ich will bich an Kindesstatt annehmen." Der Prinz blieb also bei bem Drakos und ber gab ihm die Schlüssel zu den neuns unddreißig Stuben, aber den zu ber vierzigsten wollte er ihm nicht geben, so oft ihn auch der Prinz barum bat.

Da paßte ber Bring eines Tages, bis ber Drafos eingeschlafen trar, entwandte ibm ben Schluffel jur vierzigften Stube und fcblog fie auf. Darin fant er ein golbenes Rog und einen golbenen Bunb, und bor bem Roffe lagen Anochen, vor bem Bunbe aber Beu. Da warf ber Bring bas Ben bem Roffe und bie Anochen bem Bunbe por und bie fagten barauf: "wie follen mir bir ben Dienft vergelten, ben bu une geleiftet baft?" Er antwortete: "Wir wollen mit einanber fort von bier!" "Co mache une los!" verfetten fie. Da machte er fie los, und barauf fprach bas Rog: "bu mußt eine Band voll Calz, einen Spiegel und einen Ramm mit auf ben Weg nehmen," und ale ber Bring bie brei Stude geholt hatte, fprang er auf bas Rog und ritt bavon und ber Bund lief neben ibm ber. Wie nun ber Drafos aufwachte, rief er nach bem Pringen, und als biefer nicht tam, fuchte er nach ihm und fand babei, bag bie Thur ber vierzigften Stube offen ftanb und auch bas Roff und ber Gund fort maren. Da machte er fich auf und lief mas er fonnte, um fle einzuholen. Ale ibn ber Pring von weitem erblidte, rief er: "ber Dratos fommt une nach," und bas Rog bieg ibn

ben Ramm binter fich merfen. Mus biefem wurde eine unabsebbare Chene, welche ben Drafos von ben Fliebenben trennte. Er verlor aber ben Muth nicht und rannte burch bie Cbene, fo fcnell er tonnte. Ale ion ber Pring berantommen fab, rief er wieberum: "ber Dratos tommt," und bas Rog bieg ibn ben Spiegel binter fich werfen. Aus bem entftanb eine unabsebbare Gieffache und ber Drafos murbe wieber um ein großes Stud von ben Fliebenben entfernt. Aber vermöge feiner aroffen Schnelligfeit bolte er fie auch biedmal wieber ein, und als ibn ber Bring binter fich erblidte, rief er: "ber Drafos fommt." Da bieg ibn bas Rog bas Galg binter fich werfen und baraus marb ein ungebeures Meer. Ale ber Drafos an baffelbe fam, fprang er binein und wollte burchwaten, aber es ging ibm balb bie an ben Gale und er Tonnte nun nicht weiter. Da rief er bem Bringen gu: "bore mein Sobn, wenn bu mir auch entlaufen bift, fo behalte ich bich boch fo lieb, wie wenn bu mein Sohn warft, achte alfo auf meinen Rath: Auf beinem Bege wirft bu einen alten Mann, ein altes Pferb unb einen alten Bund begegnen. Diefen giebe bie Baut ab und ftede bich in bie Baut bes alten Dannes, bein Rog in bie bes alten Bferbes und beinen Sund in bie bee alten Sunbee."

Als nun ber Bring eine Weile gezogen war, fand er wirklich einen alten Mann, ber faß auf einem alten Pferbe und hatte einen alten Gund bei fich; und nach bem Rathe bes Draken zog er ihnen bie Saut ab und ftedte fich, bas Rof und ben Gund hinein.

Unterbeffen hatte ber Bater bes Prinzen einen ungeheuern Graben machen und in ber ganzen Welt verfünden laffen, daß wenn einer über diesen Graben spränge, so würde er von seinem Throne aufstehn und jenen darauf sehen, wenn er aber nicht darüber fame, so solle er ben Kopf verlieren. Biele hatten das Wagstud versucht, aber alle waren zu turz gesprungen und daher hingerichtet worden, und zuleht blieb nur noch der Prinz übrig. Da meldeten die Diener dem König, daß nur noch ein alter Mann mit einem alten Pferde und einem alten Gunde übrig sei, und fragten, ob der es auch versuchen dürse; und als

ber Ronig bie Erlanbniß baju gegeben, ba fprach bas Roff ju bem Pringen: "gurte mich mit zwolf Gurten und gurte bich felbft mit zwolf Gurteln." Wie bas geschehen war, that es ben Sprung und sam glads lich über ben Graben.

Darauf meldeten bie Diener dem König, daß der alte Mann über den Graben gesprungen sei, und dieser antwortete: "so führt ihn her, benn wenn er darüber gesprungen ist, so soll er auf den Thron steigen." Unterdessen hatte aber der Brinz die Sante von fich, seinem Pserde und seinem Gunde abgeriffen und ftrahlte nun in vollem Glanze. Als er vor dem König erschien, da staunte dieser über seine Schönheit und wunderte sich, daß man ihn einen alten Mann genannt habe, doch siege er ohne weiteres vom Throne und sehte den Brinzen darauf, und als dieser auf dem Throne saß, sprach er: "Bater, ich bin dein Sohn, erinnerst du dich nicht, daß ich einmal geträumt hatte, daß du dom Throne ausstehn und mich darauf sehen würdest? siehst du, daß hat sich nun erfällt, und betrachte auch meine hand, an der der kleine Kinger sehlt "Als daß der König hörte, tras ihn der Schlag und er siel todt zur Erde.

# 46. Der Mann mit ber Reifefifte.

Weisen. Als er die halbe Welt gesehn hatte, tam er einst nach Saufe zurud und sprach zu einem feiner Freunde: "so viel ich auch von der Welt gesehen habe, so bin ich des Reisens doch noch nicht satt geworden, und möchte gerne wieder weiter ziehen, wenn es nur nicht so beschwerlich wäre." Darauf antwortete jener: "was giebst du mir, wenn ich dich in den Stand sebe, große Reisen ohne alle Rühe zu machen?" — "Wenn du das zu Wege bringst, so gebe ich dir, was du willst." — Da machte ihne der Freund eine Riste und füllte sie mit Janberdünsten, und wenn er sich darauf sebte, so suhr er mit ihr überall, wohin er wollte, durch die Lust.

Mit dieser Rifte zog nun der Mann wieder in die Welt und tam endlich zu einem König, dem war prophezeit worden, daß ein Abenteurerihm seine Tochter entführen werde. Er hatte daher ein Caftell auf einem hoben Berge bauen laffen und seine Tochter hineingesetz, um sie vor diesem Unglück zu bewahren. Als nun der Reisende das erfahren hatte, suhr er auf seiner Riste nach jenem Castelle und fand die Prinzessin dort allein. Wie die ihn erblickte, wunderte sie sich nicht wenig, und fragte ihn, "wie er in das wohlverschlossene Castell habe tommen tönnen." Er aber antwortete: "ich bin der Sohn des lieben Gottes, der mich hierher geschickt hat, um dich zur Frau zu nehmen, weil er weiß, daß dein Bater ein rechtschaffner Mann ist. Sage ihm also, er solle morgen Abend mit all seinen Großen in das Castell kommen, damit ich mich mit ihm bereden konne." Am andern Morgen ließ die Prinzessin ihren Bater rusen und erzählte ihm alles, was sich am Borabend zugetragen hatte.

Als bas ber Rönig borte, berief er sogleich alle seine Großen zu sich und theilte ihnen ben Borfall mit, und alle meinten, baß dieser Frembe wohl ber Sohn bes lieben Gottes sein moge, bis auf einen, welcher behauptete, daß es ein Betrüger sein muffe. Als aber ber Rönig bie Großen entlaffen hatte und biese nach hause ritten, ba ftrauschelte bas Pferd jenes Ungläubigen und warf ihn ab und die undern sprachen: "bas ift die Strafe Gottes für seinen Unglauben!"

Der Mann mit der Rifte erkundigte sich nach allem, was den Tag über vorgefallen, und als am Abend der König mit allen Großen ins Schloß gegangen und dieses wieder wohl verschlossen war, da erschien er plöglich unter ihnen und sie empfingen ihn mit großen Ehren. Darauf warf er demjenigen, welchen das Pferd abgeworfen hatte, seisnen Unglauben vor und erklärte, daß er der Sohn des lieben Gottes und von diesem hierher geschickt worden sei, um die Prinzessen zu heizrathen. Beim Abschied aber sagte er: "Worgen Abend werde ich nicht zu euch kommen, weil dann der liebe Gott donnern und bligen wird, ihr aber sollt vor die Stadt kommen und ihn anbeten."

( )

Am anbern Morgen taufte er eine Maffe Pulver und Biftolen und gegen Abend flieg er mit seiner Rifte in die Lufte, schoß von bort aus auf die Stadt herunter und verführte einen folchen garm, daß alle Welt in großen Schrecken gerieth.

Als er sich wieder zur Erde herabließ, ba verftedte er seine Rifte im Balbe, und ging in die Stadt, um zu hören, was der König und die andern Großen sprächen, und nachdem er dies erfahren hatte, ging er am Abend wieder in den Wald, um seine Rifte zu holen, er sand sie aber verbrannt. Da machte er sich ohne Saumen auf und ging zu seis nem Freunde, um ihn zu bitten, daß er ihm eine andere Riste machen solle, er fand ihn aber todt, und so konnte er nichts mehr machen.

Der Ronig und feine Großen aber meinten, bag ber liebe Gott über irgend etwas migmuthig geworben, und barum feinem Sohne nicht erlaubt habe, wieber zu tommen.

## 47. Bon den brei um die Brant ftreitenden Bradern.

altesten von ihnen verheirathen. Er schickte baber einen seiner Diener aus, um eine Braut für ihn zu finden, welche schon, gebildet und von eblem Blute sein follte. Nachdem der Diener eine Weile herumgezogen, tam er auch nach Rumelien und fand bort eine Jungfrau, die ebenso schon, als gebildet, und von edlem Blute war. Da zog er ihr königsliche Rleider an und brachte sie nach Constantinopel, und als die drei Prinzen dies schone Rädchen sahen, da begannen sie mit einander auf Leben und Tod darüber zu streiten, wer von ihnen sie heirathen solle. Was sollte nun der alte König thun? Wie sollte er sie auseinander bringen? Er rief seinen Bertrauten und fragte ihn um Rath, wie er den Saussrieden wieder herstellen könnte, und dieser rieth ihm, er solle sie in die Fremde schicken, und wer von ihnen die beste Sache nach Sause brächte, der solle die Jungfrau bekommen. Der Rath gestel dem

König, er schickte baber ben einen nach Rumelien, ben zweiten ins Brankenland und ben britten nach Anatolien. Sie reiften zusammen bis nach Abrianopel und machten aus, baß fie zu einer bestimmten Zeit wieber bort zusammenkommen und nach Constantinopel zurückehren wollten; barauf trennten sie sich.

Der Aelteste tam auf seiner Fahrt burch Rumelien bis nach Jannina, stieg bort in einem Gasthose ab und hörte am andern Morgen, wie ein Ausruser ein Fernrohr ausbot, auf das bereits fünf Beutel geboten waren, für die er es aber noch nicht zuschlagen wollte. Da ließ er den Ausruser auf sein Jimmer holen und fragte ihn, "was das für ein Fernrohr sei, sür welches er so viel Geld begehre." Der Ausruser antwortete, "das sei tein gemeines Fernroht, benn es bringe einem alles, was man zu sehen wünsche, vor die Augen." Der Brinz ließ sich also das Rohr zum Bersuche geben, richtete es nach Constantinopel zu, wünschte sich jene schone Jungsrau zu sehn, sah hindurch und erblickte sie, wie sie leiste und ledte. Da kaufte er das Fernrohr für dreitausend Piaster, gab dem Ausruser noch ein gutes Trinkgeld und machte sich auf den Rüdweg nach Adrianopel, wo er auf seine Beiden Brüder wartete.

Unterbessen war ber Mittlere im Frankenlande von einer Stadt zur andern gezogen und kam endlich in eine, wo er einen Ausruser eine Apfelsine ausbieten hörte, auf die schon sechs Beutel geboten waren, ohne daß er sie dafür losschlagen wollte. Da ließ ihn der Prinz zu sich rusen und fragte ihn, "was das für eine Apfelsine sei, für die er so viel Geld verlange," und jener antwortete, "das sei keine gemeine, sons dern eine mit vieler Aunst gemachte Apfelsine und habe die Eigenschaft, daß sie jeden Menschen, der im Begriff zu sterben sei, wieder zum Leben erwede, wenn er daran röche." Der Prinz ließ mehrere Versuche damit anstellen und mehrere Todkranke daran riechen, und da alle, die baran rochen, wieder gesund wurden, so kaufte er die Apfelsine für sieden Beutel, gab dem Ausruser noch ein gutes Trinkgeld, und zog dann nach Abrianopel.

( , , , ,

Der Ihngste endlich, welcher nach Anatolien gegangen war, tam auf feiner Reise burch eine Stadt, in welchet ein Ausruser einen kleinen Teppich feil bot, auf den schon fäuftausend Blafter geboten waren, ohne daß er ihn dafür losichlagen wollte. Der Prinz ließ also ben Ausruser zu fich kommen und fragte ihn, "was das für ein Teppich sei, für den er so viel Geld fordere," und ber Ausruser erwiderte, "has seit kein gemeiner Teppich, denn er brächte alle, welche auf ihm füßen, bahin, wohin sie wünschten."

Da versuchte ber Bring mit bem Ausruser bie Kraft bes Teppichs und als er fle erprobt gefunden, taufte et ihn für flebentausend Biafter, gab bem Ausruser ein gutes Trintgeld, setzte fich mit seinen Leuten auf den Teppich, und wünschte sich nach Abrianopel, und im Ru war er dort bei seinen Brübern.

Reiner von ben breien wollte aber ben anbern geftehn, mas er mitbringe. Ale fie bes andern Tage nach Conftantinopel aufbrechen wollten, fagte ber Jungfte ju ben anbern : "ach Bruber, fur ein Mabden haben wir all bies Ungemach erbulbet, und boch wiffen wir nicht einmal, ob fie noch lebt ober tobt ift." Da fprach ber Weltefte: "Benn es weiter nichts ift, fo tann ich belfen, benn ich babe ein Fernrobr, bas will ich aufftellen und febn , mas fle macht." Da ließ er fich fein Fernrohr bolen, fab bamit nach Conftantinopel in bas Ronigefclof, bort mar aber große Bermirrung und Befummernig, benn bas Rabden lag in feinen letten Bugen. Als bas ber Mittlere Borte, fprach er: "wenn wir nur raich ju ihr tommen tonnten, fo tonnte ich ihr belfen, benn ich habe eine Apfelfine, und wenn baran ein Sterbenber riecht, fo wirb er wieber gefunb." Darauf fagte ber Jungfte: "bagu tann ich verhelfen, benn ich habe einen Teppich, bet une fogleich bortbin bringt." Er lief alfo bie anbern beiben auf feinen Teppich feben, und fle fuhren auf ihm in einem Augenblide nach Conftantinopel. Ale fie bort antamen , war bie Jungfrau noch nicht volltommen tobt, und fowle man ihr bie Apfelfine unter bie Rafe Bielt, murbe fie wieber gefunb.

Da huben die brei Bruber von neuem zu ftreiten an, wer fie zur Frau bekommen folle; benn ber Aeltefte fprach: "mir gebührt fie, weil ich fie mit meinem Fernrohr zuerft gesehn habe." Der Zweite sprach: "nein, mir gebührt fie, benn von bem Geruch meiner Apfelfine wurde fie gefund." Der Jüngste aber sprach: "nein, mir gebührt fie, benn ohne meinen Teppich ware alle Gulfe zu spät gekommen."

Als ber Ronig fie alle brei angehort hatte und nun bas Urtheil sprechen sollte, ba gerieth er in große Berlegenheit, weil alle brei Recht und teiner Unrecht hatte, und um bem Streite ein Ende zu machen, erklärte er, baß keiner von ben breien bas Mabchen haben solle, sonbern baß er fie selbst zur Frau nehme.

## 48. Der Spindeltnopf.

Es war einmal ein Mann, ber hatte brei Gohne und bie waren alle brei an schmude Frauen verheirathet. Eines Tags fand er auf dem Felde einen filbernen Spindelfnopf, und als er am Abend nach Saufe tam, sagte er zu seinen drei Schnuren: "tommt einmal her, ihr Schnuren, ich habe auf bem Felde einen filbernen Spindelfnopf ges sunden, und an weffen Spindel er paßt, der soll ihn haben." Da vers suchte es zuerft die älteste, doch der Anopf paste nicht an ihre Spindel, und ebenso ging es der zweiten, aber an die Spindel der britten paste er volltommen und sie behielt ihn also.

Darüber wurden ihr bie beiben andern neibisch, und fie verdrängsten fie baber von allem und ließen fie nicht einmal mit am Tische effen. Gines Tages fagte ihre alte Schwiegermutter ju ihr: "komme ber und lause mich ein wenig." Da feste fie fich mit ihrer Schwiegermutter auf einen haufen Weintreftern, ber vor der Thure lag, und lauste sie, und weil sie sehr hungrig war, so af sie dabei die Rorner, die in den Trestern waren. Wie das die andern Schnuren saben, verspotteten sie die Aermste, und sagten, sie afte Läuse.

Als nun ihre Danner Briefe fchickten, bag fie aus ber Frembe nach Saufe tommen wurden, ba machten bie zwei alteren Frauen neue Rleiber und Coube fur ihre Manner, aber bie jungfte that nichte bergleichen, und wie bie Manner beim famen, ba gaben bie beiben alteren Frauen ben ihrigen, mas fie fur fie gearbeitet batten, und biefe prangten in neuen Rleibern und neuen Gouben, boch bie jungfte gab ihrem Danne nichts, er mußte alfo mit feinen alten Rleibern einbergebn unb war barüber febr gornig. Ale fie ibm aber auch noch ergablten, bag feine Frau Laufe effe, ba befchloß er, fich ihrer qu entlebigen und fie fo tief in ben Balb ju führen, bag fie barin umtommen muffe. fprach alfo ju ibr: "wollen wir nicht ju beiner Mutter Grab gebn und ihr bie Tobtenlieber fingen?" und als feine Frau bas gufrieben mar, ba nahm er einen Rorb voll Beigen, führte feine Frau in ben tiefen Balb und fprach: "bleibe bier und mache Feuer und flebe ben Beigen und warte bie ich wieber tomme, benn ich will einen Bafen ichießen, bamit wir etwas ju effen baben." Da machte bie Frau Feuer an und fochte ben Beigen und wartete auf ihren Mann, aber ber tam nicht wieder, und ale es nun Racht murbe, ba betete fie gum lieben Gott und fprach : "lieber Bott, gieb mir eine Boble, um meinen Ropf bineinjufteden," und ber liebe Gott fchentte ihr eine folche und fie ftedte ihren Ropf binein. Ale nun in ber Racht bie Bogel tamen und von bem Beigen fragen, fprach fie: "wohl befomme es euch, liebe Bogel, und bittet für meine Dutter." Am andern Morgen aber bat fie ben lieben Bott, er moge ibr ein Saus geben mit allen nothigen Beratben, von benen ein jebes reben tonne, und taum batte fie barum gebeten, fo Rand auch ein folches Baus vor ihr, und alle Berathe, die barin maren, biegen fle willfommen.

Rach einer Beile febnte fich aber ihr Dann nach ihr und fprach bei fich: "ich muß boch einmal nachsehn, was aus ber armen Frau geworben ift." Er nahm also seine Flinte und ging in ben Balb, und als er an die Stelle tam, wo er fie verlaffen hatte, sah er ba ein Saus ftebn und ging auf baffelbe zu, um nach feiner Frau zu fragen. Bie

11

ihn nun die hunde kommen fahen, da riefen sie: "Frau! Frau! braufen steht ein Frember, sollen wir ihn hereinlassen?" und jene antwortete von innen: "last ihn hereinkommen." Kanm war aber ber Mann eingetreten, so erkannte er seine Frau, er gab baber vor, daß er sehr mube sei, hüllte sich in seinen Mantel, und that, als ober schliese. Da nahm die Frau ihren Spiunroden, spann und sprach: "was soll ich dir erzählen, lieber Roden? wir waren unser bret Schnuren und hatten auch einen Schwiegervater, der sand auf dem Felbe einen filbernen Spindelknopf;" — und der Roden sprach: "spinne, Frau, und erzähle!" — und so erzählte sie ihrem Roden alles, wie es ihr erzgangen. Als sie damit fertig war, stand ihr Mann auf und bat sie, wieder mit ihm zu kommen, und versprach ihr, daß es seine Schwäsgerinnen entgelten sollten. Da ging die Frau mit ihm, und als sie nach hause kause kause nun allein mit seiner Schwägerinnen und seinen Water tobt und lebte nun allein mit seiner Frau in dem Hause.

### Jus Mein-Asien.

### 49. Die Cedereitrone.

Es war einmal eine alte Frau, die wollte Erbfen tochen, konnte aber den rechten Ort bazu nicht finden. Sie trug alfo ihren Topf so lange auf dem Ropfe herum, dis fle vor ein Königsschloß kam. Dort machte sie Feuer an, sehte ihren Topf barauf, und wartete nun, daß die Erbsen sieden sollten. Als der Prinz, der in dem Schlosse wohnte, den Rauch bemerkte, welcher von dem Feuer aufftieg, trat er and Fensster, um zu sehn, woher er kame, und erblickte die Alte und ihren Topf, der über dem Feuer stand. Da griff er nach einer großen Cedercitrone und warf damit den Topf in Stücke, so daß die Erbsen in das Feuer flelen und das Wasser das Feuer auslösichte. Die Alte sah auf, um zu erfahren, wer ihr den Streich gespielt habe, und als fle den Königssohn erblickte, rief sie: "ach, mein Sohn, ich wollte, daß bu diese Cedercitrone

jur Frau hatteft." Als bas ber Königssohn borte, fing er an zu seufzen, und fragte bie Alte: "wie fann ich benn die Cedercitrone zur Frau bestommen?" und die Alte antwortete: "ja, bas weiß ich selber nicht, benn sie wird von vierzig Drachen bewacht." Als aber der Brinz mit Bitten nicht nachließ und ihr die besten Worte gab, bamit sie ihm sage, wie er es ansangen muffe, da sprach die Alte endlich: "du mußt eine Last Wastirharz, eine Scheere, ein Abwischtuch und eine Brotichaufel mit dir nehmen, und den und den Weg einschlagen, da wirft du zuersteinen Orachen mit offenem Nachen sinden, dem mußt du den Mastir in den Rachen werfen, und der wird dir dann weiter sagen, was du zu thun haft."

Der Bring schaffte alles an, was ihm die Alte gesagt hatte, und zog damit fo lange umber, bis er den Drachen mit dem offenen Rachen fand; da warf er ihm das Mastirharz zu, und als der Drache es verschluckt hatte, rief er: "ach, wer hat mir diese Bohlthat erwiesen?" und der Prinz erwiderte: "ich bin es gewesen." — "Und was verlangst du dafür?" — "Du sollst mir sagen, wie ich es ansangen muß, um die Cedercitrone zur Frauzu bekommen." — "Geh eine Strecke weiter, bort ist mein Bruder, dem sind die Augenwimpern, die Augenbrauen und der Schnurrbart in die Erde gewachsen, die mußt du mit einer Scheere abschneiden, und der wird dir weiter sagen, was du zu thun hast."

Da ging ber Bring weiter und fand ben Drachen mit ben angewachsenen Augenbrauen und Schnurrbarthaaren, und schnitt sie ihm ab. Als nun ber Drache merkte, daß er wieder seben konnte, rief er: "ach, wer hat mir Aermstem diese Wohlthat erwiesen, der ich vierzig Jahre lang nicht seben konnte? was willst du, daß ich dir dafür thun soll?" — "Du sollst mir sagen, wie ich es anfangen muß, um die Gebereitrone zur Fran zu bekommen." — "Geh ein Stück weiter, da wirst du eine Drakana antressen, die mit ihren Brüsten den Backofen reinigt und mit ihren Armen das Brot hineinschiebt, die wird es dir sagen."

Da ging ber Bring weiter, bie er zu ber Dratana tam, bie mit ihren Bruften ben Bactofen reinigte, und fprach zu ihr: "gehe auf bie Seite, liebe Frau, und lag mich an ben Ofen." Darauf fegte er mit feinem Wischtuche ben Ofen rein, und schob mit seiner Schausel bas Brot aus und ein, so daß fie ausruhen konnte. Da rief die Dratana: "ach, mein Sohn, was willst du bafür, daß dn mir ein bischen Rube verschafft haft, nachbem ich so viele Jahre hindurch verbrennen mußte?" und der Brinz autwortete: "du sollst mir angeben, wie ich esaufangen muß, um die Cedercitrone zur Frau zu bekommen." Die Alte aber sprach: "gehe ein Stud weiter, da wirst du hunde und Wolfe sinden, die untereinander Stroh und Knochen zu theilen haben und damit nicht zurecht kommen können. Du mußt den hunden die Knochen und den Wölfen das Stroh vorwersen, und die werden dir angeben, was du zu thun hast."

Als er nun die streitenden Thiere gefunden und die Theilung vors genommen, wie ihm die Alte gesagt hatte, sprachen die Thiere: "gehe in jenen Garten, bort wirst du vierzig Drachen finden, und wenn sie die Augen offen haben, so gehe getrost hin, brich brei Cedercitronen vom Baume und laufe was du kannst; wenn sie aber die Augen zu haben, so wage dich nicht heran, sondern kehre gleich wieder um."

Da ging ber Brinz hin, und als er sah, baß alle vierzig Drachen bie Augen sperrangelweit offen hatten, brach er brei Cebercitronen ab, und die schrieen sogleich: "man hat uns geraubt!" Davon erwachten die Drachen und riesen: "packt ihn, ihr hunde!" Die aber antworteten: "wie sollten wir ben packen, der uns Gutes erwiesen, als wir so viele Jahre hindurch hunger zu leiben hatten?" Darauf riesen die Drachen: "Drasana, pack ihn!" Doch diese sprach: "wie soll ich den packen, der mir geholsen hat, als ich mich so lange Jahre verbrennen mußte?" Darauf riesen sie: "packe ihn, Drache!" Der aber sprach: "wie sollte ich den packen, der mich sehend gemacht hat, nachdem ich so viele Jahre blind war?"

So tam alfo ber Pring gludlich ans bem Bereiche ber Drachen, und ale er fich vollfommen ficher vor ihnen hielt, zog er fein Deffer heraus und schnitt eine Cebercitrone an, um zu feben, was barin fel. Da flieg eine fcone Jungfrau baraus bervor und rief fogleich: "Waffer !

( )

Waffer!" und ba kein solches bei der hand war, fiel fie um und war todt. Daraus ging er wieder ein Stück und sprach dann zu sich: "ich will es noch einmal versuchen, vielleicht geht es mir diesmal besser." Aber es ging ihm nicht besser als das erste Wal, benn weil er kein Wasser bei der hand hatte, um es der Jungsrau zu geben, als sie aus der Citrone hervorkam, so siel auch sie hin und flarb. Aun wartete er so lange, die er zu einer Duelle kam, und als er dort die dritte Citrone aufschnitt, warf er sie in das Wasser, und daraus stieg eine wunderschöne Jungsrau hervor und sprach: "also du bist es?" und er antwortete. "ja, ich bin es. Bleibe du nun hier an dem Brunnen sich und hole dich ab."

Als nun ber Brinz fortgegangen war, begann fich bie Jungfrau zu fürchten und flieg auf ben Baum, ber neben bem Brunnen ftand. Nach einer Beile fam eine Mohrin zu ber Quelle, und wie diese das Bild der Jungfrau in dem Wafferspiegel erblickte, so glaubte sie, daß flees selbst sei, und rief: "ach, wie schon bin ich, und doch schickt mich meine Mutter, um Wasser zu holen." Als das die Jungfrau hörte, konnte sie sich vor Lachen nicht halten und platte heraus. Da sach die Rocherin auf, erblickte die Jungfrau und rief: "also du bist es, mein Gerzechen, mein Liebchen? ich bachte, ich ware es. Romm ein bischen berunter, damit ich dich besser betrachten kann." Da stieg das Mädchen dom Baume herunter, die Rohrin aber packte es und warf es in den Brunnen, und sogleich kam aus ihm ein goldenes Fischchen hervor.

Balb barauf kehrte auch ber Bring mit großem Gefolge zurud, um die Jungfrau abzuholen, und die Rohrin ging ihm entgegen und fprach: "fage, mein Lieber, warum bift bu so lange ausgeblieben, baß ich vor lauter Sehnsucht nach dir schwarz und runzelig geworben bin?" Als sie ber Prinz erblickte, wurde er vor Berwunderung fast zu Stein, und um etwas Beit zu gewinnen, nahm er seinem Pferbe ben Baum ab und führte es zur Duelle. Als aber bas Pferd den Kopf nach dem Baffer sentte, fuhr es erschreckt zurud. Da fah ber Brinz in die

Duelle, um zu ersahren, wovor bas Pferd fich erschreckt habe, und ersblickte bas Fischen; er streckte die Hand nach ihm aus, und bas Fischechen schwamm ihm entgegen und ließ sich willig greisen. Er nahmes nun und steckte es in seinen Busen. Darauf ließ er auch die Mohrin auf ein Pferd seizen und ritt mit ihr heim. Kaum aber warer zu hause angestommen, so stellte sich die Mohrin trank, und von allen Aerzten, die man herbeirief, konnte ihr keiner helsen. Da sprach endlich der Prinz zu ihr: "du mußt und selbst sagen, was dir sehlt, und womit dir gesholsen werden kann, denn von unsern Aerzten weiß keiner Rath sür bich." Die Mohrin aber versetzte: "wenn du willst, daß ich gesunden soll, so mußt du das Goldsischen schlachten und mir die Brühe davon zu trinken geben." Als er nun mit schwerem herzen das schone Vischen schachtete, so stellen von ihm drei Blutstropfen zu Boden und daraus wuchs sogleich ein Copressendaum hervor, der dis zum halben himmel reichte.

Die Mohrin that, ale ob fle von ber Fischbrube genefen fei, boch es bauerte wicht lange, fo ftellte fie fich wieber frant, und ale fie ber Pring fragte, mas ihr fehle, fprach fie: "wenn bu willft, bag ich gefunden foll, fo mußt bu die Copreffe umbauen und verbrennen, und mir von ber Afche zu trinten geben; es barf aber Riemand Feuer bavon nehmen." Ale fie nun bie Copreffe umgehauen und Feuer an fie gelegt hatten, ba fam eine alte Frau und verlangte Feuer. Gie murbe freilich von ben Leuten bes Pringen abgewiesen, boch blieb ein Spahn bon ber Copreffe an bem Saume ibres Rodes bangen, und ale fie nach Baufe ging und fich auszog, ba fprang biefer binter ihre Rifte. Am anbern Morgen ging bie Alte aus, ohne ihr Saus bergurichten, und ale fie nach einer Stunde gurudtam, fand fie es blant gefcheuert unb gepust. Da munberte fle fich, wer ihr bas gethan habe, und ale ihr bas mehrmals gefcheben mar, ftellte fie fich auf bie Lauer und überrafchte bie Jungfrau bei ber Arbeit. Die Jungfrau wollte binter bie Rifte folupfen, aber bie Alte bielt fie feft und fprach: "verftede bich nicht, mein Liebchen, ich will bich zu meiner Tochter annehmen." Da

beruhigte fich bas Mabchen und fie lebten eine Beile mit einander wie Mutter und Tochter.

Es sügte fich jedoch eines Tages, bağ ber Prinz die Jungfrau an ihrer Sausthure erblickte, als er auf die Jagb ritt, und so schnell fie auch die Thure zumachte, so begann ber Brinz doch zu argwöhnen, daß das seine verlorene Frau mare. Darum ließ er in der ganzen Stadt bekannt machen, daß alle Mütter ihre Tochter vor ihn bringen sollten, und daß ihm eine jede eine Geschichte erzählen muffe. Da nun alle hingingen, so durste auch die Alte mit ihrer Tochter nicht wegbleiben, und als die Reihe an diese kam, erzählte sie ihr ganzes Schicksal, wie sie die Mohrin betrogen habe und nur auf ihren Untergang bedacht sei. Da ließ der König die Rohrin von vier Pferden in Stückgerreißen, nahm die Jungfrau zu seiner Ehegattin und stellte eine große hochzeit an; und ich wünschte, daß auch die beinige bald käme und ich babei wäre.

# 50. Bon dem weiberichenen Bringen.

Anfang bes Marchens: guten Abend, Gure Berrlichfeiten!

Es war einmal ein König, ber hatte einen einzigen Sohn, und als berfelbe herangewachsen war, wollte er ihn verheirathen. Aber ber Sohn wollte nichts vom heirathen wiffen, und je mehr ihn ber König bat, ihm und bem Reiche einen Erben zu schenken, besto größer wurde sein Widerwille vor bem Chestande. Da beschloß ber König endlich ihn auf Reisen zu schicken, damit er etwa in der Fremde irgend ein Wädchen sinde, das ihm gestele, und sich in sie verliebe. Er ließ ihm daher ein schönes Schiff bauen, und auf diesem besuchte der Brinz viele Länder und Reiche, und wo er hintam, erwies man ihm als Konigssohn große Ehren, und führte ihm nach der Bitte seines Vaters alle schonen Rönigstöchter auf. Der Prinz aber fand an keiner Gefallen, und sobald man ihm irgendwo vom Seirathen sprach, da machte er sich beimlich aus dem Staube.

Als er eines Tages mit feinem Schiffe auf bem Deere mar, erhob fich ein großer Sturm und warf bas Schiff mit folcher Beftigfeit auf eine Rlippe, bag es in Stude ging und bie gange Mannichaft fammt bem Pringen in bas Deer gefchleubert wurbe. Der Bufall wollte aber, baß ein alter Fifcher in jener Gegenb grabe feine Rege ausstellte und bei diefer Arbeit von weitem einen Rorper auf bem Deere fcwimmen fab. Da ruberte er mit feinem Boute bin, nm ben Menfchen zu retten, und ale er ibn berausgezogen batte, brachte er ibn in feine Butte, machte Feuer an, um ibn wieber ju erwarmen, und nachbem er fich lange vergebens bemuht batte, fing ber Bring an, wieber Lebenszeichen von fich zu geben. Da flößte er ibm ein biechen marmen Wein ein, und nun fing ber Bring an, feine Diener bei Ramen gu rufen und ihnen Befehle zu ertheilen, aber ber alte Fifcher fuchte ihn nach und nach mit bem Unglud befannt ju machen, und ale bem Bringen bie Erinnerung an ben Sturm und ben Schiffbruch allmalig jurudfehrte, ba fing er an, feine Benoffen zu beweinen. Der Alte ließ ihn eine Beile gemabren, endlich aber fuchte er ibn ju troffen und fprach : "Beinen und Rlagen hilft gu nichte, aber wenn bu willft, fannft bu bei mir bleiben und mir fifchen belfen, und bann wollen wir mit einander leben wie Bater und Sohn. Wenn bir bas aber nicht gefällt, fo will ich bich mit meinem Boote in die nachfte Stadt bringen, vielleicht finbeft bu bort einen bon beinen Benoffen."

Darauf bantte ihm ber Bring für seine Gaftfreundschaft und bat ihn, ihm seine Rleiber zu geben und bafür die seinigen anzunehmen, benn er wolle unerkannt in die Stadt geben, und was auch immer sein Schicksal sein moge, so werde er ihn niemals vergessen. Als ber Pring nun mit ben Fischerfleibern in die Stadt kam, war sein Erftes, fich von bem Gelbe, was ihm der Fischer mitgegeben, eine Ochsenblase zu kaussen, und sie um ben Ropf zu binden, um sein wunderschönes seidenes Kopsbaar barunter zu verfteden, und sich das Ansehen eines Grindstopfes zu geben. Nachdem er lange vergebens nach seinen Genoffen geforscht hatte, ging er zu bem Stallmeister des Königs und verdingte

fich bei ihm gur nieberen Stallarbeit nur für bie Roft. Die Stallstrechte aber waren bofe Menfchen und behandelten ihn fehr schlecht, boch er ettrug alles, was fie ihm anthaten, mit großer Gebuld, ohne jemals eine Rlage laut werben zu laffen.

Seine hauptarbeit bestand barin, aus bem Garten bes Königs Waffer zu holen und es in ben Stall zu tragen, und wenn er glaubte, baß er bort allein war, ba zog er eine Flote hervor, bie er sich gekauft hatte, und spielte barauf so schön, baß selbst bie Nachtigallen seinem Spiele lauschten:

Eines Tages aber borte bie Konigstochter feine füßen Weisen aus ber Berne, und flieg zum Brunnen, um zu feben, wer bort fo icon fpiele.

Als fie naber tam, wunderte fie fich, bag bas ein Grinbtopf fei; bem Bringen aber mar über bem Spiele fo marm geworben, bag er feine Blafe abnahm, um fich abzutublen, und ba fab bie Bringeffin, wie ibm bie iconen feibenen Golbloden über bie Schultern berabfielen, und verliebte fich fofort in ihn. Damit er ihr aber nicht entwischen tonne, lief fie raich auf ihn ju. Ale fie nun ber Bring vor fich fab, mare er vor Schreden beinabe geftorben; er fniete vor ihr nieber und bat fle mit fufer Stimme, ibn nicht aufzuhalten, bamit er von ben Stallfnechten nicht mighandelt murbe. Die Bringeffin aber erfannte fogleich aus feinen Reben, bag er fein gemeiner Denich fei, und fprach gu ibm : "furchte bich nicht, ich babe bier zu befehlen, benn ich bin bes Ronigs Tochter." Als bas ber Pring borte, fürchtete er für fein Leben und rief weinend: "o Bringeffin! verzeihe mir nur biesmal, ich will gewiß nicht mehr hierbertommen." Darauf beruhigte ibn biefe und fprach: "fage mir, woher bu bift, und ich werbe bich von ben bofen Menichen befreien, unter benen bu jest lebft." Da fprach ber Bring: "ich bin eines Fifchere Cobn." "Das ift nicht mabr," verfette bie Pringeffin ; aber er beftand barauf, bag er nicht luge, und auf feine wieberholten Bitten gab ibm enblich bie Bringeffin bie Erlaubnig, meggugeben, boch mußte er vorher verfprechen, jeden Tag hierher jum Brunnen zu tommen.

Der Bring febrte gang gludlich in ben Stall jurud; ale et aber borthin fam, erhielt er neununbbreißig Giebe bafür, bag er fo lange ausgeblieben mar. Am anbern Tage wollte er baber beimlich gum Brunnen fchleis den und Baffer bolen, aber bie Pringeffin war icon bort und lauerte ibm auf, und ale fie borte, wie es ibm geftern ergangen mar, ließ fie ben Stallmeifter rufen, und fprach ju ibm : "bu haft in bem Stalle einen Grinbtopf, ben ichide mir bierber, benn ich will ibn in meine Dienfte nehmen." Der Stallmeifter verlor ben Burichen febr ungern, weil er fo tuchtig und punttlich in feiner Arbeit mar; boch mas tonnte er thun? er mußte bingeben und ibn berbeibolen Unterwege aber fagte er gu ihm: "habe ich bir nicht gefagt, bag bu bich bor ber Ronigstochter nicht feben laffen follft, und nun muß ich bich auf ben Richtplas fubren und fpiegen laffen." Da verschwor fich ber Bring, bağ er bie Pringeffin gar nicht fenne, und flagte und weinte, und bat ben Stallmeifter, ibn leben gu laffen ; biefer aber ermiberte : "bas bilft bir alles nichts, bu mußt gefpießt werben."

Nachdem ihn ber Stallmeister ber Prinzessen vorgestellt hatte, machte ihn biese zu ihrem Taselbeder und Auswärter. Wie er aber gewaschen war und neue Aleider angezogen hatte, da war sein Aussehen so schmud, daß ihn die Prinzessen zum Kammerdiener machte, und er ihre Zimmer rein zu halten hatte. In einem derselben stand ein Alasvier, und als er eines Tages glaubte, daß es Miemand hören werde, da sing er an und spielte darauf leife, leise, und summte ein Liedchen dazu. Die Prinzessen aber belauschte ihn, und als sie ihn so schön spielen und singen hörte, da wurde sie nur noch mehr in ihrem Glauben ben bestärft, daß hinter ihrem Diener ein großes Geheimniß siecke. Diesser suhr fort zu spielen und zu singen, und stellte so seine ganze Geschichte dar, und darüber wurde er endlich so betrübt, daßer in Weinen und Schluchzen ausbrach.

Darauf bat bie Pringeffin ihren Bater um bie Erlaubnif, von

threm Rammerbiener Unterricht in ber Dufit nehmen zu burfen. Der Konig aber wollte es gar nicht glauben, bag bas ein so großer Mustler sei, bis ihn die Brinzessin in dem Mufitsaale verftedte, und nachs bem er ihn bort spielen gehört, hatte er daran ein solches Gefallen, daß er seiner Tochter ihre Bitte gewährte. Bon da an nahm also die Brinzessin Klavierunterricht bei ihrem Kammerdiener, und ber lehrte es ihr so gut, wie es der beste Klaviermeister nicht vermocht hätte. Bon Beit zu Beit suchte sie ihm sein Geheimniß abzustragen; sobald dies aber der Jängling merkte, sing er an zu weinen, und war dabei so schon, daß die Brinzessin Witleid mit ihm hatte und ihn nur immer lieber gewann.

Aber auch ber Ronig batte ibn lieb und nahm ibn baber oft auf feinen Spagiergangen mit. 218 er einft mit ibm am Stranbe lufts manbelte, erichienen bie Botichafter von brei Ronigen, welche alle brei bei ibm um bie band feiner Sochter fur ihre Berren anbielten. Da mußte er nicht, wem er ben Borgug geben follte, und fagte babet gu ben Botichaftern, fie follten ein wenig warten, benn er wolle feine Tochter beschiden und ihr bie Bahl anbeim ftellen. Darauf fchrieb er einen Brief an feine Tochter und fchidte ibn mit bem Jungling jur Als biefe ben Brief gelefen batte, nahm fie Feber unb Bapier und ichrieb an ihren Bater : "wenn bu mich verbeirathen willft, fo weiß ich teinen Beffern, ale ben Dann, ber mir beinen Brief gebracht bat und bir biefen übergeben wirb. Wenn bir ber aber nicht genehm ift, fo bleibe ich lebig und lebe mit bir gufammen." Rachbem ber Ronig biefen Brief gelefen batte, bauerte ibn feine Tochter, und er fagte baber ju ben brei Botichaftern : "meine Tochter tann nicht beis rathen, benn fie ift frant unb banft baber ben brei Berren fur bie ermiefene Ghre."

Als ber König in fein Schloß zurudtehrte, und feine Tochter ibm entgegen tam, machte er ihr Vorwürfe und fprach: "mas foll bas beißen, mas bumir ba geschrieben haft? schämft bu bich nicht, einen gemeinen Menschen zum Manne zu wollen, und Konige zu verschmäben?" Da kniete die Tochter vor ihm nieber und sprach: "warum haft bumich mit solcher Bartlichkeit erzogen, und willft mich nun aus beinen Armen laffen? Ich will viel lieber bei bir bleiben, als fern von bir ein noch so glanzendes Leben führen." Ileber diese Rede wurde der König zwar sehr gerührt, aber es dauerte lange, bis ihn die Brinzeffin durch Thräsnen und Schmeicheleien babin brachte, in ihre Bermählung mit dem verkappten Prinzen zu willigen. Als nun die Prinzeffin demselben anzeigte, daß fie ihn heirathen wolle, und ihr Bater seine Einwilligung gegeben, da ließ er sich von ihr versprechen, daß sie alles, was er ihr erzählen würde, geheim halten wolle, und theilte ihr dann seine ganze Geschichte mit, und bat sie, noch eine kleine Weile zu warten, dis sich sein Schickfal von selber erfüllen werbe. Darauf bat die Prinzessin den Konig, ihre hochzelt drei Monate lang zu verschieben.

Gines Tages befand fich ber Ronig mit feinem fünftigen Schwiesgersohne in einem feiner Lufthäuser am Strande, als ein großes Schiff fichtbar wurde, bas jum Zeichen seiner Trauer die Flagge auf dem hals ben Maft führte und sein Taus und Rabenwert in Unordnung hatte. Nachdem es Anfer geworfen, fam der Cavitain in Trauerkleibern hers aus und fragte, ob hier Landes kein Schiff gescheitert sei, in dem fich der Rönigssohn des und bes Rönigreiches befunden habe. Als man ihn nun vor den Rönig brachte, und er dort denzenigen erblickte, welschen er suchte, kniete er vor ihm nieder und begrüßte ihn als seinen Rönig und wie das der Rönig sah, wunderte er sich sehr und rief: "sage mir, Schwiegersohn, warum hast du mir dein Geheimniß nicht mitgestheilt?" Da entstand ein großer Jubel in der ganzen Stadt und in dem ganzen Lande, und wurde die Sochzeit mit der größten Pracht und Herrlichseit geseiert.

Darauf kehrte das Schiff mit ber frohlichen Nachricht von dem Leben des Brinzen und deffen Seirath nach Sause zurud, und als das sein Bater hörte, ließ er eine große Flotte ausrüften, um ihn zu besuchen, und nahm die kustbarften Geschenke mit für seine Schwiegertochter. Wie er nun seinen Sohn nach so langer Trennung wieder erblickte, da wurde er ohnmächtig, und es dauerte lange, bis er wieber zu fich gebracht wurde. An seiner Schwiegertochteraber hatte er großes Wohlgefallen und nannte fie Königin in zwei Reichen.

Rachbem er eine Beile bei ben Reuvermablten verbracht batte, febrte er wieberum in fein Reich gurud; aber nach zwei Jahren murbe er frant und ichrieb baber einen Brief an feinen Cobn, bag er folennigft zu ibm tommen folle, bamit er ibn vor feinem Tobe noch einmal feben und ibm fein Scepter übergeben tonne. Gobalb ber Bring biefen Brief gelefen batte, traf er fogleich bie notbigen Anftalten gur Reife : aber feine Frau hatte ibn fo lieb, bağ fie ertlarte, fie tonne fich nicht bon ibm trennen, fonbern wolle mit ibm reifen, obgleich fie in ber Boffnung und Die Beit ihrer Dieberfunft nabe mar, und alle Bemus bungen ihres Batere und ihres Mannes, um fie von biefem Gebanten abzubringen, maren vergeblich. Gie ging alfo mit ihrem Manne jur See, und am gebnten Tage nach ihrer Abfahrt befam fie Rinbesweben und gebar ein Tochterchen ; aber taum mar bie Geburt vorüber, jo befiel fie ein bigiges Fieber und bavon blieb fie wie tobt. Der Bring mar außer fich vor Schmerg, daß er feine geliebte Frau verloren babe, und fab und borte nichts von bem, mas um ibn borging. Gein Befolge aber ließ einen golbenen Garg bereiten, legte bie Ronigin binein und marf ibn ine Deer, weil man in jenen Beiten glaubte, bag ein Schiff nicht fabren tonne, welches einen Todten am Bord babe. Aber fie batten auch viel Belb und eine Schrift bineingelegt, in welcher gefchrieben ftant, wer fie mare, und bag bet, welcher ben Sarg fanbe, bie Ros nigin begraben und bafur bas Belb behalten folle, masin bem Sarge fei.

Nachbem ber Sarg eine Zeitlang auf bem Meere geschwommen, trieb ihn ber Wind an ben Strand, und bort fand ihn ein berühmter Arzt, ber jeden Morgen an der See zu luftwandeln pflegte. Er ließ ihn nach hause bringen und fand darin die Leiche einer Frau; wie er sie aber näher untersuchte, schien es ihm, als ob sie nicht todt, sondern nur ohnmächtig sei. Er versuchte daher alle ihm bekannten Mittel und brachte die Brinzessin endlich wieder zum Leben, und als diese die

1

Angen wieder diffnete, rief fie nach ihrem Manne. Aber ber Arzt besfahl ihr, fich ruhig zu verhalten und nicht zu reben, und ftellte fie alls mälig wieder her. Als fie vollfommen genesen war, gab er ihr den Zettel zu lesen, der im Sarge lag. Da war fie anfangs freilich sehr betrübt und jammerte nach ihrem Tochterchen und nach ihrem Manne, aber der Arzt ließ nicht ab ihr zuzureden und Troft zuzusprechen, dis fie sich endlich in ihr Schickal ergab, und auf einer nahe gelegenen Anhöhe ein Kloster erbaute. Nachdem das fertig war, zog fie hinein, nahm noch andere Frauen auf, und verbrachte ihr Leben damit, daß sie für ihren Mann und für ihre Tochter betete.

Das Schiff, auf meldem ber Pring fuhr, legte an verfchiebenen Bafen feines Reiches an, unb fo tam er auch ju einem Stattbalter feis nes Baters, ber ihm ale ein treuer Mann befannt mar. Bei biefem ließ er baber fein Rind gurud und befahl ibm, es wie fein eigenes gu pflegen und es, wenn'es beranmachfe, in ber Dufit und ben Biffenfchaften unterrichten gu laffen, ibm aber von Beit gu Beit uber fein Befinden Bericht ju erftatten. Doch bas linglud wollte es, bag ber Statthalter von feiner Frau nur eine Tochter hatte, bie febr haflich war, und bag biefe baber auf bie Ronigetochter, beren Schonbeit mit febem Tage gunabm, immer eiferfüchtiger murbe. 218 baber bas Dabe den gebn Jahre alt mar, ba befahl bie Frau bes Statthaltere einem ibrer Diener, es mit in ben Walb gu nehmen und bort umgubringen. Diefen aber bauerte bas ichone unichulbige Rinb, und er ging baber mit ihm eine lange Beit im Balbe berum, ohne zu miffen, mas er thun folle, und fo fam er enblich mit bem Dabchen an ben Stranb. Durch bas viele Banbern mar bas Rind fo erichopft, bag es ju ibm fagte: "tobte mich, wenn bu willft, aber ich gebe nicht mehr weiter, benn ich fann nicht mehr." Da fprach ber Diener: "fo fege bich und marte, bis ich mich entichloffen babe, mas ich thun will." Wie er aber fo baftand und nachfann, fab er Geerauber auf fich gutommen ; ba ließ er bas Dabchen im Stiche und lief weg.

Die Geerauber nahmen bas Dabchen und verfauften es an eine

( )

(

Anpplerin. Diefe bebanbelte es anfangs febr aut und gab ibm icone Rleiber und gutes Effen, bis es fich wieber erholt hatte. Dann fellte fie eine Rifte neben bas Dabchen und fagte ibr, bag fie ba binein bas Welb werfen folle, mas fie verbienen murbe. Darauf benachrichtigte fie alle reichen jungen Leute ber Stabt von ber iconen Sclavin, welche fle gefauft babe. Als aber biefe binfamen, ba gab ibnen bas Dabchen fo gute Borte, und wußte fie fo ju rühren, baß fie weggingen, obne es zu berühren. Die Aupplerin mar barüber febr bofe, und fing an bas Mabchen gu mighanbeln, und rief: "ich habe bich gefauft, um Gelb mit bir zu vervienen." Da fniete bas Dabchen vor fie bin und bat: "fchlage mich nicht, fonbern gieb mir eine Laute, ich will bamit vor ben Baufern fingen und fpielen, und mas ich geminne, bas will ich bir alles beim bringen." Gie ließ nicht eber mit Bitten ab, bis bie Rupplerin ihr eine Laute faufte; mit ber jog fie nun in ber Stabt berum, und fpielte barauf und fang bagu, und bas gefiel ben Leuten fo mobl, bag fie fie reich befchenften und fie jeben Abend viel Gelb nach Baufe brachte. Doch bie Rupplerin war bamit niemals gufrieben, fonbern fagte ftete : "morgen mußt bu mir noch mehr bringen."

Der Brinz tam gludlich zu feinem Bater, und ber empfing ihn mit großer Freude; als er aber bas Unglud hörte, bas feinen Sohn betroffen, und daß feine Chiwiegertochter gestorben sei, die er so liebte, wurde er darüber so betrübt, daß er nicht lange mehr lebte, und nach seinem Tode bestieg der Sohn den Thron. Obgleich er aber nun Abenig war und ihm alle Freuden der Welt zu Gebote standen, so blieb er doch stets duster und traurig, alle Festlichseiten waren ihm ein Gräuel und er war am liebsten allein. Da erhielt er eines Tages einen Brief von seinem Statihalter, worin ihm dieser schrieb, daß seine Tochter frank geworden und gestorben sei, und daß er ihr ein glänzendes Leischenbegängnis abgehalten habe. Als er den Brief gelesen hatte, wurde er ganz tiefsinnig, er sprach kein Bort mehr, und wollte auch Riemand mehr sehen; und alle Bersuche seiner Diener, ihn aus diesem Zustande zu reißen, waren vergebens. Darüber samen alle Regierungsangeles

genheiten ins Stoden, und bas Reich gerieth in große Berwirrung. Endlich faßte fich ber Kanzler ein Berg, und ging zu bem König und sprach: "Berr, bu mußt bich endlich faffen und wieber König sein, benn fo wie es ift, kann es nicht weiter geben, sonft gerath bas ganze Reich in Gefahr; bas Bolk verlangt feinen König zu seben, und bu mußt bich ihm zeigen."

Als bas ber Rönig hörte, that er fich Gewalt an und befahl, baß man ein Schiff ausruften solle, weil er alle Theile seines Reiches bereisen wolle. Nachdem bas Schiff bereit war, flieg er hinein, und fuhr damit von einem Orte zum andern, blieb aber babei ebenso traurig und bufter als vorber. So zog er nun geraume Beit umber und fam endelich in eine Safenstadt, und als seine Diener ben Marktplat besuchten, saben sie bort ein hubsches zwölfjähriges Mädchen, das auf der Laute spielte und bazu sang, und sein Gefang gestel ihnen so sehr, daß sie auf den Gedanken kamen, das Mädchen vor der Thure des Königs fins gen zu laffen, um ihn dadurch vielleicht zu zerstreuen, weil er die Musik so liebte.

Als ber Ronig bas ichone Spiel und ben ichonen Gefang bes Dabdens borte, murbe er aufmertfam, und nach einer Beile öffnete er bie Thure, um zu feben, mer fo icon fpiele.

Da erblickte er ein schones Rabchen, bas mit seiner verstorbenen Tochter von gleichem Alter war. Er rief fie ins Zimmer und ließ sie bort weiter singen, und ba fang sie ihre ganze Geschichte, so weit sie sich beren erinnerte, in einem Liebe. In dem Ronig aber stieg über dem Liebe eine Ahnung auf; er ließ sich basselbe also noch einmal ohne Musik bersagen, und fragte dann bas Mädchen, ob bas nicht seine eigene Geschichte sei, und als es ja sagte, ließ er sogleich die Aupplerin sommen und fragte sie nach dem Mädchen, und die erzählte ihm, daß sie es von Seeräubern gefauft habe. Da bot ihr der König den Kauspreis, den sie dafür gegeben hatte. Die Alte aber erwiderte, daß sie das Mädschen nicht für sein ganzes Königreich hergebe. Der König bot ihr dars auf das doppelte und viersache, und erklärte ihr endlich, daß sie das

Mabchen nicht mehr erhalten konne. Da fturzte fich bie Alte auf bafs felbe und wollte es erwürgen, ber Ronig aber ließ fie ins Gefängniß werfen. Darauf umarmte er bas Mabchen und sagte ibm, bag es feine Lochter sei.

Bon ba fuhr er nun mit feiner Tochter nach einer anbern Stabt, und fab bort auf einer Unbobe ein neues Rlofter fteben, bas er noch nicht fannte, und als er fich banach erfundigte, erfuhr er, bag es eine fcone frembe Frau aus eigenen Mitteln erbaut habe. Da ging er bin, und mabrent er an ber Thur flopfte, fab er über berfelben in einer Rifche ben golbenen Sarg fteben und erfannte fogleich, bag bies ber Sarg feiner Frau fei. 216 ibn barauf bie Pfortnerin nach feinem Begebren fragte, bat er um Erlaubnig, bas Rlofter ju betrachten. Da jog fich bie Aebtiffin mit ihren Frauen in ein Berfted jurud und befahl ibn einquiaffen, und mabrent er im Rlofter berumging und fich baffelbe anfah, ertannte ibn bie Mebtiffin troy feines bufteren Ausfebens unb fiel barüber in Donmacht, und ihre Frauen batten viele Dube, fie wieber ju fich ju bringen. Ale ber Ronig bas Rlofter befeben batte, ließ er bie Mebtiffin um Erlaubnig bitten, ihr aufwarten ju burfen, und fowie er fle erblicte, erfannte er fie fogleich, nahm fie in feine Arme und bergte und füßte fie.

Darauf fuhren fie zusammen nach bem Sipe jenes Statthalters, und als ber König ihm sagte, bağ er ihn zur Grabftatte seiner Tochter führen solle, stürzte er ihm zu Füßen und gestand ihm alles, indem er alle Schuld auf seine bose Frau wälzte. Da bat auch die Königin um Gnade für ihn, und ihr zu Liebe beschränkte sich ber König barauf, ihn außer, Landes zu verbannen.

Bon ba fuhren fie nach bem Reiche bes Baters ber Königin, und als biefer hörte, baß seine Tochter fomme, freute er fich sehr, benn von allem, was vorgefallen war, hatte er nichts erfahren. Run ließ ber Königssohn auch ben Fischer kommen, ber ihm bas Leben gerettet hatte, und wollte sich vor ihm wie ber Sohn vor bem Bater verbeugen, aber ber Fischer fiel ihm zu Füßen und weinte vor Freuden ihn wieder zu sehen, und ber Königssohn behielt ihn bei fich in hohen Ehren, so lange er lebte. Aber auch ihn wollte ber alte König nicht mehr von sich laffen; er blieb also mit Frau und Kind bei ihm, und als ber Alte starb, folgte er ihm in der Herrschaft nach und machte aus den beiden Reichen eins.

#### Aus Mord-Cubon.

# 51. Der Banberfpiegel.

Es war einmal ein Ronig, ber hatte brei Sohne und einen Spiesgel, in dem man jeden Feind erbliden konnte, ber in das Reich kam. Eines Tages entstand ein großer Sturm und riß diesen Spiegel mit sich fort, und alles Suchen war vergebens. Da machten sich die brei Sohne auf, um ihn wieder zu finden, und reisten zusammen drei Tage lang, dis sie an einen hohen Marmorfelsen kamen, bei dem der Beg nach drei Richtungen auseinander lief. Dort legten sie ihre Ringe auf den Felsen und machten unter einander aus, daß, werden Spiegel finde, hierher kommen und auf die anderen warten solle, und darauf treunten sie sich und schlug jeder einen andern Weg ein.

Der alteste Bruber tam auf. seinem Wege in eine Stadt, in ber es ihm so gefiel, daß er bort fein ganges Reisegeld in Caus und Braus verzehrte, und bann die Ochsen hüten mußte, um nicht zu verhungern. Dem zweiten Bruber ging es grade so, und er kam so herunter, daß er die Schweine hüten mußte. Der jüngste kam zu einer großen Stadt und kehrte in einem kleinen Sauschen ein, das vor berselben lag und in welchem eine alte Frau mit ihrer schönen Tochter wohnte. Als er sah, daß die Alte fehr klug war, so erzählte er ihr von dem Spiegel und wie sie ihn verloren hätten und wie er nun nach ihm suche. Darauf erwiderte die Alte: "seit einiger Beit hat der Drakos, der unser Abenig ift, einen Spiegel in seinem Garten an den großen Apfelbaum geshängt, der seden anzeigt, welcher borthin geht, um Aepfel zu stehlen, und auf seinen Auf kommt die Wache heraus und erschießt den Dieb.

Billft bu nun versuchen, ben Spiegel zu holen, so mußt bu hingeben wenn der Drakos schläft, und keinen von den Aepfeln anrühren." Des andern Tags um Mittagszeit schlich sich also der Prinz in den Garten und fam ungesehen bis zu dem Spiegel; als er ihn aber von dem Afte losbinden wollte, an dem er hing, da streifte er einen Apfel ab, und wie der zu Boden siel, rief der Spiegel: "man will mich stehlen." Da stärzte die Bache herbei und der Prinz ließ vor Schred den Spiezgel fallen und entkam mit knapper Noth.

Der Bring kehrte zur Alten zurud und erzählte ihr, wie es ihm ergangen sei, und diese sprach: "nun mußt bu ein ganzes Jahr warten." Bahrend also der Brinz bas Jahr bei der Alten verlebte, entspann sich zwischen ihm und deren Tochter eine heimliche Liebschaft, und nachdem das Jahr verstoffen war, ging er wieder in den Garten des Drafos, und diesmal glückte es ihm besser, benn er kam mit dem Spiegel zur Alten zurud. Nun aber hielt er bei ihr um das Nädchen an, und als diese horte, daß sie einander schon lange liebten, willigte sie ein. Darsauf nahm der Brinz Abschied von der Alten, sehte seine Braut hinter sich auf das Pferd, ritt dis zu jenem Felsen und fand dort die Ringe seiner Brüder noch underührt. Er ließ also seine Braut bei dem Felssen und holte sie beide herbei, nachdem er ihre Schulden bezahlt und ihnen goldene Kleider angeschasst hatte.

Als die beiben mit ihm jum Felfen tamen und fahen, baß er fos wohl ben Spiegel als die schöne Frau gefunden, wurden fie so neidisch, daß fie ihn zu verderben beschloffen und ihn unversehens in einen großen Fluß ftürzten, bei dem fie gelagert waren. Sein guter Stern ließ ihn aber einem Baumftamm begegnen, auf den setzte er sich und tam so die zu einer großen Stadt, wo er sich bei einem Goldstider in die Lehre gab und in dieser Kunft bald so geschickt wurde, daß er es allen andern zuvor that.

Darauf schickte er feiner Frau einen Brief, in bem er ihr schrieb, bağ er ein Golbsticker geworben fei und fie bei ihm ihre Aleider bestellen folle, benn die beiben Brüber hatten ausgemacht, bağ fie ber altere

Ł

betrathen sollte, und erzählten baber ihrem Bater, daß ber Jungfte unterwegs gestorben sei. Als nun ber alte Ronig ber jungen Frau ein Sochzeitsgewand machen laffen wollte, ba gestel ihr keines von allen, bie man ihr brachte, und endlich sagte sie, daß sie es felbst bestellen wolle. Da schickte sie zu ihrem Manne, und bieser machte ein Aleid, wie man niemals ein schöneres gesehen hatte; als sie dieses angezogen und ber Rönig sie verwundert fragte, welche Sande bies Aleid gestickt hatten, antwortete sie, daß es sein eigener Sohn gestickt habe, und erzählte ihm darauf die ganze Geschichte. Da schickte ber Bater hin und ließ seinen jüngsten Sohn kommen und mit der Jungfrau einsegnen, seine älteren Söhne aber von dem Scharfrichter enthaupten, und nach seinem Tode wurde der Jüngste König und lebt bis auf den heutigen Tag; wir aber leben noch besser.

# 52. Die brei Bruder, die ihre geranbte Schwefter fuchen.

biese wurde von Raubern entführt. Da zogen fle aus, um fle zu fuschen, und kamen in eine Gegend, wo Lamien wohnten. Als es Abend wurde, machten fie Feuer an, und in der ersten Racht wachte der Aelstefte; da kam eine Lamia ans Feuer, er aber tödtete fie, ohne seinen Brüdern etwas davon zu sagen. In der andern Nacht wachte der Mittlere und auf den kamen zwei Lamien los, er aber tödtete fie, ohne seinen Brüdern etwas davon zu fagen. In der britten Nacht wachte der jüngste Bruder und auf den kamen brei Lamien los, er aber tödtete fie alle drei. Doch über dieser Arbeit löschte ihm das Feuer aus und er machte fich nun auf, um Feuer zu suchen. Er mußte jedoch lange gehen, die er in der Ferne ein Feuer sah, und während er darauf lossing, begegnete er einer alten Frau und fragte sie, was das für ein Feuer sei. Die antwortete: "das ist das Feuer einer Räuberbande."

11

wortete: "ich bringe ber Welt ben Tag." Da fagte er zu ihr: "bleibe fo lange hier, bis ich Beuer geholt habe," und sie entgegnete: "bas will ich gerne thun." Er aber trante ihr nicht und fürchtete, baß sie ihn betrügen würde. Er band sie baber an einen Baum und ging bann auf bas Beuer zu. Dort fand er vierzig Räuber um bas Feuer liegend und auf demfelben ftand ein Reffel, ber vierzig Handhaben hatte. Da hob er diesen herunter, nahm sich Feuer und setzte ihn wieder darauf. Aber einer der Räuber sah das mit an; er stieß daher seinen Kameraben mit dem Ellenbogen und sprach: "sieh nur, wie der Nensch ben Reffel allein abhebt und wieder aufset, den wir kaum unserer vierzig heben können!" Dieser aber antwortete: "ber ist stärker als wir, laß ihn also gewähren."

Der Jüngling machte fich nun auf ben Rudweg, und ale er zu ber Alten fam, die ben Tag macht, band er fie lost. Dann ging er bas bin, wo feine Brüber schliefen, machte Feuer an und wedte fie; und nachdem es Tag geworben, zogen fie weiter um ihre Schwesterzu suchen.

Die Räuber aber famen zu bem Jüngften, welcher ihren Reffel allein vom Feuer gehoben hatte, und trugen ihm an, ihr Genoffe zu werben, und als er darein willigte, gingen fie zu bem königlichen Schloffe, brachen in die Rauer ber Schapfammer ein Loch und ließen durch daffelbe ben Jüngling zuerst hinein. Dieser fand dort ein Schwert, bas nahm er in die hand, stellte sich vor bas Loch, und sowie einer von den Dieben den Ropf durch das Loch stedte, schlug er ihm mit dem Schwerte den Ropf ab und zog den Rörper zu sich in die Schapfammer. So töbtete er sie alle vierzig. Darauf trank er eine Schale mit Wasser aus, die in der Schapfammer stand, und schlüpfte durch das Loch hins aus, ohne irgend etwas mitzunehmen.

Am anbern Morgen ging ber Ronig in bie Schapfammer und faunte nicht wenig, ale er bie vierzig tobten Rauber und von bem Schape nichts gestohlen fand. Darauf ließ er überall nachforschen, um zu erfahren, wer ihm biefen Dienst erwiefen batte. Da aber alle seine Bemühungen vergeblich waren, ließ er ein großes Wirthshaus

( )

bauen, in welchem alle Reisenben unentgeltlich bewirthet werben sollten, bafür aber ergablen müßten, mas fle in ihrem Leben Gutes und Bbfes verübt hatten. Eines Tage fehrte auch ber Jüngling in biefem Births- baufe ein, und als ihn die Wirthsleute nach feinem Lebenslaufe fragten, erzählte er ihnen alles, mas er erlebt und vollbracht hatte, und babei fam er auch auf die vierzig Räuber zu sprechen, die er in dem Schaphause des Königs umgebracht, und die Schale voll Baffer, die er bort getrunten hatte.

Da führten ihn jene vor ben Ronig, ber fragte ihn felbft barüber aus, und als er fand, daß ber Jüngling die vierzig erschlagen habe, machte er ihn zu seinem Schwiegersohne und verheitrathete beffen beibe Brüder an seine Richten, und so lebten fie herrlich und in Freuden.

### 53. Belohnte Trene.

Es war einmal ein armer Mann, ber hatte faum so viel, um nicht zu verhungern, und bot baber seinen Sohn feil, um bas nothige Del für die Lampe zu kaufen, die er seinem heiligen zu Chren unters hielt. Der Knabe gestel einem Bascha, ber keine Sohne hatte; ber kaufte ihn also und nahm ihn mit sich nach hause. Da ber Knabe aber nicht nur schon von Ansehn, sondern auch gut von herzen war, so bekam er ihn bald sehr lieb und bestimmte ihn, als er heranwuchs, seiner einzigen Tochter zum Manne, weil sie sich beide von Kindheit an so sehr liebten, daß keines eine Ruß aß, ohne sie mit dem andern zu theilen.

Die Tochter bes Baschas war jeboch so schon und flug, bag ihr Ruf sich über bas gange Land verbreitete und ein machtiger Gerr bei ihrem Bater um fie für seinen Sohn anhalten ließ. Die Mutter bes Madchens wollte ben Antrag nicht annehmen, aber bet Bater überrebete sie, baß sie bie Stuge machtiger Berwandten nothig hatten und für ben Inngling ein anderes Mabchen freien konnten. Sie nahmen

baher ben Antrag an und verlobten bas Madchen an ben Gobn jenes machtigen Bafchas.

Mis das der Jüngling hörte, verließ er den Pallast seines Gerrn und ging zu deffen Geerden, legte Schäsertracht an und tried die Schasbeerbe täglich unter das Schloß. Dort stand ein großer Platanenbaum, unter dem ließ er seine Geerde ruben, sehte sich zu ihr hin und unterstielt sich damit, daß er ausmerkte, wie die Blätter von dem Baume sielen. Als ihn das Rädchen gewahr wurde, rief sie: "De Schäser, komm einmal herauf." Er gehorchte und ging hinauf, sehte sich aber hart an die Thüre, wohin der Teppich nicht reichte. Das Rädchen lud ihn ein, sich auf das Sopha neben sie zu sehen; er aber erwiderte, daß er Sandalen anhabe und damit den Teppich beschmuben würde. Darauf reichte sie ihm einen Becher mit Wasser, in den sie heimlich ihren Berlobungsring geworfen hatte. Er aber weigerte sich, das Wasser zu trinken, weil er mit seinem Runde den Becher beschmuben würde, und als alles Zureden der Jungsrau nichts half, da wurde sie böse und jagte ihn unter Scheltreden sort.

Am anbern Morgen fam er wieber unter ben Baum und hatte Acht barauf, wie die Blätter bavon heruntersielen. Die Jungfrau rief ihn wiederum herauf und sprach: "gestern haft du mich mit beiner Störrigkeit bose gemacht, heute aber follst du beine Sandalen ausziehen und dich zu mir seten." Da gehorchte er, sette sich auf ben Divan und nun schwatten sie mit einander. Das Rädchen aber füllte wiederum ben Becher mit Baffer, legte heimlich ihren Verlobungsring hinein und hieß ihn bas Baffer trinken, und als er sich wiederum weigerte, sprachsie: "du fürchtest dich wohl, daß Sift in dem Baffer sei? ich will also zuerst davon trinken." Nun trank sie die Gälste des Bechers, und als der hirte die andere hälste trank, sagte sie. "trinke alles Baffer bis auf den letzten Tropfen." Wie aber der hirte den Boden des Bechers hob, siel ihm der Ring in den Rund. Da fragte er, was das bedeute? Doch sie schalt ihn und jagte ihn mit sammt dem Ringe ans dem Schlosse. Als der Jüngling zu seinen Schasen kam, band er den

Ring mit neun Anoten in feinen Untergurtel und trieb feine Chafe beim.

Am andern Morgen rief die Jungfrau ihre Aeltern und sprach: "Ihr habt nur eine einzige Tochter und biefe versprecht ihr an zwei Männer, ich verlange also, baß ihr bas thun sollt, was ich euch sage, benn sonft bringe ich mich auf die eine ober andere Beise ums Leben. Der Pascha soll seinem Sohne tausend Piaster geben und ich will bem Schäfer tausend Piaster geben, beibe sollen in die Welt ziehen und bamit Gelb zu verdienen suchen, und wer von beiden bas meifte Gelb zurückringt, ber soll mich zur Frau haben."

Als bie Aeltern saben, daß das Madchen auf ihrem Ropfe bestand, überredeten sie den Bascha, ihr ben Billen zu thun. Der Paschasohn und ber Schäfer zogen also in die Welt, um Geld zu machen, der erstere mit fünfzig Beuteln und dreißig Meitern, der lettere zu Fuß mit einem kleinen Tragsack auf der Schulter, und kamen zuerst nach Jannina. Dort aber begann der Baschasohn ein flottes Leben, sein Frühstück kostete ihn dreihundert Piaster, sein Mittagessen sechshundert und sein Nachtmahl tausend. Nach einigen Tagen kam der Schäfer zu ihm und sprach: "komm nun, wir wollen in die Welt, um Geld zu verdienen zi jener aber antwortete: "ich habe hier mein Glück gefunden, gehe du und verdiene Gelb, wo du willst."

Der hitte zog also allein in die Welt, und als er eines Tages auf einen Berg gestiegen und davon sehr müde und burstig geworben war, sand er dort einen alten Mann am Wege siten, der fragte ihn, wo er herfame, und wo er bei dieser hitze hinwolle Der Jüngling aber verlangte vor allem nach Wasser, weil er, bevor er getrunken, gar nicht reden könne. Da wies ihn der Alte an eine nahr Quelle, und nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, kehrte er zum Alten zurück und erzählte ihm alles, was sich mit ihm zugetragen. Als er zu Ende war, fragte ihn der Alte, "wie viel Geld er habe," und der Jüngling sagte, "er habe tausend Biafter." Da gab ihm der Alte noch weitere tausend und sagte zu ihm: "folge diesem Wege, der zur Stadt führt, und wenn

( )

bu bort bift, so frage nach bem und bem Raffeehaus, beffen Eigensthumer einen Affen halt. Den mußt bu bann fragen, ob ihm ber Affe feil sei, und ber Raffeewirth wird seinen Spaß mit bir haben, weil er nicht erwartet, baß bu Geld hast, und wird bir sagen, daß er ihn bir für zweitausend Biaster verkausen wolle. Dann mußt bu bie herrn, bie bort sind, zu Zeugen nehmen, daß ber handel geschlossen sei, und ihm bie zweitausend Biaster geben, und wenn er sich weigert, sie anzunehmen, so mußt bu ihn vor Gericht verklagen."

Der Jüngling that, wie ihm ber Alte geheißen, er ging in die Stadt, fand bort bas Raffeehaus mit bem Uffen, schloß ben handel mit bem Raffeewirth und nahm die bort versammelten Gafte zu Zeugen, und als ber Raffeewirth ben Uffen nicht hergeben wollte, verklagte er ihn vor Gericht, und rief jene Gafte zu Zeugen auf; darauf zahlte er ihm die zweitausend Biafter vor dem Richter aus, seste den Affen auf seine Schulter und kehrte mit ihm zu dem Alten zurud.

Der Alte aber nahm ben Affen und fprach : "weil bas Thier uns beiden gebort, fo wollen wir ibn auch mit einander theilen," und nun gerichnitt er ben Affen vom Schwange bis jum Ropfe in zwei gleiche Balften, gab bie eine babon bem Jungling und behielt bie anbere fur fich. Der Jüngling aber wollte fein Theil nicht behalten, fonbern marf es weg und fprach : "Wenn ich auch bie Offa Fleisch zu funfhundert Biafter und bas Fell fur einen Biafter rechne, fo fomme ich boch nicht wieber ju meinem Gelbe, benn es find lange feine zwei Offa Fleifch." Der Alte aber lachte und führte ibn in feine Butte. Dort gab er ibm gu effen und zu trinten, und mabrend fich ber hirte gutlich that, ging ber Alte bin, nahm aus ber Galfte bes Affen, welche bem Jungling geborte, bas firn, machte baraus eine Beilfalbe, that fle in eine Buchfe, gab fle bem Jüngling, unb fprach: "allen Blinben, bie bu begegneft, beftreiche mit ber Salbe bie Augen, und fie werben wieber febend merben, und alles Gelb, mas bu bafur einfammelft, bas bringe hierher; bu barfft aber von Riemanb Gelb im voraus forbern, fonbern mußt mit allem gufrieben fein, mas man bir giebt."

Da nahm ber Jungling bie Galbe, flieg ben Berg binab, und tam an beffen Fuße zu einer Meerenge. Dort fant er eine Fabre, bie jeben , ber auf bie gegenüberliegenbe Infel wollte , für vier Beller binüberfuhr. Ale fie auf ber Infel angetommen waren, verlangte ber Schiffer ben Fahrlohn von ihm. Der Jungling aber antwortete , "baß er fein Gelb habe." Da fließ ibn ber Schiffer wieder in bie Fabre binein, weil er, wenn er nicht gablen tonne, wieber gurud muffe. In ber gabre aber fag ein Blinber, ju bem fagte ber Jungling : "wenn er bie Ueberfahrt für ibn gable, fo wolle er ibn wieber febenb machen." Da antwortete ber Blinde: "beile mich nur und fei bann unbefummert um ben Lohn, ben ich bir geben werbe." Der Jungling bestrich ihm die Augen mit ber Galbe, und als ber Blinbe mertte, bag er gebeilt mar, gab er ibm fünfzig Biafter, und hiervon gablte jener feinen gabrlobn. Darauf jog er im Lande berum und beilte alle Blinben, die er begegnete, bis er taufend Biafter gefammelt batte. Da borte er von einem reichen, reichen Manne, ber icon feit funfundzwanzig Jahren blind fei und bem bie größten Mergte nicht zu belfen vermochten. Er ging alfa zu beffen Bobnung und flopfte an bie Thure, ale aber bie Diener borten, bag er ihren Beren beilen wolle, ba wollten fie ibn nicht bereinlaffen, weil es bie brei Mergte verboten batten, die ibn behandelten ; boch er ließ fich nicht abweisen und beftand barauf, daß fie bem Blinden fagen follten, fein guter Stern fei vor ber Thure, ber ihn beilen wolle, und er folle ibn nicht bon fich weisen. Da melbeten fie ibn enblich bei ihrem Beren, und biefer ließ ihn bor fich fommen und faßte foldes Bertrauen gu feinen Reben, bag er auf fein Berlangen bie brei Mergte entfernen und fich bie Augen von bem Jungling falben ließ. Weil biefe aber burch bie Beilmittel ber Mergte verborben waren, fo fonnte er erft beim vierten Mal ein wenig febn, und ber Jungling mußte ibm bie Salbe fechemal einreiben, bis er vollkommen febend murbe. Da wollte ibn ber alte Mann an Rinbesftatt annehmen und zu feinem Erben machen; er aber antwortete, daß er in feiner Beimath mit einem Dabden verfprochen fel und biefe nicht verlaffen burfe. Als nun ber Alte fab, baß er fich

(

nicht halten ließ, ba füllte er ihm feinen Gelbgurt und seinen Tragsach mit lauter Goldstücken, und begleitete ihn bis an ben Meeresstrand; bort aber lagen sechszig Schiffe vor Anter, die alle bem Alten gehörten, und dieser fragte: "willst du, daß ich dir alle sechszig schenke?" Der Jüngling antwortete: "wenn du mir nur eins schenkt, so werde ich dir dafür ebenso danken, als wenn du mir alle sechszig schenkt." Da theilte der Alte die Schiffe in zwei Galften, ließ die Schiffer von der einen Galfte kommen und sagte ihnen, daß er diese dem Jüngling gesichenkt habe. Darauf nahm er von ihm Abschied, und kehrte nach Gause zurück.

Der Jungling aber fubr mit feinen breißig Schiffen an ben guß bes Berges und ging allein zu bem Alten. Als ihn biefer nun fragte, mas er aus ber Galbe, bie er ihm gegeben, erloft habe, ba antwortete ber Jüngling: "mein Gurt ftedt voll Golb, mein Tragfact ftedt voll Gold und am Stanbe antern breißig Schiffe." Da fragte ihn ber Alte: "und bin ich bein Bartner für all biefes Gut?" "Ja mobl," antwortete ber Jüngling, "benn alles, mas bu mir gefagt haft, habe ich als mabr erfunden, und nun tomme mit ju meiner Braut." Gie machten fich alfo auf bie Reife und famen unterwegs ju jener Stabt, in ber ber Sohn bes Bafchas gurudgeblieben war. Diefer batte bort immer baffelbe Leben geführt und große Schulben gemacht, und als bie Bader, Birthe, Fleifcher und andere Gandwerter borten, bag fein Befelle gefommen fei, um ibn abzuholen, ba liefen fie alle jufammen und verlangten ihr Gelb. 3bre Forberungen betrugen mehr ale funfzigtaufenb Plafter und jener hatte teinen Beller. Als ber Jüngling fab, in welcher Lage er war, fprach er: "wenn bu bir mein Siegel auf bie Stirne brennen laffeft, fo bezahle ich alle beine Schulben." Deranbere war bas gufrieben; als aber alle Schulben bezahlt waren und ber Jungling fein Siegel im Feuer glubte, ba bat ibn ber Sohn bes Pafcha, ibm nicht ben Schimpf anguthun, ibn auf ber Stirne ju flegeln, fonbern fich bamit ju begnugen, ibm bas Siegel auf ben Arm ju bruden, unb ber Jungling batte Mitleib mit ibm und brannte ibm bas Glegel auf ben

rechten Arm. Während nun ber Jüngling mit bem Alten zur See auf feinen Schiffen nach ber Stadt ber Braut fuhr, ritt ber andere so schnell als möglich auf sein Schloß und schickte einen Eilboten in das haus der Braut mit der Nachricht, daß der Schäfer gestorben sei und er in drei Tagen kommen werde, um sie heimzuführen. Darauf richtete der Baschasohn eine große hochzeit in seinem Schlosse an, machte sich mit fünfzig Reitern auf, um seine Braut heimzuholen, und kam an demsselben Morgen in die Stadt der Braut, an dem der Jüngling mit seisnen breißig Schiffen im hafen vor Anker ging. Als der Bater der Braut von der Ankunst dieser vielen Schiffe hörte, ließ er die beiden herren derselben zur hochzeit laden, und diese erschienen dabei, der Schäfer war aber so verkleibet, daß ihn Niemand erkannte.

Als nun bas Gelage zu Ende war und die Beimführenden mit ber Braut aufbrechen wollten, da füßte diese nach dem Brauche allen Answesenden die hand. Der Schäfer aber hatte ihren Berlobungering an den Finger gesteckt, und als nun die Reihe an ihn kam, erkannte ihn die Braut, und verlangte nun noch einmal zu ihren Aeltern zu gehn und sie zum Abschied füffen zu durfen. Da erwiderten ihr die heimführensden, "daß dies gegen den Brauch sei;" sie aber versete: "wenn sie ihr das nicht erlaubten, so wurde sie den Brautscheier und den Brautsschmuck abreißen." Als man ihr nun erlaubte, nochmals zu ihren Aeltern zurückzusehren, da sagte sie ihnen, "daß ber Schäfer nicht gestorben, sondern am Leben und zurückzesehrt sei, und baß sie nicht eher das haus verlassen wurde, bevor nicht untersucht sei, wer von ihren beiden Freiern das meiste Gelus gewonnen habe."

Da ließ ber Bater bie beiben Fremben holen. Der Schäfer gab fich zu erkennen und erzählte, wie es ihm gegangen fei, wie viel Gelb er gewonnen, wie er die Schulden seines Nebenbuhlers bezahlt und ihm sein Siegel auf ben rechten Arm gebrudt habe. Da gingen sie hin und untersuchten ben Arm bes Paschasohnes, und als sie das Siegel bes Schäfers barauf erkannten, jagten sie ihn mit Prügeln und Steinen fort. Weil aber einmal alles zur hochzeit bereit war, so gab ber Bater

(

bie Jungfran fogleich mit bem Schafer jufammen. Ale nun bie jungen Leute am Abend ine Brautgemach gegangen waren, ba flopfte ber Alte fo lange an bie Thure, bis ber Schafer aufftand und ibn fragte, mas er wolle. Der Alte aber fragte bagegen : "find wir nicht Partner in allem und jebem?" und jener antwortete : "babe ich bas jemals geleugnet?" Darauf iprach ber Alte: "ich verlange alfo auch meinen Theil an ber Jungfrau und barum muffen wir fie theilen, wie wir ben Affen getheilt baben." "Gut," fagte ber Jungling, "ba nimm fie und theile fie." Der Alie aber fagte: "fo wie bu ben Affen getheilt haft, ebenfo follft bu auch bie Jungfran theilen." Ale nun ber Jungling ju bem Meffer griff und die Sand aufhob, um biefelbe gu tobten, ba faßte ibm ber Alte ben Arm und fagte: "balt, balt! Ich wollte nur beine Treue versuchen und habe fie erprobt erfunden, ich bin ein von Gott Befandter und habe bich unter meinen Schus genommen, weil bich bein Bater berfaufte, bamit er bie Lampe unterhalten tonne, bie er mir gu Ehren brannte." Dit biefen Borten verschwand er und ließ ben Bungling im Befite ber breißig Schiffe und alles Belbes, mas er gefammelt batte.

# 54. Der Jüngling, der Teufel und feine Tochter.

Es war einmal ein Chepaar, das bekam keine Rinber, und machte baber eine Bilgerfahrt in das gelobte Land. Sie bestiegen also ein Schiff und fuhren damit bis in die Mitte des Weeres. Da stellte sich der Teufel vor dasselbe, hielt es fest und sprach zu den Cheleuten: "wenn ihr mir das Rind gelobt, das ihr bekommen werdet, so sollt ihr eins haben," und diese antworteten: "du mußt es und lassen, bis es zwölf Jahre alt ift, und dann soll es bein sein." Da ließ der Teufel das Schiff los und jene gaben ihre Pilgersahrt auf, kehrten nach hause zurud, und nach neun Monaten gebar die Frau einen Knaben, den erzogen sie mit großer Liebe und Sorge, die er zwölf Jahre alt wurde.

**E** 

Eines Tags ging ber Anabe an bas Meeresufer, um zu fischen, und traf bort einen Mann, ber fragte ihn: "wo gehft du hin, mein Sohn?" und jener antwortete: "ich gehe fischen." Da füllte ihm jener seinen ganzen Sad mit Fischen, gab ihm fünf Aepfel und sagte, "baß er sie seiner Mutter bringen und sie an ihr Gelübbe erinnern solle." Der Anabe aß vier von den Aepfeln und bewahrte nur einen, um ihn seinet Mutter zu bringen und seinen Auftrag auszurichten, vergaß aber darauf, und als er am andern Morgen wieder mit dem Fremden zusammentraf, gab ihm dieser abermals einen Sad voll Fische und fünf Aepfel, und da es der Anabe auch zum zweiten Mal vergaß, den Auftrag seiner Nutter auszurichten, da gab ihm der Fremde noch eins mal fünf Aepfel und einen Sad voll Fische und sagte ihm, "daß er damit sogleich nach Hause gehen solle."

Als nun ber Anabe beim tam, fand er das Saus schwarz anges ftrichen und seine Mutter in großer Trauer. Da fragte er fie, "warum fie so weine," und fie antwortete: "warum soll ich nicht weinen? die Beit ist ja gekommen, wo dich ber Teufel holen wird." Doch der Anabe rersette: "glaubst du, daß ich hier auf ihn warten werde? Ich mache mich sogleich aus dem Stanbe und es soll ihm schwer werden, mich zu fangen."

Darauf machte sich ber Knabe auf und lief in die Welt hinein, und als er eine Weile gelaufen war, begegnete er einem alten Mann, ber fragte ihn: "wo willst du hin, mein Sohn?" Er antwortete: "bahin, wohin meine Augen blicken." Als der Alte aber mit Fragen nicht abließ, erzählte er ihm, wie es mit ihm stehe und warum er von Saus weggelaufen sei. Darauf sprach der Alte: "auf dem Wege, den du ziehst, wirst du an eine Quelle mit stinkendem Basser kommen, und über das darfst du nicht schmähen, sondern mußt hingehn und aus der Quelle trinken und dann sagen: i was ist das für ein gutes Basser, ich wollte, das hätte ich bei meinem Gause! und dann wird die Quelle dir sagen, wo du hingehn sollst." Dieser Alte war aber der Gerr Iesus Christus.

( )

(

Darauf ging ber Anabe zu jener Quelle, trank Wasser aus ihr und lobte basselbe sehr. Da sprach die Quelle: "alle Welt schimpft auf mich und du allein lobst mich, und darum hore auf das, was ich dir sage. An dem und dem Orte ist ein See, zu dem kommen brei Neraiden, um sich darin zu baben. Wenn du also dorthin kommst, so mußt du dich versteden, und wenn sie sich ausgezogen haben und in dem See herumschwimmen, so mußt du ihnen ihre Federkleider nehmen, und wenn sie dann zu dir kommen und dich bitten, sie ihnen wieder zu geben, so gieb sie den beiden älteren, aber der jüngsten gieb es nicht eher, als bis sie dir geschworen hat, daß sie dich selbst im Tode nicht vergessen wolle."

Da bebantte fich ber Jungling , ging an jenen See und verftedte fich bort, bis bie brei Meraiben famen. Die zwei alteren gingen fogleich in bas Waffer, bie jungfte aber war angftlich und fab fich erft nach allen Seiten um , bevor fie ihren Schweftern nachfolgte. Run ichlich fich ber Jungling ju bem Orte, wo ihre Rleiber lagen, und nahm fie weg, und als fie aus bem Baffer fliegen, ba famen fie ju ihm und baten ibn um ihre Rleiber. Er gab ben beiben Melteften bie ihrigen, aber ber Jungften gab er es nicht eber, als bis fie ibm gefchmoren hatte, ihn felbft im Tobe nicht zu vergeffen. Darauf nahmen ihn bie brei Dabden mit fich nach Baufe zu ihrem Bater, und bas mar grabe ber Teufel, bem ber Jungling gelobt mar. Als ber am Abend nach Baufe tam, fprach er ju bem Jungling : "fiehft bu ben Baum, ber bier por bem Saufe fteht? ben follft bu beute Racht fallen und gu Brettern verfagen, und wenn bu bamit nicht bie morgen in ber Frube fertig bift , fo freffe ich bich." "Gut!" antwortete ber Jungling ; ale er aber allein mar, ba fing er an gu feufgen und gu weinen, benn er mußte nicht, wie er es anfangen follte, eine folche Arbeit in einer Racht gu vollenden. In feiner Roth ging er ju feiner Frau, ber Reraibe, bie rig fich ein Baar aus, und gab es ibm, und fagte, "et folle es verbrennen," und taum batte er bas getban, fo verfammelten fich alle Teufel und machten fich an bie Arbeit, und bevor es Tag murbe, maren fie bamit fertig

Als nun ber Teufel aufwachte und die Arbeit gethan fand, ba rief er: "meine Jüngste hat dir geholfen!" ber Jüngling aber leugnete das und behauptete, daß er die Arbeit allein gethan habe. Am andern Abend sagte ihm der Teufel: "siehst du jenen Berg? den sollst du heute Racht abtragen und den Plat, auf dem er gestanden, eben machen." "Gut!" antwortete der Jüngling. Als aber der Teufel weggegangen war, da lief der Jüngling zu seiner Frau und klagte ihr seine Noth. Sie gab ihm wieder ein haar, und als er das verbrannte, versammelten sich alle Teufel und machten sich an die Arbeit, und bevor es Tag wurde, waren sie damit fertig. Wie nun am andern Morgen der Teusel kam und die Arbeit gethan fand, da rief er: "das hast du nicht allein gemacht, meine Jüngste hat dir geholsen." Der Jüngling aber erwiderte: "nein, ich habe es allein gemacht und mir von Niemand belsen lassen."

Am britten Abend fagte ber Teufel: "flehft bu biefe Bretter, Die bu felbft gefchnitten baft? mit ben follft bu mir beute Racht ein Schiff bauen und bas muß morgen frub fir und fertig am Stranbe liegen." "Out!" fprach ber Jungling. Als aber ber Teufel meggegangen mar, lief er wiederum weinenb gu feiner Frau und flagte iht feine Roth. Da gab ibm biefe einen Stab und einen Laib Brot und fprach: "gebe bamit an ben Strand und fcminge ben Stab, und es werben fich alle Teufel versammeln ; bann wirf ibnen bas Brot bin und fage ibnen in meinem Mamen, baf fie, bevor es Tag wirb, bas Schiff fertig baben mußten, und bann fomm wieber." Der Jungling machte es, wie feine Frau ibm gerathen batte, und febrte ju ibr gurud. Ale er aber am anbern Morgen gum Stranbe geben wollte, fagte fie: "wenn mein Bater fommt und bir fagt, bag bu in bad Schiff fleigen follft, fo thue es nicht, benn er wird ihm einen Stoß geben, bag es bis in bie Mitte bes Meeres fabrt, fonbern bu mußt ibm fagen: bu bift ber Vornehmere und mußt baber querft bineinfteigen, und wenn er barin ift, fo gieb bent Schiff einen Stoß mit bem Anie, bamit es bis in bie Mitte bes Meeres fahrt. Dann laufe fo fchnell bu fannft bierber, bamit wir entflieben."

Da machte es ber Jüngling, wie ihm seine Frau gesagt hatte, und nachdem ber Teufel ins Schiff gestiegen und er dieses bis in die Mitte bes Meeres gestoßen hatte, lief er was er konnte zu seiner Frau zurud und sehte sich mit ihr auf die Pferbe, welche sie in Bereitschaft hatte. Sie ritten auf diesen bis zu der Gränze bes Reiches des Teufels, und da sie nun sicher waren, daß sie nicht mehr gefangen werden konnten, so sehten sie sich unter einen Baum und ruhten aus. Die Neraibe erwachte zuerst, und als sie zwei weiße Bolten herankommen sah, da wedte sie ihren Mann und sprach: "siehe, da kommen meine beiden Schwestern, um und zu suchen, und bald wird auch eine schwarze Wolke kommen, das ist meine Mutter," und es bauerte nicht lange, so kam auch die schwarze Wolke heran, und nun suchten die drei Wolken die ganze Gränze ab, konnten sie aber nicht sinden, weil sie bereits jenseits derselben waren.

Der Jüngling kehrte mit seiner Frau in seine heimath und ließ sie im hause einer alten Frau zurud, bevor er in bas seine ging, um seine Mutter zu besuchen. Da sprach die junge Frau: "wenn du zu veiner Mutter kommst, so laß dich nicht von ihr kuffen, benn wenn sie dich kust, so wirst du mich vergessen." Der Jüngling ging nun zu seiner Mutter, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie also: "hast du feinen Sohn?" und jene antwortete: "o ja, ich hatte einen, den hat mir aber der Teufel geraubt;" und jener fragte wieder: "hatte er sein Abzeichen auf der Brust?" — "Ja wohl hatte er eins." — Da entsblößte er seine Brust, und als die Mutter das Zeichen sah, wollte sie ihn umarmen, er aber hielt sie ab, und bat sie, ihn nicht zu kuffen. Weil er nun von der Reise sehr ermüdet war, so legte er sich nieder, um auszuruhen, und schlief ein; da schlich sich seine Mutter zu ihm und küste ihn heimlich, so daß er es nicht merkte, und als er ausstand, hatte er seine Frau gänzlich vergessen.

Die Mutter ließ nun bas haus wieder weiß anftreichen, und fuchte nach einer Frau fur ihren Sohn, und als fie bie paffende gefunden hatte, verlobte fie ibn mit ibr. Die Neraide erfuhr bas alles von ber Alten, bei ber fie wohnte, und begriff, daß feine Mutter ibn gefüßt habe. Da fette fie fich bin an ben Bebftubl und webte fich golbene Rleiber und bing fie vor bem Saufe in bie Sonne. Ale nun ihr Mann einmal vorüber fam und die Rleiber erblickte, da bammerte es in ibm auf, ale ob er eine Fran babe, bie folde Rleiber truge. Er ging alfo beim und bat feine Mutter, in jenes Baus gu gebn, um gu febn, wem biefe golbenen Rleiber gehörten. Die Mutter that ihm ben Billen, unb ale fie gurudtam, ergablte fie ibm, baß fie einer fremben Frau gehörten, welche fo icon fei , bag fie Strahlen werfe. Da abnte es bem Sobne, bağ bas feine eigene Frau fei, unb er bat baber feine Mutter, noch ein: mal hinzugehn und bie Frembe einzulaben, mit ihr nach Baufe zu tommen, und ale fie mit ber Mutter ine Saus trat, ba erfannte er fie wieber und fprach ju feiner Mutter: "biefe und feine anbere ift meine Frau, biefe hat mir bas Leben gerettet, und weil bu mich im Schlafe gefüßt haft, fo mußte ich fie vergeffen." Darauf fagte er feiner Berlobten ab, und lebte gludlich und zufrieden mit feiner Frau.

### 55. Bom Salberbechen.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte viele Rinder, und darunter war eines nicht größer als eine halbe Erbfe. Als fie nun eines Tags Brot knetete, da riefen die Rinder alle zusammen: "auch für mich eine Bregel, auch für mich eine Bregel!" und darüber wurde ihre Mutter so zornig, daß sie sie alle todt schlug bis auf den kleinen Salberds, der sich in ihren Schuh versteckte. Darauf sing die Mutter an zu weinen, daß sie nun kein Rind mehr habe, mit dem sie das Effen ihrem Manne auf den Acker schicken konne, und als das der kleine Galdererds hörte, hüpfte er aus dem Schuh beraus und ries: "wenn du mich nicht todt schlägst, so will ich das Essen auf den Acker tragen." Da schickte ihn die Mutter mit dem Essen und dem Weine auf den Acker, und als er in die Nähe kam, rief er seinem Vater zu, als ob er den

٠

( )

(

Beg nicht miffe: "Bater, von mo foll ich beifommen ?" und biefer fagte : "Bon bem Ranbe aus." Da fing Galberbe an bas Brot vom Rande angubeißen und ag es auf. Dann fragte er wieber: "Bater, bon mo foll ich beifommen ?" - "Bon ber Mitte aus." - Da ag er auch bas Effen auf, indem er mitten binein langte, und ale er bamit fertig war, rief er wieber: "Bater, von mo foll ich beitommen?" und jener fagte: "Bon bent Quelichen aus." Da feste er auch bie Beinflasche an und trant fle aus. Darauf ging Galberbe ju feinem Bater auf ben Ader, und als ihn ber fragte: "wo haft bu bas Effen und ben Bein?" antwortete er : "bamit babe ich verfahren, wie bu befohlen haft, benn ale ich bich fragte, von welcher Seite ich bem Brote beitommen follte, fprachft bu: vom Ranbe aus, und ba af ich es vom Ranbe aus auf; als ich bich fragte, von welcher Seite ich bem Effen beifommen follte, fprachft bu : bon ber Mitte aus, und ba griff ich mitten binein und ag es auf, und als ich bich fragte, von welcher Seite ich bem Beine beis fommen follte, fprachft bu: bom Quelichen aus, und ba feste ich ben Sals ber Blafche an ben Mund und trant fle aus.

Der Bater lachte und fprach: "bu bift ein Schelm, bleibe aber bier, bis ich wieder komme, benn ich will selbst nach Saufe und Brot bolen, und wirf ben Ochsen Seuvor, damit fie bich nicht freffen." Als nun Salberbs ben Ochsen Geu vorwarf, fraß ihn der eine mit hinein; der Bater aber suchte nach ihm vergebens bis zum Abend und zog dann mit ben Ochsen heim.

Als nun die Ochsen in ihrem Stande ftanden und Water und Mutter zu Abend affen, rief halberbochen aus dem Bauche bes einen: "ich will mein Theil, ich will mein Theil." Da schlachtete ber Bater ben Ochsen und gab die Därme einer alten Frau zum auswaschen, und als sie biese beim Brunnen aufschneiden wollte, rief halberbochen aus ihnen heraus: "Alte, stich mir nicht die Augen aus, sonst stech ich dir die deinen aus." Da erschraf die Alte so sehr, daß sie die Därme hins warf und fortlief.

Darauf tam bie Buchfin gum Brunnen und frag bon ben Darmen und schludte babei auch ben Salberbe binunter.

Als fie nun am Abend auf Bubner ausging und fich ichon in ben Stall gefchlichen hatte, ba rief Balberbe aus ihrem Bauche: "be ihr hausleute, bie Fuchfin ift ba und will eure Bubner freffen," und rief fo lange, bis es die Baueleute borten, und bie Buchfin flüchten mußte. Co oft aber bie Buchfin auf Bubner ausging, gefchab ibr immer wieber baffelbe, fo bag fie vor Sunger und Rummer gang berunter tam. Da begegnete ibr eines Tage ber Bolf und fprach: "Frau Marja, Frau Marja, warum fiehft bu fo ichlecht aus? was haft bu benn fur einen Rummer?" und bie Buchfin antwortete : "ach Berr Ritolas, ich habe etwas in meinem Leibe, bas, fo oft ich nach Gubnern gebe, ju fchreien anfangt, bis es bie Bausleute boren und ich obne Bubner fluchten muß; weißt bu feinen Rath bafur?" Darauf antwortete ber Bolf: "bore Frau Marja, was ich bir rathe: fleige auf jenen Birnbaum und fturge bich berunter und von bem Sprunge wirft bu beil werben." Da ging bie Buchfin bin, flieg auf ben Baum, fturgte fich herunter und war tobt; und ale ber Wolf bas fab, ging er bin, frag fie auf und ichludte auch ben Galberbe mit.

So oft er nun von ba an Schafe fichlen wollte, ba ichrie ber Balberbs aus feinem Bauche: "be hirten, hirten! ber Bolf frift euch bie Schafe," und fo mußte ber Bolf wieder fort. Er nahm fich aber bas fo zu herzen, baß er nicht länger leben wollte und fich von einem Felfen herunterfturzte, ber bei ber Tenne ber Eltern bes halbs erbs lag.

Als nun der Bolf tobt war, da froch das Kind aus seinem Rachen und verstedte fich unter einen Stein der Tenne. Am andern Worgen tam seine Mutter zur Tenne, um bort Brot zu kneten; sie wehklagte über ben Berluft ihres Kindes und sprach: "Di! Di! wenn ich doch noch halberbschen hatte, bamit es von diesem Brote mit effen konnte," und als halberbs bas horte, rief er: "auch für mich eine Brezel, Mutter! auch für mich eine Brezel!" Da lief die Mutter zu

ihrem Mann und erzählte ihm, was fie gehort hatte; fie gingen nun zusammen auf die Tenne, riffen die Steine auf, fanden unter einem ben Salberbe figen und trugen ihn vergnügt nach Saufe.

### 56. Das Pfeffertorn.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, Die hatten keine Rinder, und eines Tages ging die Alte auf das Feld und brach fich einen Korb voll Bohnen, und als fie damit fertig war, sah sie in den Korb und sprach: "ich wollte, daß alle Bohnen zu lauter kleinen Kindern würden." Raum hatte sie das gesagt, so sprang eine ganze Schaar von kleinen Kindern aus dem Korbe und tanzte um sie herum. Eine solche Familie erichien aber der Alten doch zu groß, und sie sprach daher: "ich wollte, daß ihr wieder zu Bohnen würdet." Kaum hatte sie das gesagt, so kletterten die Kinder in den Korb zurud und wurden wieder zu Bohnen bis auf ein kleines Knäblein, das die Alte mit sich nach hause nahm. Das war aber so klein, daß man es nur klein Psesserforn nannte, doch war es dabei so lieb und herzig, daß alle Welt es gern hatte.

Gines Tages fochte die Alte ihre Suppe und flein Pfefferforn fletterte an bem Reffel binauf und blidte hinein, um zu erfahren, mas gefocht würde, aber er versah es babei und fiel in die siedende Brühe, und brühte sich darin zu Tode. Erst als ch Effenszeit war, bemerkten bie Alten, daß er sehle, und nun suchten sie überall vergebens nach ihm, um ihn zum Effen zu rufen. Endlich sesten sie sich ohne den Rleinen zu Tisch; als sie aber die Suppe aus dem Ressel in die Schüssel schüsteten, da schwamm der Leichnam von flein Pfesseron darauf.

Da fingen der Alte und die Alte ju jammern an und riefen : "lieb Pfefferforn ift tobt, lieb Pfefferforn ift tobt."

Als bas bie Taube borte, riß fie fich die Febern aus und rief: "Lieb Pfeffertorn ift todt, Der Alte und bie Alte jammern."

( )

Als der Apfelbaum fab, daß fich die Taube die Federn ausriß, fragte er fle, "warum fle das thue," und als er das erfahren, schüttelte er alle feine Aepfel ab.

Wie nun ber Brunnen, welcher neben ihm floß, bie Aepfel fallen fab, fragte er ben Baum, "warum er fich bie Aepfel abschüttle," und biefer antwortete:

"Lieb Pfeffertorn ift tobt, Der Alte und bie Alte jammern, Die Laube hat fich die Federn ausgeriffen, Lieb Bfeffertorn ift todt."

Als das der Brunnen borte, ba ftromte er vor Schmerz all fein Baffer aus.

Als bie Ragb ber Königin zum Brunnen tam, um Baffer zu fchöpfen, ba fand fie teins, und fragte ben Brunnen, "warum er tein Baffer habe," und biefer antwortete:

"Lieb Pfefferkorn ist todt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum bat sich die Acpfel abgeschüttelt. Lieb Ofessertorn ist todt."

Da ließ bie Dagb vor Schmerz ihren Krug fallen, und ale fie bie Ronigin fragte, "marum fie ben Krug gerbrochen habe," fagte fie:

"Lieb Pfeffertorn ist tobt, Der Alte und die Alte jammern, Die Laube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum hat sich die Aepfel abgeschüttelt, Der Brunnen hat all sein Wasser ausgegossen.

Lieb Pfeffertorn ift tobt."

Da ichlug fich bie Königin vor Schmerz fo ftart mit bem Arm auf die Bruft, bag biefer bavon entzwei brach, und ale ber Konig bas erfuhr und fie fragte, "wie est zugegangen fei," fprach fie:

> "Lieb Pfeffertorn ist tobt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgeriffen, Der Apfelbaum hat sich die Aepfel abgeschüttelt,

Der Brunnen hat all fein Baffer bergoffen, Die Magd hat ihren Krug gerbrochen. Lieb Pfeffertorn ift tobt."

Als bas ber Ronig borte, ward er fo betrubt, bag er feine Krone vom Baupte rif und fie auf die Erbe warf, bag fie in taufend Stude gerfprang, und als fein Boltibn fragte, warum er bas gethan, rief er:

"Lieb Pfeffertorn ist tobt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum hat sich alle Aepfel abgeschüttelt, Der Brunnen hat all sein Wasser vergossen, Die Magd hat ihren Arug zerbrochen, Die Königin hat ihren Arm gebrochen, Und ich König habe meine Krone verloren. Lieb Psessertorn ist todt."

## 57. Das Dohlentind.

Es war einmal eine Frau, die bekam keine Kinder, und sprach einstmals in ihrem Kummer: "lieber Gott, ich wollte, ich hatte ein Rind, und wenn es auch nur eine Doble ware." Da wurde ihr Leib gesegzuet, und als ihre Zeit kam, gebar sie eine Doble. Sie zog dieselbe auf wie ihre Tochter, und als sie herangewachsen war, sagte sie eines Lasges zu ihrer Mutter: "Mutter, lade die schmutzige Wasche auf den Esel, ich will sie im Bach waschen." Da beind die Nutter den Esel mit der Wäsche und die Doble setzte sich oben auf und ritt zu dem ersten Bache zweil aber dort andere Weiber wuschen, ritt sie dis zu dem zweiten, und als sie sah, daß sie bort ganz allein war, da legte sie ihr Federkleid ab, und ward zu einem Rädchen von solcher Schönheit, daß der ganze Bach von ihr erglänzte.

Der Ronigsfohn jagte aber in biefer Gegend grabe nach Safen, und erblidte fie von einem Gugel. Da schlich er fich leife berbei und belauschte fie und fab, wie fie aus bem Baffer flieg, ihr Febertleib wie-

÷

ber anlegte und gur Doble wurde. Darauf ging ber Pring zu feiner Mutter und fprach : "Gebe gu ber Mutter ber Doble und halte bei ibr um ihre Tochter an, benn ich will fie beirathen." Da ging bie Roni= gin bin und richtete ihren Antrag aus. Bene aber antwortete ; "reicht es nicht hin, bag ich ben Rummer habe, bag meine Tochter eine Doble ift, und nun muß ich barüber noch Spott und Bohn von bir erfahren !" - Ale bie Ronigin bas ihrem Sohne ergablte, ichidte er fie von Neuem bin, und ließ ber Mutter ber Doble fagen, bag es ihm Ernft mit feinem Antrage fei. Darauf ermiberte jene : "wenn es ibm wirflich Ernft ift, fo foll er von meiner Bauethure bie gu feinem Schloffe einen Pfablgaun machen laffen." Darauf ließ ber Ronigefohn einen folchen Baun verfertigen und tam bann mit großem Gefolge, um bie Doble beimgubolen; biefe aber hupfte auf bem Baune von Pfabl gu Pfabl bis in bas Ronigefchloß, und ale fie im hochzeitefaale angetommen war, ba fing fie an ju fliegen und flog auf einen Schrant. Der Bring ftellte fich neben biefen und machte bor ben Gaften als Bochzeiter bie Berbeugungen, wie es bie Sitte vorschreibt, und fo oft fich ber Bring verbeugte, fo oft verbeugte fich auch bie Doble fo tief, bis ihr Schnabel auf bem Boben aufftieß. Als bas Seft zu Enbe mar und bas Brautpgar in feine Rammer ging, ba jog bie Doble ihr Febergewand aus und warb gur iconften Frau. Aber am anbern Morgen in aller Fruh ichlupfte fie wieber in ihr Febergemant, und ale ber Pring ermachte, fag fie ale Doble vor feinem Bette. Co machte fie es jeben Abend und jeben Morgen, und alle Dube, bie ber Bring fich gab, um fie ju überreben, ihr Febergemand abzulegen, mar umfonft.

Da befahl ber Bring feinen Dienern, ben Badofen brei Tage lang zu beigen, fo bağ er gang glübend wurbe, und auch brei Tage lang Baffer zu tragen. Nachdem nun alles fertig war, blieb ber Bring die Racht über wach, und wie er merfte, daß feine Frau im tiefen Schlafe lag, fand er leife auf, nahm bas Febergewand, schlich damit zum Ofen und warf es hinein. Als es nun verbrannte, da wachte die Frau von dem Geruche auf, lief zum Ofen und wollte ihr Beberfleid herausteißen, aber

es war ju fpat, benn alles war verbrannt, und fo mußte fie alfo Frau bleiben.

Eines Tages ging ber Bring mit seiner Frau zu einem großen Kirchenfeste und bort waren auch beren Eltern, und als die Mutter an ber Seite bes Bringen eine wunderschöne Frau erblickte, glaubte fle, daß er die Doble verstoßen und eine andere geheirathet habe. Sie ging also zu ihm und sprach: "guten Tag, lieber Schwiegersohn, wo hast du beine Doble?" und der Bring erwiderte, indem er auf seine Frau zeigte: "sieh her, hier steht fle." Diese verbeugte sich vor ihrer Mutter nach der Sitte ber jungen Frauen und füßte ihr die hand, und darauf erzählten sie ihr, was sich zugetragen habe.

# 58. Bon dem Manne, der in eine Frau und wieder in einen Mann verwandelt wird.

Es mar einmal ein armer Mann, ber tonnte bie Bither fo icon fpielen, bağ jeber, ber ibn borte, Luft betam, aufzufteben und gutangen. Eines Tages ging er über Land, und bei einem Galt, ben er machte, griff er nach feiner Bither und fing an ju fpielen. Da tam eine Reraibe bervor und tangte nach feinem Spiele, und ale fie fich fatt getangt batte, gab fie ibm eine Ganbvoll Goloftude und bat ibn, bag er am folgenden Abend wiederfommen und ihr auffpielen folle, und ber Mann verfprach bas. In feiner Freude über bas viele Gelb ftellte er aber am anbern Tage ein Baftmahl an, lud feine Freunde bagu und vergaß fein Berfprechen. Als nun bie Meraibe am Abend an jenen Play tam und ihn nicht fand, tangte fie fo lange, bis fie gu Boben fiel und barft. Am folgenben Abend erinnerte fich ber Mann feines Berfprechens und ging bin. Da fant er bie Reralbe auf bem Boben liegen; er glaubte, bag fie fchliefe, und fing an benfelben Reigen gu fplelen, ben er bas erfte Dal gefpielt. Da erfchien eine anbere Reraibe und fagte : "mas fpielft bu jest? meine Schwefter ift geftorben, weil bu

bein Bort nicht gehalten baft! mas willft bu nun lieber, foll ich bich tobten ober verfluchen?" Jener bachte eine Weile nach und fagte bann : "berfluche mich lieber." Darauf fprach bie Reraibe: "wenn bu ein Mann bift, fo follft bu gur Frau werben, und wenn bu eine Frau bift, fo follft bu gum Manne werben," und verfchwanb. . Der Mann aber ging abfelts um ju feben, ob ber fluch auch ernft gemeint fei, und fanb, bağ er jur Frau geworben mar. Da gerbrach er feine Bither, nahm eine Flinte, eine Piftole und einen Jatagan, und ging in ein. frembes Sanb. - Ale er ju beffen hauptftabt fam, traf er ein Dabchen, bas flagend bei einer trodenen Quelle fag. Er fragte fie, marum fie fo traurig mare, und fie ergablte ibm, bag fie bie Ronigstochter fei, und bag fie burch bas Loos bestimmt worben von einem Ungeheuer gefreffen gu merben , bas in ber Quelle fige und beren Waffer gurudbalte, wenn es nicht jebes Jahr ein Dabchen gu freffen betame. Dann ftrome bas Baffer eine Beitlang und bie gange Stadt eile, fich, fo viel fie tonne, Baffet fur bas gange Jahr gu fchopfen ; benn es gebe nur biefe eine Quelle und die ließe ber Drache nur furge Beit fließen. Darauf fprach ihr ber Reifenbe Duth ein und fagte, bag er bei ihr bleiben wolle, und ba er fich febr mube von ber Banberung fühlte, fo legte er feinen Ropf in ihren Schoof, ließ fich von ihr laufen und ichlief barüber ein. Da fam ber Drache aus ber Quelle bervor, und als ibn bie Bringeffin fab, fing fie an ju weinen, und eine ihrer Thranen fiel bem Schlafenben auf die Wange; bavon erwachte er und ftanb auf. Wie ihn ber Drache erblidte, ba lachte er und fprach: "fonft betam ich jebes Jahr nur einen, beuer aber betomme ich zwei." Doch ber Jungling jog fein Schwert, bieb bamit bie fieben Ropfe bes Ungeheuers ab und fprach : "ba haft bu beine zwei gum Freffen."

Darauf fprach bie Prinzeffin: "jum Dante für bas, was bu an mir gethan haft, will ich bich jum Manne nehmen." Weil er aber zur Frau geworben war, so antwortete er: "ich verheirathe mich nicht." Und die Prinzessin fragte: "was wünschest du sonst, was wir dir geben tonnten?" Da erwiderte er: "schenkt mir ein gutes Reitpferd, bamit

ich nicht zu Suß zu geben brauche," und die Prinzeffin verfette: "in unferem Stalle fteben breitaufend Bengfte, wenn man bich nun hinführt, bamit du dir einen ausfuchen tannft, fo wähle ben, ber am Enbe bes Stalles ftebt und verwundet ift."

Der Jüngling ließ bie Prinzessen vorausgehen, damit sie dem Abnig alles erzählen könne, was geschehen war, und als er darauf im
Schlosse erschien und zum Lohne ein Aferd verlangte, schickte ihn ber
König in seinen Stall, damit er sich bort eines aussuche. Er ging
also hin, sah sich ein Pferd nach dem andern an und wählte endlich
bas, welches ihm die Prinzessin angegeben hatte. Als er nun mit dem
wunden Pferde vor dem König erschien, sagte dieser: "Freund, du hast
bir grade das Pferd ausgesucht, das ich nicht weggeben kann. Es
sind noch dreitausend Gengste im Stalle, von diesen wähle, welchen du
willst." Da sagte der Jüngling: "ich will entweder dieses Pferd ober
gar keins," und wandte sich, um fortzugehen. Run erhob sich auch
die Prinzessin und sagte, daß sie mit ihm gehen würde, wenn er nicht
bas Pferd erhielte, das er sich ausgesucht hatte, und da mußte ihn der
König mit demselben ziehen lassen.

Als er es nun besteigen wollte, fragte ibn bas Roß: "weißt bu meinen Namen?" und jener sprach: "nun, wie wirst bu benn heißen? Roß?" — "Nein, ich beiße Blit, und wenn bu auf mir bift, so halte bich seft, damit bu nicht herunter fällst." — Nachbemer aufgestiegen war, verwandelte sich bas Roß in den Blit und brachte ibn in einem Augens bick zu einer andern Stadt.

Dort fand er eine große Wenge vornehmer Leute versammelt, und als er bas Roß fragte, mas fie vorhätten, antwortete es: "ber Ronig will seine Tochter verheirathen, er will fle aber nur bemjenigen geben, welcher im Stande ift über ben Graben zu sepen, ben bu bort fiehst. Benn du nun willst, so will ich mit dir über den Graben sepen." Da sagte ber Jüngling: "meinetwegen!" und kaum hatte er bas gesagt, so war er auch schon über den Graben, und ritt nun so weit weg, daß man ihn nicht erkennen konnte. Da ritten sie ihm nach, um zu sehen, wer er fei; er aber trieb mit ben Berfolgern fein Spiel, und ließ fle fich nicht nabe tommen.

Als nun der König sah, daß man ihn nicht einholen könne, ließ er zu beiben Seiten des Grabens Repe aufftellen, damit er fich darin fangen solle, wenn er wieder über ben Graben sette. Da sprach bas Roß zu seinem herrn: "weißt du, was der König thut? er läßt Nete aufstellen, damit wir uns darin fangen sollen, wenn wir wieder über den Graben seten. Willst du nun, daß ich mich fangen laffen soll, damit du die Prinzessin heirathen kannst?" Er erwiderte: "Meinetzwegen!" und kaum hatte er das gesagt, so war er auch schon sammt dem Rosse in den Repen verwickelt. Da machte der König wenig Umpfände und gab ihn mit seiner Tochter zusammen.

Darauf verging eine Racht, es vergingen zwei und brei Rachte, es verging eine gange Boche, alle Belt martete auf ein Beichen bon ber Bringeffin, aber alles Barten mar vergebens. Enblich ftellte fle bet Ronig gur Rebe, und ba fagte fie ibm: "lieber Bater, ich will ben nicht jum Manne haben, ben bu mir gegeben haft, benn ber ift fein Dann." Der Ronig aber fprach: "fchweige ftill, bamit er es nicht bort und une alle tobtichlagt, benn er ift ber tapferfte Mann, ben ich je gefeben babe. Beift bu aber, mas mir thun wollen ? wir wollen ibn fragen, ob er im Stanbe fei, jenes unüberwindliche Land gu unterwerfen, bas bis jest noch Niemand erobern tonnte; und wenn er bas bermochte, fo folle er une von bort breigehn Bferbelaften Golb mitbringen." Ale bie Bringeffin bamit einverftanben mar, machte ber Ronig feinem Schwiegersohne ben Borichlag, und ber brach mit feinem Pferbe fogleich nach jenem Lande auf. Unterwege begegnete er einem Riefen, ber eine eiferne Reule zwischen feinen Fingern fpielen ließ, bie zweitausend Bfund mog; er machte mit ibm Bruberichaft unb nahm ibn mit fich ; barauf begegnete er einem baumboben Riefen, ber bunbert Schafe auf einem Sige verzehrte, machte auch mit biefem Bruberfcaft und nahm ihn mit fich. Ale fie nun in jenes gand tamen, und bie Cinwohner gegen fie gogen, ba ichictte er ihnen ben Freffer entgegen,

( )

ber die Salfte von ihnen auffraß, und wie bas bie anderen sahen, fluchsteten fie sich in ihre Festung. Darauf sagte er zu bem Reulenträger: "jett ift die Reihe an dir!" Da warf jener bie Festung mit seiner Reule ein und machte die Einwohner gefangen. Diese aber sagten: "schlagt und nicht tobt, sondern sagt und, was wir euch geben sollen." Darauf verlangten sie dreizehn Pferbelasten Gold, und als sie die erhalten hatten, zogen sie ab.

Die beiben Riefen aber blieben an ben Orten zurud, wo fie ber Jüngling begegnet hatte, und er zog alfo allein nach Saufe. Als ihn ber König wiebersah, frente er fich sehr und sprach zu seiner Tochter: "siehst bu, er hat jene Unbezwinglichen unterworfen, warum willst bu ihn also nicht zum Manne?" Sie aber erwiderte: "lieber Bater, er ift kein Mann." Da sprach ber König: "nun, bann wollen wir ihn geseen jenes Ungeheuer schisten, bas vor unserm hafen sitzt und bie Schisse mit haut und haaren verschlingt."

Als er nun seinem Schwiegersohn von jenem Ungethume erzählte, zeigte fich biefer fogleich bereit, es zu bestehen, und ging bann in ben Stall und iprach zu seinem Roß: "was sagft bu, Grauschimmel, können wir bies Ungethum erlegen?" Das Roß antswortete: "warum nicht? boch ift es tein leichtes Stud; bu mußt mich aber bazu in fieben Decken von Buffelhäuten einnähen laffen, weil bas Ungethum sechse bavon freffen wirb. Dann mußt bu mich mit frischen Gufeisen beschlagen lassen, welche nach unten Stacheln haben, und bu selbst mußt bich mit einer Stange bewassnen, an beren Spipe eine Gabel ift."

Als nun alles fertig mar, zog er bem Roffe bie Saute an, feste fich auf, und ritt nach bem hafen, und damit bas Ungethum fle gewahr wurde, erhob fich bas Roff in die Luft. Da erblickte fle bas Thier und erhob fich aus bem Waffer, um fie zu verschlingen. Es rif bem Roffe nach einander die sechs Buffelhaute ab und fraß fie. Diefes ließ das Ungethum rubig gewähren, bises mube geworben war, bann aber griff es baffelbe an und töbtete es mit feinen Stachelhufen, und ber Gert

half mit feiner Gabellange. Darauf band er es an ben Schweif bes Roffes und ichleifte es fo vor feinen Schwiegervater, bamit fich biefer überzeugen tonne, bag es wirklich tobt fel.

Run wußte ber König lange nicht, wohin er ihn noch schiden solle; endlich fiel ihm ein ungeheurer Mohr ein, ber einen Apfel bes saß, ben er in die Gobe warf und wiedersing, und den ihm Niemand abzunehmen im Stande war. Da sprach er zu seinem Schwiegersohn: "lieber Sohn, du hast nun alles ausgeführt, was zu vollbringen war, wenn du aber nun noch den Apfel des schwarzen Riesen holft, dann haben wir uns fünftig vor gar nichts mehr zu fürchten." Darauf ging jener zu seinem Roß und sprach: "höre, Grauschimmelchen, können wir dem schwarzen Riesen seinen Apfel abnehmen?" und das Roß antswortete. "ja, das können wir, wir dürsen ihn nur nicht die zwei ersten Male nehmen, wenn er ihn in die Gobe wirft, denn sonst ftreckt er seine Hand aus und packt uns; wir müssen ihn müde werden lassen, und dürsen den Apfel erst beim dritten Male nehmen."

Da zogen fie in die Gegend, wo der Mohr lebte, und verstedten sich bort und warteten, dis der Robr den Apfel zum britten Wale in die Sohe warf; da pacte ihn das Roß, verwandelte sich in den Blis und fuhr so rasch es konnte von dannen. Der Mohr streckte seinen Arm aus um sie zu greisen, weil er aber müde war, so grifferzukurz, bekam nur den Schweif des Rosses zu kassen und riß den ab, und als er sah, daß er sie nicht mehr erreichen konnte, da rief er ihnen nach: "wenn du eine Frau bist, so sollst du zum Ranne werden, und wenn du eine Frau bist, so sollst du zum Ranne werden." Nachdem er darauf dem König den Apfel gebracht hatte, ging er zu seiner Frau und am andern Worgen sagte diese zu ihrem Bater: "lieber Bater, ich hatte Unrecht, als ich behauptete, daß mein Wann kein Rann sei," und nach dem Tode des Königs bestieg jener den Thron und ward dessen Rachs solger.

### 59. Lugenwette.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne, aber fein Bermögen, und als er ftarb, hinterließ er ihnen weiter nichts als fein Roß und beffen Sattelzeug. Wie nun bie Sohne mit einander abtheilten, erhielt der ältefte ben Zaum, ber mittlere ben Sattel und ber jungfte bas Roß.

Darauf ging ber Aeltefte in eine anbere Stabt, um feinen Baum ju vertaufen und von bem Erlofe Lebensmittel angufchaffen. ging er in ben Stragen auf und ab und rief feinen Baum gum Berfauf aus, aber Riemand wollte ibn taufen. Enblich rief bem Bringen ein Bartlofer gu, er folle gu ibm ins Saus tommen, und nachbem jener eingetreten, bot er ibm eine Bette an: wer am beften lugen tonne, und ber Frembe folle feinen Baum gegen bas Band bes Bartlofen einfeben. Nachbem nun bie Wette geschloffen war, begann ber Roniges fobn einen Saufen voll gugen ju ergablen, und ale ibm nichte mehr einfiel, fragte ibn ber Bartlofe: "bift bu nun fertig? weißt bu nichts mehr?" und jener fagte: "nein, nun ift bie Reibe an bir." Da fing ber Bartlofe an und fprach : "3ch hatte einmal einen Gfel, ber fraß fo viel Rurbiffe, bag er bavon barft, und es bauerte nicht lange, fo muche aus feinem Bauche eine Rurbispffange, und wuchs fo lange in bie Bobe, bis fie jum himmel reichte. Gie trieb aber an ihrem Stengel eine folche Maffe Anoten, bag ich baran in ben himmel binauf unb wieber herunter fleigen tonnte." Darauf fragte er ben Ronigefobn : "nun fage, ob bu mich im Lugen übertroffen haft, ober ich bich?" und jener fprach: "bu haft gewonnen," gab ibm ben Baum und ging feiner Wege.

Darauf machte fich ber mittlere Königssohn auf, um feinen Sattel zu vertaufen, ging bamit in biefelbe Stadt, und als er vor bem Saufe bes Bartlofen vorbeitam, rief ihn diefer zu fich, schloß mit ihm dies felbe Wette und gewann ihm feinen Sattel ab.

Endlich ging auch ber Jungfte in jene Stadt, um fein Pferb gu

( )

verfaufen, und als er bamit vor bem haufe bes Bartlofen vorüberritt, rief ihn ber hinauf und bot ihm biefelbe Wette an, wie er sie mit seinen beiden Brüdern gemacht hatte. "Gut," antwortete der Jüngste, "du mußt aber anfangen." Da fing ber Bartlofe an und erzählte die Gesschichte mit dem Rürbis, und als er fertig war, fragte ber Königssohn: "find das alle beine Lügen?" und ber Bartlofe erwiderte: "ja, nun fang bu an."

Da begann ber Prinz und sprach: "Als ich geboren wurde, hatte ich keine Mutter, und ich war bamals grave 110 Jahre alt, meine Mutter aber hundert. Als ich hierher ging, kam ich an einem Brunnen vorüber, und als ich mich bucke, um hineinzusehen, siel mir der Kopf hinunter, ohne daß ich es merkte. Wie ich nun weiter zog, sah ich zwei Pilgrimme unter einem Blatte Farrenkraut sigen, die mit einander rechneten, und während ich an ihnen vorüberging, sagte der eine zum andern: "du sieh einmal, da geht einer, der hat keinen Kopf." Da griffich nach meinem Kopfe, und merkte erst, daß er in den Brunnen gefallen war. Ich ging also zum Brunnen zurüd und sah, wie ein Fuchs meisnen Kopf fraß." Da rief der Bartlose: "halte ein, du hast gewonnen zich habe viele überwunden, aber an dir sand ich meinen Weister." Darsauf ging der Bartlose aus dem Sause und der Königssohn wohnte sortan darin als in seinem Eigenthum.

### 60. Die Gebergabe.

Es war einmal eine alte Frau, die war fo bofe gegen ihre junge Schwiegertochter, daß biefe fich nicht fatt zu effen traute. Go oft fie alfo Brot knetete, versteckte fie hinter ben großen Fruchtforb ein Stuckschen Teig, um es zu baden und zu effen, wenn ihre Schwiegermutter einmal andginge. Da die Alte aber niemals ausging, so sammelte sich nach und nach ein ganzer Sad voll Brotteig an. Eines Rachts erschien der Frau ein Engel des herrn im Traume und sprach zu ihr:

"ber Brotteig, ben bu hinter bem Fruchtforb verftedt haft, ift in Beihrauch verwandelt. Stehe also morgen fruh auf, und wenn beine Schwiegermutter weggegangen ift, fo fulle allen Beihrauch in einen Sad und trage ihn auf jenen Berg und verbrenne ihn bort."

Am andern Morgen that die Frau, was ihr der Engel geheißen, trug den Beihrauch auf den Berg und stedte ihn bort an. Als nun der Rauch bavon zum himmel stieg, da sprach der herr Jesus zu einem Engel: "gehe hin und fieh einmal nach, wer dieses gute Werk thut," und als der Engel vom himmel fam, fand er die Frau, wie sie das Feuer schürte und Beihrauch hineinwarf. Da fragte er sie: "wie sollen wir der das Gute vergelten, das du und erweisest?" und sie antwortete: "ich bitte dich nur, mir die Gabe zu verleihen, daß, wenn Jemand stirbt, ich sehen kann, was der Engel mit seiner Seele anfängt." "Gut," sprach der Engel, "dir soll diese Gabe zu Theil werden, doch hüte dich wohl, sie irgend jemand zu offenbaren, denn sonst stirbst du in demsselben Augenblicke."

Darauf ging bie Frau nach Baufe und that ihre Arbeit, wie fie es gewohnt war. Rach einigen Sagen ftarb ein junger Mann in ihrer Rachbaricaft. Gie ging alfo bin und erblidte ben Charon, wie et fich bemubte, bem Tobten bie Seele mit Gewalt gu nehmen, und wie fich biefe aus allen Rraften bagegen ftraubte. Darüber betrübte fie fich fo febr, bağ fie fich über ben Sterbenben beugte und zu weinen und gu fchluchzen begann. Da tam auch ihre Schwiegermutter und fah, wie fie fo uber bem Sterbenben weinte, ging nach Saufe und fagte ju ihrem Cohne, mas fie gefeben babe, und bag feine Frau ben Sterbenben jum Geliebten gehabt haben muffe. Als nun bie Frau nach Saufe fam, fragte fle ber Mann, marum fie fo febr über bem Baupte jenes Sterbenben geweint habe. Der fei boch nicht ihr Bermanbter, er muffe alfo ibr Geliebter gemefen fein. Da erwiberte bie Frau, bag fie nur begwegen über ibn geweint babe, weil fie gewußt hatte, bag er fterben muffe. Er aber wollte bas nicht glauben und qualte fie fo lange, bis fle fagte: "bore, lieber Dann, wenn bu es burchans miffen willft,

warum ich geweint habe, fo schicke hin und laffe vorher mein Grab grasben." Da ließ ber Mann bas Grab graben, und als es fertig war, tam er zuruck und sagte es seiner Frau. Run begann die Frau und erzählte ihm alles von Ansang an, wie sie ben Teig versteckt, und wie bieser zu Weihrauch geworden, wie sie ihn auf dem Berge verbrannt, und wie sie zum Lohne bafür von dem Engel die Gabe empfangen habe, zu sehen, was aus den Menschen wird, wenn sie sterben, und wie sie nun sterben müsse, weil sie dies verrathen habe. Raum hatte sie das gesagt, so starb sie auch, und der Mann ging hin und begrub sie in dem Grabe, das schon fertig war.

### 61. Der Jager und ber Spiegel, der alles fieht.

Es war einmal ein Jäger, ber ging alle Tage auf die Jago und war steis glüdlich. Gines Tags aber ging er wieder hinaus und lief bis jum Abend herum, ohne irgend ein Wild anzutressen. Da sprach er: "bevor ich nicht irgend etwas gefunden habe, gehe ich nicht heim," und blieb daher die Nacht über im Walde. Am andern Morgen fam er an den Seestrand und fand dort einen großen Fisch auf dem Sande liegen, der sich vergebens abmühte, wieder ins Wasser zu kommen. Da machte sich der Jäger dran und wälzte ihn in das Wasser, und als der Visch merkte, daß er wieder flott war, sprach er: "was willst du für die Wohlthat, die du mir erwiesen hast?" Der Jäger aber antwortete: "ich verlange gar nichts." Da sprach der Fisch: "nimm dir eine Schuppe von meinem Leibe, und wenn du mich nothig hast, so brenne sie an, und dann komme ich."

Der Jäger rif alfo eine Schuppe aus bem Leibe des Fisches, ftedte fle zu fich und ging weiter. Nach einer Weile tam er in eine Ebene, in ber ein ungeheurer Baum ftanb, unter ben legte er fich, um zu schlafen. Raum war er aber eingeschlummert, so wurde er von einem Gerausche wieber aufgewedt, und als er aufstand um zu seben, woher bies tame,

( )

erblicke er eine mächtige Schlange, welche ben Baum hinauftroch; ba besann er sich nicht lange und schoß die Schlange todt, und als das die jungen Abler saben, die auf dem Baume faßen, freuten sie sich sehr; der Jäger aber legte sich nieder und schlief weiter. Als nun die alten Abler zum Baume kamen und den Jäger darunter liegen sahen, so glaubten sie, daß er es sei, welcher ihnen ihre Jungen raube, und wollten sich auf ihn stürzen und ihm die Augen aushaden. Da schrieen die Jungen: "thut ihm nichts, thut ihm nichts; denn er hat die Schlange getöbtet." Als das die Alten hörten, spreiteten sie ihre klügel aus und machten ihm Schatten, so lange er schlief, und als er aufwachte, fragten sie ihn: "was willst du für die Wohlthat, die du uns erwiesen hast?" Da antwortete der Jäger: "ich verlange gar nichts;" der älteste Abler aber sprach: "reiße eine Feder aus meinem Schwanze, und wenn du uns nothig haft, so brenne sie an und dann kommen wir zu dir."

Da nahm ber Jäger die Feber und stedte sie zu sich, und jagte auch diesen ganzen Tag, ohne auf irgend ein Wild zu stoßen. Am Abend endlich erblickte er einen Fuchs und sprach: "So, du kommst mir grade recht, du mußt dran glauben, benn ich laufe nun drei Tage herum, ohne etwas zu schießen." Da rief der Fuchs: "schieße mich nicht, ich will dir geben, was du verlangst," und der Jäger fragte: "was kannst du mir geben?"—"Laß dich das nicht kummern, und reiße ein haar aus meinem Nücken, und wenn du mich brauchst, so brenne das an, dann komme ich zu dir."

Der Jäger nahm bas Saar, ftedte es zu fich und manberte so lange, bis er in ein anderes Land fam. Dort herrschte ein König, beffen Tochter einen Zauberspiegel besaß, und bie hatte in dem ganzen Reiche befannt machen laffen, daß sie denzenigen zum Manne nehmen wolle, der sich so vor ihr versteden könne, daß sie ihn nicht zu finden im Stande sei, daß er aber seinen Ropf verlieren muffe, wenn sie ihn fände, und es hatten schon so viele die Wette verloren, daß sie mit ihren Röpfen einen Thurm erbauen ließ.

Als das ber Jäger hörte, beschloß er die Wette einzugehn, und es wurde also vor dem Rathe der Zwölse eine Schrift mit Brief und Siegel aufgesetzt, daß, wenn die Prinzesin ihn nicht finden könne, sie seine Frau werden solle, wenn sie ihn aber fände, er den Kopf verlieren muffe. Zum Versteden war ihm eine Frist von drei Tagen gegeben, er aber vergnügte sich zwei Tage lang mit Wein, Gesang und Tanz, und als man ihn ausmerksam machte, daß er, wenn die Zeit herum wäre, seinen Kopf verliere, da lachte er. Am britten Tag ging er zum Meeredstrande und brannte die Schuppe jenes Fisches an, und als dieser heranstam und nach seinem Berlangen fragte, sagte er zu ihm: "ich verlange, daß du wich so versteckt, daß mich Niemand sinden kann." Da öffnete der Visch seinen Nachen und der Jäger schlüpfte hinein, und nachdem er sich darin zurecht gelegt hatte, fuhr der Fisch mit ihm in die Meerestiefe.

Ale nun bie Bringeffin in ben Spiegel blidte, um ihn gu finben, ba fuchte und fuchte fie in allen Raumen ber Belt, tonnte ibn aber nirgende febn , und fprach bei fich : "bas ift bas Enbe, ben muß ich beirathen," und fie mar barüber nicht bofe, weil ver Jager megen feiner großen Schonheit Bohlgefallen bei ihr gefunden hatte. Ale fie ben letten Blid in ben Spiegel marf, ba bemertte fie ein Studchen blauer Seibe, bas von ber Dugenquafte bes Jagers aus bem Rachen jenes Sifches berausftand, und rief: "ich habe ihn gefunden, ein Sifch hat ibn im Rachen." Ale nun ber Jager wieber ane ganb fam und jur Bringeffin ging, um ju erfahren, ob fle ibn gefunden babe, fagte fie ibm , "bag er im Rachen eines Fisches geftedt habe." Darauf fprach blefer: "es ift mabr, lag mir alfo ben Ropf abichlagen." Gie aber erwiberte: "nein, ich fchenke bir bas Leben, weil noch feiner fich bor mir fo gut verftedt hatte als bu, boch lag bir bas gefagt fein und wette nicht wieber." Da banfte er ihr und ging weg, aber es bauerte nicht lange, fo fprach er bei fich: "ich muß es noch einmal verfuchen und follte es mich auch ben Ropf toften." Er ging alfo wieber ju bem Rathe ber Bwolfe, unterfchrieb bort eine neue Schrift und brannte

1

bann feine Ablerfeber an. Da kamen die Abler herbei, nahmen ihn auf fein Geheiß auf ihre Flügel und hoben ihn bis zum Simmel auf. Die Brinzessin sah nun wieder in ihren Spiegel und konnte ihn lange nicht finden, endlich aber erblidte sie wiederum seine Rügenquaste, die über ben Adlern hervorschaute, und rief: "ich habe ihn gefunden." Als nun ber Jäger vor ihr erschien, um zu hören, ob sie ihn gefunden, sagte sie zu ihm: "hatten dich nicht die Abler in den himmel gehoben?" Da sprach der Jäger: "so ist es, saß mir nun das haupt abschlagen." Sie erwiderte: "mache, daß du fortkommst, ich will dir diesmal noch das Leben schenken, aber du darfst nicht mehr wetten." Doch er sprach: "ich versuche es zum dritten Mal, und wenn ich auch dabet verliere, so sollst du mich ohne Erbarmen hinrichten lassen."

Da ging er noch einmal zum Rathe ber Zwölfe und ließ eine britte Schrift aufseten, und nachdem er biese unterschrieben hatte, brannte er das Fuchshaar an. Als nun der Fuchs kam und ihn nach seinem Begehren fragte, sprach er: "bu sollst mir eine Göhle graben, die von hier in das königliche Schloß bis unter den Sit führt, auf den sich die Prinzessin sett, wenn sie in den Spiegel sieht." Da rief der Fuchs alle Füchse zusammen und diese gruben eine Göhle, wie sie der Jäger verlangt hatte. Als sie fertig war, schlüpfte er hinein, und während die Prinzessin vor dem Spiegel saß und ihn darin nicht sinden konnte, stach er sie mit einer Nadel tid, tad, durch den Sessel.

Als er wieber bor ber Prinzeffin erschien, um fie zu fragen, ob fie ihn gesehen habe, sagte fie: "nein, biesmal habe ich dich nicht finden können, wo warst bu benn verstedt?" und ber Jäger antwortete: "ich saß unter beinem eigenen Seffel und habe bich durch ihn mit einer Nabel gestochen." Da rief die Prinzessin: "Uch bas war es also, was mich so gestochen hat!" Darauf hielt ber Jäger hochzeit mit ihr und wurde König.

Enbe bes erften Theiles.

Drud ben Breitfopf und Bartel in Leipzig.

1

## Griechische und albanefische Märchen.

3meiter Theil.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   | - |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   | • |
|   |   |

िक्षि निर्माण है। है है है है है

## Griechische und albanesische

Märchen.

Befammelt, überfest und erlautert

๖๑๓

3. G. v. Sahn,

f. f. Conful für bas öftliche Griechenland.

3weiter Theil.

Mit einem in Jarben gebrudten Titelbilbe.

Leipzig,

Berlag von Wilhelm Engelmann. 1864.

## Inhaltsverzeichniß jum zweiten Theil.

## Griedifche Datchen.

| Nr.                                    | Aus der Infel Cines. Sei                          | te                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 62.<br>63.                             |                                                   | 1<br>3                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aus der Juset Apra.                    |                                                   |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.<br>66.<br>67.<br>69.               | Die Strigla                                       | 4<br>5<br>7<br>1<br>3<br>0<br>9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | Aus verschiedenen Gegenden.                       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.<br>73.<br>74.<br>75.               | Die neue Rerche und die Rachtigall. (Aus Andonia) | 217021                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Griechische Elfenmarchen.              |                                                   |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>52.<br>83. | Die Elsenmühle                                    |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.                                    | Das Fricherfind und bie Gifen                     | 3                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nt.  | Griechische Thiermarch                        | en |     |   |     |    |   |    |     | Sette       |
|------|-----------------------------------------------|----|-----|---|-----|----|---|----|-----|-------------|
| 85,  | Bon bem Alten und ber Alten mit bem Sabne und | b  | eni | Ð | ubi | nė |   |    |     | 85          |
| 86.  |                                               |    |     | ï |     |    |   |    |     | 93          |
| 87.  |                                               |    |     |   |     |    |   |    |     | 95          |
| 58.  | Bon bem Alten, bem Rater und bem Sunde        |    |     |   |     |    |   |    |     | 97          |
| 89.  | Bon dem Bolfe, ber Gudfin und bem Sonigtopfe  |    |     |   |     |    |   |    |     | 99          |
| 90,  | Bon der Fuchfin Bilgerfahrt                   |    |     |   |     |    |   |    |     | 101         |
| 91.  | Bon ber Fuchnn und bem Igel                   |    |     |   |     |    |   |    |     | 103         |
| 92.  | Der Bolf, die Fuchfin und der Gfel            | ٠  | ,   | , |     | •  |   |    |     | 104         |
| 93.  | Bon bem Wolfe und bem Gfel                    |    |     | • |     |    | • | •  |     | 105         |
| 94.  | Bon bem Wolfe und bem Giel                    | •  | •   | • | •   |    | ٠ |    |     | 106         |
|      | Mibanefifche Dargen                           |    |     |   |     |    |   |    |     |             |
| 95.  | Mugenbundin                                   |    |     |   |     |    |   |    |     | 110         |
| 96.  | Lielje Rurme                                  |    |     |   |     |    | ٠ |    |     | 111         |
| 97.  | Das haar ber Schonen ber Grbe                 |    |     |   |     |    | , |    |     | 112         |
| 98.  | Berieus                                       |    |     |   |     |    |   |    | _   | 114         |
| 99.  | Der Rauber Ruf                                |    |     | ٠ | 4   |    |   |    | ٠   | 115         |
| 100. | Das Schlangentind                             |    |     |   |     |    |   |    |     | 116         |
| 101. | Gilbergabn                                    |    |     |   | •   |    |   |    | ٠   | 124         |
| 102. | Taubenliebe                                   |    |     |   |     | -  |   |    |     | 130         |
| 103. | Schneetoittchen                               |    |     |   |     |    | • |    |     | 134         |
| 104. | Entstehung bee Rutute                         | ,  |     |   | •   | ٠  | • |    |     | 144         |
| 105. | Erichaffung bes Wolfes                        |    |     | ٠ | ٠   |    | Þ | •  |     | 144         |
| 106, | Der gefeficite Teufel                         | ٠  | ٠   | 4 | ٠   | •  | • |    | •   | 145         |
| 107. | Der Fall ber Engel                            | h  | Þ   | • | •   | *  | ٠ | •  | *   | 146         |
|      | Nachtrag.                                     |    |     |   |     |    |   |    |     |             |
| 109. | Bom Singirlie Minigirlie Mifrofingirlate      |    |     |   |     |    |   |    |     | 147         |
| 109. | Die Gelbichale                                |    |     |   |     |    |   |    |     | 149         |
| 110. | Sandden, bem ein Dobr in ben Dund fpeit       |    |     |   |     |    |   |    |     | 152         |
| 111  | Der bumme Junge, welcher Gelb gewinnt         |    |     |   |     |    |   |    |     | 154         |
| 112. | Die fluge Jungfrau                            |    |     |   |     |    |   |    |     | 157         |
| 113. | Bom tlugen Cobne und ben brei Rarfunteln      |    |     |   |     |    |   |    |     | 159         |
| 114. | Die beitatbescheue Pringeifin                 |    |     |   |     | •  |   |    |     | 16 <b>2</b> |
| Ann  | erfungen                                      |    |     |   |     | ,  |   | 17 | :5- | -320        |

( (

## Griechische Märchen.

## 62. Die brei bofen Schunren.

Es waren einmal brei alte Frauen, die lebten als Rachbarinnen in großer Freundschaft mit einander. Jede von ihnen hatte einen Sohn und diese brei Sohne waren Kaufleute und handelsgesellschafter, und darum war auch die Freundschaft zwischen den Müttern so groß. Die brei Alten ruhten aber nicht eber, als bis sie ihre Sohne dazu gesbracht hatten, sich zu verheirathen, damit sie, wenn die Mütter stürben, nicht allein wären.

Als nun eines Tages bie brei Männer an einem Sause vorüber tamen, ba saben sie auf bem Altane besselben brei Mabchen stehen, die gestelen ihnen so gut, daß sie sogleich um sie anhielten. Nachdem sie das Jawort erhalten, zögerten sie auch nicht lange mit der hochzeit, und feierten sie alle drei an demselben Tage. Darauf beschlossen sie zur größeren Ersparniß mit einander in einem Sause zu leben und auch ihre brei Mütter barin wohnen zu lassen.

Rachbem fie so eine Beitlang mit einander gelebt hatten, bachten fie wieder an ihre Geschäfte, und zogen zusammen in die Stadt, um bort zu taufen und zu vertaufen. Raum waren fie aber vom Sause fort, so fingen die drei Schnuren mit ihren Schwiegermuttern zu has dern an, und um sie los zu werben, schlugen die beiden altesten vor, fie umzubringen. Aber die zungste sagte: "nein, wir wollen fie nicht umbringen, denn das ift zu grausam, aber um fie noch ärger zu strafen,

wollen wir fie qualen." Den anbern gestel dieser Borschlag, und bie alteste Schnur schickte also ihre Schwiegermutter in die Schule, wo fie lesen und schreiben lernen follte, die zweite schickte die ihrige zu einem Beiger, der sie geigen lehren sollte, und die britte sperrte die ihrige in den Reller und legte ihr vier Gier unter, die sie ausbrüten sollte, und somit waren sie in der Abwesenheit ihrer Männer der brei Alten ledig geworden und konnten nun thun und lassen, was ihnen beliebte.

Als nun nach geranmer Beit die brei Manner in ihre helmath zurudfehrten und zu ihrem hause geben wollten, tamen sie an ber Schule vorüber, und in dieser war großer Lärm. Sie saben also zum Fenster hinein und erblickten barin eine alte Frau, welche ber Schulmeister buchstabiren ließ, und weil sie schlecht babei bestand, zankte und schlug er sie, worüber die Schulkinder sich sehr vergnügten. Da sagten zwei von den Kausseuten zu dem dritten: "höre du, ist das nicht beine Mutter?" und dieser sprach: "ja, ihr habt Recht, das ist meine Mutter!" und nun rief er durchs Fenster: "he! Mutter! was machst du denn da brinnen?" "Ach, mein Schnchen, siehe ber, wie es mir ergeht," antwortete die Alte. — "Wer hat dich denn in die Schule gesschickt?" — "Reine Schnur, beine Frau." — "Bleibe nur noch ein bischen hier, dann komme ich und hole dich ab."

Ein paar Saufer weiter wohnte ber Geiger, und in deffen Saufe horten fie geigen und benfelben Larm wie in ber Schule, und als fie in das Saus hineinsaben, ftand ba eine alte Frau mit einer Geige in der Sand und sollte geigen, und bestand so schlecht dabei, daß alle, die im Sause waren, darüber lachten und fie verspotteten. Da erfannte ber Zweite in der Alten seine Mutter und er rief: "he! Mutter! was machst du da?" Diese antwortete: "ach, Sohnchen, meine Schnur, beine Frau, hat mich hier in die Lehre gegeben, um geigen zu lernen." — "Bleibe nur noch ein bischen hier, dann komme ich und hole dich ab."

Run fuchten fie im ganzen Dorfe auch nach ber britten Alten, tonnten fie jeboch nicht finben. Als fie aber zu ihrem Saufe tamen, ba borten fie eine flagenbe Stimme, bie aus bem Reller tam. Sie gingen

1

also hinein, um zu feben, was bas sei, und ba faß bie britte Alte auf einem Korbe, und vor ihr ftand eine Schuffel mit Wasser und ein Trog mit Futter. Da rief ihr Sohn: "be! Rutter! was machst bu ba?" "Ach, mein Söhnchen," antwortete biese, "ich sitze da über ben Ciern, die mir meine Schnur, beine Fran untergelegt hat, bamit ich fie ausbrüte."

Da gingen bie brei Danner fehr gornig ine Saus binein unb fanben ihre brei Frauen in fcmargen Trauerfleibern, und ale fie fie nach ber Urfache fragten, antworteten fie, baß fie um ihre Schwiegermutter trauerten, bie gestorben feien. Darauf fragten bie Danner: "find benn alle brei gestorben?" und bie Frauen antworteten mit betrubter Miene : "ja, alle brei." Da thaten bie Manner, ale ob fie über biefe Nachricht febr betrübt maren, und am anbern Morgen fagten fie ju ihren Frauen: "pust euch, wir wollen uns heute einen guten Tag machen und fpagieren geben." Da freuten fich bie Frauen, daß fie ihre Manner fo gut angeführt batten, und putten fich auf, fo icon fie tonnten. Bon ben Mannern aber nahm jeder einen Sad mit, und als fie mit ihren Frauen ans Weer gefommen waren, ba ftedte ein jeber feine Frau in ben Sad, ben er mitgebracht, und warf fie in bas Meer und fprach : "fo, nun ichidt eure Schwiegermutter wieber in bie Lefefcule, jum Beiger und gum Guhnerbruten." Drauf nahmen fie ihre Mutter gu fich und befchloffen, fich niemale mehr zu verheirathen.

## 63. Der junge Jager und die Schone der Belt.

Es war einmal ein Mann, ber seines Beichens ein Jager war. Als er eines Tages jagte, bemerkte er einen hellen Schein auf einem Berge; erstieg also hinauf, um zu sehen, was bas sei, und als er oben war, erblickte er einen Bogel, ber einen großen Goelstein auf seinem Kopfe trug, und von biesem wurde die ganze Gegend erleuchtet. Der Jäger bewunderte die große Schönheit bes Steines und legte sogleich feine Flinte auf ben Bogel an, bamit er ihm nicht fortflöge. Diefer ließ ihn ruhig gewähren und rief ihm zu: "wenn bu mich triffft, so ift bas bein Glück, und wenn bu mich fehlft, so ift bas bein Unglück." Raum hatte er bas gesagt, so brückte ber Iager ab, aber ber Bogel wandte nur ein wenig ben hals auf die Seite, so baß die Rugel an feisnem Kopfe vorüberflog, und barauf erhob er sich in die Luft und flog fort.

Bon ba an bachte ber arme Jager nur noch an feine Ungefchids lichfeit und an bas große Blud, was er verloren, und gramte fich baruber fo febr, bağ er frant murbe und ftarb. Er hinterließ eine Frau und einen ichonen funfjahrigen Anaben. Die Frau war über ben Tob ibres Mannes tief betrübt, weil fie mit ibm gut gelebt und in ibm ibre einzige Stupe verloren batte, und nun nicht wußte, wie fie fich und ihren Rnaben ernahren follte. Doch ber himmel half, und fo fclug ne fich mubfelig burch, bis ber Rnabe fo weit war, bag fie ihn bei eis nem Schubflider in bie Lehre geben tonnte. Des Anaben Sinn ftanb aber nach Boberem ale nach Schubfliden, und wie er allmablig beranwuche, ba lag er feiner Mutter an, bag fle ibm fagen folle, was bas Banbmert feines Batere gewesen fei, weil er, wenn er biefes lerne, gewiß mehr verbienen fonnte als bie gebn Beller Tagelobn, bie ibm ber Schubflider gab. Doch bie Mutter wollte es ibm nicht fagen, weil fie fürchtete, bag fie ibn auf biefelbe Beife verlieren fonnte, wie ibren Dann. Aber ber Rnabe ließ nicht ab, bis fie es ihm eines Tages ergablte. Da rubte er nicht eber, bis ibm bie Mutter bas Gewehr feines Batere gab, und nachdem er es in ben Stanb gefest, begann er bamit auf bie Jago ju geben. Seine Mutter aber warnte ibn febr, nicht in jener Gegend ju jagen, von ber fein Bater frant jurudgefommen fei, und ber Butiche borte auch Anfangs auf fie; boch es bauerte nicht lange, fo murbe er fo neugierig, wie es bort ausfebe, bag er eines Tages, obne feiner Mutter etwas ju fagen, binging ; und als er eine Beitlang in bem neuen Reviere geftreift batte, erblidte er benfelben Bogel mit bem Ebelftein auf bem Ropfe, ben auch fein Bater gefeben batte. Da befann fich ber Anabe nicht lange und legte auf ihn an, und während er zielte, sprach ber Bogel: "bu bift ber Sohn des Jägers, aber fieh' bich vor und ziele gut, benn wenn bu mich triffft, so ist bas bein Glud, wenn bu mich fehlft, so ist bas bein Unglud." Da zielte ber Bursche noch einmal, so scharf er konnte, drückte ab und ber Bogel fiel todt zur Erbe; ber Bursche aber lief ben Berg hinauf, ergriff ben Ebelstein und eilte nach Hause, um ihn seiner Mutter zu zeigen. Während er bamit heim lief, begegnete ihm ein großer herr und sprach zu ihm: "was hast du da in der Hand, Bursche, bas so schon leuchtet und dich und die ganze Umgegend glänzend macht? Willst du mir es nicht verkaufen? ich gebe dir viel Geld dafür, denn ich bin der Großvesir des Königs." Der Bursche aber hielt ihm nicht Stand, sondern rief ihm zu: "ich habe es nicht zum Berkause, benn ich will es meiner Mutter bringen," und lief weiter.

Ale er nach Baufe tam, gab er ben Stein feiner Mutter und rief: "o Mutter, bu hatteft mir ben Weg ju meinem Glude verboten." Darauf ergabite er ibr, wie alles jugegangen fei, und baraus erfannte bie Frau, mas Schulb an bem Tobe ihres Mannes gemefen mar. Sie und ber Anabe verbrachten ben Jag bamit, ben Blang bes Steines ju bewundern, und biefer glangte fo ftart, bag fie, ale es Abend wurde, fein Licht angufteden brauchten, benn er erleuchtete nicht blog bas Baus, fonbern auch bie gange Dachbarichaft. Doch ihre Freube bauerte nicht lange, benn am anbern Morgen ließ ber Ronig ben Burichen bolen und fprach ju ibm : "Dein Cobn, ich babe erfahren, bag bu einen foftbaren Cbelftein befigeft; ich munichte ibn ju haben, und ba bu ein armer Menich bift, fo vertaufe ibn lieber mir, beinem Ronige, ale einem anbern. Cage mir alfo, mas bu bafur verlangft." Darauf ermiberte ber Jungling : "ich habe zwar felbft große Freube an bem Steine, und habe ibn baber einem anbern abgefchlagen, ber ibn taufen wollte, ba bu ibn aber wünscheft, fo will ich bingeben und ihn holen und meine Mutter nach bem Preife fragen." Als er zu feiner Mutter tam und ihr bas Werlangen bes Ronigs ergablte, ba fagte biefe: "wir mogen wollen ober . nicht, fo muffen wir ben Stein bergeben, verlange alfo breißigtaufenb Biafter bafur." Als ber Burfche mit bem Steine zum Ronig tam, war es bereits buntel geworben, aber ber Stein warf einen folchen Glanz von fich, baß man glaubte, es fel Tag, und ber Ronig hatte eine folche Freude an ihm, baß er fogleich bem Burfchen bie breißigtaufenb Biafter zahlen ließ. Der Burfche brachte fie feiner Mutter und fie lebten eine Beitlang gludlich und zufrieben.

. Gines Tages fam aber ein Diener bom Schloffe und lub ben Burfchen por ben Ronig. Der Mermfte lief fogleich bin, ohne gu wiffen, \* mas man von ihm wolle. Der Ronig aber fprach : "junger Jager, ich verlange von bir, bag bu mir einen Thurm von lauter Elfenbein bauen follft." Da fragte ber 3aget : "wie foll ich benn bas anfangen ?" "Das ift beine Sache," verfeste ber Ronig ; "bu marft im Stanbe jenen Bogel zu ichiegen und feinen Gbelftein zu erwerben, mas noch feiner gefonnt hat, und fo mirft bu mohl auch einen Thurm aus Gifenbein bauen tonnen; wenn bu es aber nicht tanuft, fo toftet es bich bas Les ben." Da verlangte ber Jungling brei Tage Bebentzeit, febrte tief betrubt nach Saufe gurud und fagte ju feiner Mutter: "liebe Mutter, betraure mich wie einen Tobten, benn bas und bas verlangt ber Ronig von mir." Die Mutter aber fprach: "mein Sohn, bas ift eine Falle, bie bir ber Grogvefir geftellt bat," und fie batte Recht, benn weil ber Jager ihm ben Stein nicht verfaufen wollte, bamit er ihn bem Ronig bringen tonnte, batte ber Befir einen großen Dag auf ibn geworfen, und um ihn gu verberben, bem Ronig ben Gebanten eingegeben, bag ber, welcher ben Cbelftein ju erwerben im Stanbe mar, auch einen elfenbeinernen Thurm muffe bauen tonnen, und wenn er es nicht thue, fur feine Boewilligfeit mit bem Tobe bestraft werben muffe.

Nachdem nun die Mutter die Sache eine Beile überlegt hatte, sprach sie zu ihrem Sohne: "gehe zum König und sage ihm, daß du zu diesem Thurme vierzigtausend Biaster nothig habest, und daß das Geld vom Vermögen des Großvestr kommen musse, sonst konntest du den Thurm nicht bauen." Als der König dem Großvestr das Geld abver-

( )

1

langte, ba kam es bem zwar etwas fauer an, boch verzog er keine Miene und ließ es sogleich aus feiner Schapkammer holen. Der Rönig gab es bem Jäger und ber ging damit zu seiner Mutter und fragte fie, was er damit anfangen solle. Darauf sprach die Mutter: "damit du so viel Knochen zusammen bekommft, als zu dem Thurme nöthig find, mußt du in die und die Gegend gehen, dort ist eine große Mulde an dem Wege, und diese mußt du täglich mit Brot und Wein füllen laffen. Wenn dann die Bauern der Umgegend des Weges kommen und den Wein und das Brot sehen, das Niemand gehört, da werden sie sich daran gütlich thun und sich dann in der Nähe in den Schatten legen und schlasen, und dann mußt du aus beinem Verstecke hervorkommen und sie todtschlagen. Darauf mußt du vom König Leute verlangen, um das Fleisch von den Knochen zu schaben und sie hierher zu schaffen, und wenn du genug Knochen hast, so lasse davon den Thurm bauen."

Der Jäger machte es, wie ihm feine Wutter gerathen hatte, und es bauerte gar nicht lange, so war ber Knochenthurm fertig. Als ber König hörte, baß ber Jäger so viele Meuschen umbringe, that ihm bas zwar leib, ba aber ber Thurm einmal bestellt war, so ließ sich bas nicht ändern. Als er nun fertig war, ba belohnte er ben Jäger königlich, und biefer ging zu seiner Mutter und lebte wieder eine Beitlang ganz glücklich und zufrieden.

Doch ber Befir ließ ihm nicht lange Ruhe, fonbern erschien eines Tages vor bem König und sprach: "bu weißt, wie sehr ich auf die Bersmehrung beiner Größe Bebacht genommen, und ba bu nun in dem Bessitze so herrlicher Dinge bift, so sehlt bir boch noch eines, nämlich eine beiner Größe und beiner koftbaren Schähe würdige Gemahlin. Unter ben Töchtern bes Landes wüßte ich aber keine, die dazu schön genug wäre; es darf keine andere sein als die Schöne der Belt, und wenn du diese heimführst, so wirst du wieder so jung, wie ein zwanzigjähriger Jüngling." "Ber soll sie mir aber bringen?" fragte der König. Der Bestr antwortete: "Ei, ich bächte, daß ber, welcher den Bogel mit dem Ebelsteine geschossen und ben elsenbeinernen Thurm gebaut hat,

wohl auch im Stande fein muffe, bir bie Schone ber Belt herbeigus ichaffen.

Daklopftees an die Sausthure des lägers, und als er fragte, wer braußen sei, hieß es: "Gelne Majestat unser allergnädigster König will dich sprechen." Obwohl der läger nichts Gutes von dieser Unterredung erwartete, so blieb ihm doch keine Wahl. Er ging also zum König und fragte nach dessen, und der befahl ihm die Schöne der Welt herbeizuholen. Da rief der läger: "aber wie soll ich denn das anfangen? Ich höre diesen Namen heute zum ersten Male; der, welcher dir von der Schonen gesprochen hat, der muß auch im Stande sein, sie herbeizuschassen." "Nein," sprach der König, "das kannst nur du, denn du hast ja auch den Wogel mit dem Evelstein geschossen und den elsenbeinernen Thurm gebaut, und wenn du dich weigerst, so kostet es dich das Leben."

Da ging ber Jäger zu seiner Mutter und sagte zu ihr: "ach, Mutter! jest ift es um mich geschehen, ich soll für ben König die Schöne ber Welt holen, und weiß nicht, wie ich diesem Besehle ausweichen kann." Darauf erzählte er ihr alles, was ihm ber König gesagt hatte, und als er zu Ende war, sprach die Mutter: "gehe zum König und verlange, er soll dir ein goldenes Schiffmachen lassen, bas mit den vierzig schönsten Mädchen seines Neiches bemannt sein muffe, von benen keine alter als achtzehn Jahre sein durse, und deren Hauptmann muffe die einzige Tochter des Großvesies sein, — und bis der König das Schiff gebaut und die vierzig Mädchen zusammengebracht hat, wollen wir weiter sehen, was zu thun ift." Drauf sprach sie ihrem Sohne zu, daß er den Nuth nicht verlieren solle; als er aber zum König zurückging, da weinte sie bitterlich, denn sie glaubte nicht, daß er diese Ausgabe vollbringen werde, an der schon so viele Prinzen und große Gerren zu Schanden geworden, und hielt ihn für verloren.

Der König gab fofort Befehl, bağ bas golbene Schiff gebaut mers ben folle; als aber ber Benr borte, bag auch feine einzige Tochter mitfahren muffe, ba bereute er feinen bolen Rath, boch nun mar es zu

( )

( 111 )

fpåt. Er fuchte baber ben Bau bes Schiffes fo viel als möglich zu vers zögern, ber König aber vergaß es nicht, fonbern trieb bie Werkleute zur Gile, und so wurde benn bas goldene Schiff in zwei Jahren fertig und mit ben vierzig schönften Räbchen bes Reiches, bie Bestretochter an ber Spipe, bem Jäger übergeben.

Als nun ber Jäger sah, bağ er bas Unternehmen wagen muffe, wenn er sein Leben nicht verlieren wolle, so faßte er ein Berg und flach mit ben vierzig Räbchen in die See, und nachdem er eine Beile gefahren war, tam er an ein unbefanntes Land. Er ließ also die Anter auswerfen und fuhr mit der Barke bahin. Am Strande traf er zwei Schäfer und ersuhr von diesen, daß bas Reich der Schönen der Welt gehöre. Da schickte er die Barke auf das Schiff zurud und sprach zu den Rädchen, die ihn an das Land gerudert hatten: "sagt den andern, daß sie vierzig Tage auf mich warten sollten, wenn aber die verfloffen sind, und ich nicht zurückgekehrt bin, so ist das ein Beweis, daß ich zu Grunde gegangen, und dann follen sie die Anter lichten und nach hause samte fahren, damit sie nicht auch zu Grunde gehen."

Darauf ging ber Jäger in bas Land hinein, um bas Schloß ber Schönen ber Welt aufzusuchen, und begegnete einem Mohren, ber war so groß, daß er sich vor ihm fürchtete; er begrüßte ihn also und sprach: "guten Tag, tapferer Mann." Der Mohr antwortete: "ich bin nicht tapfer, aber ber Sohn bes Jägers ist es, ber ben Bogel mit bem Ebels stein geschossen hat." Da fragte ber Jäger ben Nohren: "was würdest bu thun, wenn bu biesem begegnetest?" und dieser antwortete: "ich würde mich vor ihm beugen, und ihm die hand füssen, und würde mich zu seiner Verfügung stellen, für alles worin ich ihm nüglich sein konnte."
"Nun," sprach ba ber Jäger, "ich bin es selber." Da verbeugte sich ber Mohr, küste ihm die hand und gab ihm ein haar von seinem haupte, bas er anbrennen solle, so oft er ihn nothig habe.

Nachdem ber Jager wieber eine Strede gegangen mar, begegnete er einem fleinen Mann, ber aber zehn Ellen breit mar, und wie er ihn recht anfah, fo bemertte er, bag er halb Menfch und halb Ameise mar. Da fprach er auch zu bem: "guten Tag, tapferer Mann." Der ants wortete: "ich bin nicht tapfer, aber ber Sohn bes Jägers ift es, ber ben Bogel mit bem Ebelfteine geschoffen hat." "Das bin ich," versette ber Jäger. Da verbeugte sich jener vor ihm und füßte ihm bie Band, und gab ihm eine seiner Febern, um sie anzubrennen, wenn er ihn nösthig habe.

Als er wieber eine Strede gegangen mar, begegnete er einem Manne, ber eine solche Maffe Baffer von fich spie, bag man barin ein ganzes Land hatte erfäufen können, und nachdem er es ausgespieen, schlürfte er es wieber ein. Der Jäger grüßte ihn und sprach: "guten Tag, tapferer Mann." Dieser antwortete aber ebenso wie die zwei ans bern, und als fich ihm ber Jäger zu erkennen gab, füßte er ihm die Sand, riß ein Stud von feinem Rod ab und gab es ihm, um es zu verbrennen, wenn er ihn einmal nothig haben sollte.

Als ber Jäger wieber eine Strede weit gegangen war, erblidte er einen Fuß, ber, um zu bem anberen Fuße zu gelangen, in einem Schritte fünf Stunden Wegs machte. Als er nun nach dem Manne in die Bobe sah, dem diese Füße gehörten, erblidte er einen Mohren, der sah noch viel schredlicher aus als der erfte, und sein hals allein war drei Ellen lang. Ueber den erschraf der Jäger noch mehr als über die andern, und begrüßte ihn daher noch freundlicher, indem er sagte: "guten Tag, tapferer Mann." Aber auch der gab ihm dieselbe Antwort wie die ans beren, und nachdem der Jäger sich zu erkennen gegeben, füßte er ihm die hand und gab ihm eines seiner haare, um es anzubrennen, wenn er ihn nöthig haben sollte.

Balb nachher erblicte ber Jäger bas Schloß, in welchem die Schone ber Welt wohnte, und ging barauf zu. Als er näher fam, murbe er eine Raffe schöner Frauen gewahr, die blicten nach ihm hin und lachten, und riefen bann die Schone ber Welt herbei, um sich ben jungen Rann anzusehen, ber gewiß nur ihretwegen hergekommen sei. Als die Schone aber herbeikam und ben Jäger erblickte, gestel er ihr so sehr, baß sie Mitleid mit ihm hatte und ihm durch ihre Frauen zurufen ließ, er

folle fortgeben, benn wenn er einmal im Schloffe mare, fo burfe er nicht mehr heraus, und murbe barin feinen Tob finden. Doch er ließ fich nicht abschrecken und fagte, "bag er nur beswegen hierher gekommen fei, um fein Leben für die Schone ber Welt einzufegen," und bat so lauge um die Erlaubniß berauffommen zu durfen, bis fie es gestattete.

Als er fle aber in ber Nabe sah, ba ftaunte er über ihre große Schonheit, weil er noch nie ein so herrliches Weib gesehen hatte, und erkundigte fich sofort nach ben Aufgaben, die er zu losen habe, um fle zu gewinnen. Die Schone ber Welt fühlte solches Mitleid mit seiner Jugend und Schonheit, daß sie zu ihm sagte: "obgleich es eigentlich keinem gestattet ift, so will ich dir doch noch erlauben, von hier wegzugehn, benn schon so viele haben ihr Leben um mich eingebüßt, weil die Aufgaben so schwer zu losen sind." Er antwortete aber: "ich bin mit dem Entschlusse hierher gesommen, entweder dich zu gewinnen oder zu Grunde zu gehn, und ich wußte sehr wohl, daß berjenige, welscher die Aufgaben nicht lösen kann, geköpft wird."

Ale bie Schone ber Belt fab. bag er bon feinem Borfage nicht abzubringen mar, ba lieg fie nach einem bem Schloffe gegenüber liegenben Baufe bunbert gebratene Doffen und funfhundert Brote bringen und ben Jager barin einfperren, und fagte ibm, "baß, wenn er bas alles nicht bis jum anbern Morgen rein aufgegeffen habe, er fein Leben verlieren muffe." Als nun ber Jager mit all bem Brote und Fleische eingefchloffen war, mußte er lange nicht, wie er es anfangen folle, biefe Aufgabe ju lofen ; ba fiel ibm enblich bei, bag er einen von ben Riefen berbeitufen tonne; er brannte alfo bas Baar bes erften an, und fogleich erfchien biefer vor ihm und rief: "ach lieber Gerr, bu glaubft gar nicht, wie hungrig ich bin, weil ich immer barauf wartete, bag bu mich rufen wurdeft, und mich baber nicht um mein Effen fummern fonnte. Bas befteblft bu mir, bag ich thun foll?" Darauf fagte ber Jager: "Gieb bier all bies Brot und all bies Fleisch, bas follft bu fur mich effen. Bift bu bas im Stanbe?" - Und bu fragft noch, Bert, nachbem ich bir gefagt babe, bağ ich fo bungrig bin ?" - Da machte fich ber Riefe baruber

her und es dauerte gar nicht lange, so hatte er alles aufgegeffen und ließ nicht einmal bie Rnochen übrig.

Als die Schone der Welt am andern Morgen erfuhr, daß er die erste Aufgabe gelöft habe, ließ sie einen großen Bactofen heihen und sagte zu dem Jäger: "in diesen Ofen sollst du hineinsteigen und so lange barin bleiben, bis er kalt geworden ist." Da erschraf der Jäger freilich sehr, aber es blieb ihm keine Wahl. Als sie ihm daher sagten, daß der Ofen sertig sei, stieg er hinein, und brannte sogleich das har von dem Wasserschlürser an, und als der erschien, besahlihm der Jäger, die hitz des Ofens zu löschen. Da begann der Riese so lange Wasser zu speien und wieder einzuschlürsen, die der Ofen kalt war und der Jäger es die Nacht über darin ohne Beschwerlichkeit aushalten konnte.

Ale die Schone ber Welt am anbern Morgen horte, bag er auch bie zweite Aufgabe gelöft habe, wunberte fle fich febr, und fing nun an ju hoffen, bag er fie gewinnen werbe.

Sie ließ barauf ben Jäger in ein Borrathshaus sperren, in bem eine große Masse von jeder Art Getreide, wie Beigen, Gerfte, Mais und Spelt, durch einander geschüttet lag, und bas alles sollte er bis zum andern Morgen auslesen. Als er aber allein war, brannte er bas Federchen an, bas ihm der Ameisenmann gegeben hatte, und als der erschien, befahl er ihm, daß er diesen haufen auslesen und aus jeder Getreideart einen besondern Saufen machen solle. Das war aber der König der Ameisen, er rief also sein Boll zusammen und bis zum andern Morgen war bas ganze Getreide in Ordnung gebracht.

Ale die Schone ber Welt erfuhr, daß er auch biefe Aufgabe gelöft habe, ließ fie ihn zu fich rufen und sagte zu ihm: "nun bleibt bir nur noch eine Aufgabe zu erfüllen, und bie besteht darin: vierzig Tagesteifen von hier fleht ein großer Apfelbaum, der trägt nur einen eins zigen Apfel, und diesen mußt du mir in einer Biertelstunde bringen."

Da ging ber Jager etwas auf bie Sette, fo bag ibn Riemand feben tonnte, und brannte bas haar bes Mobren an, ber, als er ibn begegnete, ben einen gug auf einem Berge und ben anbern auf einem

anbern hatte, und befahl ihm, jenen Apfel zu holen, und es bauerte teine zehn Minuten, fo war biefer wieber ba und hatte ben Apfel in ber hand. Als nun ber Jäger ber Schönen ber Welt biefen Apfel überreichte, ba umarmte und füßte fie ihn und sprach: "nun bin ich bie Deine!"

Da nahm er fie und ging mit ihr ju feinem golbenen Schiffe, und bas mar grabe am vierzigsten Tage, nachdem er es verlaffen hatte; er traf baber bie Mabchen, wie fie fich in tiefer Trauer jur Abfahrt rüfteten, benn fie hielten ihn für verloren. Darauf flieg er mit ber Schönen ber Welt in bas Schiff, feste fie bort an bie ihr gebührenbe Stelle, ließ die Anker lichten und fuhr ab, und nun bente bir die Lage ber armen Tochter bes Großvesirs!

Der Jäger hielt sich jedoch fern von der Schönen der Welt und zeigte fich in den drei ersten Tagen der Fahrt nicht vor ihr. Da berlor sie endlich die Geduld und ließ ihn rufen, und als er fam, beschwerte sie sich über seine Kälte. Da begann ihr ber Jäger den Stand ber Dinge auseinander zu sehen. Als nun die Schöne der Welt alles erfahren hatte, da erklärte sie, daß sie weder den König noch irgend einen andern zum Manne nehmen wurde, sondern nur ihn allein, und er solle ihr nur treu bleiben und Bertrauen zu ihr haben, sie werde schon alles einrichten.

Enblich tamen fie an und ber Ronig hatte eine große Freude, ale er horte, daß ihm ber Jager bie Schone ber Welt bringe, und seine Freude wurde noch größer, ale biefer fie ihm übergab und er sah, wie schon fie war. Der Jäger aber ging gang betrübt zu feiner Mutter.

Nun ließ ber Ronig ein großes Gochzeitsfest anrichten, und mahrend biefes gefeiert wurde, lockte ihn bie Schone ber Welt an einen verstedten
Ort und ermordete ihn und verbarg ben Leichnam so gut, baf Niemand
etwas davon mertte, und ebenso machte fie es mit bem Großvestr. Darauf
ließ sie sogleich ben Jäger in ben Pallast rufen und erzählte ihm, was
fle gethan hatte, und sprach barauf: "ber Ronig und sein ganzes Bolf
waren ber Meinung, baß er, wenn er die Schone ber Welt zur Frau

betame, in einen Jungling von achtzehn Jahren verwandelt werben wurde; bleibe also die Nacht bei mir, und wenn bu am Morgen auftehft, wird fich Niemand über bein jugendliches Aussehn wundern, fondern alle Welt wird sagen, daß das Bunder, welches man von bes Königs heirath mit ber Schonen ber Welt erwartete, wirklich erfolgt und ber König wieder verjungt worden fei." Der Jäger blied also die Nacht bei der Schonen ber Welt, und als er am andern Morgen aufstand, wurde er von aller Welt als König begrüßt, und regierte sein Reich mit vielem Glücke und großer Weisheit bis an sein Lebensenbe.

# 64. Der ftarte gans.

Es war einmal ein Priefter, ber hatte mit feiner Frau brei Cohne, und bon benen that ber Jungfte nichts anberes ale Bitheripielen. Gines Abende fagte ihm fein Bater : "Morgen mußt bu frub aufftebn und mit une jur Mernte gebn," und er antwortete: "gut, morgen will ich mit euch tommen." Als fie am anbern Morgen auf bem Merntefelb anfamen, fagte Banechen jum Bater: "wir wollen aus bem Felb vier Theile machen, bavon foll jeber ben Theil fchneiben, welchen er will, und einen Theil lagt auch fur mich übrig. Die andern thaten ibm ben Billen und machten fich fogleich an bie Arbeit, Banochen aber fagte gu feinem Bater: "Jett ift's gu beiß gum Arbeiten, ich will ein biechen folafen, wede mich gur Besperzeit." Da fragte ibn ber Bater : "wann willft bu benn beinen Theil ichneiben ?" und Banschen antwortete: "habe teine Sorge und thu, mas ich bir fage." Drauf ging er abfeits und legte fich fcblafen. Da fprach ber Bater gu ben beiben anbern: "als Faulenger marb er geboren und als Faulenger wird er fterben." Ale es Mittag war, fagte ber Bater ju feinem alteften Sobne: "gebe und wede Banschen," und nachbem er ibn gewedt hatte, fagte biefer: "fiehft bu nicht, bag es noch fruh am Tage ift, und habe ich euch nicht gefagt, bag ihr mich jur Besperzeit weden follt?" und ichlief weiter.

Als nun die Besper herankam, ba weckten fle ihn wieder, und er meinte, "es fei auch jest noch zu früh," boch ftand er endlich auf, nahm feine Sichel und schnitt fo wacker, daß er, noch bevor seine Brüber fertig waren, seinen Theil und was von bes Baters Theil übrig war, gesichnitten hatte.

Darauf gingen fie beim und aßen zu Abend, und nachdem fle bamit fertig waren, nahm Sanschen feine Bither, ging bamit vor bas Saus und fang und fpielte bis zur Mitternacht. Da hörte er auf und rief: "hört ihr Berge und Thäler, giebt es auf ber ganzen Welt noch einen Stärferen als ich?" und biefe antworteten und riefen: "nein, ben giebt es nicht;" und baffelbe that auch am folgenden Abend; als eraber am dritten die Berge und Thäler wieder wegen seiner Stärfe befragte, antwortete ihm eine alte Frau: "Du bift zwar ein ftarfer Mann, aber der Drato, welcher die Königstochter raubte, ift boch noch stärfer als du."

Am andern Morgen bat Banschen seine Aeltern um ihren Segen, weil er in die Welt gehn wolle. Da fing seine Mutter zu klagen und zu weinen an, und sprach: "warum willst du in bein Verderben rennen?" Er aber sprach: "ich muß fort und jenen Drakos aufsuchen, der ftarker sein soll als ich; wenn du aber siehst, daß die Saiten an meiner Zither gesprungen sind, dann mache dich auf und suche mich." Darauf gaben ihm die Aeltern ihren Segen, und er machte sich auf und ging über Berg und Thal. Einst brachte er die Nacht auf einem Berge zu, und erblickte am andern Morgen in weiter Ferne einen Thurm, der in der Ebene stand, und da ging er drauf los, um irgend jemand zu finden, den er über die Gegend fragen könne.

Als er zum Thurme kam, sah er bavor eine Tenne, bie von Blei war; der Thurm aber hatte keine Thure, sondern nur ein Fenster auf der Seite, wo die Tenne war, und als er nach diesem hinsah, ob nicht irgend Jemand herausschaue, erblickte er ein Mädchen, das war so schon, wie die goldenen Sterne, und das rief ihm zu: "wie bift du hier- her gekommen, wo doch kein fliegender Wogel hinkommt?" Sanschen

aber antwortete: "fag mir, wie ich zu bir kommen kann;" und fie sprach: "das ift nur möglich, wenn du von ber Tenne in das Fenster springst." Da nahm er einen Anlauf und schwang sich einem Bogel gleich in das Fenster, und als er oben war, umarmte er das Mädchen und küpte es. Das Mädchen aber sprach: "wenn ber Drakos kommt, so ist das unser beider Tod." Da lachte hänschen und sagte: "habe keine Furcht, denn ich bin nur seinetwegen hierher gekommen; setze dich her und lause mich ein bischen, und wenn der Drakos kommt, so will ich schon mit ihm fertig werden." Darauf legte er seinen Kopf in ihren Schoß und sie lauste ihn, und da er vom Wege sehr ermüdet war, schlief er ein. Das Wädchen aber sing an zu weinen aus Witleid mit seiner Schönheit und aus Furcht vor dem Drakos, von dem sie nicht anders glaubte, als daß er sie beide töbten werde.

Ale nun bie Beit beran fam, wo ber Drafos gewöhnlich ericbien, ba fing ber Thurm ju gittern unb bas Dabchen ju fchluchzen an, unb bavon ermachte ber Bans und fagte: "warum weinft bu?" und fie antwortete: "ich weine, weil nun ber Drafos fommt." "Beine nicht und habe feine gurcht bor bem Drafos, mit bem werbe ich fcon fertig," fprach Bans, nahm bie Bither, feste fich an bas Fenfter, und fang und fpielte. Da tam ber Drafos, und ale er ben Bane am Tenfter fah, rief er ibm gu: "bore, bu Schanbbube, bier tommt fein fliegenber Bogel ber, wie tamft bu in ben Thurm?" Drauf fagte Gane: "lag mich meln Lieb ausfingen, bann tomm ich binunter zu bir." Da fang er fo fcon, bag bas Madchen wie von Sinnen tam, bann fleute er bie Bither weg, fprang auf bie Tenne binunter und padte ben Drafos an. Wabrend er aber mit ibm rang, ftampfte ibn biefer bis gu ben Anieen in bie Bleitenne ein, und barüber wurde Banechen fo gornig, bag er ben Drafos noch fefter padte und bis an bie Buften in bie Tenne brudte. Da rief ibm bas Dabchen vom Genfter ju : "Muth! Duth! lieber Gans! forge bafur, bağ er une nicht beibe tobt macht!" und ale Banechen bae borte, padte er ben Drafos noch einmal, und brudte ibn bis gum Balfe in bie Tenne ein, jog bann fein Schwert und ichlug ihm ben Ropf ab.

Drauf kehrte er in ben Thurm gurud und lebte bort eine Beitlang mit bem Mäbchen ganz lustig und vergnügt. Eines Abends aber nahm er seine Bither, seste sich ans Fenster, spielte und fang bis Mitternacht, bann hörte er auf und rief: "hört, ihr Berge und Thäler, giebt es einen Stärkeren als ich in der ganzen Welt?" und diese antworteten: "nein, es giebt keinen Stärkeren." In der zweiten Nacht ging es ebenso, aber in der dritten antwortete die Alte und sprach: "du bist zwar ein starker Mann, aber der Bruder des Drako, den du getödtet haft, ist doch noch stärker als du." Diese Alte war aber die Mora der Mädchen, welche die Oraken gerandt hatten, und sie sprach so, damit diese aus ihrer Gesangenschaft befreit würden.

Am andern Morgen fagte Gans zu bem Madchen: "Romm, wir wollen zu beinem Bater, und wie es bei Menschen Brauch ift, in ber Stadt und nicht auf ben Bergen leben." Da machten fie fich nach ber Stadt auf ben Weg, und als fie bis vor diefelbe gegangen waren, sagte hand zu bem Madchen: "gehe bu nun voraus zu beinem Bater und erzähle ihm, wie es bir ergangen ift, und ich tomme nach."

Bahrend aber das Madden allein in die Stadt ging, kehrte hans in das Gebirge zurud, und wanderte so lange, bis er zu einem andern Thurm kam, der in der Ebene lag und vor dem eine Tenne von Aupfer war. An dem Fenster des Thurmes erschien aber ein Madchen, das war so schön wie die Sonne und fragte hanschen: "he, du hund, wie kamk du hierher, wo kein fliegender Vogel hinkommt? Wenn der Drakos kommt, so dist du verloren." Aber hanschen machte es wie das erste Mal, er sprang zu dem Madchen durch das Fenster des Thurmes und schlief auf ihrem Schose ein, während sie ihn lauste. Da dachte das Madchen an das Schickal, welches ihnen bevorstehe, und begann zu weinen; und ihre Thranen tropsten auf seine Wangen, dis er erwachte. hans tröstete sie, so gut er konnte, und nahm dann seine Zither und spielte und sang; aber kaum hatte er angesangen, so begann der Thurm zu zittern, und der Drakos erschien auf der Tenne und rief dem hans zu : "oh du Schandbube, du hast meinen Bruder todt geschlagen und

willst es mit mir nun ebenso machen; kommgleich herunter, bamit wir uns versuchen." Da sagte Sanschen: "wart ein bischen, ich komme gleich, ich will nur noch eins singen." Run sang er ein so schones Liebeslieb, daß das Mädchen zu ihm sagte: "heute will ich mit dir sterben." Dann sprang er mitten auf die Tenne hinab und sagte zu dem Drakos: "Romm heran, herr Drakos, heute muß einer von uns beiden sterben." Während sie mit einander rangen, drückte der Drakos den hans bis an die Ante in die Aupfertenne; da wurde dieser zornig und drückte den Drakos bis an die Kupfertenne; da wurde dieser zornig und drückte den Drakos bis an die hüften hinein, und das Mädchen rief ihm zu, "daß sie herunter kommen und ihm helfen wolle." Er antwortete aber: "fürchte dich nicht, denn nun mache ich ein Ende mit ihm." Als das der Drakos hörte, da ward er starr vor Furcht, und hans zog sein Schwert und schlug ihm das haupt ab.

Drei Tage blieb er mit bem Rabchen im Thurme. Am Abend bes vierten aber begann er zu singen und zu fpielen, und ale bie Wittere nacht herankam, rief er: "hört ihr Berge und Thaler, giebt es auf ber ganzen Welt noch einen Stärkeren als ich?" und ba antwortete bie Alte: "bu bift zwar ein ftarker Mann., aber ber alteste Bruber ber beisben Draken, die bu getöbtet haft, ift boch noch stärker als bu."

Am andern Morgen sagte hans zu dem Mädchen, daß sie zu ihrem Bater gehn und dort wie andere Menschen leben wollten. Sie machten sich sogleich auf den Weg, und als sie vor die Stadt kamen, schickte hans das Mädchen zu ihrem Bater boraus, er aber kehrte in das Gesbirge zurud und ruhte nicht eher, als bis er auch den Ihurm des dritten Drakos gefunden hatte. Davor lag aber eine stählerne Tenne, und als er diese erblickte, da ward ihm bänglich zu Muthe, und als er sich nach dem Thurmfenster umsah, war dieses viel höher als die andern. Er setzte sich auf die Tenne und war darüber sehr nachdenklich. Wie er so da saß, erschien ein Mädchen am Fenster des Thurmes, das war noch schoner, als die liebe Sonne, und die sprach zu ihm: "ei du hund, wie kommst du hierher, wo doch kein fliegender Bogel hinkommt?" Hans versetze: "liebes Kind, sage mir, wie ich zu dir in den Thurm

(

tommen fann," und fie fagte: "bu mußt von ber Tenne ju bem Genfter herauffpringen." Da nahm Gans einen Anfauf und fprang gum Fenfter binein und bergte und füßte bas Dabcheu und bat fie bann, "fie moge ibn ein wenig laufen, benn er fei ichon lange von Baus meg." Er legte feinen Ropf auf ihren Schoß, und weil er mube von ber Reife mar, fo fcblief er alebalb ein. Das Dabchen aber fing an ju meinen, well fie an ben Drafos bachte, ber nun fommen und fie beibe tobten murbe. Die Thranen, welche fie vergog, fielen auf feine Bangen. Davon erwachte er und fprach: "fürchte bich nicht, benn ich bin nur barum hierher gekommen, um mit bem Dratos ju fampfen und bich ju erlbfen." Raum batte er bas gefagt, fo begann ber Thurm gu gittern und bas Mabchen rief: "nun fommt ber Drafos." Sans aber nahm feine Bither und trat an bas Benfter, um gu fpielen. Da fab er braugen eine ichwarze Bolfe und bie rief ihm gu: "bobo! bu Schandbube, bu haft meine Bruber erichlagen und willft nun an mich felbft, gleich fomme berunter, bamit wir es ausmachen." Gans aber fagte: "lag mich erft mein Lieb ausffingen, bann tomme ich binunter." Da fang er eine fo rührenbe Weife, bag bas Dabchen in Thranen gerfloß, und ale er bamit fertig mar, fprang er auf die Tenne binab und fagte ju bem Drafos: "beute muß einer von une fterben." Da padten fie einander, und mabrent bee Ringene brudte ber Drafoe ben Sane bie an bie Rnie in bie Stahltenne ein, und nun murbe ber gornig und brudte ben Drafos bis an bie Guften ein. Das Dabchen aber rief weinenb vom Thurme: "Duth, Ganechen, Duth! bamit er uns nicht erichlagt." Ale er bas borte, raffte er alle feine Rrafte gufammen, und brudte ben Drafos bis jum Balfe in bie Tenne ein und folug ihm mit feinem Schwerte ben Ropf ab. Run enblich fonnte fich Ganechen von allen feinen Beichwerben ausruhen und lebte gufrieben und vergnügt mit bem Mabchen in jenem Thurme.

In biefer Gegend lebte aber auch ein Schäfer, und eines Tages, furz vor Oftern, gingen ihm feine Lammer burch und liefen bis auf bas Feld, wo ber Thurm ftand, und wo bas Gras am fetteften ftanb.

Als das ber Schafer fab; gerieth er in große Angft, weil er fürchtete, baß fie ber Dratos gewahr werben und sowohl bie Lammer als ihn selber freffen konne. Er lief also von Verfted zu Berfted und lodte die Lammer, aber fie horten nicht und graften bis zum Thurme. Als ber hans ben hirten gewahr wurde, flieg er vom Thurme und rief ihm zu: "Fürchte bich nicht, benn der Dratos ift erschlagen, bu kannft nun ruhig auf dem Felbe weiden, doch mußt du mir bafür täglich Wilch und Butter bringen."

In ber Charmoche brachte ber Schafer nach ber Gitte feine Lammer jum Bertaufe in bie Stadt, wo ber Bater bes Maddens, welches Bans gur Frau batte, Ronig mar. Der munberte fich aber, bag bie Lammer biefes Schafere unter allen bie fetteften und größten maren, ba er bod fonft ftete bie ichlechteften gammer gebracht batte, und ftellte ibn barüber gur Rebe. Da ergablte ibm ber Birte, bag ein junger Dann ben Drafos erlegt babe, welcher bie Ronigstochter geraubt hatte, und baß er nun in ber fetten Dieberung weiben tonne. 216 bas ber Ronig borte, murbe er gornig und befahl feinem Rriegsoberften, er folle bunbert Solbaten nach bem Manne ausschicken , welcher feinen Schwiegerfobn, ben Drafos, erlegt und feine Tochter jur Fran genommen babe. Da fchidte biefer einen Sauptmann mit bunbert Dann nach bem Sane aus. Als ber fle gewahr wurde, fagte er ju feiner Frau: "richte mir mein Schwert ber, benn es giebt Rriegevolf gegen uns beran." Die aber fagte : "Dir icheint, bag mein Bater erfahren bat, bag bu ben Drafos erleateft, und nun Colbaten berfenbet, um une ju ibm ju geleiten." Bane aber antwortete. "die Gile, mit ber fle anruden, bedeutet nichte Gutes, fonbern Schlimmes."

Ale ber hauptmann jum Ihurme fam, rief er zornig: "wo bift bu, ber ben Drafos erschlagen bat t tomm berunter, benn ber Ronig verlangt nach bir." hanschen aber versetete: "gebt zum König und sagt ibm, wenn er mich sprechen wolle, so solle er hierber tommen." Da rief ber hauptmann: "hore bu Schanbbube, wenn bu nicht im Guten heruntertommft, so bole ich dich mit Gewalt." hanschen nahm aber sein

1

Schwert, sprang von dem Thurme auf bie Tenne und erlegte fie alle, bis auf einen; dem schnitt er Rase und Ohren ab und sprach: "gehe zum König und sage ihm, wenn er noch andere Schafe zu scheren habe, so solle er sie mir schicken." Als ber Soldat in die Stadt kam, beriche tete er dem König, was vorgesallen war. Da wurde bieser sehr zornig und befahl seinem Kriegsobersten, selbst hinzugehen und den Sans zu holen; bem ging es aber babei genau so wie dem Sauptmann.

Run fah ber König ein, baß er auf biese Weise nicht zum Ziele tomme; er ließ also im gangen Lande verkündigen, daß derjenige, welcher im Stande sei, ben hans zu todten, seine Tochter zur Frau ershalten und König werben solle, benn er war schon alt und es fiel ihm schwer, sein Land zu regieren. Aber es wollte sich Niemand finden, um das Wagftud zu unternehmen, bis auf einen lahmen Alten, der versprach dem König, ihm seine Tochter zu bringen, machte sich auf den Weg und hinfte langsam zum Thurme. Als den aber hanschen kommen sah, sprach er zu seiner Frau: "heute muffen wir uns trennen; siehst du bort den hinfenden Alten? der wird mich fällen und bich zur Vrau erhalten." Wie das die Frau hörte, raufte sie sich aus Berz zweistung die haare aus und rief, "daß sie mit ihm sterben wolle."

Bahrend fie so flagte und jammerte, fam ber Alte jum Thurme und rief: "Golla! du Schandbube, tomme herunter, damit ich dir zeige, wer von und beiden der Stärfere ift." Da nahm hand sein Schwert, sprang auf die Tenne und hieb ben Alten mitten auseinander. Aus den beiden Sälften wurden aber zwei Alte, und als Janochen diese zerhieb, wurden vier daraus, und so ging es sort, indem sich alle Alten, die er auseinanderhieb, verdoppelten. Sänschen kämpste den ganzen Tag hindurch, boch am Abend wurde er so müde, daß er in dem Thore des Thurmes auf das Gesicht zu Boden flürzte. Da sielen seine Gegner über ihn her und ermordeten ihn. Der Alte aber nahm die Königstochter und brachte sie zum König und erhielt sie zur Frau.

Laffen wir nun bie Konigetochter bei ihrem alten Dann und tommen wir gur Mutter bes Bans. Wie biefe bie Saiten ber Bither

springen sah, hob fie zu weinen und zu jammern an und zerraufte fich bas haar, und machte sich sogleich auf, um den hans zu suchen. Rach langem Suchen kam fie zu dem ersten Drakenthurme und fand ihn nicht barin. Da ging sie weiter, bis fie zum zweiten kam, aber auch ba fand sie ihn nicht. Endlich kam sie zu dem dritten Drakenthurme und bort sah sie ihn in dem Ihore liegen, septe sich zu ihm und begann ihn zu beweinen.

Mis ber Schafer ihre Tobtenflage borte, fam er beran, um gu febn, mer fo flage. Da erblicte er an bem Thore bes Thurmes eine Frau, welche fich die Saare gerraufte. Er glaubte, bag es bie junge fei, und lief berbei, um ihr beiguftebn. Als er aber ben Bans auf bem Boben liegen fab, fprach er gu ber Alten : "weine nicht, Dutterchen ! bein Gobn ift noch am Leben und nur ohnmachtig " In jener Beit gab es aber ein Baffer bes Lebens, und babon batte ber Schafer ein Flafchchen, bas ihm eine Alte in Bermahrung gegeben. Er lief alfo nach feiner Burbe und holte es berbei, und fo wie er ein paar Tropfen auf ben Bant gesprengt batte, ftanb biefer auf und rief: "wie fcmer babe ich gefchlafen und wie leicht bin ich ermacht!" Darauf fragte er feine Mutter : "Mutter, wo ift meine Frau?" Die antwortete : "mein Sohn, bu haft ja feine Frau gehabt." Band aber fprach : "liebe Mutter, geb bu wieber nach Saufe zu beinem Manne, benn ich muß jest fort und meine Frau auffuchen." Da febrte bie Mutter mit betrubtem Bergen nach Saufe gurud. Bane aber ließ fich vom Schafer einen von feinen Angugen geben, jog ibn an und ging in bie Stabt, wo feine Frau mar. Dort trat er in ein Raffeehaus und borte, wie bie Gafte unter einander fprachen: "Schabe um ben tapferen Jungen, ben ber Ronig bat binrichten laffen, und um bie Bringeffin, Die er bem Gott fei bet und jur Frau gegeben." Da fragte Band, "mas vorginge" und fie ergablten ibm ben gangen Bergang.

Darauf fragte er nach bem foniglichen Pallafte, ging bin und betrachtete ibn von allen Seiten, wie es ber Frembe zu thun pflegt. Das fab eine armealte Frau unb fragte ibn: "was fuchft bu, Gobnchen ?"

(

und Sans antwortete: "ich bin ein Frember und kenne Niemand in ber Stadt. Wenn bu mir für biese Nacht Gerberge giebst, so zahle ich bir bafür, was recht ift." Die Alte versetete: "wenn du willst, so kannst bu bei mir bleiben, aber ich habe kein Bett für bich." Da gab ihr Sanschen fünf Dukaten, und barüber sprang sie vor Freude in die Sobe, und kaufte schnell Riffen und Decken und begann zu sieden und zu braten. Ueber Tisch brachte er die Rebe auf die Konigstochter und sagte: "Worgen früh, Mutter, mußt du zu ihr gehn und ihr sagen, daß ein fremder Mann sie zu sprechen wünsche, und sie moge baher, wo möglich, an die Thure kommen, damit ich mit ihr reden könne; wenn du bas zu Stande bringst, werde ich bich, so lange du lebst, wie meine Mutter halten."

Am andern Morgen ging die Alte zur Brinzessin, grüßte sie und setzte sich neben sie, und sagte ihr, was ihr hans aufgetragen. Die Brinzessin erstaunte über ihre Rebe und befahl ihr, den hans zu holen. Als dieser fam, erstarrte sie fast bei seinem Anblide, so daß sie kein Wort hervorbringen konnte; endlich ermannte sie sich, lud ihn ein, sich niederzusehen, und fragte ihn, was er wolle. Hans aber sprach: "weißt du nicht, was ich will, und habe ich nicht belnetwegen meinen Tod gefunden?" Da siel ihm die Brinzessin um den hals und küßte ihn und sprach: "bleibe bei der Alten und laß mir durch diese sagen, was ich thun soll, denn die Beit rückt heran, wo der Berstuchte heim kommt."

Sans ging alfo wieber zur Alten zurud, und nachbem er fich eine Weile bebacht, schickte er fie zur Prinzeffin und ließ ihr fagen, "fie solle ben Alten, wenn er am Abend beim tomme, fragen, worin seine Stärte liege, und ihm am nächsten Morgen seine Antwort sagen laffen." Als ber lahme Alte am Abend beim tam, begann ihm die Prinzessin zu schmeicheln, und fragte ihn bann, "worin seine Stärte liege," und er antwortete: "auf jenem Berge ift eine Tenne, und zur Mittagszeit tommt eine Schlange mit zehn Köpfen borthin und stellt sich in die Mitte ber Tenne, und bann tommen eine Masse Schlangen herbei und stellen sich um sie, und wenn einer über biese Schlangen auf die Tenne

fpringt, ohne eine bavon zu berühren, und ber großen Schlange ihre gehn Ropfe abschlägt, fo ift bas mein Tob."

Nachdem die Brinzessin dies gehört hatte, da schien es ihr, als daure die Nacht ein ganzes Jahr, und am andern Morgen lief sie, so-bald sie konnte, zum hause der Alten, und erzählte dem hans, was ihr der Berfluchte gesagt hatte. Der aber sprach: "bu darfft ihn heute nicht aus dem hause gehn laffen, und wenn er zu klagen beginnt, daß ihm unwohl sei, dann mache dich weg, und sperre ihn in das Jimmer ein, und warte bis ich komme."

Drauf ging Bans nach bem Berge, und zur Mittagszeit sah er bie Schlange mit ben zehn Ropfen, wie sie in die Mitte ber Tenne troch und wie sich bie andern Schlangen um sie her stellten, und ohne sich lange zu besinnen, sprang er gleich einem Bogel über sie mitten auf bie Tenne, ohne eine davon zu berühren, und schlug mit seinem Schwerte ber großen Schlange ihre Ropfe ab. Da begann ber Berfluchte seine Frau zu rufen, weil ihm unwohl werbe; sie aber hörte nicht barauf, sondern schloß die Thure seiner Rammer zu, und wie der Sans den letten Ropf der Schlange abschlug, ba war es auch mit dem Berfluchten zu Ende.

Als nun hans vom Berge zurudtam, ging er fogleich in bas tonigliche Schloß, bffnete die Rammer und fah ben Berfluchten bort ausgestredt liegen. Da fagte er zur Prinzesin: "rufe beinen Bater, bamit er seinen Schwiegersohn sebe," und als dieser herbei tam und sah, daß er tobt war, sagte die Prinzesin zu ihm, indem sie auf hans zeigte: "dieser ift mein Mann und nicht berjenige, welchen du mir gezehen haft." Da hielten sie hochzeit, doch war ich nicht babei, und du brauchst es also auch nicht zu glauben.

### 65. Die Strigla.

Es war einmal ein Ronig und eine Ronigin, die hatten brei Sohne, und nachdem diefe bereits herangewachsen, gebar die Ronigin auch ein Madchen; bas war aber nicht wie andere Kinder, sondern verswandelte fich jeden Abend in eine bösartige Bere, ging bann in den Marftall des Ronigs und erdroffelte bort ein Pferd, und am andern Morgen fand man es todt in seinem Stande liegen. Niemand begriff, wie das zugehe, und der alteste Ronigssohn beschloß baber, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehn, wer die Pferde erdroffele.

Als er nun im Stalle Bache bielt, fab er um Mitternacht eine Bolfe in ben Stall tommen, fich über bas Pferb legen und es erbruden. Darüber fam er in große gurcht, und ergablte am andern Morgen feinem Bater, mas er gefebn batte. Run wollte es auch ber zweite Cobn versuchen und ging am andern Abend in ben Stall, um gu machen, und ber fab, mas fein Bruber gefeben batte, und fürchtete fich ebenfo febr wie biefer. Um britten Abend wollte es auch ber Jungfte verfuchen und ließ fich von bem Ronig, ber ibn febr lieb batte, nicht bavon abbringen, fonbern nabm feine Baffen und ging in ben Stall. Ale er aber um Mitternacht fab, wie bie Bolte bereinfam und fich über ein Bferd breitete, ba verlor er ben Duth nicht, fonbern jog fein Schwert und bieb auf bie Bolte ein; ba verichwand biefe und bas Bferb blieb am Leben. Am anbern Morgen erblichte er Blutstropfen auf bem Boben, er ging ihnen nach und tam fo bis ju ber Biege feines Schwefterchens, und fab, bag fie am ginger verwundet mar. Da geigte er ber Mutter bie Bunbe, ergablte ibr, was er in ber Racht gefeben, und fagte: "Mutter, bas Rind ift ein Catan." Die Mutter fonnte ibm nicht Unrecht geben, nabm aber gleichwohl ihr Rind in Schut, und fo blieb es am Leben.

In ber anbern Racht erschien bas Mabchen vor bem Bette ihres jungften Brubers, wedte ihn aus bem Schlafe und fagte gu ihm: "bu mußt fort von bier, benn wenn bu bier bleibft, werbe ich bich umbringen." Am anbern Morgen ging ber Pring jum Ronig und fprach: "bas Rind ift ein Satan, und wenn bu es nicht umbringen laffeft, so muß ich fort von hier." Der Ronig that fein möglichstes, ibm dies auszureden, als er aber sab, baß alles vergebens war, so ließ er ihn lieber ziehen, ebe er fein kleines Töchterchen opferte.

Der Pring jog alfo in bie Welt und manberte von Lanb gu Land. Balb ginge ihm gut, balb ginge ihm ichlecht. Enblich aber fam ihm bie Luft an , wieber einmal nach Saufe ju gebn und feinen Bater und feine Bruber gu befuchen, und machte fich alfo babin auf. Ale er aber in die Stadt tam, fant er fle leer und feine Seele barin, und ebenfo obe war es auch in bem Schloffe feines Baters, benn feine Schwefter hatte alle Belt aufgefreffen. Da ging ber Pring von einem Gemache jum andern, um gu febn, ob er nicht irgent einen Menfchen finde, bis er enblich in eines tam, in welchem feine Schwefter fag und auf ber Beige fpielte. Wie biefe ibn erblidte, ba ertannte fie ibn fogleich unb rief: "ba bift bu alfo boch mieber jurud? hatte ich bir nicht gefagt, bağ bu nicht mehr bierber tommen follteft? nun follft bu febn, wie ce bir ergebn wirb ; ba nimm bie Beige und fpiele fo lange, bis ich wieberfomme." Sie gab ibm barauf bie Beige in bie Banb und ging binaus, und er feste fich nieber und fpielte, aber et batte faum angefangen, fo fcblupfte eine Daus aus einem Loche bervor und fagte gu ibm: "mach bag bu fortfommft, benn beine Comefter ift nur weggegangen, um ibre Babne icharf ju machen und bich beffer freffen ju fonnen; gieb mir alfo beine Beige, ich will auf ihr fpielen, bamit fie es nicht mertt, baß bu weggegangen bift." Da gab ber Jungling bie Beige ber Maus und ging meg. Die Maus aber fpielte fo lange, bis bie Strigla ihre Babne geweht batte und wieder in bas Gemach fam. Ale fie aber bort Die Daus ftatt ibres Brubers auf ber Beige fpielen fab, rief fie: "ach! er bat mich angeführt!" und fturgte fich auf bie Daus, um fiegu fangen und ihren Born an ihr, auszulaffen; biefe aber marf bie Beige bin, fprang vom Stuble und ichlupfte in ihr Loch.

Der Jüngling mar aber nicht aus bem Schloffe gegangen, fonbern

hatte fich nur barin verftedt, bis bağ ber Born feiner Schwefter vorüber mare. Am andern Morgen wartete er fo lange, bis fle ihre Mahlzeit gehalten und babet, wie fie gewohnt war, ein ganzes Pferd aufgegeffen hatte, und trat bann vor fle. Kaum erblidte fie ihn aber, fo
fturzte fie fich wuthend auf ihn ein, und fie rangen langemit einander,
bis er fie endlich erschlug, und der Prinz lebte von nun an allein.

# 66. Lemonipa.

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten feine Kinder, und erft nach langer Zeit bekamen fie ein Mädchen, das fle Lemoniga nannten; das wuchs und gedieh bis zu dem Alter, wo man die Kinder in die Schule schick, und von da an ließen sie es von seiner Amme jedesmal in die Schule führen und wieder abholen. Der Lehrer dieser Schule war aber ein Menschenfresser, denn er behielt von seinen Schulsindern jeden Mittag eins in der Schule zurud und aß es auf, und wenn dessen Eltern sich bei ihm nach dem Kinde erkundigten, so sagte er stets, daß er es zusammen mit den andern aus der Schule entslassen habe.

Darum war es ihm auch unlieb, baß die Königstochter ftets von ihrer Amme nach und aus der Schule begleitet wurde, und er sagte baber zu ihr: "Lemoniga, bu bift nun so groß, baß du allein zur Schule kommen kannft," und das sagte er ihr so oft, bis das Mädchen es seiner Mutter sagte, und da diese nichts dawider hatte, so ging es am Nachmittag allein in die Schule. Es kam aber zu früh hin, und wie es die Treppe herauskam, da sah es ben Lehrer, wie er ein Rind verzehrte, und darüber erschrat es so, daß es seinen Schulsack sallen ließ und die Treppe herunterlief, aber auf der Straße stehn blieb. Nach einer Weile faßte es sich ein Gerz und ging doch wieder in die Schule. Da fragte sie der Lehrer: "warum kamft du, und liefst wieder weg?" und fle antwortete: "ich suchte meinen Schulsack." Daraus sagte er: "der ift

bier. Saft bu Jemanbem ergablt, mas bu gefebn baft?" - "Rein, Berr Lehrer! ich habe Diemanbem etwas gefagt."- Da ergriff es ber Lebrer und foling es fo lange, bis fein Ruden braun und blau murbe, unbes tam gang erichredt nach haufe. Als es nun bie Amme eines Tage anjog, bemerfte fie die braunen und blauen Fleden auf feiner Baut. Da rief fie ben Ronig und bie Ronigin und biefe fragten bas Dabchen, "wer es gefchlagen babe i" aber wie fie es auch bin und ber fragen mochten, es antwortete ftets, "bag es nicht gefchlagen worben fei." Darauf berief ber Ronig feine gwolf Rathe, und biefe befragten bas Dabchen mehrere Sage binter einanber, und brachten es endlich fo weit, bağ bas Dabden ben Ramen bes Lebrers bereits auf ber Bunge batte; wie es ibn aber aussprechen wollte, ba fullte fich ber Saal mit Dunft und führte bas Madchen weit meg in ein Schlog und feste es bort in eine Rammer. Es mar aber bort fo falt, bag bas Dabchen fo laut mit ben Bahnen flapperte, bag es ber Ronigsfohn borte, ber unterhalb jener Rammer wohnte und berauf tam, um ju febn, mas bas fur ein Rlappern fet. Ale er bas Mabchen erblicte, fragte er es: "bift bu ein Menich ober ein Beift ?" und es antwortete: "ich bin ein Denich, fo wie bu." Da fchlug ber Ronigsohn ein Kreug, nahm es bei ber Banb und führte es in feine Bemacher und fragte: "wie bift bu bierber getommen?" bas Dabchen aber antwortete: "ich werbe bir es fagen, fobalb es Tag wirb, jest ift nicht Beit bagu."

Sie behielten bas Mabchen im Ballafte, und mit ber Zeit verliebte fich ber Königssohn in baffelbe und sagte seiner Mutter: "dieses Mabchen will ich jur Frau nehmen." Die Königin aber antwortete: "ach
mein Cohn, die schickt fich nicht für dich, benn wir halten fie wie unsere Magd, und du willft fie zur Frau nehmen?" Darauf machte fie ihm
jeden Tag neue Beirathsvorschläge, aber er wollte feine von allen diesen,
und wurde endlich so fiech vor Liebe, daß sein Leben bedroht war.
Als das seine Mutter einsah, da anderte fie ihren Sinn und willigte
in die Beirath. Sie richteten baber eine große Sochzeit an und er
nahm fie zur Frau.

( (

Lemonişa tam balb in die Hoffnung, und fieben Monate barauf brach ein Arieg aus und ber Königssohn wurde bazu aufgeboten. Beim Abschiede empfahl er die junge Frau seiner Mutter und sprach: "wahre mir die Lemonişa wie beinen Augapfel." Drauf zog er ab, und wähstend er im Felde lag, gebar Lemonişa ein Sohnchen; das schrieben fie ihrem Gatten, und dieser schickte an seine Nutter einen Brief und darin ftand: "Nutter, wahre mir die Lemonişa wie beinen Augapfel."

Fünf Tage nach ber Geburt bes Rindes erschien ber Lehrer in ber Racht vor bem Bette ber Mutter und sprach zu ihr: "guten Abend, Lemoniha, wie geht es bir?" und biese antwortete: "recht wohl, herr Lehrer." Drauf sprach er: "Sage mir, wen von euch beiden ich freffen soll, bich ober beinen Anaben?" Da rief Lemoniha: "lieber mich, als bas Kind!" Da entstand ein Dunft, und in diesem packte der Lehrer bas Kind und verschwand.

Als am andern Morgen die Großmutter in die Kindbetterstube fam, fragte sie die Wochnerin, wo das Kind sei; diese antwortete, sie wisse es nicht. Als die Großmutter aber mit Fragen nicht aufhörte, sagte ihr Lemoniha endlich, daß sie Sunger bekommen und es aufgezeisen habe. Da wurde die Großmutter zornig und rief: "ich wollte, du hättest den Nimmersatt gefressen; hast du dein Kind gefressen, so wirst du noch und alle fressen, wie wir hier sind." Drauf schried sie an ihren Sohn: "lieber Sohn, dein Kind ist gestorben, aber gräme dich nicht." Als dieser den Brief gelesen, kehrte er sogleich mit Bauken und Trompeten nach Sause zuruck, um seine Frau zu trösten, und sagte zu ihr: "gräme dich nicht, wenn wir nur gesund bleiben."

In turger Beit fam Lemonita wieber in die hoffnung, und in ihrem achten Monat tam an ben Rönigssohn abermals ein Aufgebot in ben Rrieg zu ziehen, und als er abgezogen war, sagte seine Mutter zur Les monita: "biesmalhute bich, bağ bu bein Rind nicht wieber friffest;" und als sie mit einem Mäbchen genas, wieberholte sie so oft als möglich: "wenn bich hungert, so sag' es uns, bamit wir bir zu effen bringen." Als es Abend wurde, setzte sie brei Rindsfrauen in bas Bimmer, um

( (

sie zu bewachen. Aber in ber Racht schliesen fie alle brei ein, und ba erschien wieberum ber Lehrer vor bem Bette ber Wochnerin und sagte: "guten Abend, Lemoniga, wie geht es bir?" und biese antwortete: "recht gut, herr Lehrer." Drauf sprach er: "was willst du lieber, daß ich bich oder bein Kind fressen soll?" Da rief sie: "lieber mich, als mein Kind." Der Lehrer aber nahm das Kind und verschwand.

Am andern Morgen kam die Großmutter in die Wochenstube, um nach der Wöchnerin und dem Rinde zu sehen, und suchte vergebens nach dem Kinde, und nach vielem Fragen sagte ihr Lemoniza, daß sie es gegessen habe. Da wurde die Alte zornig und sagte: "jest werde ich es beinem Manne schreiben, daß du das erste und auch das zweite Rind gefressen hast," und that es auch. Als ihr Sohn diesen Brief erhielt, da eilte er mit dem Borsate nach Sause, seine Frau zu tödten, und sprach zu ihr: "warum hast du deine Rinder gefressen? du wirst uns noch alle fressen, wie wir hier sind." Da sing Lemoniza so sehr zu weinen an, daß er Mitleid mit ihr hatte und sie leben ließ.

Als nun Lemoniga jum britten Male in bie Soffnung fam, ba lag ihm feine Mutter an, bag er nicht von Saus geben folle. Rach acht Monaten aber erhielt er abermale ein Aufgebot in ben Rrieg gu gieben, und fein Bater fprach ju ibm : "bleibe biesmal ju Gaufe, bamit bu bein Rind beiduben tannft; an beiner Statt will ich ju Felbe giebeng" und fo blieb ber Gobn biesmal babeim. Die Lemoniga fam nun mit einem Rnaben nieber, und bie Grogmutter fprach zu ihrem Cobne: "bute bas Rind, bamit fie nicht in ber Racht auffleht und es frift." Um Abend nahm biefer alfo bas Rind in feine Arme und bas Schwert in feine Sanb, und abermale erfchien ber Lehrer und fagte: "guten Abend, Lemoniga, wie geht es bir ?" und biefe antwortete : "gang gut, Berr lebrer;" er aber fragte: "was willft bu lieber, bag ich bich freffe, ober bein Rind?" Da rief biefe: "lieber mich, ale mein Rinb." Doch er fagte: "mich verlangt mehr nach bem Rinb." Ale er es jeboch bem Bater aus ben Armen nehmen wollte, ba fprang biefer auf unb fchlug bem Behrer mit bem Schwerte ben Ropf ab. - Bie nun bie

( )

Lemonita fab, bağ er tobt war, ba rief fie: "gelobt fei ber Berr, bağ ich von ihm befreit bin und bas Rind gerettet ift."

Am andern Morgen holte fie ihre Schwiegermutter herbei und zeigte ihr ben Leichnam und fprach: "biefer ift es, welcher meine Kinder gefreffen hat, und nicht ich." Unn erft erzählte fie, weß Kind fie fei, und fie schrieben sogleich an ihren Bater, daß seine Tochter wieder gestunden worden sei, die er verloren habe, und als dieser kam, stellten fie eine neue hochzeit an.

# 67. Die Meffin.

Es war einmal ein Ronig, ber hatte brei Gobne, mar aber ichon alt und fagte baber ju ihnen : "meine Rinber, ich bin nun alt geworben, und munichte alfo, bag ibr euch verheirathet, bamit ich noch eure Dochgeit mitmachen fann; es foll baber jeber von euch feinen Bogen in Die Buft ichießen und bie Richtung einschlagen, wohin ber Pfeil fliegt, benn auf biefer finbet ein jeber, mas ibm bestimmt ift." Buerft ichof alfo ber Meltefte, und fein Pfeil führte ibn ju einer Ronigstochter und bie nahm er jur Frau. Darauf fcog ber zweite und tam ju einer Furftentochter, und bie nahm er jur Frau; und gulest ichog ber Jungfte, fein Pfeil blieb aber in einem Difthaufen fteden. Da grub er ein Loch in benfelben, um gu feben, mas barin mare, und fant eine Mar-Die bob er auf, erblidte barunter eine Boble mit einer morplatte. Treppe, und er faßte fich ein Berg und flieg binunter. Darquf fam er gu einem Gewolbe, in bem eine Menge Affen im Rreife herum fagen, und ihre Mutter fam auf ibn gu und fragte ibn : "wie famft bu bierber, mein Sobn?" Diefer aber fprach: "ich habe meinen Afeil abgefcoffen, um gu feben, mas mir bestimmt ift, und ber ift bier baften geblieben; ich merbe alfo eine Meffin jur Frau befommen." Me bas bie Alte borte, fagte fie: "wenn es fo ift, fo fomme und mable bir eine aus, hier fiben meine Dagbe und bort meine Tochter." Er fuchte fich

alfo eine bavon aus und brachte fie zu feinem Bater; als aber feine Bruber hörten, bağ er eine Aeffin jur Frau genommen, ba hatten fie ihn zum beften.

Rach einiger Beit fprach ber altefte Cobn gum Ronig : "bu mußt nun jebem fein Theil bestimmen; benn bu bift nun alt geworben und tannft fterben." Da verfette ber Ronig : "ich werbe euch brei Aufgaben ftellen, und wer fie am beften loft, ber foll Ronig fein." Als bas feine Cohne gufrieben waren, fagte er: "bie erfte Bette foll ber gewonnen haben, beffen Baus am reinlichften und iconften verziert ift, und bagu follt ihr vierzig Tage Beit haben." Der Jungfte aber mar traurig, weil er eine Meffin jur Frau hatte, benn mas fonnte biefe berftebn? Da fragte ibn bie Meffin : "warum bift bu fo traurig ?" und als er ibr ben Grund gefagt batte, fprach fie: "bole mir funf Offa Ralf und fei guten Muthe." Am Morgen por bem Enbe ber Frift fagte bie Meffin ju ihrem Danne: "mach' bich auf und gebe ju meiner Mutter, und verlange von ihr eine Safelnug und eine Manbel," und biefer that, wie ibm gebeißen, und brachte bie beiben Ruffe feiner Frau. 216 nun bie Beit tam, wo ber Ronig und ber Rath ber 3molfe bie Gaufer in Gin: ficht nehmen follten, ba gingen fie querft in bas Baus bes Melteften, bann in bas bes zweiten, und mabrend fie beffen Baus betrachteten, fam ber Jungfte gur Meffin gelaufen und fagte gu ibr: "nun mach fonell, benn nun tommen fie." Doch bis fie famen, hatte bie Meffin icon bie Bafelnuß aufgefnadt und baraus einen Schmud fur bas Baus bervorgezogen, ber aus lauter Diamanten beftanb, und bann fnacte fle bie Manbel auf und jog einen Teppich bervor, auf ben ber Ronig treten follte. Bie nun ber Ronig antam, ba fanber ben Teppich fo fcon, bağ er feine Schuhe auszog, um barauf zu treten. Die Frau aber begrußte ibn, fo gut fie es ale Meffin verftanb. Darüber maren aber alle einberftanben, bag ber Jungfte bie Wette gewonnen babe.

Da fagte ber Konig: "es foll nun noch eine Wette angeftellt werben, und die foll ber gewinnen, welcher mir mitten im Binter frifche Fruchte bringen fann." Da bemubten fich die beiben alteften vergeblich folche

( )

ju finden; ber Inngfte aber erzählte die neue Bette seiner Frau, und die fagte: "sei guten Ruthe, solcher Früchte ift unser Garten voll;" und am Tage der Bette schickte fie ihn zu ihrer Mutter mit dem Aufstrage, ihr die schönften Früchte in einem filbernen Korbe zu schicken. Diesen Fruchtford trug der Jüngste dann zur Wette auf das Schloß, und da war im Rathe der Zwölse nur eine Stimme, daß er auch diese Wette gewonnen habe.

Mun murbe noch eine britte Bette feftgeftellt, bie ber gewinnen follte, beffen grau an einem Befte fur bie iconfte ertlart murbe, bas in gebn Tagen besonbere baju gehalten werben folle. Ble nun ber Sefttag berantam, ichidte bie Aeffin ihren Dann gu ihrer Mutter, bamit er von ibr eine hafelnug und eine Manbel, zwei Bengfte und funf Diener verlange; und ale er alles ber Meffin gebracht batte. Inactte fie bie Manbel auf und jog baraus ein Rleid für fich berbor, auf bem ber Simmel mit feinen Sternen ju feben mar, bann fnadte fie bie Bafelnuß auf und jog aus ihr ben Anjug fur ihren Mann und ihre eigene Schonbeit berbor, und nachbem fle fich angezogen batten, ritten fie jum Befte und fprengten raich burch bie Bofe, bamit fie Niemand ertennen tonne, und fie unerfannt wieber wegreiten fonnten. Der Ronig aber errieth ibre Abficht und ließ bie Thure ichliegen, fo bag fie nicht binaus fonnten und fich ju erfennen geben mußten; und fomit batte ber Jungfte auch Die britte Bette gewonnen und bestieg nach bem Tobe feines Baters ben Thron.

#### 68. Der Lehrer und fein Schuler.

Es war einmal ein König und eine Königin, die befamen keine Kinder, und zu denen kam einst ein verkleideter Dämon, der versprach dem König, daß er Kinder bekommen solle, wenn er ihm das älteste davon geben wolle. Der König war das zufrieden, und der Dämon zog darauf einen Apfel hervor, zerschnitt ihn in zwei Gälsten, und gab v. dabn, Griech, n. alban, Märchen, 11.

bie eine bem König und bie anbere ber Königin gu effen, und bie Könisgin gebar barauf nach einanber brei Anaben.

Dem König aber war bas Berfprechen leib, bas er bem Damon gegeben hatte; er baute baber einen Thurm von lauter Glas und seite feine Kinder hinein. Da sagte ihm der Damon: "wenn du bein Wort nicht haltft und mir das Kind giebst, so werde ich mich bucken und ers glänzen und drei Gerzen verbrennen."

Als nun die Knaben herangewachsen waren, ba verlangte ber Aelteste von seinem Bater, baß er ihn aus dem Thurme lassen solle, bamit er etwas von der Welt und der Herrlichkeit seines Baters sehen tonne. Doch aus Furcht vor dem Damon schlug ihm das der Konig rund ab. Da aber die Knaben von Tag zu Tag neugieriger wurden, die Welt zu sehen, so machten sie sich eines Tages heimlich aus dem Thurme, um sich ein bischen herumzutreiben.

Wie fie nun so luftig und guter Dinge herumliefen, entfiand auf einmal ein großes Unwetter mit Blis und Donner und bider Ainftere niß, pacte ben alteften Sohn und nahm ihn mit fich fort. Da gingen bie zwei jungeren zu ihrem Bater und erzählten ihm, was vorgegangen, und biefer ließ in feiner Trauer sein Schloß schwarz anstreichen, und befannt machen, baß in der Stadt Riemand mehr fingen und tanzen burfe, sondern alle Welt fortan nur trauern solle.

Den altesten Rnaben aber führte ber Damon in eine Bufenei, bort schlug er mit ber hand auf die Erbe, und diese öffnete fich fofort und fie fliegen hinunter. Darauf tamen fie zur Bohnung des Damon, in welcher vierzig Rammern waren. Der Damon hielt ben Rnaben, als ob er fein leiblicher Sohn ware; er nahrte ihn mit lauter Blib und gab ihm die Schluffel von neunundbreißig Rammern und erlaubte ihm, zu seiner Unterhaltung alle Schlie zu betrachten, die darin aufgehäuftwaren. Er gab ihm auch ein Buch, umbartugu lesen, und wenn ber Anabe seine Letton gut gelerut hatte, so herzte und liebtoste er ihn.

Bined Lages fagte ber Damon: "tomm ber und laufe mich ein wenig," und babei entbedte ber Rhabe einen fleinen golbenen Schluffel,

(

ber auf bem Scheitel bes Damon angebunden war. Der Anabe errieth, bağ dies ber Schlüssel zu der verschlossenen Rammer war, und in einer Nacht nahm er den Schlüssel von dem Kopse des Damon und schloß sie auf, und barin sand er eine schone Jungfrau, die wie die Sonne glänzte, aber au ihren Gaaren aufgehängt war. Da löste sie der Anabe, und die Jungfrau füßte und herzte ihn und ries: "ach! du Kermster! wie tamst du hierher? Denn meine Zeit ist jest um und darum wird er dich nun an meiner Statt hängen und und am Ende alse beide fressen. Sat er dir ein Buch gegeben, um es auswendig zu sernen? und hat er dich schon gefragt, ob du es auswendig kannst? und wenn er dich so wieder fragt, so mußt du ihm antworten, daß du es nicht lernen könnstest, mich aber mußt du wieder dahin hängen, wo ich war." Der Anabe that, wie ihm das Mädchen geheißen, schloß die Thüre ihrer Kammer wieder zu und band den Schlüssel wieder auf den Kops bes Dämons.

Am anbern Morgen gab ber Damon bem Anaben feine Lektion auf, und als er am Abend zurücklam, fragte er ihn: "haft bu beine Lektion gelernt?" und als der Knabe fagte, daß er fie noch nicht könne, ward er bose und gab ihm flatt des Abendbrotes eine Tracht Schläge. In der Nacht holte der Anabe wieder den Schlüffel von dem Scheitel des Damons und ging zu der Jungfrau, löfte fie ab, gab ihr Wasser zu trinken, und diese sprach zu ihm: "du mußt dich bemühen, so diel du kaunst, das ganze Buch answendig zu lernen, aber dich vor dem Damon so stellen, als könntest du es nicht zu Stande bringen; und wenn du das ganze Buch gesernt haß, dann komm und hole wich, denn wenn wir hier bleiben, sind wir beide verloren."

Der Anabe bemühte fich nun, bas Buch fo schnell er konnte auswendig zu lernen, ohne daß es ber Damon merkte, und entrug die Schläge gedulvig, die ihm dieser für soine Faulheit gab; und als er es ganz auswendig wußte, ba richtete er eine Schale mit Salz, ein Stud Seife und einen Ramm so ber, wie dieses Buch vorschrieb, und nahm auch einen Quersack voll Goldftude; barauf holte er fich in der Nacht ben Schlussel von dem Scheitel bes Damons, ging zu der Inngfran, und nachbem er biefe losgefnupft, gab er ihr einen Schlag und verwandelte fie in eine Stute, feste fich auf fie und ritt bavon, fo fcnell er tonnte.

Um andern Morgen suchte der Damon vergebens nach dem Anaben, und fand dabei auch, daß die Jungfrau weg war; da verwandelte er sich in eine Bolte und verfolgte sie, und wie er ihnen nahe kam, da rief die Stute dem Anaben zu: "was gafft du lange! wirf die Schale mit dem Salze hin!" und als bies der Anabe gethan hatte, da entstand daraus ein großes Feuer und dieter Nauch; davon wurde die Bolke aufgehalten, und der Anabe erhielt dadurch einen Borsprung. Nach einer Stunde fragte die Stute den Anaben: "siehst du nichts, was hinter uns herkommt?" und dieser sah sich num und antwortete: "ja, ich sehe eine sinstere Bolke, die hinter uns her den Berg herabwirdelt." Da rief die Stute: "wirf schnell die Seise hin." Daraus wurde ein breiter Strom, der den Damon in seinem Lause aushielt.

Rach einer Stunde fragte die Stute abermals: "fiehft bu nichts hinter uns herkommen?" "Ja," fagte er, "ich sehe einen Wildeber, der uns grunzend nachläuft." Da hieß ihn die Stute den Kamm hinswerfen, und aus diesem ward ein Sumpf. Der Eber fturzte fich hinsein, um sich darin zu wälzen, und so entfam ihm der Knabe sammt der Stute.

Er ritt hierauf zur Stabt, in ber sein Water wohnte, und wie er abgestiegen war, gab er ber Stute einen Schlag und berwandelte sie wieder in ein Räbchen; barauf sprach der Jüngling zu ihr: "bu bist ledig und ich bin ledig, wir wollen einander nehmen." Sie antworstete, "baß sie das zufrieden sei, aber daß ein jedes vorher erst seine Eltern besuchen solle," und nahm von ihrem Vinger einen Ring und gab ihn dem Jüngling. Darauf nahm jedes eine Sälfte des Goldsfaces und ging zu seinen Eltern.

Der Jüngling aber ging nicht in bas Schloß feines Baters, fonbern zu einer Alten und fagte zu ihr: "guten Abend, Mütterchen! fann ich nicht über Racht bei bir bleiben?" Die aber fagte, baß fie teln

( )

Bettzeug habe; er gab ihr also eine handvoll Gold, um sich bas Rothige anzuschaffen, und als die Alte damit für bas Effen, Trinken und Schlafen gesorgt hatte, sagte er ihr, bevor er sich niederlegte: "Morgen früh werde ich in ein Maulthier verwandelt sein, und dann sollst du mich auf den Markt führen und verlausen, aber nicht mitsammt dem Salfter, denn dieses mußt du nach Sause zurückringen, und wenn sie dich fragen, wie viel du für das Maulthier verlangst, so mußt du sagen: "so viel es werth ift," und unter sechstausend Biafter darfst du mich nicht hergeben."

Am andern Morgen brachte die Alte bas Maulthier auf den Markt und verlaufte es für sechstausend Biafter, behielt aber bas Galfter, und wie fie heimging, kam der Jüngling hinter ihr her, denn dieser war das Galfter, und so machte fie es Tag für Tag, und die Alte gewann viel Geld mit ihm.

Eines Abends aber fagte ber Jüngling: "morgen fruh werbe ich mich in ein Babehaus bem Schloffe bes Königs gegenüber verwandeln, und wenn bu biefes vertaufft, so barfft bu ben Schluffel nicht mit verstaufen, sondern mußt vorwenden, daß bas Bab und bein haus nur einen Schluffel hatten und daß du eine alte Frau seift und keinen ans bern Schluffel für dein haus finden konnteft; benn wenn du den Schluffel mitgiebft, so haft du mich verloren."

Als die Alte am andern Morgen vor dem Babehause stand, ba tam ber Damon in ber Gestalt eines Mannes zu ihr und taufte bas Bab von ihr für sunfzigtausend Biaster, doch bedingte sie sich den Schlüssel aus, weil es ihr Sausschlüssel sei, und der Käuser war es zufrieden. Als aber die Alte mit dem Schlüssel weg war, da ging der Damon in das Bad und sagte zu ihm: "jest will ich dich verderben." Da antworstete das Bad: "morgen früh wirst du dich wie ein Schwein im Rothe wälzen," und am andern Morgen stat der Damon an der Stelle, wo das Bad gewesen war, dis an den Sals im Rothe.

Der Jüngling offenbarte fich hierauf ber Alten, bei ber er wohnte, und fagte ihr, daß er ber Sohn bes Ronigs fei, und als fie bas horte,

bengte fie fich zur Erbe und kußte ibm bie Sand, und gelobte ibm, Riemand etwas von alle bem zu erzählen, was fie von ihm gefeben. Er aber ging bann in ben Garten bes Königs und verwandelte fich in einen Granatapfel, ber fo groß war, baß ihn ber Baum, an bem er hing, kaum tragen konnte. Als ber König biefen Apfel erblickte, pfluckte er ihn und ftellte ihn auf ein Bankel seines Gemaches.

Der Damon aber verwandelte fich in einen Menfchen, und fam jum Konig und fprach ju ibm: "Biele Gruge von beinem jungften Cobn, und wenn bu einen Granatapfel batteft, fo bittet er bich, ibn ibm gu ichiden, benn er ift frant unb bat große Luft nach biefer Frucht." Als bas ber Ronig borte, ba befahl er feiner Rammerfrau, bem Mann jenen großen Granatapfel ju geben. Bie biefe ihn aber bem Manne binreichte, fiel er ihr auf bie Erbe und gerfprang in Stude, fo bag alle feine Rorner fich auf bem Boben gerftreuten. Da vermanbelte fich ber Damon in eine Gludbenne mit ihren Ruchlein, und begann bie Granattorner aufgupiden. Der Jüngling aber verwandelte fich in einen Fuche und frag bie Genne fammt ben Ruchlein auf, boch wie er bamit fertig war, mertte er, bag er auf beiben Augen blind geworben fet. Drauf nahm er wieber feine Geftalt an und fagte jum Ronig : "ich bin bein Cobn, -ben ber Damon geraubt batte," und ergablte ibm bie gange Befchichte. Da freute fich ber Ronig von ber einen Seite, baß er feinen Sohn wieber gefunden, aber bon ber anbern betrübte er fich barüber, bag er blind geworben fet. Dennoch ftellte ber Ronig große Beftlichkeiten jur Rudtehr feines Cobnes an, bie fünf Tage bauerten.

Darauf aber wollte ber Blinde feine Berlobte aufsuchen, und ber Bater fprach zu ihm: "ach, mein Sohn, bu warft fo lange Zeit fern von mir und nun willst bu nach fünf Aagen schon wieber fort?" Da erzählte er bem König von dieser Jungfrau, und baß er mit ihr verlobt sei und fie nun heimholen wolle, und somit machte er fich nach ihr auf ben Beg. Der König aber begann wieber zu trauern und ließ sein Schloß wieder schwarz anstreichen.

Wir wollen nun feben, wie es ber Jungfrau erging, als fie nach

Saufe kehrte, um ihren Water aufzusuchen. Unterwegs lief ihr ein allerliebstes Gundchen nach, bas ihr so fehr gestel, baß sie es mit sich nahm, nach fünf Tagen wurde es aber blind, und als barauf die Jungfron über einen Bach sprang, wollte ihr das Gundchen nache folgen, weil es aber blind war, siel es in das Wasser, und von diesem Wasser erhielt es sein Angenlicht wieder.

Darauf kam die Jungfrau zu ihrem Bater, und zum Danke für ihre Rüdficht baute ber König ein großes Krankenhaus, wo Kranke jeber Artaufgenommen und geheilt wurden. Die Jungfrau aber ging jeden Worgen zu ihnen und fragte fie, ob fie zufrieden seien und ob es ihnen an nichts fehle.

Wie nun ber Blinde in die Stadt ber Jungfrau kam, ging er als Blinder in ihr Krankenhaus. Am andern Morgen kam die Jungfrau und sah ihn, als er nach seinem Ringe suche, den er von der hand verloren hatte. Sie fragte ihn, was er suche, und er antwortete, daß er nach einem Ringe suche, der ihm von der hand gefallen sei. Da. half ihm die Jungfrau suchen und fand den Ring, und das war ihr eigener. Da fragte sie ihn: "wo sandert du diesen Ring, der mir geshört?" und er antwortete, daß er ihn unterwegs gesunden. Sie wollte das aber nicht glauben, und sehte ihm so lange zu, dis er ihr sagte, daß er den Ring von der und der Königstochter habe, mit welcher zussammen er viese Gesahren bestanden. Als das die Prinzessin hörte, umarmte und kuste sie ihn, und fragte ihn: "wie bist du blind gesworden?" Da erzählte er, wie es ihm ergangen sei, und sie führte ihn zu ihrem Water und sagte: "der hat mich and der Göhle des Dämons gerettet."

Run gingen fie mit einander zu jenem Bache und fprangen beibe binein, und bavon wurde der Jüngling wieder fobend. Sierauf fehrten fie nach Saufe zurud und hielten Sochzeit mit einander, und ware ich auch babei gewesen, so hatte ich wohl auch einen Löffel Erbsenbrei bestommen.

# 69. Coune, Mond und Morgenftern.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, und die hatten brei Tochter und waren babei sehr arm. Die Madchen mußten baber, um ihren Unterhalt zu verdienen, bis tief in die Racht hinein arbeiten, und gleichwohl hatten sie oft nicht fatt zu effen. Daher sagte eines Abends, als sie bei der Arbeit saßen, die Aelteste zu den beiden andern: "ich wollte, ich hätte den Roch des Königs zum Mann, um von allen guten Sachen seiner Tafel zu effen." Da sprach die zweite: "da wollte ich lieber seinen Schahmeister haben, damit ich Geld vollauf hätte." Die jüngste aber sagte: "wenn ich den Sohn des Königs zum Manne hätte, so würde ich ihm drei Kinder gebären, die Sonne, den Mond und den Morgenstern."

Grabe an jenem Abend hatte fich aber ber Ronigefohn gur Aurgweil vertleibet, und burchzog fo, nur von einem Diener begleitet, bie Stabt, um ju boren, mas bie Leute rebeten, und er fand grabe bor bem Baufe ber brei Comeftern, ale biefe bon ihren Bunfchen fbrachen, und erftaunte über bie Schonheit ber Jungften. Er brudte alfo fein Siegel an bie Thure, um bas Baus am Tage wieberguerfennen, unb lleg am anbern Morgen bie brei Mabchen bolen und fragte fie, was fie am Abend vorber mit einanber gefprochen batten. Diefe icamten fich anfange und wollten es nicht gefteben, aber er feste ihnen fo langegu, bis eine jebe ihren Bunich wieberholte, und barauf verheirathete er bie eine mit feinem Roche, bie andere mit feinem Schabmeifter, und bie jungfte wollte er felbft nehmen, boch feine Mutter war febr bagegen und that, masfie fonnte, um ihn bavon abzuhalten. Enblich aber vermablte er fich boch mit ibr, und ale fie im achten Monate fchwanger war, mußte er in ben Rrieg gebn und jog fort. Ale nun bie Beit tam, bağ bie junge Frau niebertommen follte, ba holte bie Schwiegermutter ein Bunbchen, ein Ratchen und ein Mauschen, und gab, ale bie Schwiegertochter gebar, Die Thiere ber Bebamme und befahl ihr, bas erfte Rind mit bem Gunbchen, bas zweite mit bem Ratchen und bas britte mit bem

Manschen zu vertauschen, und die brei Alnber in den Fluß zu wersen. Unterwegs aber empfand die Amme Mitleid mit den armen Würmern und legte sie also in einen Binsenstrauch. In dieser Gegend lebte ein hirt, der keine Kinder hatte, und der bemerkte, daß jeden Morgen, wenn er mit seiner heerbe aussuhr, eine Biege abseits ging und mit leerem Euter wiederkam. Da wollte der hirt sehen, was sie mit ihrer Milch ansinge; er ging ihr also nach und fand, daß sie drei Kinder sauge, die wunderschon waren. Er freute sich sehr über diesen Fund und brachte die Kinder zu seiner Frau, und diese pliegte sie mit großer Gorge. Als aber die Kinder heranwuchsen, baute ihnen der hirt einen Thurm und setzte sie stinder

Die Mutter biefer Rinber batte es unterbeffen viel ichiechter; benn fobalb bie Rinber bei Seite gefchafft maren, nahm fle bie Schwiegermutter und feste fie in ben Gubnerftall, und ale ber Ronig bon bem Felbaug gurudtebrte und nach feiner Frau fragte, ba rief fie: "o Jammer, mein Cobn! anftatt ber Conne, bes Monbes und bes Morgenfternes, bie fie bir berfprochen, bat fie einen Bunb, eine Rate und eine Maus geboren." Darüber murbe ber Dann fo traurig, bag er gar nicht fragte, mas aus feiner Frau geworben fei, und barmte fich fo febr, bag er fiech murbe und lange Beit nicht genefen wollte. Eines Tages raffte er fich auf und machte einen Spazierritt, und ba erblidte er von ferne ben Thurm, worin bie Rinber wohnten, und vor bemfelben bie beiben Jünglinge, wie fie ihre Bferbe tummelten, und ihre Schwefter, bie am Benfter fand und ihnen jufab. Ale fie aber ber Ronig erblidte, rief er : "ach! biefe Rinber find wie jene, welche mir meine Frau verfprochen batte," und fab ihnen gu, fo langefle fpielten ; ald es aber Abend murbe, verbeugten fich bie Junglinge vor bem Ronige und gingen in ben Thurm, und ber Ronig ritt ju feinem Pallafte, und bas war nach langer Beit feine erfte Freude ; barum ergablie er auch, ale er beimfam, feiner Mutter von ben Rinbern und fprach: "o Mutter! beute babe ich zwei Junglinge gefeben, welche gang benjenigen glichen, bie mir meine Frau verfprachen hatte." Diefe aber ermiberte: "bute bich vor ihnen, mein Sohn, bamit bu feinen Schaben von ihnen haft, benn bas finb ja feine Menfchen, fonbern Elfen."

Am anbern Morgen rief bie alte Ronigin bie Gebamme ju fich und fagte gu ibr: "o bu Gunbin! mas baft bu mit ben brei Rinbern gemacht? benn biefe bat mein Sobn gefeben und ift wie beganbert bon ibnen." Da antwortete biefe : "fümmere bich nicht beswegen, ich werbe fie aus bem Bege raumen." Darauf vertleibete fich bie Bebamme in eine alte Bettlerin und ging zu bem Thurme, als es buntel wurde, und jammerte bort fo lange, bis bas Befinbe fragte, mas ihr feble, unb ba flagte fie, bag fie fich verirrt babe und nun bie Racht bereingebrochen fei und fie nicht miffe, wo fie bleiben folle. Da erbarmten fie fich ihrer und behielten fie über Racht, und am andern Morgen bat fie bie Dagbe, fle ju ihrer herrin gu fubren, um fich bei biefer fur bas Benoffene gu bebanten. Sie führten fie alfo ju ber Jungfran auf ben Thurm, und nachbem fle beren Schonbeit und alles bewundert und gelobt batte, was fie befag, fagte fie ju ibr: "bu fubrit beinen Ramen mit Recht, benn bu bift fo fcon wie ber Mond, aber um gang gludlich ju fein, feblt bir noch ein Ding." Da fragte fie, mas bas fei, und bie Alte antwortete: "ber 3weig, welcher Dufit macht," und bamit nabm bie Alte Abichieb und ging ibrer Bege. Bon nun an bachte bie Jungfran nur noch an ben 3meig, welcher Duft macht, und febnte fich fo febr banach, bağ fie frant wurde und fich ind Bett legen mußte. Da famen ihre Bruberund fragten fie, was ihr fehle; fie wollte es aber nicht eingefteben, und nur mit vieler Mube fonnten bie Bruber aus ibr berausbringen, bağ fie fich nach bem 3weige febne, ber Dufit macht. Die Bruber aber bebachten fich nicht lange und machten fich auf, um biefen ju bolen. Auf ihrem Bege begegneten fie einem Monche; fie begrußten ibn und ergablten ibm im Befprache, bag fie nach bem Biveige ausfeien, ber Dufte macht. Ale ber Dond bas borte, rief er: "ach, ibr lieben Rinber, Schabe um eure Schonbeit, benn babei mußt ihr gu Grunde gebeng banach find icon fo viele Gelben und Bringen ausgejogen und find babet fammtlich berungludt." Die Bruber aber autworteten: "unserer Schwester zu Liebe wollen wir es versuchen, und sollten wir auch barüber zu Grunde geben." Da bauerte ben Monch bas junge Blut und er sprach: "wenn es benn nicht anders ift, so will ich euch wenigstens sagen, wie ihr es zu machen habt. Dieser Zweig wird von zwei Druten bewacht, und diesen bürft ihr bei Tagenicht nahe kommen, benn sanft verschlucken sie euch, indem sie den Athem einziehen. Ihr müßt bis Mitternacht warten, und wenn fle dann schlafen, so schnarchen sie und haben babei den Rachen auf; bann müßt ihr euch herbeischleichen und ihnen in den Rachen hineinschießen, davon werden sie verenden und ihr könnt dann den Zweig brechen." Da machten es die Jüngslinge, wie ihnen der Wönch gesagt hatte, brachen den Zweig, nachdem sie die Draken erschossen hatten, und brachten ihn ihrer Schwester, und diese wurde vor Freuden wieder gesund.

Der König aber ritt jeden Abend vergebens nach bem Thurme zu speren, er konnte die Jünglinge nicht mehr zu Gesicht bekommen, und verstel darüber von neuem in Schwermuth und klagte seiner Mutter, daß er die Jünglinge nicht mehr zu Gesicht bekommen könne. Da sprach diese: "set doch vernünftig, lieber Suhn, ich habe dir ja gesagt, daß es Elsen seien, du aber wolltest es nicht glauben." Doch der König konnte die Jünglinge nicht vergessen und ritt stets nach dem Thurme zu, und als diese endlich von ihrer Geersahrt zurückehrten und am andern Tage wieder vor dem Thurme ihre Pferbe tummelten, da freute sich der König und erzählte bei seiner Rückehr der alten Königin, daß die Jünglinge wieder da wären. Diese aber sagte: "da siehst du nun, daß ich Kecht hatte, als ich sagte, daß es Elsengeister seien, denn bald erscheinen sie nud bald verschwinden sie."

Am andern Morgen aber ließ fie die hebamme rusen und zankte fie, daß fie ihr Bersprechen nicht gehalten habe, benn die Rinder seien wieder zurückgekehrt. Diese aber sagte: "grame dich nicht und laß mich machen." Darauf verkleidete fie fich abermals in eine Alte, ging zu bem Thurme, und brachte es wie das erfte Mal bahin, daß sie bort schlafen durfte und am andern Morgen zu bem Mädchen geführt wurde. Als

biefe bie Alte erblichte, erfannte fie fie und rief ihr ju: "fiebe Alte, ba ift ber 3weig, ber Dufit macht, meine Bruber haben ibn mir gebolt," und babei zeigte fie ihr bom Genfter aus ben Baum, ber aus bem Bweige geworben, benn fle hatte ihn vor ber Thure in bie Erbe gepflangt, und er wuche rafch beran und flotete ohne Unterlag und trug jeben-Morgen eine Schuffel voll Chelfteine. Rachbem bie Alte ben Baum fattfam bewundert hatte, fprach fle: "bu bift bie Allerschonfte und haft nun auch ben Bweig, ber Dufit macht, es fehlt bir aber noch etwas." Da fragte bas Dabchen, mas bas fei, und bie Alte fagte : "bas ift ein Spiegel, in bem bu alle Stabte, alle Dorfer, alle ganber und alle Pringen feben taunft." Darauf ging bie Alte fort, und bas Dabchen wurde wieber frant vor lauter Sebnsucht nach bem Spiegel, und ihre Bruber festen ihr wieberum fo lange gu, bis fie ihnen fagte, bagfleben Spiegel mochte, in bem man bie gange Belt feben fann. Da fagten biefe, fle folle fich nicht weiter gramen, benn fle wollten ibr benfelben . fcon bringen.

Die Jünglinge machten fich alfo auf und wanberten einen Monat, zwei Monate, brei Monate, bis fie an ben Ort tamen, wo jener Monch wohnte, und ber fragte fie wieber, wo fie binwollten, und fie ergabiten ihm, bag fie nach jenem Spiegel auswaren. Da fagte biefer: "ach, liebe Kinber, wie bauert ihr mich! benn babei werbet ihr unfehlbar ju Brunbe geben." Die Junglinge aber meinten, bag fie es barauf ankommen laffen wollten, und ber Alte erwiberte: "weil ich euch nicht abhalten tann, fo will ich euch wenigftene fagen, wie ihr es machen mußt, um ihn zu befommen. Dort wo ber Spiegel ftebt, find vierzig Drafen und bewachen ibn, gwanzig von ber einen und zwanzig von ber anbern Seite, bei Tag und bei Racht, und ichlafen auch bes Rachts in einer Reibe. Wenn fie nun um Mitternacht ichnarchen, bag bie Berge bavon wieberhallen, ba mußt ihr mit großer Borficht über einen nach bem anbern wegfteigen, fo bag ibr teinen berührt." Darauf tamen bie Bunglinge zu bem Orte, wo ber Spiegel ftanb, und machten es, wie ihnen ber Donch gefagt hatte, und mabrent ber eine Bache bielt, flieg ber

( (

andere über die zwanzig Draken und holte ben Spiegel und brachte ihn ber Schwefter.

Tags barauf tummelten fle ibre Pferbe wieberum por bem Thurme, und als fie ber Ronig auf feinem Spazierritte erblidte, batte er eine große Freude, und ergablte es wieberum feiner Mutter. Diefe blieb aber babet, bag es teine Menfchen, fonbern Elfengeifter maren, und bes anbern Morgens ließ fie wieber bie Bebamme tommen und gantte mit ihr, bağ bie Junglinge abermals gurudgefehrt maren. Die Amme aber bat, fie folle fich beruhigen, benn nun werbe fie fie ohne gehl gu Grunde richten. Darauf vertleibete fie fich wieberum in bie Alte, ging jum Thurme und machte es wieberum fo, bag fie bort fchlafen und am anbern Morgen bie Jungfrau feben burfte, und ale biefe ihr ben neuen Spiegel zeigte, fagte fie: "Ach, liebes Fraulein, bu bift fo fcon, bag fie bich Mont nennen, ben Bweig, ber Dufit macht, baft bu, ben Spiegel, in bem bu bie Belt febn tanuft, haft bu, nun fehlt bir nur noch eines." Und ale bie Jungfrau fragte, mas bas fei, ba fagte fie: "bas ift ber Bogel Differetto, benn wenn ber in ben Spiegel fiebt, fo fagt er bir, mas bie Menichen auf ber gangen Belt fprechen, weil er alle Sprachen verftebt, bie es auf ber Belt giebt." Drauf ging bie Alte meg und bas Dabchen murbe wieberum frant por lauter Sebn= fucht nach biefem Bogel, und ale ihre Bruber fie fragten, was ihr fehle, fagte fle : "mich verlangt nach bem Bogel Ditjeretto."

Als bas bie Brüber horten, ba ahnte es ihnen, bag fie bei biefer Aufgabe zu Grunde geben würden. Sie gaben baber ihrer Schwester zwei hemben und sagten ihr, "daß fie biese täglich betrachten solle, benn wenn fie schwarz würden, so bedeute bas, daß fie auf ihrer Fahrt versunglückt seien."

Darauf machten fich bie Bruber auf, zogen über Berg und Thal und tamen wieberum zu bem Monche, und ber fragte fie, "wo fie hin wollten;" als er aber borte, baß fie nach bem Bogel Ditjeretto auswaren, ba wurde er zornig und rief: "für die Launen eurer Schwester wollt ihr euch in ben Tod fturgen?" und wollte ihnen durchaus nicht fagen, auf welche Weise file biesen Bogel fangen tonnten. Doch bie Brüber ließen fich baburch nicht abwendig machen, sondern gingen voch an den Ort, wo dieser Bogel lebte, und als fie ihn erblickten, ging ber eine hin, um ihn zu greifen; da wandte fich ber Bogel nach ihm um und sah ihn an, und sofort wurde er zu Stein. Da kam auch ber andere beran und bem ging es grade fo.

Sowie aber bie Bruber gu Stein geworben, wurden bie beiben Bemben, bie fie ber Schwefter gegeben, toblichwarg, und ba rief biefe: "o Zammer! meine Bruber find meinetwegen ju Grunbe gegangen. und barum will ich auch nicht langer leben, fonbern mit ihnen fterben." Da flieg bas Mabchen auf ihr Pferb und jog einen Monat, zwei Donate, brei Monate, bis bag fie an ben Ort fam, wo jener Mond wohnte. Ale fie ibn erblictte, begrüßte fie ibn unb fprach: "guten Tag, Baterchen !" und er antwortete: "guten Tag, mein Rinb! wo willft bu benn bin?" Da rief fie : "ach! ich hatte zwei Bruber und bie End meinetwegen zu Grunde gegangen und barum will ich fie fuchen und mit ibnen fterben." Sie erbarmte ben Month, weil fie gar fo fchon mar, und er fagte: "Wenn bu borthin fommit, fo mußt bu bich ausgieben und wie bich Gott erichaffen bat, von binten an ben Bogel beranichleiden und ibn an ben Sugen paden, benn wenn bu in beinen Aleibern bingebft, fo fniftern biefe in ben Strauchern ober raufchen vom Binbe, und wenn ber Bogel bich vorber gewahr wirb, fo wirft bu ebenfo gut ju Stein wie beine Bruber und viele anbere Ronige- und Fürftenfohne, bie in ihren Rleibern bengingen, um ihn gu paden."

Da bankte bas Mibohen bem Monche für feinen Rath und zog wieder über Berg und Thal, bis sie an den Drt kam, wo der Bogel lebte. Dort machte sie es, wie ihr der Monch gesagt hatte, sie zog sich nacht aus, schlich sich von hinten her an den Bogel, ohne daß er es merkte, und packte ihn bei den Füßen, nud als sie ihn gesangen hatte, fragte sie ihn, "wo ihre Brüder seien," und er sagte: "da steht der eine und dort der andere, nud in jenem Berge, der sich jeden Mittag aufsthut, ist eine Owelle, und wenn du schnell genug bist, aus dieser das

1 1 ·

Lebenswaffer zu fchopfen und wieder heraus zu kommen, benor fich ber Berg schließt, so find sie alle erloft, wenn bu aber nicht zeitig geung berans kommen und fich ber Berg schließt, bevor bu wieder heraus bift, so find wir beibe verloren."

Da ging em nachften Mittag bas Dabchen mit bem Bogel auf ber Sand in ben Berg und lief fo fchnell es tounte gur Quelle, fchopfte bas Baffer und lief wieber beraus, und ber Berg ichlog fich fo bicht binter ihr, bag er ein Stud ihres Rleibes padte. Das Dabchen aber befann fich nicht lange, fonbern jog fein Schwert und fchnitt biefes Stud ab, und ging babin, wo feine Bruber ftanben, befprengte fie mit bem Baffer bes Lebens und fofort wurden fie wieber lebenbig unb bebnten und redten fich , wie einer, ber aus bem Schlaf erwacht, und riefen : "ach, wie fest haben wir gefchlafen und wie leicht find wir aufgewacht." Da ergablte ihnen ihre Schwefter, was vorgegangen, und fie herzien und kupten fich und besprengten nun and alle Anbern, welche bort verfteinert waren, und machten fie wieber lebendig und gum Dante begletteten fie biefe alle mit einander bis gu bem Thurme, in welchem bas Dabchen wohnte. Als fie bort anfamen, frente fich ber birt, melder ber Pflegevater ber Rinber war, fo febr über ihre Rudtebr, bağ er biergig Lammer ichlachtete und fo viel Bein berbei ichaffte, als fie trinfen mochten, und ba agen und tranfen fle brei Tage und brei Machte lang.

Als der König von der großen Festlichkeit in jenem Thurme hörte, warbe er neugierig, was dies zu bedeuten habe, und hoffte die Kinder wieder zu febn. Er nahm also den Borwand, daß er sich ein wenig zeistweisen musse, und ging hier. Dort erwiesen sie ihm als König große Gore, und als das Fest vorüber war, kehrte von den entzauberten Gisten ein seder in seine Geimath zweud, der König aber blieb noch im Cheerne, und das Middhen fährte ihn darin hermu und zeigte ihm den Iweig, der Worst macht, den Spiegel, in welchen nam die ganze Weltsteht, und den Wogel, der Antwert gab auf Alles, was man ihn fragtez endlich über konnte nuch der König nicht länger mit Anstand

im Thurme bleiben, er nahm alfo Abschieb und lub bie brei Rinder auf ben nachften Sonntag bei fich ju Gaft.

Als er nach Saufe gurudtam, fagte er feiner Mutter, bag er auf ben nachften Conntag bie Rinber eingelaben habe, und bestellte bie beften Speifen fur fie. Diefe erichrat, ale fie bas borte, aber fle mußte nun nicht mebr, was fie bagegen thun follte. Wie nun am Sonntag bie Rinber von Baufe geben wollten, ba rief ber Bogel: "nehmt mich auch mit, nehmt mich auch mit, benn ber Ronig ift euer Bater." Die Rinber wollten bas nicht glauben. Der Bogel aber fprach: "ihr mogt es nun glauben ober nicht, thut, was ich fage. Das Dabchen foll eine Milnzane mit Diamanten fullen, und wenn ihr ber Ronig Speife vorlegt, fo foll fie bie Dilngane auf ben Teller bes Rouige legen und thn bitten, auch von ihrer Speise zu effen, und wenn ihr bort feib, so laßt alle Thuren verfcliegen." Die Geschwifter thaten, wie ihnen ber Bogel gefagt batte, und nahmen ibn mit jum Ronige. Dort festen fie fich jur Safel mit bes Ronige Mutter, ber Debamme und allen Baudleuten. Ale nun ber Ronig bem Madchen Effen vorlegte, bolte biefe bie Milngane berbor, legte fie auf bes Ronige Teller und fprach: "Berfuchet auch etwas aus meiner Ruche." Da fagte bie Mutter bes Ronigs beimlich zu ihm: "babe ich bir es nicht gefagt, bag es Elfen find, bie bich nun mit ihren Speisen verzaubern wollen?" Der Bogel aber, beffen Rafig fie über ber Tafel aufgehangt hatten, fing an gu lachen.

Als nun ber König bie Milnzane aufschnitt, um bavon zu effen, ba fand er, daß fie mit lauter Diamanten gefüllt war, und rief aus: "wie ift es möglich, daß eine Milnzane mit lauter Diamanten gefüllt sei?" und sogleich erwiderte ber Bogel und sprach: "Es ift freilich nicht möglich, daß es eine mit Diamanten gefüllte Milnzane gebe, ift es aber möglich, daß eine Frau ein Hündchen, ein Räuchen und ein Mäuschen gebäre?" "Ia wohl, ja wohl," rief der König, "denn meiner eignen Frau ift das widerfahren." Als die Königsmutter und die Sebamme bieses Gespräch hörten, wollten sie aufstehen und weggeben, aber der Bogel besahl ihnen zu bleiben und sprach zum König: "siehe hier, o

heer! Die Conne, ben Mond und ben Morgenstern, welche bir beine Frau geboren hat; beine Mutter aber hat sie mit einem Gundchen, einem Ratchen und einem Mäuschen bertauscht und beine Frau in ben hühnerstall gesperrt." Da sprang ber König auf und füßte und herzte seine Kinder und ließ auch seine Frau aus dem hühnerftall holen und mit königlichen Kleibern schmuden und zu ihren Kindern führen. Der hebamme aber wurde der Kopf abgeschlagen und bie Königsmutter aus dem Pallaste verbannt.

## 70. Der Goldapfelbaum und die Sollenfahrt.

Gs war einmal ein König, ber hatte brei Gohne und einen großen Garten, ber an fein Schloß anftieß; barin ftand ein Aepfelbaum, auf bem jebes Jahr brei golbene Aepfel wuchsen, so wie fle aber reif waren, verschwanden fle.

Als die brei Brinzen herangewachsen waren und die Aepfel wieder einmal reif wurden, da sprach ber Aelteste: "heute Nacht werbe ich bei dem Baume Bache halten und sehn, ob ich den Apfeldieb erhaschen kann." Sobald es Nacht wurde, nahm er also seine Wassen und fiellte sich zu dem Baume, und wie er so ftand, da begann auf einmal die Erde zu zittern und eine Wolke senkte sich unter surchtbarem Donnern und Bligen auf den Aepfelbaum und daraus reichte etwas wie eine Sand — und fort war der eine Apfel. Der Aelteste aber zitterte vor Schrecken und lief zum Bater und zu den Brüdern, und als sie ihn fragten, was er gesehn, sagte er, daß sich ein Sturm erhoben und ben Apsel weggeführt habe.

Die andere Nacht wollte es der zweite Cohn versuchen, und was der Aeltefte gesehn hatte, das sah auch der Zweite. Die britte Nacht wollte nun auch der Jüngste Wache halten, weil er aber noch so jung war, so wollte es ihm sein Vater nicht erlauben. Doch dieser sprach: "wenn du mir nicht die Erlaubnis ertheilft, so wirst du mich nie mehr

gu febn bekommen. Gieb mir meinen Bogen, mein Schwert und mein Buch und eine Leuchte, damit ich mir die Beit mit Lefen vertreibe;" und als ber Bater fah, daß er von feinem Willen nicht abstand, erlaubte er enblich auch ihm, Wache zu halten.

Dahrend er nun unter bem Baume fag und las, horte er auf einmal ein entsesliches Getofe und erblickte eine schwarze Wolke, die fich nach bem letten Apfel ausstreckte. Er aber griff rasch nach seinem Bogen und schoß in die Wolke; da verschwand diese und ber Apfel blieb am Baume.

Am anbern Morgen ging ber Jüngste jum Vater und sagte: "Vater, ich habe ben Dieb verwundet und ich will fort und ihn suchen, barum gieb mir mein Roß und meine Waffen." Der Vater sprach: "lieber Sohn, bleibe bei mir, ich will bich auch bafür segnen; ich habe mein ganzes Reich aufgerieben um dieser Aepfel willen und nichts ausgerichtet, wie folltest du allein glücklicher sein?" Er aber sagte: "laß mich gehn, sonst ist es mein Tod. Als der Vater sah, daß er von seiznem Vorhaben nicht abzubringen war, wollte er ihm ein Geer zur Begleitung geben. Doch er sprach: "ich will keine Begleitung, meine Hülfe ist in meiner Stärke, wenn aber meine Brüder zur Unterhaltung mitkommen wollen, so mag es sein." Es machten sich also die drei Brüder auf, um den Verwundeten zu suchen, der König aber war barüber so bekümmert, daß er sein Schloß schwarz anstreichen ließ.

Als bie Brüber eine Beitlang gegangen waren, fanden fie Blutetropfen auf bem Bege. Sie folgten biefer Spur und gingen einen
ganzen Monat lang ben Blutstropfen nach. Endlich kamen fie an
einen Dreiweg und an jedem Wege ftand ein Stein, und auf dem einen
ftand geschrieben: "wer diefen Weg geht, der kommt davon;" auf dem
zweiten: "wer diefen Beg geht, der kommt vielleicht bavon, vielleicht
auch nicht;" und auf dem britten: "wer diefen Weg geht, der kommt
nicht bavon." Da sprach der Jüngste: "wir muffen den Weg einschlagen,
auf dem man nicht bavon kommt." Die Brüder fürchteten sich
ausangs, daß sie auf ihm von reihenden Thieren gefressen werden konnten,

aber ber Bungfte rebete ihnen fo lange gu, bis fie ihm folgten. Auf biefem Wege fanden fie balb bie Blutfpuren wieber und tamen, indem fie ihnen nachgingen, auf einen boben Berg, auf beffen Spite fie einen machtigen Marmorftein fanben, ber in ber Mitte einen eifernen Ring hatte. Da fprach ber Jungfte. "barunter ftedt ber Dieb; wir muffen ben Stein abbeben und hinabfleigen, um ihn ju finden. Geht ju, ob ibr ben Stein abbeben tonnt." Da versuchte fich ber Meltefte und ber Mittlere vergeblich an bem Steine, benn ber mar fo ungeheuer, bag ibn bunberttaufenb Denfchen nicht batten beben tonnen. Enblich machte fich ber Jungfte baran, und fagte ju feinen Brubern : "tretet auf Die Seite und feht euch vor, bag ihr feinen Schaben nehmt, wenn bie Erbe ju gittern beginnt," und ale ibm bie Starte antam, ba ergitterte bie Erbe, und nun ergriff er ben Gifenring und bob ben Stein ab, und barunter fab er einen bunteln Brunnen, aus bem ein brennenb beiger Dampf aufflieg. Das mar ber Athem jenes Bermunbeten. Da fragte ber Jungfte : "nun, ihr Bruber, mer bon une fleigt binunter ?" Diefe aber waren auf feine Starte neibifch und munichten fein Werberben. Doch erklarte fich ber Meltefte bereit, binab ju fleigen g fie banben ibn alfo an ein Seil, und ale er bie jur Balfte binabgelaffen mar, fchrie er: "Feuer, Feuer, ich verbrenne, giebt mich binauf!" und ebenfo ging es auch bem 3weiten. Als es nun auch ber Jungfte versuchen wollte, fagte er ju feinen Brubern : "wenn ich euch zurufe, bag ihr mich binaufgieben follt, fo bort nicht barauf, fonbern lagt mich nur immer tiefer binab." Die Bruber horten alfo nicht auf fein Schreien und Rufen, fonbern liegen ibn bis jum Boben binab.

Dort fand er ein prachtiges Schloß mit großem Garten, in benen ber schönfte Frühling mar. Er suchte aber bas ganze Schloß burch, ohne irgend Jemand zu finden, und wunderte fich, wie so ein schöner Pallast unbewohnt sein könne. Endlich kam er zu einer Thure, und als er diese difinete, erblickte er eine wunderschöne Prinzessin, welche mit einem goldenen Apfel spielte, und so wie den der Jüngste sah, erstannte er, daß er auf seines Baters Baum gewachsen sei. Die Prins

geffin aber fprach ju ibm : "Sage mir, bu Gunb, wie bift bu bierber gefommen, wohin fein fliegenber Bogel fommt? benn bier bauft ein foredlicher Drace, ben baben fie zwar biefer Tage verwundet, aber er verschlingt bich boch, fo wie er bich gewahr wirb." Da fprach ber Bring: "ben Drachen babe ich verwundet und bin auf feiner Spur bie hierher gefommen, thue mir alfo bie Liebe und fage mir, wo er ift." Sie antwortete: "ich weiß es nicht, gebe aber in jene Rammer, bort findeft bu meine Schwefter, bie weiß ed." Da ging er bortbin und fanb eine Ronigstochter, Die auch mit einem Golbapfel fpielte unb fo icon war, bag er ausrief: "glange, Sonne, bamit ich erglange." Sie fragte ibn : "fage mir, bu Gund, wie bift bu bierber getommen, wo fein fliegenber Bogel bintommt ?" Er aber antwortete: "ich bin nur wegen bes Drachen gekommen, fage mir alfo, wo er ift;" und fie fagte: "ich weiß es nicht, aber gebe ju meiner jungften Schwefter, bie ift bie Schönfte von und und muß ihn baber bebienen." Diefe Jungfte mar aber eine Bergenetundige. Er ging alfo in ihre Rammer und fand bort ein Mabchen, wie tein ichoneres auf ber Welt war, boch fie martraurig, weil fie teinen Apfel hatte. Go wie er fie erblidte, fam ihm feine Starte an und babon ergitterte bas gange Schloß. Das Dabchen aber fiel ibm um ben Bale und fußte ibn und fprach : "fage mir, bu Bund, wie bift bu bierber getommen, wohin fein fliegenber Bogel tommt? benn bier bauft ein Drache, und wenn ber bich gewahr wirb, fo find wir allefammt verloren." Er aber fprach : "feinetwegen bin ich bierber getommen, fage mir alfo, wo ich ihn finben und wie ich ihn erlegen tann." Sie antwortete : "Er liegt in jener Rammer, und wenn er bie Augen auf hat, fo ichlaft er, und wenn er fle ju bat, fo ift er wach. Bei feinem Ropftiffen fteht ein Blafcochen Waffer und bei feinen Fugen ein anberes und biefe Flaschen mußt bu bermechfeln. In ber Rammer aber bangen viele Schwerter und bie werben bir gurufen : lieber herr, nimm mich mit. Du barfft aber teines von biefen nehmen, fonbern mußt bas roftige hervorholen, welches hinter ber Thure ftebt. Gobald bu biefes Schwert ' in ber band baft, mußt bu ibm fogleich einen Fauftichlag verfeben,

von bem er aufwachen wirb. Darauf wirb er zu bir fagen: tomme ber, bu Schuft, wir wollen eins zusammen trinken, und bu mußt bas Flaschchen ergreifen, bas zu seinen Füßen fteht, er aber wirb bas nehmen, was ihm zu Saupten fteht, und bann mußt bu mit ihm trinken."

Er that genau fo, wie ihm bas Mabchen gesagt hatte, und wie ber Drache bas Flaschen ausgetrunten hatte, rief er: "ach ihr huns binnen, ihr habt mich geliefert!" und brauf gab ihm ber Jüngling einen einzigen Schwertschlag. Da bat ihn ber Drache: "gieb mir noch einen Schlag, bamit ich rasch verenbe." Er aber sprach: "Meine Mutter hat mich nur einmal geboren." Da zerplatte ber Drache, weil ihm ber Jüngling keinen weiteren Schwertschlag gab.

Run ging ber Pring gu ben brei Jungfrauen gurud und führte fe gu ber Stelle, mo er berabgetommen war, um fich von feinen Brubern binaufziehen gu laffen. Unterwege fagte ibm bie Jungfte, bie eine Bergenstundige mar: "bu mußt bich querft binaufgieben laffen, benn wenn bu gulett unten bleibft, fo werben bich beine Bruber tobten." Er aber wollte nicht glauben, bag fie fo unbantbar feien, ba er fie boch von bem Drachen befreit habe. Da fagte fie ibm : "geb an jenen Schrant, barin wirft bu eine Manbel, eine Rug, eine Safelnug und ein barenes Seil finben ; bas alles mußt bu mohl aufheben, benn bu wirft es nothig haben;" und bann fprach fie feufgenb : "wenn bich beine Bruber nicht auf bie Oberwelt gieben, fo will ich bir noch etwas jum Trofte fagen: ba wo bu binfommen wirft, wirft bu viel Mubfal erbulben, aber gulest boch Sieger bleiben. Du wirft zu einer Tenne fommen, auf ber brei Lammer mit einander fpielen, gwei fcmarge und ein weißes, und bu mußt bas weiße Samm fangen; benn wenn bu bie ichwargen fangft, fo mußt bu noch einmal fo tief in bie Unterwelt binab."

Als fie zu bem Brunnen gekommen waren, rief er feinen Brübern zu, "fie follten ihm bas Seil berablaffen," und als bies geschehen war, band er bie altefte Prinzeffin baran und rief hinauf: "ho Aeltefter,

bie ift für bich;" und als biefe oben war, band er bie Zweite an bas Seil und rief hinauf: "ho, Mittlerer, bie ift für bich;" und zulest ließ er bie Jüngste hinaufziehen und rief: "ho, ihr Brüber! bie ist für mich: "Das war aber bie allerschönste, und beim Abschied sagte er zu ihr: "bort wo du hinkommft, wirst du meinen Bater sinden, und ber wird dich zu freien begehren, weil er Wittwer ist, du sollst aber ein Jahr, brei Tage und brei Stunden auf mich warten, und wenn ich dann noch nicht gekommen bin, so ist es dir erlaubt, ihn zu nehmen."

So wie aber bie britte Bringefflin binaufgezogen mar, nahmen bie beiben Bruder bie brei Schweftern und fehrten beim, und liegen ben Bungften in ber Unterwelt. Sie ichidten Nachricht an ihren Bater, bağ fle tamen, und biefer legte bie Trauerfleiber ab und bewillfommte fie mit großer Freude; ale er aber nach bem Jungften fragte, fagten fle ibm, bag er umgetommen fei. Da begann ber Ronig über ben Berluft feines jungften Sohnes zu weinen, boch bie beiben alteren verwiefen ibm bas, und fagten, "bag er fich über ibre gludliche Rudtebr und ihre Großthaten freuen folle, benn fie batten ben Drachen erlegt und bie brei Pringeffinnen erlangt, bie jener geraubt, und benen er bie golbenen Aepfel ibres Aepfelbaumes zum Spielen gegeben babe. Beber von ihnen wolle nun eine bavon beirathen und ber Bater folle bie Jungfte zur Frau nehmen " Das war ber Konig gufrieben und ftellte gur Beirath feiner beiben Cohne eine große Bochzeit an, und vier Do= nate fpater wollte er felbft mit ber Jungften Bochzeit halten; biefe aber fagte: "Es ift bir noch nicht erlaubt, benn nur wenn bein Sobn nicht in einem Jahre, brei Tagen und brei Stunden gefunden wird, barfft bu mich jur Frau nehmen," und weil fie fo bartnadig bei biefem Borfate blieb, fo hielten fle biefelbe wie eine Dagb und fle mußte ihre Schweftern bebienen.

Doch laffen wir nun vorerft bie Prinzeffin und tehren wir zu bem jungften Königssohne zurud. Als biefer eine Beile vergebens feinen Brubern zugeschrieen, ihm bas Seil herabzulaffen, mertte er, bag bie Brinzeffin Recht gehabt, und fie ihn im Stiche gelaffen hatten. Er

( 1 · ·

machte sich also auf, um die Tenne zu finden, von ber fie ihm gesprochen hatte, und als er bort hinkam und das weiße Lamm zu haschen suchte, fing er statt besten ein schwarzes, und sosort sant er noch einmal so tief in die Unterwelt.

Dort tam er in eine Stabt und nahm bei einer Alten Berberge; ale diefe aber Brot baden follte, fah er, wie fie in bas Debl fpie unb mit ihrem Speichel ben Teig fnetete. Da fragte er fie: "Barum fpeift bu ins Debl und machft nicht ben Teig mit Baffer an?" Gie antwortete: "unfere Ctabt bat nur einen Wafferquell, und baran wohnt eine Schlange, bie frift jebe Boche einen Menfchen und läßt uns bann Baffer fcopfen, und beute murbe bie eine Tochter bes Ronigs binausgeführt, mahrend bie andere im Schloffe Bochzeit halt." Da bat fie bet Jüngling, "fie folle ihm einen Rrug geben und ben Beg jum Brunnen geigen." Er tonnte aber bie Alte nicht bagu bewegen, weil fie fur fein Leben fürchtete, und ale er fab, bag fein Bitten vergeblich mar, ging er allein und fand fich jum Brunnen, bei bem er ein weinenbes Dabden an einen Felfen gebunden erblidte. Die fagte ibm, "bag fie bie Tochter bes Ronige fei, und weil auf fie bas Loos gefallen mare, fo fei fle hierher gebracht worben, bamit fle bie Schlange verschlinge und bie Stabt BBaffer icopfen tonne."

Der Jüngling aber band fie los und sprach: "fürchte bich nicht, ich werde dich schüpen, aber komme und lause mich ein wenig, weil ich vom Wege mude bin;" und während fie ihn lauste, schlief er ein und sie nahm ihren Kingerring und band ihn bem Jüngling auf ben Schelztel. Während bem kam die Schlange beran und das Mädchen erschrakte, baß es ben Jüngling nicht zu weden, sondern nur zu weinen vermochte; aber eine ihrer Thränen siel auf des Jünglings Wange und bavon erwachte er. Als nun die Schlange die beiden erblickte, rief sie: "ei, ei, früher gab men mir immer nur einen Braten, heute aber bestomme ich zwei." Da zog der Jüngling sein Schwert und schlug der Schlange das Haupt ab; diese aber rief: "hoho, du Schandbube! für dich habe ich auch noch andere Röpfe," und diese Schlange hatte wirklich

zwolf Ropfe, und ber Jungling mußte mit ihr vom Morgen bis jum Abend tampfen, bis er fie endlich alle abgeschlagen hatte. Darauf schnitt er aus ben zwolf Ropfen bie Bungen beraus, füllte feinen Arng mit Waffer und tehrte zu ber Alten zurud. Die fragte ihn: "wo haft bu bas Baffer ber?" und er sagte ihr: "Ich habe bie Schlange getobtet, aber wenn bu es verrathft, so schlage ich bich tobt."

Darauf tam ber erfte Leibwächter bes Königs, ber ein Dobr mar, jum Brunnen, um zu febn, was aus ber Prinzeffin geworben, und als er fab, bag biefe beil und bie Schlange tobt mar, fprach er zu ihr: "Benn bir bein Leben lieb ift, so fage nicht, wer bie Schlange getöbtet bat." Er nahm nun bie zwölf Köpfe ber Schlange, ging bamit vor ben Konig und fagte, "baß er biefelbe erlegt habe."

Darauf fprach ber König: "wenn bu bie Schlange erlegt haft, so sollst bu meine Tochter haben und mein Eidam werben." Die Prinzessin aber rief: "ber Mohr hat die Schlange nicht erlegt, sondern ein Königs- sohn." Und als ber Wohr bei feinen Worten blieb, sagte sie ihm ins Besicht, "daß er ein Lügner sei," und verlangte von ihrem Vater, "baß er ein großes Gest anstellen solle, bei dem alle Welt baarhauptig ersichelnen muffe, und ich will oben am Fenster stehn und einen Apfel auf den werfen, den ich zum Nanne haben will."

Wie sie gewollt hatte, so geschah es, und ber Jüngling, welcher bei ber Alten versteckt war, wurde neugierig, was das Menschengebränge bedeute. Er zog also hirtenkleider an und ging so zum Pallaste, ohne bağ er etwas von dem Ringe wußte, den er auf dem Scheitel trug. Die Prinzessin aber erkannte ihn baran und warf den Apfel auf ihn, und sogleich wurde er ergriffen und vor den König gebracht. Der aber ber rief die zwölf Räthe und ließ auch seine Tochter und den Robren kommen; aber weder der König noch die Räthe wollten glauben, daß so ein gemeiner hirte das Ungeheuer erlegt habe, und dies um so weniger, als der Jüngling selbst es läugnete. Der König wurde daher sehrzornig auf seine Tochter und verstieß sie aus dem hause und ließ sie mishandeln. Als das der Jüngling hörte, bekam er Mitleid mit ihr, und ging zum

**t**, 1 · ·

Ronig und fagte die volle Wahrheit; aber der verlangte, "daß sowohl er als der Mohr seine Behauptung beweisen solle." Da brachte der Mohr die zwölf Schlangenköpse; der Jüngling aber fragte ihn: "wie geht das zu, daß diese Köpse teine Bungen haben?" Der Mohr antwortete: "die Schlange hat sich gefürchtet und ihre Zungen eingezogen." Da verlangte der Jüngling, daß man ein Lamm bringen solle, und als bas kam, schlug er ihm mit dem Schwerte den Kops ab; dieses aber biß sich während dem auf die Zunge, und er fragte den Mohren: "hatte die Schlange mehr Furcht als das Lamm, daß sie ihre Zungen einzog?" Darauf zog er die Zungen der Schlange hervor und zeigte, daß sie in die Köpse paßten. Da sprach der König zu den Zwölsen: "was sollen wir mit dem Wohren anfangen?" und sie beschlossen, daß er an vier Pserde gebunden und von diesen in vier Stüde zerriffen werden solle.

Ale bem Dobr fein Recht gefcheben, fprach ber Ronig ju bem 3angling: "was willft bu, bağ ich bir für bie Bobithat gebe, bie bu mir und bem Sanbe ermiefen haft? willft bu meine Tochter gur Frau haben, ober foll ich bir Schate geben ?" Er aber fagte: "ich verlange nur eine bon bir, namlich, bag bu mich auf bie Oberwelt bringen laffeft." Da fagte ber Ronig: "bu verlangft ein fcmeres Ding von mir, weil bu aber fo tapfer bift, fo wirft bu auch bas thun, was ich bir fage. Bebe auf jenen Berg, bort ftebt ein großer Baum, auf bem haben bie Abler ihr Reft, und bort ift auch eine Schlange mit achtzebn Ropfen, welche ben Ablern feind ift; wenn bu biefe erlegft, fo werben bich bie Abler auf bie Oberwelt bringen." Da ging ber Jungling auf jenen Berg und um bie Mittagezeit fab er bie Schlange, wie fie fich um ben Baum wand, um bie Ablerjungen gu freffen. Der Jungling aber rif fle vom Baume herunter; boch batte er vierunbzwangig Ctunben ju tampfen, bis er fle völlig erlegt hatte; und barauf war er fo ermubet, bag er fich unter ben Baum legte und einschlief. Da flogen bie jungen Abler aus ihrem Refte und wehten ihm mit ihren Blugeln frifche Buft gu. Babrenb er fo fchlief, tamen bie alten Abler, und als fie ihn faben, ergriffen fie Felfenftude, um ihn bamit tobizuschlagen.

Die jungen Abler aber riefen: "um Gotteswillen nicht, benn er hat bie Schlange erlegt, und uns von ihr befreit." Da breiteten auch bie Alten ihre Flügel aus und wehten ihm Lust zu. Als er erwachte, fragten ihn bie Abler: "was willst du, daß wir dir thun für das Gute, das du uns gethan hast?" Er aber sagte: "ich verlange von euch nichts weiter, als daß ihr mich auf die Oberwelt bringt." Da riefen die Abler: "ein schweres Stud verlangst du von uns, aber du hast uns von der Schlange befreit, und somüssen wir dich auch auf die Oberwelt bringen." Darauf sprach der König der Abler: "du mußt vierzig Schläuche mit Wasser anschaffen, und vierzig Büssel schlachten und ein silbernes Joch machen lassen." Der Jüngling ging nun zum König und bat ihn um das Erforderliche, und der ließ alles machen, was er verlangte.

Darauf fprachen bie Abler gu bem Bringen : "bu mußt uns wun feft anschirren und bich an bas 3och binben, und wenn wir fra ! fcbreien, fo wollen wir Bleifch, und wenn wir glu! fchreien, fo wollen wir Baffer." Als alles in Ordnung war, breiteten fie ihre flugel aus und flogen, und ber Jungling gab ihnen bon Beit ju Beit, mas fle verlangten. Sie mußten aber fo lange fliegen, bag, bevor fie auf bie Oberwelt tamen, bas Fleisch ausging. Da rief ein Abler : "fra!" und weil er fein Fleifch mehr hatte, fo ichnitt er fich ein Bein ab und gab es ibm. Ale fie endlich auf die Oberwelt famen, fagten ibm bie Abler : "fo! nun gebe ju beinem Bater," und ale er von ihnen Abichieb genommen und fortging, bemertten fie, bag er binte. Gie fragten ibn nach ber Urfache, und er erwiberte, "bag er, weil er tein Bleifch mehr gehabt, bem einen Abler fein Bein gu freffen gegeben habe." Da befahl fogleich ber Ablertonig: "wer bas Bein gefreffen bat, ber foll es wieber ausspeien ;" und ichidte einen Abler, um Lebensmaffer gu bolen. Damit bestrich er bas angesette Bein, und fogleich muche biefes wieber an und war fo gut wie borber.

Wie nun ber Jungling jur Stadt ging, begegnete er auf bem Wege einem hirten, und fagte ibm: "bore Freund, giebft bu mir nicht beine Rleiber für bie meinigen?" Da lachte ber hirte und meinte, bas

1 1

( )

er scherze, als er aber fah, baß es Ernst sei, ließ er fich ben Tausch gesfallen. Der Jüngling ging brauf weiter und fand ein Lamm auf bem Wege, das schlachtete er und legte fich sein Bell um den Kopf nach Art berjenigen, welche einen Grindsopf haben. Drauf ging er in die Stadt, in welcher sein Bater König war, und bat bort bessen ersten Schneibers meister, ihn in den Dienst zu nehmen. Der Weister machte anfangs Schwierigkeiten, weil er grindsopsig sei, seine Gesellen aber hatten Witsleid mit ihm, und baten den Weister, ihn anzunehmen, damit er ihnen Trinkwasser hole. Er blied also bort und sein einziges Bergnügen war, in der Asche zu sitzen und sich damit zu beschmieren.

Allmälig tam aber bie Frift heran, welche bie Jungfrau bem Bater bes Jünglings gesetht hatte, und biefer sagte baber zu ihr, baß fle fich zur Sochzeit bereiten solle. Sie antwortete: "wohl, ich stelle bir aber bie Aufgabe, daß bu mir einen Anzug machen laffen sollst, auf bem bie Erbe mit ihren Blumen gewirkt ift, und ber weder mit ber Scheere geschnitten, noch mit ber Rabel genäht ift, ber in einer Ruß stedt und wieber in sie hineingeht, und in brei Tagen muß es fertig sein."

Da befahl ber Rönig sofort bem Schneiber, bei welchem ber Grinbtopfige biente, baß er ihm bei Tobesstrafe binnen brei Tagen einen solchen Anzug liefern solle. Der Schneiber tam weinend und jammernd nach Sause und seine Gesellen fragten ihn, warum er so betrübt fei. Er antwortete: "warum soll ich nicht klagen, wenn ich in drei Tagen um mein Leben komme?" Da fragte ihn auch der Grindköpfige nach seinem Rummer, der Meister aber schimpste und schlug ihn und ries: "das sehlte noch, daß auch du Grindkopf mir zusehest." Doch der ließ nicht ab, den Meister so lange zu fragen und zu qualen, bis dieser ihm endlich die Ursache seines Leides erzählte, und als er damit zu Ende war, sagte der Grindköpfige: "und über so eine Rleinigkeit schlägst du solchen Lärm? Sieb dich zusrieden, das nehme ich über mich;" und er sagte das mit solcher Juversicht, daß der Meister bei all seinem Rummer lachen mußte. Der Grindige aber sprach: "laß mir ein Seidel Brantwein und ein Bfund Ruffe holen, und lag mich bann allein in der Werkftatt," und bas wiederholte er so lange, bis ihm der Meifter seinen Willen that. Der Grindige blied also allein in der Werkftatt, ag und trank und that sich gutlich, und am andern Morgen öffnete er die Ruß, welche ihm die Jungfrau gegeben hatte, und zog baraus ein Kleib mit der Erde und ihren Blumen hervor. Wie das der Reifter sah, beugte er sich vor dem Grindigen zur Erde und füßte ihm die Sand. Dann aber brachte er den Anzug zum König, und wie ihn die Jungfrau sah, so wußte sie, daß der Jüngling gekommen sei.

An biefem Tage ritt ber Ronig mit seinen Sohnen aus und ftellte Reitspiele an. Da brannte ber Grindige auch bas Roßhaar an, bas ihm die Jungfrau gegeben, und ba fam ein goldenes Pferd hervor und ein Anzug mit ber Erbe und ihren Blumen; er zog bas Rleid an, bestieg bas Pferd, begab sich auf ben Spielplat und ritt mit jenen; sein Pferd aber war so schnell wie ein Bogel und that es allen andern zuvor, und als das Spielzu Enbeging, sprengte er in das Ronigsschloß und stellte bort großen Schaben mit seinem Rose an. Da bemühten sich die Ansbern ihn zu fangen, aber er entfam ihnen glücklich.

Am anbern Morgen sagte ber Rönig zu ber Jungfrau: "bas Rleib ift fertig, gieb mir nun ben Bescheib." Die aber sprach: "bu mußt mir in brei Tagen noch ein Rleib mit bem himmel und seinen Sternen machen laffen, bas weber mit einer Scheere geschnitten, noch mit einer Nabel genäht ift, bas in einer Mandel stedt und wieber in sie hineinsgeht, und in brei Tagen muß es fertig sein." Da bestellteber König biesen Anzug bei bemfelben Schneiber und besahl ihm bei Tobesftrase, damit in brei Tagen fertig zu sein. Als der Schneiber nach hause tam, klagte er dem Grindigen sein Leib, und dieser tröstete ihn und sagte, daß er auch das über sich nehme; doch ließ er sich diesmal statt der Rüsse Ransbeln bringen, und that sich gutlich, bis er trunsen ward und einschlief, ohne die Mandel der Jungfrau zu öffnen. Als ihn der Reister am Morgen noch schlasend fand, und nirgends den versprochenen Anzug sah, gerieth er in große Verzweislung und weckte ihn. Er aber nahm

( )

bie Manbel ber Jungfrau aus feiner Tafche, fnactte fie auf unb jog baraus bas bestellte Rleib bervor.

Als ber König am nachmittag wieder Reiterspiele anftellte, brannte ber Grindige sein Pferbehaar an, und hervor tam ein goldenes Roß und ein Angug mit bem himmel und seinen Sternen. Den zog er an, ritt wieder in bas Königsschloß und richtete bort wieder großen Schaben an, und entfam abermals gludlich, ohne gefangen zu werben.

Am andern Morgen sprach der König zur Jungfrau, daß fie nun endlich den Tag der Sochzeit bestimmen solle. Da sagte diese: "ich will zuvor noch einen britten Anzug haben, mit dem Meere und seinen Bischen, der soll in einer Saselnuß steden und wieder in eine Saselnuß hineingehen, und in drei Tagen muß er fertig fein." Damit ging es wie die beiden ersten Male; nur bedingte sich diesmal der Grindige von dem Meister, das Kleid selbst zum Könige tragen zu dürsen, und als er vor diesem erschien, bat er, ihn als Küchenjungen anzustellen, und der König gewährte ihm diese Gnade.

Um Abend tamen bie gwolf Rathe ju bem Ronig, um ihm bie Beit ju vertreiben. Bu jener Beit liebte man es febr, Darchen gu boren, und ber Ronig fprach baber: "weiß feiner ein ichones Darchen, bamit bie Beit vergebe?" Die Rathe aber antworteten : "von une meiß feiner mehr ein neues Marchen," und auch alle Diener bes Ronigs erflarten, bag fie alle Marchen bereite ergablt batten, bie fle mußten. Da gebachte ber Ronig bes neuen Ruchenjungen und ließ ibn vorrufen, und befahl ihm ein Marchen gu ergablen. Der fagte barauf : "ich will euch ein Marchen ergablen, aber unter bem Bebing, bag teiner barüber weggeht. Der Saal muß verichloffen werben und ich ben Schluffel bekommen ; wer alfo piffen will, ber gebe jest." Als bas ber Ronig borte, tam ihm ber Berbacht, bag bies fein Gobn fein moge; er that ihm alfo ben Willen. Darauf begann ber Ruchenjunge fein Darchen : "es war einmal ein Ronig, ber batte brei Gobne und einen Golbapfelbaum," und ergablte nun alles, mas ibm begegnet mar. Bie aber ber Ronig bas borte, ba tamen ibm bie Thranen in bie Augen und er

sprach: "erzähle, mein Sohnchen, erzähle, benn biese Geschichte ist meiner eigenen sehr ähnlich." Doch als er in bem Märchen an die Stelle tam, wo die beiben älteren Königssöhne übel wegtommen, ba rief ber älteste: "mich pissert, macht bie Thüre auf;" und auch ber zweite schrie, daß man die Thüre öffnen solle. Der Küchenjunge aber sagte: "bevor nicht das Märchen aus ist, barf auch feiner zur Thüre hinaus, und wenn ihr nicht glaubt, daß es wahr ist, so werdet ihr boch mir selber glauben, benn ich bin selbst bein Sohn," und babei riß er sich bas Schaafssell vom Kopse und beugte sich vor seinem Bater und füßte ihm die Sand, und ba schloß ihn dieser in die Arme und füßte und herzte ihn. Am andern Morgen aber schickte er seine beiden älteren Sohne in die Verbannung und verheirathete den jüngsten mit der Jungsrau. Da hielten sie Hochzeit und lebten herrlich und in Freuden. Ich war nicht dabei, drum brauchst du es auch nicht zu glauben.

# 71. Bi, Ba, Admet Belebi.

Es waren einmal brei Brüber, mit Namen Bi, Ba und Achmet Belebi. Bon biesen beirathete Achmet Belebi ein schones Rabchen, batte aber eine alte Frau zur Feindin. Die wollte ihn beheren und sprach baber zu ber jungen Frau Achmets: "wenn bu mir die haare vom haupte beines Mannes giebst, so wurde ich ihn zu meinem herrn machen." Die junge Frau erbat sich also von Achmet bessen hauptsbaar zum Geschent. Er erwiderte zwar, daß sie diese Bitte bereuen wurde, weil sie aber barauf bestand, so schnitt sich Achmet Belebi sein hauptbaar ab und gab es seiner Frau, und biese gab es der Alten. Darauf beberte die den Achmet, daß er nicht zu hause bleiben konnte, sondern in die Welt geben mußte. Bewor er aber sein haus verließ, gürtete er seine schwangere Frau mit einem Gürtel und sprach: "du

follft bas Rind nicht eber gebaren, als bis ich bir ben Gartel lofe." Drauf ging er mit feinen Brubern in bie Belt.

Nachdem bie junge Frau lange Beit vergebens auf ihn gewartet hatte, nahm sie einen Stab und machte sich auf, um ihn zu suchen, und kam in eine Gegend, wo drei Elstunen in drei Sausern wohnten. Sie klagte der ersten ihr Leid und fragte sie, ob sie nicht etwa drei Brüsder hier vorüberkommen gesehen habe. Die Elstin antwortete: "nein," schenkte ihr aber ein goldenes Redhuhn und schickte sie um Austunft zu ihrer höher wohnenden Schwester. Diese wußte auch nichts von den drei Brüdern, schenkte ihr aber eine Krone und wies sie um Auskunft an ihre höher wohnende Schwester. Als die junge Frau zur dritten Elstin kam, sprach diese zu ihr: "da nimm diesen Goldapsel und gebe in jene Stadt, und frage nach dem Schlosse bes Königs, dort wirst du beinen Mann sinden."

Ihr Mann war aber mit feinen Brübern in jenes Land gekommen, und es war ihm gelungen bort Ronig zu werben. Er war grabe im Begriffe fich wieber zu verheirathen, und hatte in feinem Schloffe mehs rere Schneiber, welche Tag und Nacht an ben hochzeitskleibern arbeisteten, weil ber Ronig große Gile hatte.

Die junge Frau erkaufte fich von ben Dienern bes Königs mit bem Goldapfel bie Erlaubniß, eine Nacht in bem Gemache zu schlafen, bas unter bes Königs Schlafzimmer war. Die Diener führten fie aber nicht bahin, sondern in das Zimmer, bas unter bem lag, in welchem die Schneiber arbeiteten; und bort rief fie die ganze Racht durch: "Achs met Belebi, löse meinen Gürtel, damit ich gebären kann!" Die Schneiber wurden durch dieses Geschrei so zerstreut und aufgeregt, daß sie die ganze Nacht über nichts thaten, und als der König am andern Worgen nach der Ursache fragte, da entschuldigten sie sich damit, daß die ganze Racht über etwas unter ihnen gerusen habe, und sie nicht hätten versstehen können, was es wolle. Der König gab aber nichts auf ihre Reben.

Bur bie zweite Nacht gab bie junge Frau bas golbene Rebhuhn

bin, und nunging es wie bas erfte Ral, und als der König die Schneis der fragte, warum fie die Nacht über gefeiert hatten, antworteten fie, daß fie badurch gestört worden seien, daß etwas unter ihnen in einem fort Achmet Belebi und noch was anderes gerusen habe, was fie uicht verstehen konnten. Für die dritte Nacht gab die junge Frau die Goldstrone hin. Der König aber war durch den Bericht der Schneiber aufsmerklam geworden und kam in der Nacht, um zu hören, was das für ein Ruf sei, der die Schneiber in ihrer Arbeit störe. Als er nun seine Frau rusen hörte, erkannte er sie an der Stimme und rief: "also die hierher dist du mir nachgesolgt!" Darauf ging er hinunter, löste ihr den Würtel und sofort gebar sie einen Anaben, und nun erhielt sie Brautkleider, die für die andere gemacht worden waren, und statt eine neue Frau zu nehmen, behielt er die alte.

## 72. Bon der nenen Rirche und ber Rachtigall.

Go mar einmal ein Rönig, ber hatte brei Sohne, welche eine große Rirche zu bauen beschloffen und ihr Borhaben auch ausführten. Als nun die Airche fertig mar, ließ ber Rönig burch seine Gerolde sein ganzes Voll einladen, binzugeben und fich die Rirche zu betrachten, und bann zu sagen, mas daran noch feble. Da ftromten von allen Seiten eine große Menge Menschen berbei, und alle staunten über die Größe und Schönbeit ber Rirche und Niemand wußte zu sagen, was ihr noch sebie. Endlich tam auch ein junger Mann und sprach: "die Rirche ift freilich ieben, aber es feblt ibr noch die Nachtigall, welche an ver Kanzel bangen und ichlagen soltte, wenn ber Briefter das Fvangelium verzielt "Als bas bie brei Brüber borten, beschloffen sie nach bieser Ruche tigall auszusieben. Sie reiben also eine Weile mit einander, bis fie an einen Ort kamen, wo nich ber Weg im brei Iweige theilter und babei war eine Säule, auf ber geschrieben ftand: "wer beien Weg zieft, ver

(

tann bavon kommen, wer jenen Weg zieht, ber muß umkommen, und wer ben britten Weg zieht, ber wird ganz gewiß nicht wieberkommen." Da sprach ber Inngste: "wir wollen unsere Ringe unter die Saule legen, und wer von und früher als die andern zurücktommt, ber soll hier auf sie warten, und ber Aelteste foll ben ersten, der Mittlere ben zweiten, und ich will ben britten Weg einschlagen."

Darauf trennten fie fich und jeber jog feines Beges. Der Jüngfte aber tam, ale es Racht murbe, ju einer Goble und übernachtete barin Er blieb bort brei Tage lang und fab an jebem Morgen, wie eine Biper ju einem Teiche tam, ber vor ber Boble lag, und Baffer trant, und wie beren Augenbrauen fo lang aber bie Augen berab gewachfen maren, bag fle nichte feben tonnte. Den Bringen bauerte bas arme Thier; er band baber ben einen Briff feiner Scheere an eine Gerte und an ben andern einen Binbfaben, und als bie Biper am vierten Morgen wiebertam, fcnitt er ihr bamit bie langen Augenbrauen ab. Da rief bie Blber: "ach, wenn ich mußte, wer mir biefe Bobithat ermiefen bat, bem wurbe ich alles gemabren, was et nur municht." Run tam ber Bring bervor, und verlangte von ibr teinen anberen gobn, ale bag fle ihm fagen folle, two er die Rachtigall finden tonne. Darauf fprach bie Biper : "bu mußt eine Strede weiter geben, und bort wirft bu einen gang mit Rrage bebedten Feigenbaum finden, von bem mußt bu eine Beige pfluden und mabrent bu fie iffeft, fagen : "ach, was find bas für gute Feigen, wenn ich boch bavon auch in meiner Beimath baben tonnte !" und wenn bu fo fprichft, wirb er bir fein Leib anthun. Dann wirft bu an einen großen Fluß tommen, ber ftintenbes Baffer bat, von bem mußt bu ein wenig trinten und fagen : "ach, was ift bas fur ein gutes Baffer, wenn ich bavon nur in meiner Deimath batte!" Dann wirft bu bei einem Drachen vorübertommen, ber mit offenem Rachen bafitt, und wenn bein Pferd fo fchnell wie ber Bind ift, fo wirft bu bem auch entgeben. Dann tommft bu zu einem Schloffe, in bem brei Drachen, brei Affen und vier Schlangen mobnen; und wenn bu biefe alle tobtfclagen tannft, fo gebe in bas Schlog und bole bir bie Rachtigall."

v. Cabn, Griech, u. glban Marchen, 11.

Der Pring that, wie ihm die Biper geheißen, und nachdem er die Rachtigall gewonnen hatte, suchte er auch seine beiden Brüder auf und befreite fie aus dem Elend, in das fie gerathen waren. Diese aber wurden so neidisch auf ihn und sein Glud, daß fie ihn zu verberben beschloffen.

Als fie baber einstmals bei einem Brunnen Galt machten, um zu frühftüden, breiteten fie ein Leintuch über ben Brunnen und ließen ben Jüngsten barauf figen, und nachbem biefer fich gesetht hatte, ließen fie bas Tuch los und er ftürzte in ben Brunnen. Darauf nahmen die beiben die Rachtigall, kehrten bamit zu ihrem Bater zurud und erzählten ihm, baß ber Jüngste unterwegs gestorben sei.

Das Pferb bes Jüngsten war aber ein so treues Thier, bağ es nicht vom Brunnen wich, sondern immer in denselben hineinsah und wimmerte. Bu seinem Glücke zogen bald darauf Raufleute des Weges, und als diese das Gebahren des Pferbes saben, vermutheten sie, daß ein Mensch in den Brunnen gefallen sein muffe. Sie gingen also hin und zogen den Prinzen heraus; der kehrte nun zu seinem Bater zurück und erzählte ihm, wie treulos seine Brüder an ihm gehandelt hätten, und der König wurde darüber so zornig, daß er sie alle beibe auf der Stelle hinrichten ließ.

Als ber Bring die Rachtigall aus bem Schloffe geholt hatte, war beffen Gerrin auf einer Reife, und wie fie nun zurudkehrte und ihre Rachtigall geraubt fand, ba lief fie zum Fluffe und sprach: "he Fluß! warum haft bu ben Rauber nicht ertränkt?" Der Fluß aber sprach: "er hatte mein Waffer gelobt, bas alle Welt verachtet, warum hatte ich ihn ertränken sollen?" Darauf lief fie zum Feigenbaum und rief: "he Feigenbaum! warum haft du auf den, der den Bogel raubte, nicht beine Rräße fallen laffen und ihn barin erstickt?" Der Feigenbaum aber antwortete: "er ist so überaus höflich gegen mich gewesen, warum hätte ich ihn ersticken sollen?"

Die Berrin nahm nun ben Fluß und ben Feigenbaum mit fich, um damit ben Pringen ju fchreden, bag er ihr ihren Vogel wiebergebe. Aber ber Prinz überwand fle und nahm fle zur Frau und lebte mit ihr herrlich und in Freuden. Dabei war ich nicht, bu brauchst es also auch nicht zu glauben.

#### 73. Filet.Belebi.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte brei Töchter und ernährte fle von Kräutern, die fle sammelte. Eines Tages war fle wieder
beim Kräutersuchen und fühlte sich so erschöpft, daß fle sich niedersete
und aus tiefer Bruft: "ach!" ftöhnte. In demfelben Augenblicke ftand
ein Mohr vor ihr und fragte fie: "was willst du von mir?" "Ich
will gar nichts von dir," antwortete die Alte, "und ich sagte weiter
nichts als: ach! weil ich mich so ermüdet fühlte." Darauf fragte sie
ber Rohr: "hast du Kinder?" "Ia wohl," antwortete die Alte, "ich
habe drei Mädchen, und weiß nicht, wie ich sie ernähren soll." Da
machte der Rohr mit ihr aus, daß sie ihm ihre älteste Tochter bringen
solle, die er zu sich nehmen wolle, und als sie ihm die Alte brachte, gab
er ihr eine Handvoll Golostücke, nahm das Mädchen mit sich, die er an
eine Felsenthüre kam, die machte er auf und ließ das Mädchen hinein
gehen."

Am Abend gab ber Mohr seiner Braut einen Menschenkopf zum Essen und verschwand bann. Das Mädchen aber warf ben Kopf unter bas Dach und legte sich hungrig schlafen. Am andern Morgen fam der Wohr wieder und fragte bas Mädchen: "hast du den Kopf gegessen?" und als bas Mädchen bas bejahte, rief er: "he Kopf! wo bist du?" und jener antwortete: "hier unter dem Dache, herr!" Da sprach der Wohr zu dem Mädchen. "geh zu deiner Mutter und sage ihr, sie solle mir ihre zweite Tochter bringen."

Darauf brachte ibm bie Alte ibre zweite Tochter, und biefer gab ber Dohr am Abend einen Menschenfuß als Nachteffen und verschwand.

Das Mabden fonnte fich jeboch nicht entschließen, bavon zu effen, fie warf alfo ben Bug binter bie Delfruge und legte fich bungrig folafen. Am anbern Morgen erichien ber Dobr wieber, und fragte bas Dab: den : "baft bu ben Bug verzehrt?" und ale fie bae bejahte, rief er : "be Buß! mo bift bu?" und biefer antwortete: "binter ben Delfrugen, Berr!" Da jagte er auch biefe fort und ließ fich bie jungfte Tochter bringen, und ber gab er am Abend eine Menfchenband gum Nachteffen und verfdwand. Die Jungfte war aber fluger als ihre Schweftern, benn fie band fich bie Band auf ben Leib und gog ihre Rode baruber. Ale nun ber Dobr am anbern Morgen wiebertam, und rief: "be Sanb! wo bift bu?" ba antwortete biefe: "im Leibe ber Braut!" und ber Dobr fprach : "bn bift bie rechte," und bebielt fie bei fich, und fie hatte ein gutes Leben bei ibm. Jeben Abend gab er ihr einen Trant, von bem ichlief fie fogleich ein, und bann legte er fich ju ibr. Rach geraumer Beit machten fich ihre Schweftern auf, um fie ju befuchen, und fragten fie, wie fie mit bem Mohren lebe, und fie antwortete: "gang gut, aber jeben Abend giebt er mir einen Trant, von bem ich fogleich einschlafe, und baber weiß ich nicht, was in ber Racht vorgeht, und ob er ein Dohr bleibt, ober feine Geftalt mechfelt." Da fagten ihr bie Schweftern : "weißt bu mas? binbe bir einen Schwamm auf bie Bruft und ftatt ben Trant zu trinten, lag ibn in ben Schwamm laufen."

Die junge Frau machte es, wie ihr die Schweftern gerathen hatten; fie ließ ben Schlaftrunk in ben Schwamm laufen und ftellte fich, als ob fie schliese; und wie fie bann bie Augen offnete, erblickte fie einen schonen Jüngling neben fich, ber fie liebkofte. Da wartete fie, bis er eins geschlasen war, und fing bann auch an ihn zu umarmen und zu liebe kosen. Während fie ihn so hätschelte, bemerkte fie auf seiner Bruft ein goldenes Schloß mit einem goldenen Schlüsselchen. Da öffnete fie es mit bem Schlüsselchen und erblickte darin eine schone Landschaft mit einem Flusse, an bem die Weiber wuschen; zu benen kam ein Schwein und wollte ein Stück Basche rauben, und als fie das sah, rief fie: "be

(

(

Frau! bas Schwein will bir beine Wasche rauben." Bon biesem Ruse erwachte jener und sprach: "ach, was hast bu angestellt? wer hat bir bies gerathen? nun wirst bu mich verlieren." Da fing bie junge Frau an zu klagen und zu jammern, jener aber blieb sest. — "Du bist bereits schwanger, und wenn du gewartet hattest, bis du geboren hast, so wurdest du mich in meiner wahren Gestalt, als Files-Belebi, und nicht mehr als Nohr gesehen haben. Jest bleibt dir nur ein Weg, mich wieder zu gewinnen. Du mußt dir drei Paar eiserne Schuhe und drei goldene Aepsel machen lassen. Dann mußt du das eine Paar Eisenschuhe anziehen, und den einen Goldabsel in die Sand nehmen und jenen Berg hinaussteigen, und wenn du oben bist, so mußt du den Apsel hinwersen, der wird vor dir herrollen und dir den Weg zu der Thüre meiner ältesten Schwester zeigen." Nachdem er dies gesagt hatte, versschwand er vor ihren Augen.

Die Frau machte es, wie er ihr angegeben hatte, fie ließ fich bie eifernen Schube und bie golbenen Mepfel machen, und als biefe fertig maren, jog fie ein Baar babon an und nahm einen Apfel in bie Banb und flieg bamit auf ben Berg. Gie brauchte aber brei volle Monate, bis fie hinauf tam, und ale fie oben mar, ba ließ fie ben Apfel por fich berrollen und tam fo bis jur Thure ber alteften Schwefter bee Filet-Da flopfte fie an und blieb bie Racht über bort; am anbern Morgen fab fie, wie fie im Baufe golbene Beuge webten. Da fragte fie bie hausfrau : "was bebeutet bas? was wollt ihr aus bem Beuge machen?" und biefe antwortete: "bie Frau meines Brubers Filet-Belebt wirb nachftens nieberfommen und ba brauchen wir Binbeln." Diefe aber fagte nichts barauf, fonbern jog ihr zweites Baar Gifenfcube an, und flieg brei Monate lang ben zweiten Berg binauf. Als fie oben mar, marf fie ben zweiten Apfel bin, und ber brachte fie gu ber Thure ihrer zweis ten Schmagerin. Gie flopfte an und bat bie Bausfrau, fie über Macht gu beherbergen, und als fie biefe zu bleiben einlub, fab fie, bag man im gangen Baufe an golbenen Rleibern nahte. Da fragte fie, mas bas gu bebeuten habe, und bie Sausfrau antwortete: "bie Frau bes FiletBelebi, meines Brubers, wird nachftens niebertommen und bafur brauchen wir bie Rleiber." Die Frembe aber fagte nichts barauf, fonbern flieg am anbern Morgen mit bem britten Paar Schube ben britten Berg binauf, und ale fie nach brei Monaten oben mar, ließ fie ben britten Apfel rollen, und ber brachte fie ju ber Thure ihrer jungften Schmagerin. 216 fle eintrat, fant fle alles im Saufe geichaftig, Deden um Beifgeug gurecht ju legen und einzupaden. Da fragte fie: "mas geht vor?" und bie Bausfrau antwortete ibr: "bie Frau bes Filet-Belebi wird noch beute Abend nieberkommen und barauf richten wir und ein." Bie bas bie Frembe borte, wurde fie von ben Weben ergriffen und fprach : "martet ein biechen, bis ich geboren babe, und gebt bann erft gu ber anbern." Darauf tam fle mit einem Rnaben nieber, ber auf ber Bruft ein golbenes Schlog batte; und ale bas bie Sausfrau fab, rief fle: "bas ift ber Sohn meines Brubers und bas ift feine Frau," unb taum batte fie bas gefagt, fo fam auch ber Filet-Belebi bergu, und nun ftellten fie eine große Bochzeit an und lebten berrlich und in Freuden.

## 74. Die liftige Maberin.

Co war einmal ein sehr schones Weib, bas biente bei einem Drastos und hatte beffen Reder zu maben. Während fie über dieser Arbeit war und nicht wußte, wie sie fertig werben sollte, tam ein junger Rann zu ihr und schlug ihr vor, baß er für eine Nacht ben ganzen Ader schneiben wolle. Das Weib sagte: "gut, es bleibt babei, wenn bu ben Ader geschnitten haft, so tomme heute Racht zu mir." Darauf ging sie zu bem zweiten Ader, und während sie biesen zu schneiben begann, tam ein anderer junger Wann und machte ibr benselben Borschlag wie ber erste. Sie nabm ihn an, und ging von da zu bem dritten Ader, ben sie zu schneiben hatte, und während sie barüber ber war, kam ein Bigeuner bazu und machte ihr benselben Borschlag, und sie nahm ihn

(

an. Darauf ging fie nach Saufe, um für ihre brei Schnitter etwas ju tochen.

Am Abend famen zuerft die beiden jungen Manner und sagten ibr, daß sie ihre Arbeit gethan hatten. Sie empfing sie sehr freundlich und hieß sie niedersigen und sich ausruhen; als sie ihnen aber das Abendsesen auftrug und sie sich gutlich thun wollten, da kam auch der Bisgeuner von der Arbeit zurud, und in der Freude seines Gerzens pochte er gar gewaltig an die Sausthure. Da rief das Weib: "ach, der Drastos kommt, wohin soll ich euch versteden, damit er euch nicht frist?" Als das die jungen Manner hörten, sprangen sie auf und verbargen sich hinter dem Getreidebehälter. Da kam der Zigeuner gepoltert und schrie: "guten Abend, Frau, die Arbeit ist gethan, und nun komme ich, um meinen Lohn zu verlangen." Der Lärm, den der Zigeuner machte, erschreckte die jungen Leute so sehr, daß sie über die Hosmauer sprangen; als aber der Zigeuner das Geräusch hörte, glaubte er, daß es der Drastos sei, und lief was er konnte aus dem Sause und rief: "o Jammer und Unglüd, der Drastos frist mich!"

Der Zufall wollte es aber, baß er mit ben zwei jungen Männern zusammentraf, und ba gab eine Frage die andere, und es tam heraus, daß fie fich vor einander gefürchtet hatten. Sie sprachen also zu einsander: "da wir einmal hierher gekommen sind, so wollen wir auch nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen." Als sie aber zum haus der Schonen tamen, fanden sie es fest verschlossen und all ihr Klopfen und Rusen war vergebens. Da stiegen sie auf das Dach und bedten ein Stüd davon ab und ließen den ersten hinunter, und dieser sagte zu den beiden andern: "wenn ich Zezikas ruse, so zieht mich wieder herauf." Bevor er aber den Boden erreicht hatte, stach ihn das Weib mit einem glühenden Eisen. Da schrie er: "Zezikas!" und die beiden anderen zozgen ihn herauf. Nun tam die Reihe an den zweiten und dem ging es grade so. Da sprach der Zigeuner: "ich bin nicht so rasch wie ihr, und ihr dürft mich nicht eher herausziehen, als bis ich vierzigmal Zezikas ruse."

fprach: "erzähle, mein Söhnchen, erzähle, benn biese Geschichte ift meiner eigenen sehr ähnlich." Doch als er in bem Rärchen an die Stelle kam, wo die beiben älteren Königssöhne übel wegkommen, ba rief der älteste: "mich pissert, macht die Thüre auf;" und auch der zweite schrie, daß man die Thüre öffnen solle. Der Küchenjunge aber sagte: "bevor nicht das Rärchen aus ist, barf auch keiner zur Thüre hinaus, und wenn ihr nicht glaubt, daß es wahr ist, so werdet ihr doch mir selber glauben, benn ich bin selbst bein Sohn," und dabei riß er sich das Schaafsfell vom Ropfe und beugte sich vor seinem Bater und küste ihm die Hand, und da schloß ihn dieser in die Arme und küste und herzte ihn. Am andern Morgen aber schiefte er seine beiden älteren Söhne in die Berbannung und verheirathete ben jüngsten mit der Jungsrau. Da hielten sie Gochzeit und lebten herrlich und in Freuden. Ich war nicht dabei, drum brauchst du es auch nicht zu glauben.

## 71. Bi, Ba, Monet Belebi.

Es waren einmal brei Brüber, mit Namen Bi, Ba und Achmet Belebi. Bon biefen heirathete Achmet Belebi ein schönes Mabchen, hatte aber eine alte Frau zur Feindin. Die wollte ihn beheren und sprach baher zu ber jungen Frau Achmets: "wenn du mir die haare vom haupte beines Mannes giebst, so wurde ich ihn zu meinem herrn machen." Die junge Frau erbat sich also von Achmet bessen haupte haar zum Geschent. Er erwiderte zwar, daß sie diese Bitte bereuen wurde, weil sie aber darauf bestand, so schnitt sich Achmet Belebi sein haupthaar ab und gab es seiner Frau, und diese gab es der Alten. Darauf beherte die ben Achmet, daß er nicht zu hause bleiben konnte, sondern in die Welt gehen mußte. Bewor er aber sein haus verließ, gürtete er seine schwangere Frau mit einem Gürtel und sprach: "du

follft bas Rind nicht eber gebaren, als bis ich bir ben Gartel lofe." Drauf ging er mit seinen Brübern in bie Belt.

Nachbem bie junge Frau lange Beit vergebens auf ihn gewartet hatte, nahm fie einen Stab und machte fich auf, um ihn zu suchen, und kam in eine Gegend, wo brei Elsinnen in brei Sausern wohnten. Sie klagte ber ersten ihr Leid und fragte sie, ob sie nicht etwa brei Brüsber hier vorüberkommen gesehen habe. Die Elsin antwortete: "nein," schenkte ihr aber ein goldenes Rebhuhn und schickte sie um Austunft zu ihrer höher wohnenden Schwester. Diese wußte auch nichts von den brei Brüdern, schenkte ihr aber eine Krone und wies sie um Auskunft an ihre höher wohnende Schwester. Als die junge Frau zur britten Elsin kam, sprach diese zu ihr: "da nimm diesen Soldapsel und gehe in jene Stadt, und frage nach dem Schlosse des Königs, dort wirst du beinen Mann sinden."

Ihr Mann war aber mit feinen Brubern in jenes Land gefommen, und es war ihm gelungen bort König zu werben. Er war grade im Begriffe fich wieber zu verheirathen, und hatte in seinem Schloffe mehrere Schneiber, welche Tag und Nacht an ben hochzeitekleibern arbeiteten, weil ber König große Gile hatte.

Die junge Frau erkaufte fich von den Dienern bes Königs mit bem Goldapfel die Erlaubniß, eine Nacht in dem Gemache zu schlafen, bas unter bes Königs Schlafzimmer war. Die Diener führten fle aber nicht bahin, fondern in das Zimmer, das unter dem lag, in welchem die Schneider arbeiteten; und bort rief fle die ganze Nacht durch: "Achemet Zelebi, löse meinen Gürtel, damit ich gebären kann!" Die Schneider wurden durch dieses Geschrei so zerftreut und aufgeregt, daß fie die ganze Nacht über nichts thaten, und als der König am andern Morgen nach der Ursache fragte, da entschuldigten sie sich damit, daß die ganze Nacht über etwas unter ihnen gerusen habe, und sie nicht hätten versstehen können, was es wolle. Der König gab aber nichts auf ihre Reben.

Fur bie zweite Racht gab bie junge Frau bas golbene Rebhuhn

bin, und nunging es wie das erste Mal, und als der König die Schneis der fragte, warum sie die Nacht über geseiert hatten, antworteten sie, daß sie dadurch gestört worden seien, daß etwas unter ihnen in einem sort Achmet Belebi und noch was anderes gerusen habe, was sie nicht versiehen konnten. Für die britte Nacht gab die junge Frau die Goldstrone hin. Der König aber war durch den Bericht der Schneider aussmerksam geworden und kam in der Nacht, um zu hören, was das für ein Auf sei, der die Schneider in ihrer Arbeit store. Als er nun seine Frau rusen hörte, erkannte er sie an der Stimme und rief: "also bis hierher bist du mir nachgesolgt!" Darauf ging er hinunter, läste ihr den Gürtel und sosort gedar sie einen Anaben, und nun erhielt sie die Brautkleider, die für die andere gemacht worden waren, und statt eine neue Frau zu nehmen, behielt er die alte.

#### 72. Bon der neuen Rirche und der Rachtigall.

Es war einmal ein Rönig, ber hatte brei Sohne, welche eine große Rirche zu bauen beschlossen und ihr Borhaben auch ausführten. Als nun die Kirche fertig war, ließ der König durch seine Gerolde sein ganzes Bolt einladen, hinzugehen und fich die Rirche zu betrachten, und bann ju sagen, was daran noch fehle. Da strömten von allen Seiten eine große Menge Menschen herbei, und alle staunten über die Größe und Schönheit der Kirche und Niemand wußte zu sagen, was ihr noch sehle. Endlich tam auch ein junger Mann und sprach: "die Kirche ift freilich schön, aber es sehlt ihr noch die Nachtigall, welche an der Kauzel hängen und schlagen sollte, wenn der Briefter das Evangelium verzliest. Als das die drei Brüder hörten, beschlossen sie nach dieser Rachetigall ausznziehen. Sie reisten also eine Weile mit einander, die sie an einen Ort kamen, wo sich der Weg in drei Zweige theilte; und dabet war eine Säule, auf der geschrieben kand: "wer diesen Weg zieht, der

( )

tann bavon tommen, wer jenen Weg zieht, ber muß umfommen, und wer ben britten Weg zieht, ber wird ganz gewiß nicht wiederkommen." Da fprach ber Jüngfte: "wir wollen unsere Ringe unter die Saule legen, und wer von und früher als die andern zurücktommt, ber soll hier auf sie warten, und ber Aelteste soll ben ersten, der Wittlere ben zweiten, und ich will den britten Weg einschlagen."

Darauf trennten fie fich und jeber jog feines Beges. Der Jüngfte aber tam, ale es Racht murbe, ju einer Goble und übernachtete barin Er blieb bort brei Tage lang und fab an jebem Morgen, wie eine Biper ju einem Teiche tam, ber vor ber Soble lag, und Baffer trant, und wie beren Augenbrauen fo lang über bie Augen berab gewachfen waren, bag fie nichts feben konnte. Den Bringen bauerte bas arme Thier; er banb baber ben einen Briff feiner Scheere an eine Gerte unb an ben andern einen Binbfaben, und ale bie Biper am vierten Morgen wiebertam, fonitt er ibr bamit bie langen Augenbrauen ab. Da rief bie Biber: "ach, wenn ich mußte, wer mir biefe Bobithat erwiefen bat, bem murbe ich alles gemabren, was er nur municht." Run fam ber Pring hervor, und verlangte von ihr feinen anberen lobn, ale bag fle ibm fagen folle, wo er bie Rachtigall finben tonne. Darauf fprach bie Biper : "bu mußt eine Strede weiter geben, und bort wirft bu einen gang mit Rrage bebedten Feigenbaum finben, von bem mußt bu eine Beige pfluden und mabrent bu fle iffeft, fagen : "ach, was find bas fur gute Beigen, wenn ich boch babon auch in meiner Beimath haben tounte !" und wenn bu fo fprichft, wirb er bir fein Leib anthun. Dann wirft bu an einen großen gluß tommen, ber ftintenbes Baffer bat, bon bem mußt bu ein wenig trinten und fagen : "ach, mas ift bas fur ein gutes Baffer, wenn ich babon nur in meiner Beimath batte!" Dann wirft bu bei einem Drachen vorübertommen, ber mit offenem Rachen bafist, und wenn bein Pferb fo fchnell wie ber Bind ift, fo wirft bu bem auch entgeben. Dann tommft bu zu einem Schloffe, in bem brei Drachen, brei Affen und vier Schlangen mobnen; und wenn bu biefe alle tobtichlagen fannft, fo gebe in bas Golog und bole bir bie Rachtigall."

Der Pring that, wie ihm die Biper geheißen, und nachbem er die Rachtigall gewonnen hatte, suchte er auch seine beiben Brüber auf und befreite fie aus bem Elend, in das fie gerathen waren. Diese aber wurden fo neidisch auf ihn und fein Glud, daß sie ihn zu verberben beschloffen.

Als fie baher einstmals bei einem Brunnen Salt machten, um zu frühftuden, breiteten fie ein Leintuch über ben Brunnen und ließen ben Jüngsten barauf figen, und nachbem biefer fich gesetzt hatte, ließen fie bas Tuch los und er fturzte in ben Brunnen. Darauf nahmen die beiben die Nachtigall, kehrten bamit zu ihrem Bater zurud und erzählten ihm, baß ber Jüngste unterwegs gestorben sei.

Das Pferb bes Jungften war aber ein so treues Thier, baß es nicht vom Brunnen wich, sondern immer in benfelben hineinsah und wimmerte. Bu seinem Glücke zogen balb darauf Raufleute bes Weges, und als diese das Gebahren bes Pferbes sahen, vermutheten fie, daß ein Mensch in ben Brunnen gefallen fein muffe. Sie gingen also hin und zogen den Prinzen heraus; der kehrte nun zu seinem Bater zuruck und erzählte ihm, wie treulos seine Brüder an ihm gehandelt hätten, und ber König wurde darüber so zornig, daß er fie alle beide auf ber Stelle hinrichten ließ.

Als ber Prinz bie Nachtigall aus bem Schloffe geholt hatte, war beffen herrin auf einer Reise, und wie sie nun zurückehrte und ihre Nachtigall geraubt fant, ba lief sie zum Flusse und sprach: "he Fluß! warum hast bu ben Räuber nicht ertränkt?" Der Fluß aber sprach: "er hatte mein Wasser gelobt, bas alle Welt verachtet, warum hätte ich ihn ertränken sollen?" Darauf lief sie zum Feigenbaum und rief: "he Feigenbaum! warum hast du auf den, der den Bogel raubte, nicht beine Kräße fallen lassen und ihn darin erstickt?" Der Feigenbaum aber antwortete: "er ist so überaus höslich gegen mich gewesen, warum hätte ich ihn ersticken sollen?"

Die Berrin nahm nun ben Bluß und ben Feigenbaum mit fich, um bamit ben Bringen zu ichreden, bag er ihr ihren Wogel wiebergebe.

( )

Aber ber Pring überwand fie und nahm fie zur Frau und lebte mit ihr berrlich und in Freuden. Dabei war ich nicht, bu brauchst es also auch nicht zu glauben.

#### 73. Filet-Belebi.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte brei Tochter und ers
nährte sie von Kräutern, die sie sammelte. Eines Tages war sie wieder
beim Kräutersuchen und fühlte sich so erschöpft, daß sie sich niedersette
und aus tiefer Bruft: "ach!" ftöhnte. In demselben Augenblicke stand
ein Rohr vor ihr und fragte sie: "was willst du von mir?" "Ich
will gar nichts von dir," antwortete die Alte, "und ich sagte weiter
nichts als: ach! weil ich mich so ermüdet fühlte." Darauf fragte sie
der Rohr: "hast du Kinder?" "Ia wohl," antwortete die Alte, "ich
habe drei Mädchen, und weiß nicht, wie ich sie ernähren soll." Da
machte der Rohr mit ihr aus, daß sie ihm ihre älteste Tochter bringen
solle, die er zu sich nehmen wolle, und als sie ihm die Alte brachte, gab
er ihr eine Handvoll Golostücke, nahm das Rädchen mit sich, die er an
eine Felsenthüre kam, die machte er auf und ließ das Rädchen hinein
gehen."

Am Abend gab ber Mohr seiner Braut einen Menschenkopf zum Effen und verschwand bann. Das Mädchen aber warf den Kopf unter das Dach und legte sich hungrig schlafen. Am andern Morgen kam der Wohr wieder und fragte bas Mädchen: "hast du den Kopf gegessen?" und als das Mädchen das bejahte, rief er: "he Kopf! wo bist du?" und jener antwortete: "hier unter dem Dache, herr!" Da sprach der Wohr zu dem Mädchen. "geh zu deiner Mutter und sage ihr, sie solle mir ihre zweite Tochter bringen."

Darauf brachte ibm bie Alte ihre zweite Tochter, und biefer gab ber Mohr am Abend einen Menschenfuß als Nachteffen und verschwand.

Das Mabden tonnte fich jeboch nicht entichliegen, bavon zu effen, fie warf alfo ben guß binter bie Delfruge und legte fich bungrig ichlafen. Mm anbern Morgen erichien ber Dobr wieber, und fragte bas Dabchen : "baft bu ben Bug verzehrt?" und ale fie bas bejabte, rief er : "be Buß! mo bift bu?" und biefer antwortete: "binter ben Delfrugen, Bert!" Da jagte er auch biefe fort und lieg fich bie jungfte Tochter bringen, und ber gab er am Abend eine Menschenhand gum Rachteffen und verschwand. Die Jungfte mar aber fluger als ihre Schweftern, benn fie band fich bie Sanb auf ben Leib und jog ihre Rode baruber. Als nun ber Mohr am anbern Morgen wiebertam, und rief: "be Sand! mo bift bu ?" ba antwortete biefe : "im Leibe ber Braut!" unb ber Dobr fprach : "bu bift bie rechte," und bebielt fie bei fich, und fie hatte ein gutes Leben bei ibm. Jeben Abend gab er ihr einen Trant, von bem fchlief fle fogleich ein, und bann legte er fich ju ibr. Rach geraumer Beit machten fich ihre Schweftern auf, um fie ju befuchen, und fragten fie, wie fie mit bem Mohren lebe, und fie antwortete: "gang gut, aber jeben Abend giebt er mir einen Trant, von bem ich fogleich einschlafe, und baber weiß ich nicht, mas in ber Racht vorgebt, und ob er ein Dobr bleibt, ober feine Geftalt mechfelt." Da fagten ihr bie Comeftern : "weißt bu was? binbe bir einen Comamm auf bie Bruft und flatt ben Trant gu trinten, lag ibn in ben Schwamm laufen."

Die junge Frau machte es, wie ihr die Schwestern gerathen hatten; sie ließ ben Schlaftrunk in ben Schwamm laufen und stellte sich, als ob sie schliese; und wie sie bann bie Augen öffnete, erblickte fle einen schonen Jüngling neben sich, ber sie liebkofte. Da wartete sie, bis er eins geschlafen war, und sing bann auch an ihn zu umarmen und zu liebskofen. Während sie ihn so hätschelte, bemerkte sie auf seiner Brust ein golbenes Schloß mit einem golbenen Schlüsselchen. Da öffnete fle es mit bem Schlüsselchen und erblickte barin eine schone Landschaft mit einem Flusse, an bem die Weiber wuschen, zu benen kam ein Schwein und wollte ein Stück Wässche rauben, und als sie bas sah, rief sie: "he

1

(

Frau! bas Schwein will bir beine Wasche rauben." Bon biesem Rufe erwachte jener und sprach: "ach, was haft bu angestellt? wer hat bir bies gerathen? nun wirst bu mich verlieren." Da fing bie junge Brau an zu klagen und zu jammern, jener aber blieb fest. — "Du bift bereits schwanger, und wenn bu gewartet hättest, bis bu geboren hast, so wurs best du mich in meiner wahren Gestalt, als Files-Zelebi, und nicht mehr als Wohr gesehen haben. Zest bleibt dir nur ein Weg, mich wieder zu gewinnen. Du mußt dir drei Paar eiserne Schuhe und drei goldene Aepsel machen lassen. Dann mußt du das eine Paar Eisenschuhe anziehen, und den einen Goldapsel in die hand nehmen und jenen Berg hinaussteigen, und wenn du oben bist, so mußt du den Apsel hinwersen, der wird vor dir herrollen und dir den Weg zu der Thüre meiner ältesten Schwester zeigen." Nachdem er bies gesagt hatte, vers schwand er vor ihren Augen.

Die Frau machte es, wie er ihr angegeben batte, fie ließ fich bie eifernen Schube und bie golbenen Aepfel machen, und ale biefe fertig maren, jog fie ein Paar babon an und nahm einen Apfel in bie Sanb und flieg bamit auf ben Berg. Gie brauchte aber brei volle Monate, bis fie binauf tam, und als fie oben war, ba ließ fie ben Apfel vor fich herrollen und tam fo bis jur Thure ber alteften Schwefter bee Filet-Belebt. Da flopfte fie an und blieb bie Racht über bort; am anbern Morgen fah fie, wie fie im Baufe golbene Beuge webten. Da fragte fie bie Bausfrau : "mas bebeutet bas? mas wollt ihr aus bem Beuge machen ?" und biefe antwortete: "bie Frau meines Brubere Filet-Belebi wird nachftens niebertommen und ba brauchen wir Binbeln." Diefe aber fagte nichts barauf, fonbern jog ihr zweites Baar Gifenichuhe an, und flieg brei Monate lang ben zweiten Berg binauf. Als fie oben mar, marf fie ben zweiten Apfel bin, und ber brachte fie zu ber Thure ihrer zweis ten Schmagerin. Gie flopfte an und bat bie Bausfrau, fie über Nacht ju beberbergen, und als fie biefe ju bleiben einlub, fab fie, bag man im gangen Baufe an golbenen Rleibern nahte. Da fragte fie, mas bas gu bebeuten habe, und bie Bausfrau antwortete: "bie Frau bes FiletBelebi, meines Brubers, wird nachftens nieberfommen und bafur brauchen wir bie Rleiber." Die Frembe aber fagte nichts barauf, fonbern flieg am anbern Morgen mit bem britten Baar Schube ben britten Berg binguf, und gle fie nach brei Monaten oben mar, ließ fie ben britten Apfel rollen, und ber brachte fie ju ber Thure ihrer jungften Schmagerin. 218 fle eintrat, fant fle alles im Saufe gefchaftig, Deden um Beifizeug gurecht ju legen und einzupaden. Da fragte fie: "mas gebt por?" und bie Bausfran antwortete ibr : "bie Frau bes Rilet-Relebi wird noch beute Abend nieberkommen und barauf richten wir und ein." Die bas bie Frembe borte, wurde fle von ben Weben ergriffen und fprach : "wartet ein biechen, bis ich geboren babe, unb geht bann erft gu ber anbern." Darauf fam fie mit einem Rnaben nieber, ber auf ber Bruft ein golbenes Schlog batte; und als bas bie Sausfrau fab, rief fle: "bas ift ber Cohn meines Brubers und bas ift feine Frau," und taum batte fie bas gefagt, fo tam auch ber Filet-Belebt bergu, und nun ftellten fie eine große Sochzeit an und lebten berrlich und in Freuben.

### 74. Die liftige Maherin.

Es war einmal ein sehr schönes Weib, bas biente bei einem Drastos und hatte beffen Aeder zu maben. Während fie über bieser Arbeit war und nicht wußte, wie fie fertig werden sollte, kam ein junger Mann zu ihr und schlug ihr vor, daß er für eine Nacht ben ganzen Ader schneiben wolle. Das Weib sagte: "gut, es bleibt dabei, wenn du ben Ader geschnitten haft, so komme heute Nacht zu mir." Darauf ging fle zu dem zweiten Ader, und während fie diesen zu schneiben begann, kam ein anderer junger Mann und machte ihr benfelben Vorschlag wie der erfte. Sie nahm ihn an, und ging von da zu dem britten Ader, den sie zu schneiben hatte, und während sie darüber her war, kam ein Bigeuner bazu und machte ihr denfelben Vorschlag, und sie nahm ihn

an. Darauf ging fie nach Baufe, um fur ihre brei Schnitter etwas zu tochen.

Am Abend kamen zuerst die beiben jungen Danner und sagten ihr, daß sie ihre Arbeit gethan hatten. Sie empfing sie sehr freundlich und bieß sie niedersigen und sich ausruhen; als sie ihnen aber das Abendsessen auftrug und sie sich gutlich thun wollten, da kam auch ber Bisgeuner von der Arbeit zurud, und in der Freude seines herzens pochte er gar gewaltig an die Hausthure. Da rief das Weib: "ach, der Draskos kommt, wohin soll ich euch versteden, damit er euch nicht frist?" Als das die jungen Männer horten, sprangen sie auf und verbargen sich hinter dem Getreidebehälter. Da kam der Zigeuner gepoltert und schrie: "guten Abend, Frau, die Arbeit ist gethan, und nun komme lich, um meinen Lohn zu verlangen." Der Lärm, den der Zigeuner machte, erschreckte die jungen Leute so sehr, daß sie über die Hosmauer sprangen; als aber der Zigeuner das Geräusch hörte, glaubte er, daß es der Draskos sei, und lief was er konnte aus dem Hause und rief: "o Jammer und Ungläd, der Draskos frist mich!"

Der Zufall wollte es aber, daß er mit ben zwei jungen Mannern zusammentraf, und da gab eine Frage die andere, und es kam heraus, daß fle fich vor einander gefürchtet hatten. Sie sprachen also zu einsander: "da wir einmal hierher gekommen sind, so wollen wir auch nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen." Als fie aber zum haus der Schonen kamen, fanden sie es kest verschlossen und all ihr Klopsen und Musen war vergebens. Da stiegen sie auf das Dach und bedten ein Stüd davon ab und ließen den ersten hinunter, und dieser sagte zu ben beiden andern: "wenn ich Zezikas rufe, so zieht mich wieder herauf." Bevor er aber den Boben erreicht hatte, stach ihn das Weib mit einem glühenden Eisen. Da schrie er: "Zezikas!" und die beiden anderen zogen ihn herauf. Nun kam die Reihe an den zweiten und dem ging es grade so. Da sprach der Zigeuner: "ich bin nicht so rasch wie ihr, und ihr dürft mich nicht eber herausziehen, als bis ich vierzigmal Zezikas ruse."

Als er nun heruntertam und ebenso empfangen murbe wie bie beiben anbern, ba rief er: "Bezifas! Bezifas!" aber er hatte gut rufen; bie anbern zählten eins, zwei, brei, vier, und zogen ihn nicht eher bin- auf, als bis fie auf vierzig gekommen waren.

#### 75. Das Barentind.

Walb, um Golz zu schlagen. Dort fanden fle einen Golzhauer, und mit diesem ging die Frau tiefer in ben Bald. Der Priefter aber machte fich bran, um mit seinem Beile einen Golzbirnbaum zu fällen. Er hieb so lange, bis nur noch eine Spanne breit übrig war, und wartete nun, daß seine Frau tame, um diesen Rest zu hauen. Der Baum war aber so dick, daß er nicht mehr hielt und von selber umstel. Und wie das geschehen war, so kam eine Barin daraus hervor und sagte zu dem Priester: "du sollst bei mir schlasen." "Schweige," versetze der Priester, "ich bin ein heiliger Mann, und barf so was nicht thun!"

"Das ift mir einerlei, thue was ich bir fage," fprach bie Barin, und fab baju fo grimmig brein, daß ber Priefter fich fürchtete und ihr, übel ober wohl, ben Willen that. Und als er wegging, eilte er fo febr, baß er fein Beil vergaß.

Drauf gebar bie Barin ein Rinb, bas fraftig beranmuchs, weil es aber ben andern Barenfinbern nicht glich, fo fchalten es biefe Baftarb.

Da fragte eines Tages ber Junge feine Mutter, ob bem fo fei, wie feine Bruber fagten? Und biefe antwortete: "bu haft bas Beil jum Bater."

"Ei Mutter, tann benn bas Beil Rinder machen?" fragte ber Rnabe, und brangte die Mutter fo lange, bis biefe zu ihm fprach: "nimm bas Beil, ftelle bich bamit vor bie Rirche und frage: wem gebort diefes Beil? Und wer es erkeunt, ber ift bein Bater."

Der Rnabe that, wie ihm gebeißen. Aber einer nach bem anbern

famelis ber Riche, und Riemand wollte bas Beil fennen. Endlich tam auch ber Priefter heraus und fragte ben Rnaben: "Bo haft bu bas Beil ber? Denn es ift mein!" Und biefer antwortete: "Benn es bein ift, fo bin ich auch bein!"

"Coweige, Berfinchter!"

"Barum benn? Du bift ja mein Bater." Der Anabe ging also mit dem Briefter nach Saufe. Und biefer sagte zu feiner Frau: "fieh, biefen Anaben hab ich bir gebracht, um dir zu bienen." Da freute fich bie Frau und sprach: "bas ift schon, vielen Dant!"

Um erften Tage ag ber Rnabe einen Laib Brob; am zweiten ag er foviel, als ber Priefter in einem ganzen Monat brauchte, und biefer sagte baber: "bu taugst nicht für une," und that ihn zu einem Bader, und bei bem ag er alles Brot, was biefer but.

Da fam ber Roch bes Königs zum Ofen und fah ihm zu, und ers zählte barauf feinem Geren, bağ er fo einen Menfchen gesehen habe. Der König wunderte fich barüber, ließ ben Burschen kommen und fragte ihn: "bift bu im Stande, sechzig Maulthiere mit Golz zu bes laben?"

"Das fann ich wohl!" sagte bieser, "bu mußt mir aber ein Beil machen laffen, bas für mich taugt." Da ließ ber Rönig ein Beil machen, bas hundert Pfund schwer war. Der Bursche nahm es aber in die Sande und zerbrach es in Stude, und sprach: "das taugt nicht für mich, ich muß ein ftärkeres haben!" Darauf machten fie ihm eins von fünshundert Pfund. Das schwang er mit einer Sand und sprach: "das ift bas rechte Beil für mich!" nahm die Maulthiere, ging basmit in ein Wäldchen und warf bort sein Beil gegen die Baume, und sogleich waren die sechzig Maulthiere belaben. Auf dem Rüchweg kam er an einem Platanenbaum vorbei, den packte er mit den Sänden, zog ihn aus dem Boden und nahm ihn auf die Schulter; und wie er so in die Stadt kam, riß er mit dem Baume die Dächer der Buden ein, welche auf seinem Wege ftanden.

Als ihn ber Rönig in biefem Aufzuge fab, wunderte er fich und sprach zu bem Bader: "Er ift zwar viel, aber er arbeitet auch viel, ich will ihn in meine Dienfte nehmen." Dit ber Beit wurde bas Barenstind ftarter und ftarter. Dem Rönig fing biefe große Stärte an so bedenklich zu werben, daß er für fein eigenes Leben fürchtete. Er schickte ihn baber aus, um die Schäge der hundstöpfe zu holen, indem er hoffte, daß ihn diese fressen würden. Sie machten aber vorher unter sich aus, daß der Rönig dem Barensohne sein halbes Reich geben muffe, wenn er die Schäge bringe. Diefer ging hin, bestegte die hundstöpfe, erhielt daburch das halbe Königreich, und hatte ein gutes Leben. Wir aber haben hier ein noch besseres.

# 76. Diounfos.

Mitgetheilt bon Profeffor Christian Stegel.

Auf einer orpftologischen Banberung, welche ich im Jahre 1846 in Botien machte, tehrte ich im Dorfe Rotino, am Fuße bes Ptoons Gebirges ein, um bort zu übernachten, und ein bortiger Bauer, welchen ich am Marktage in Theben bei folgender Beranlassung kennen gelernt, nahm mich gerne in sein, innen und außen reinlich geweißtes häuschen auf. Acht Tage früher hatte ich diesen Mann in Theben gessehn, wie er eben zwei Sädchen Betreibe verlaufte, welche er auf feiner langohrigen Locomotive zur Stadt gebracht, und das Geld mit wichtigem Gesichte einstrich. Darauf ging er ans Einkaufen. Das erste war ein Baar kleine Rinderschube und dann ein Stüdchen Fleisch, welches bort in, im Ganzen gebratenen Schafen seil geboten wird, eine Industrie der Schlachter an Marktagen. Nachdem er sich an diesem und an mitgebrachtem Brote gestärkt hatte, sah er sich weiter um, und ich bemerkte, daß sich sein hauptaugenmerk auf ein Resser richtete, welches bort feil sag. Er erkundigte sich nach dem Breis, hielt Rath mit seinem

Belbbentel und ging ohne zu kaufen weiter, kehrte jedoch zweimal zurud, um wenigstens den gewünschten Gegenstand nochmals zu besehen und dann auf immer zu verlassen. Ich hatte ihn mit Interesse beobachtet und machte mir den Spaß, das Messer zu kausen und ihm zu schenken. Dieses unerwartete Ereigniß setzte ihn in freudiges Erstaunen. Er brückte sich in den herzlichsten Dankesworten aus und erzählte mir, daß er seit einem Jahre verheirathet und bereits Bater sei, weshalb er die kleinen Schuhe gekauft habe, in der Hoffnung, daß das Kindlein bald lausen werde. Darum habe er auch die Schuhe dem Messer vorgezogen, obgleich ein Messer eine große Vervollkommnung seiner häuslichen Einrichtung sei, da er nur ein und zwar schlechtes Eremplar besihe. Athanas, so hieß der Mann, trennte sich nun von mir, nachdem er mich freundlichst eingeladen hatte, ihn in seinem Dorse Kosino zu bessuchen, welches ich denn auch versprach und, wie gesagt, acht Tage später aussührte.

Die Rachbarn meines Gaftfreundes hatten fich fogleich neugierig gefammelt, um ju erfahren, wer ber Frembe fei, mober, und mobin. Athanas fagte nun, bag ich Chrifto beiße, und erzählte jugleich, wie er meine Befanntichaft gemacht habe, welches einen erfichtlich guten Einbrud auf meine neuen Freunde machte. Nun murbe Brot, Wein und Tranben, welch lettere eben in Fulle vorhanden waren, aufgetragen. Bir lagerten und nun auf bas ficherfte Ranapee, Gottes Erbboben, agen, tranten und ichmabten frobefter gaune brauf los, ber eine lobte bie Trauben, ber anbere ben Bein. 3ch fragte bei biefer Belegenheit meinen Birth, ob er auch wiffe, wie bie Trauben ben Namen Stafflia erhalten haben. "Rein," war ble Antwort, "aber," feste er fogleich bingu, "wenn bu es weißt, Chrifto, fo ergablees." 3ch ergablte nun ben Mythus von bem Birten Stafilos, welcher mit großer Aufmertfamfeit angebort murbe, und alle um fo mehr befriedigte, ba ber Dame bon einem Manne ihres Stanbes berrührte. Reben mir fag ein weißbartiger alter, aber beiterer Mann. "Ja!" begann biefer, "ibr Franten tennt unfere Giftorien beffer, als wir felbft, allein ich will boch feben, ob

ihr auch alle fennt; fage, Chrifte, weißt bu benn auch, wie bie erfte Rebe gepflanzt wurde ?" - "Rein," antwortete ich , "bas weiß ich nicht, überhaupt fallt es und granten gar nicht ein, alles miffen zu wollen, gewiß wiffet ihr Bellenen manches, mas wir nicht wiffen, alfo wenn bues weißt, wiedie erfte Rebe gepflangt murbe, fo ergable es." 3ch muß gefteben, bag ich auf nichts weiter als auf eine berbe Bauerngeschichte gefaßt mar, allein ber Ergabler verbefferte balb meine Deinung, inbem er alfo anbob. "Ale Dionyftos noch flein mar, machte er eine Reife burch Bellas, um nach Raxia ju geben; ba aber ber Beg febr lang mar, ermubete er und feste fich auf einen Stein, um auszuruhen. Ale er nun fo ba fag und bor fich nieberschaute. fab er zu feinen Fugen ein Pflangden aus bem Boben fpriegen, welches er fo icon fanb, bag er fogleich ben Entichluß faßte, es mitzunehmen und zu pflangen. Er bob bas Pflangen aus und trug es mit fich fort; ba aber bie Conne eben febr beiß ichien, fürchtete er, bag es verborren werbe, bevor er nach Raria tomme. Da fand er ein Bogelbein, und ftedte bas Pffange chen in baffelbe und ging weiter. Allein in feiner gefegneten Banb wuche bas Bflangen fo rafc, bag es baib unten und oben aus bem Rnochen berausragte. Da fürchtete er wieber, bag es verborren werbe, und bachte auf Abhulfe. Da fand er ein gowenbein, bas war bider als bas Bogelbein, und er ftedte bas Bogelbein mit bem Bffangchen in bas Lowenbein. Aber balb muche bas Bflangchen auch aus bem Lowenbein. Da fant er ein Gfelebein; bas war noch bider ale bas Lowenbein, unb und er ftedte bas Bflangchen mit bem Bogel - und Lowenbein in bas Efelsbein, und fo fam er auf Raria an. Ale er nun bas Pfangden pflangen wollte, fand er, bag fich bie Burgeln um bas Bogelbein, um bas Lowenbein und um bas Cfelebein feft gefchlungen hatten; ba er es alfo nicht berausnehmen tonnte, ohne bie Burgeln ju beschäbigen, pflangte er es ein, wie es eben mar, und fcnell wuchs bie Bflange empor und trug ju feiner Frende bie iconften Trauben, aus welchen er fogleich ben erften Wein bereitete und ben Denfchen ju triuten gab. Aber welch Wunber fab er nun ! Ale bie Menfchen bavon tranfen,

1, 1

fangen fle anfangs wie die Bogelchen; wenn fle aber mehr bavon tranten, wurden fle ftart wie die Lowen, und wenn fle noch mehr tranten, wurden fle wie die Efel." Die Erzählung erregte allgemeine heiterkeit, der Erzähler erhielt seinen Lohn in einem jubelnden e Viva! und wir tranken alle, dis wir sangen, wie die Bogelchen, allein wir legten und zur Rube, bevor Lowe und Esel Antheil an und nehmen konnten.

# Griedische Elfenmärchen.

### 77. Der Baner und die Giffin.

Es war einmal ein Bauer, der konnte mit dem Schichten feiner Garben neben der Dreschtenne nicht zurecht kommen, benn so oft er auch bachte, daß er sie recht fest auseinander geschichtet habe, fand er sie bald barauf wieder zusammengefallen. Da fragte er bei seinen Rachsbarn nach, wer es wohl sein möchte, der ihm seine Garben umwürse, und einer davon sagte ihm, "daß dies die Elsen wären, und daß er, um sie zu fangen, die Garben im Areise auf die Tenne legen und sich in die Mitte seben solle; wenn bann die Elsen kämen und zu tanzen ansingen, so solle er der Bortänzerin das Tuch wegnehmen, das sie in der hand schwinge."

Der Bauer that, wie ihm fein Nachbar gerathen hatte, und als die Elfen famen und zu tangen anfingen, fprang er auf und rif ber Vortänzerin bas Tuch aus ber hand. Da liefen die andern weg.

Die Elfin aber, ber bas Tuch gehörte, verlangte bies von ihm, und er gab es ihr unter ber Bebingung, bag fie feine Frau murbe. Die Elfin willigte ein, beirathete ihn und gebar ihm ein Rinb.

Darauf kamen bie andern Elfen und sagten zu ihr: "komm wiester zu und." Sie aber antwortete: "ich kann nicht, denn ich habe einen Mann und ein Rind." "So nimm sie boch mit dir," erwiderten jene. Darauf nahm die Elfin ihren Mann und ihr Rind und ging mit ihnen zu den Elfen.

#### 78. Die Elfenmühle.

Es war einmal eine Frau, bie hatte zwei Tochter, und schickte bie eine zum Mahlen in bie Rühle. Als bas Mabchen zur Mühle kam, fand es statt bes Müllers Elfen barin; bie nahmen sie und schmudten fie wie eine Braut.

Drauf gingen bie Elfen weg, um noch anbere zu holen, und ließen bas Madchen mit einer Elfenalten allein in ber Ruble zurud. Das Mabchen aber überredete bie Alte, fie ziehen zu laffen; und biefe half ihr bas Maulthier mit Dehl belaben, und ließ fie ruhig fortgeben.

Als nun die Elfen in die Muble jurudfamen und bas Madchen nicht mehr fanden, eilten fie ihr nach und holten fie auf dem Wege ein. Und wie fie bas beladene Maulthier faben, auf dem bas Madchen zwisfchen den beiden Saden faß, fagten fie zu einander: "Da ift der eine Sad und ba ift der andere Sad, und ba ift auch der Mittelfad. Woift bas Madchen?"

Und so oft ber schwarze hahn frahte, wichen sie vom Maulthiere zurud, und so oft ber weiße frahte, kamen sie wieder heran. Doch kehrte bas Madchen mit ihrem Brautschmud gludlich zur Rutter zurud. Da fagte bie andere Tochter zur Mutter: "Nun will ich auch zum Mahlen in die Mühle reiten." Als sie aber zur Mühle kam, padeten sie ble Elsen, nahmen fie und schlachteten sie.

#### 79. Der Mann und die Elfen.

Ein Mann schlief einmal auf seinem Ader ein. Da tamen bie Elfen und wollten ibn erbroffeln, und wie fie barüber ber waren, tamen zwei Frauen bes Weges und wedten ben Mann. Darauf ftand er auf und ging nach hause. Am Mittag famen aber die Elfen an sein haus und warfen es mit Steinen. Als er bas hörte, fing er an, sich im

Rreife herumzubrehen, bis er ohnmächtig hinfiel, und blieb liegen, bis bie Elfen fortgingen. Drauf stand er auf, blieb aber siech. Da rieth man ihm: er solle brei Sonnabende hinter einander zum Abendmahl gehen. Und als er das gethan, ward er wieder gefund.

## 80. Die Fran und die Elfen.

Eine Frau ging einmal über Land. Während fie fo ging, fließ fie auf Elfen, die ihre Mahlzeit hielten, und ftorte fie dabei. Da wurz ben diese zornig und prügelten fie, und barüber verlor fie ben Berftand. Um fich zu heilen, ging fie mit einer andern Frau an den Alay, wo , fie den Elfen begegnet war. Dort machten fle Feuer an, legten drei Brebeln hin, die fie mit Gonig beschmiert hatten, und gingen wieder fort. Da warfen ihnen die Elfen Steine nach, und als das die Bahnsstinnige mertte, budte fie fich und drehte sich um, um heimlich nach ihnen zurückzusehen, und davon ftarb sie auf der Stelle.

### 81. Die Schnitterin und Die Elfen.

Eine Frau und ihre Tochter schnitten einmal Korn auf ihrem Ader. Da entstand ein großer Wirbelwind und die Mutter budte sich. Die Tochter wollte sich aber nicht buden. Da nahmen fle die Elfen und trugen sie auf einen Berg und behielten sie dort bei sich. Und dort war auch ein alter Mann, ber wollte ihnen entfliehen. Sie holten ihn aber ein und hielten ihn sest.

## 82. Die Elfengelobte.

Es war einmal eine Frau, Die hatte teine Rinder. Da fprach fie: "Lieber Gott, beschere mir ein Dabchen; und wenn es groß ift, follen es bie Elfen haben." Und es gefchab, wie fie gewünscht hatte. Als nun bas Dabden berangemachfen mar, ba tamen bie Elfen und fprachen ju ibm : "Sage beiner Mutter, fie folle uns bas geben, mas fie uns gelobt bat." Und bas Madchen wußte nicht, bag es Glfen maren, fonbern hielt fie fur Frauen. Gie ging alfo ju ihrer Mutter und fagte: "Es tamen einige Beiber gu mir, bie verlangten, ich mochte bir fagen, bag bu ihnen geben follteft, was bu ihnen gelobt haft. Bas ift benn bas?" Die Mutter aber fagte, "fie miffe von Nichts." Drauf tamen bie Elfen wieber gu bem Dabchen und fprachen, wie vorber. Und als fie bas ber Mutter ergählte, fagte biefe abermale, "fie erinnere fich teines Gelübbes." Da famen bie Elfen gum britten Dal, und bas Dabchen fagte gu ihnen: "Meine Mutter bat euch nichts gelobt." Da nahmen bie Elfen bas Mabchen und brachten fie in ibre Goble. Und wenn bas Dabchen weinte, fo machten fie aus ihren Thranen Relfen und aus ihrem Lacheln Rofen. Dann ftachen fie ihr bie Angen aus und jagten fie fort. Sie aber ging, indem fie mit ben Ganben taftete, und fand einen Alten und fprach ju ibm : "Baterchen, lag mich in beine Gutte; benn ich bin eine Baife." Da ließ er fie ein. Drauf erfuhr ber Ronig , bag aus ihren Thranen Relfen und aus ihrem Lacheln Rofen murben. Da befahl er, bag alle Madden in feinem Reiche Bregelbrote baden follten; bas Dabchen aber bestedte bas ihre mit Relfen, Die aus ihren Thranen, und mit Rofen, Die aus ihrem gacheln entftanben maren, und ber Ronig erflarte biefe Bregel fur bie befte und nabm bas Dabchen gur Frau.

## 83. Die Elfin als Sansfran.

Es war einmal ein armer Mann, ber schlief zur Erntezeit auf seiner Tenne. In ber Nacht tamen brei Neraiden und tanzten auf der Tenne, bis bei Tagesanbruch die Sahne frahten. Zuerst frahte ber weiße Sahn; ba sprachen sie zu einander: "es ist ber weiße, ber mag frahen!" und tanzten weiter. Darauf frahte ber rothe, und sie sprachen zu einander: "es ist ber rothe, ber mag frahen!" und tanzten weiter. Endich frahte ber schwarze; ba riefen sie: "jest ist es Beit, unsere Flügel zu nehmen und aufzubrechen," und flogen weg.

Der Mann aber beschloß, sich eine von biesen Meraiden zu fangen. Als sie nun in der folgenden Nacht wiederkamen und bis zum Tagessandruch tanzten, und ber weiße und ber rothe hahn nach der Reihe trähten, da sprachen sie wie in der ersten Nacht und suhren fort zu tanzen; als aber der schwarze hahn frahte, da riefen sie: "jest ift es Beit, unsere Flügel zu nehmen und aufzubrechen." Der Rann hatte jedoch der Jüngsten die Flügel weggenommen, und so konnte sie nicht fort, als die beiden andern wegstogen.

Als biefe weg waren, tam der Mann aus feinem Berftede hervor und fprach: "ich habe beine Flügel und will dich zur Frau nehmen," und fie sprach: "ich bin es zufrieden." Darauf nahm er fie mit in sein Saus, ließ sich mit ihr einsegnen und hielt sie wie seine Hausfrau. Sie gebar ihm einen Anaben und war wie die andern Frauen. Aur wenn sie diese an den Feiertagen tanzen sah, erinnerte sie sich ihrer Tänze in der Luft und bat dann ihren Mann, ihr ihre Flügel zu geben, damit sie auch wieder einmal in der Luft tanzen könne. Der Mann aber sagte stets: "nein, die bekommst du nicht, deun wenn du sie hast, so sliegst du weg." Als nun der Anabe fünf Jahre alt war und die Weihnachten kamen, bat sie den Mann wiederum, ihr ihre Flügel zu geben, und versprach ihm hoch und theuer, wieder zu kommen, wenn sie sich satt getanzt hätte. Da ließ sich der Mann beschwahen und gab sie sich satt gie angelegt hatte, schwang sie sich damit in die

Luft, eilte zum Tanzplate, wo die andern Frauen tanzten, und flog breimal um biefen herum. Drauf fprach fie: "lebe wohl, Mann, und habe Acht auf unfer Rind!" und verschwand.

Bon ba an kam sie jeden Tag in bas haus, wenn ihr Mann weggegangen war, but Brot für ihn, gab bem Rinde zu effen und bes sorgte alle Geschäfte. Dann flog sie auf ben Acker, wo ihr Mann war, und sagte zu ihm: "guten Tag, Mann, wie geht es bir?" Dieser aber sprach: "was soll ich bir sagen? Du hast mich betrogen, und ich bin bumm gewesen." Da lachte sie und sprach: "so betrügen euch die Reraiben." Darauf sagte sie ihm, "daß sie sein Saus bestellt habe, und daß er auf den Anaben Acht haben und ihn nicht schlagen solle, weil er noch klein sei." So machte sie es jeden Tag, war aber nicht zu beswegen, wieder in ihrem Gause zu wohnen.

# 84. Das Fifchertind und die Elfen.

Es war einmal ein Mann, ber wollte auf ben Fischsang geben und nahm auch feinen kleinen Anaben mit; weil ber aber unterwegs mübe wurde, setzte er ihn auf einen Baum und sagte zu ihm: "bleib schon ruhig hier oben, mein Rind; wenn ich zurudkomme, so nehme ich bich wieder herunter."

Als ber Rnabe eine Beile auf bem Baume gefeffen hatte, tamen zwei Raben berzugeflogen und baten ibn, bag er ihnen ein Stud Fleisch theilen moge, und ber Anabe that bas.

Darauf fam ein Trupp Elfinnen, die nahmen ben Rnaben und trugen ihn in eine Sohle, gingen bann zu ihrer Mutter und sagten zu ihr: "wir haben einen Anaben gefunden." — "Wo habt ihr ihn hins gebracht?" — "In eine Sohle." — "Geht und bringt ihn hierher." — Da gingen fie hin und brachten ben Anaben zu ihrer Mutter, und er lebte nun eine Beitlang bei ihnen. Als aber eine ber Elfinnen beim

Baben vom Blige erschlagen wurde, sagte bie Elfenmutter: "bas tommt uns von bem Menschenkinde, bas wir bei uns haben; nehmt es also und bringt es wieber an ben Ort gurud, wo ihr es gefunden habt, benn fonft tobtet uns ber liebe Gott."

Da nahmen bie Elfinnen ben Anaben und trugen ihn wieder auf ben Baum, und als ber Bater von bem Fischfang zurudfehrte, holte er ihn wieder vom Baume herunter und ging mit ihm nach Saufe, und als fie zu Saufe waren, erzählte ber Anabe, wie es ihm ergangen fei.

# Griechische Chiermarchen.

## 85. Bon dem Alten und der Alten mit dem hahne nud dem buhne.

Es war einmal eine alte Frau und ein alter Mann, die hatten einen Sahn und ein huhn. Sie lebten lange zufrieden mit einander, aber endlich wurden fie so uneins, daß fie abtheilten, und dabei bekam der Alte ben hahn, und die Alte das huhn Das huhn aber war tüchtig und legte ber Alten viele Eier. Da fagte einmal der Alte zu ihr: "Ei, Alte, gieb mir boch ein paar Eter!" Die aber wollte ihm keine geben, und sagte ihm: "Dein hahn kann bir ja welche legen."

Da wurde ber Alte zornig, ergriff ben Gahn, und schlug so lange auf ihn, bis er ihm ein Bein gebrochen, und brauf schickte er ihn fort, um ihm Gier zu holen.

Da machte fich ber hahn auf, und ging und ging Berg auf, Berg ab.

Endlich traf er auf einen Fuchs, ber fragte ihn: "Bo gehft bu bin, Schnapphahn?" - "Bis bierber und gurud," antwortete biefer.

"Darf ich auch mitgeben ?"

"Romm' mit! bag bu mir aber nicht mube wirft!"

Da lachte ber Fuchs und fprach: "Du haft nur einen guß, und ich habe viere, und ich follte mube werben ?"

Sie machten fich nun zusammen auf den Weg und gingen fo weit, bis ber Fuche fagte: "nun bin ich mube!" - und ber Sahn fprach:

"fo fet bich auf mein Schwänzchen;" und fo ging es wieberum ein gut Stud weiter.

Da traf er einen Bolf, ber fragte ibn :

"Wo gehft bu bin, Schnapphabn?"

"Bis hierher und gurud!"

"Darf ich auch mittommen ?"

"Romm! bağ bu mir aber nicht mube wirft!"

Da lachte ber Bolf und fprach: "Du haft nur einen Sug und ich viere und bu fprichft mir von mube werben ?"

Sie machten fich nun gufammen auf ben Weg, und gingen fo weit, bis ber Bolf fagte: "nun bin ich mube!"

Da fagte ibm ber Bahn: "fo fet bich auf mein Schwanzchen."

Nachdem ber Dahn wieder ein gutes Stud gegangen war, tam er zu einem Fluß, und wußte nicht, wie er drüber kommen follte. Enbe lich fiel es ihm ein, und er rief zweimal seinem Burzel zu: "schlürf mir ben Fluß ein," und bieser that, wie ihm besohlen worden.

Nachbem er nun wieber eine Beile gegangen mar, tam er an einen Krautgarten, ber einem König gehörte; ba schlüpfte er in einen faulen Rohlstrunt und schrie: "Kiteriti! Ich mache auf bes Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart, und auf den Roden der Prinzeffin," und rief so lange, bis es der König hörte. Da sagte der zu dem Diener: "geh' mal hin, und sieh' zu, wer so schreit." Der fam zurud und sagte: "Es schreit wie ein hahn im Kohlgarten."

Drauf fagte ibm ber Konig: "Geb' bin und ichneibe alle Robls topfe ab, und lag mir keinen ftebn, bamit wir berausbringen, wer bas ift."

Der Diener ging hin und schnitt alle Krautfopfe ab, konnte aber nichts finden; und wie er wieder zum König zurudtam, ba fing der hahn von Neuem an, und rief: "Riferifi! Ich mache auf bes Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart und auf ben Roden ber Prinzesfin!"

Da fprach ber Ronig zu bem Diener: "Du haft fie gewiß nicht

(

alle abgeschnitten." Und ber antwortete: "Ich habe nur einen faulen fteben laffen."

Der Ronig fprach: "geh' bin und fchneibe auch ben ab."

Drauf ging ber Diener bin, ichnitt ihn ab, fand ben hahn brin fiben, und brachte ihn bem Ronig.

Der aber fagte jum Diener: "Thue ihn zu ben Guhnern, bamit fle ihn fo lange beißen, bis er branf geht." Und bas geschah. Da ließ ber hahn ben guchs los, und ber frag bie hubner.

Drauf befahl ber Ronig: "Birf ben Bahn zu ben Pferben, bamit ihn biefe tobt treten." Und bas geschah. Da ließ ber hahn ben Wolf los, und ber frag bie Pferbe auf.

Darauf fagte ber Ronig: "Beite mir ben Badofen tuchtig, bis er glubend wirb, und wirf ihn hinein, bamit er barin verbrenne.."

Da beitte ber Diener ben Dfen fo lange, bis er glübend wurde, und warf ben hahn binein. Der aber ließ ben Bluß los, und löschte ben Ofen.

Drauf fagte ber Ronig: "Dimm ihn und wirf ihn in bas große Gewolbe, wo die großen Goloftude find, bamit er bavon fresse und baran erstide." Sie warfen also ben Sahn hinein, ber frag und fraß, bis er nicht mehr konnte, nahm noch ein Golostud in den Dund, und stellte fich, als ob er tobt mare.

Rach einer Beile sagte ber Konig zu feinem Diener: "Geh' bin, und fieh zu, ob er draufgegangen ift, und wirf ihn hinaus." Der Diener ging und fand ben hahn auf ber Erbe liegen und glaubte, er ware braufgegangen, hob ihn auf, und warf ihn hinaus. Raum war ber hahn braufen, so ftand er auf und frahte: "Riferifi, ich mache auf bes Königs Bart, auf seines Sohnes Schnutbart und auf ben Rocken ber Prinzessin!"

Da befahl ber Ronig bem Diener: "geh bin und fange ibn, bamit wir ibn schlachten." Und ber Diener ging bin, und wie er ben Sahn greifen wollte, folug ber mit ben Flügeln, flog fort, tam ju bem Alten gurud und rief: "Alter, Alter, tomm ber und breite bein Strob-

mattlein aus, und bein Gadlein, und nimm bein Seilchen und bein Stödchen. Sange mich auf und schüttle mich, bamit bu fiehft, was für schöne Sachen ich bir mitgebracht habe." Da nahm ihn ber Alte, schättelte bie Golbftude aus ihm beraus und füllte feinen Sad bamit.

Als die Alte bas fah, fagte fie ju ihm: "Gieb mir doch auch ein paar Golbftude!" Der Alte aber erwiderte: "Ei was! Reulich hab' ich ein Ei von dir verlangt, ba haft bu mir auch teins gegeben; und ba mir das ber hahn gebracht hat, fo kannft bu ja auch beine henne ausschicken, um eben so viel zu bekommen."

Da griff bie Alte bie Benne, blaute fie tuchtig und befahl ihr bann fortzugehn und ihr auch Golbftude zu bringen.

Das arme huhn machte fich auf ben Weg und lief hierhin und borthin, fand aber nur ein paar alte Beller und falfche Groschen, ein paar Schlangen und Eibechsen; bie verschluckte fie, kam zur Alten zurud und rief: "Alte, Alte! komm her und breite bein Strohmattlein aus und bein Sädlein, und nimm bein Seilchen und bein Stockhen. Sange mich auf und schüttle mich, bamit bu flehft, was für schone Sachen ich dir mitgebracht habe."

Die Alte nahm nun bas huhn und schüttelte es, aber es fielen nur alte Beller und falsche Groschen heraus. "D Glüdsftern!" rief bie Alte, "was für Dutaten mir die gebracht hat!" Drauf schüttelte fie von Neuem, ba fielen die Schlangen und Cibechfen heraus und fturzten auf fie los, um fie zu beißen. Die Alte aber lief und lief, bis fie zu einem Stall tam, wo wilbe Biegen wohnten, und dort verstedte fie fich unter einem Waschtrog.

Als nun bes anbern Tage bie Ziegen auf bie Weibe gegangen waren, ba tam bie Alte beraus und fehrte ben Stall, und verftedte fich bann wieber unter ben Trog.

Das geschah einmal und zweimal, da sagten die Biegen zu einans ber: "Wer mag bas wohl sein, ber und so schon auskehrt?" und machten aus, bag eine von ihnen morgen zurudbleiben solle, um zu sehen, wer bas ware. Es blieb also ein Bodchen zurud; bas wartete

-

( )

und wartete, bis es hungrig wurde und auf die Weibe geben mußte. Da tam bie Alte hervor, tehrte aus und verftedte fich bann wieber unter ben Trog. Am Abend tamen bie Biegen jurud und fanben ben Stall wieber ausgekehrt.

Als sie nun am andern Morgen auf die Weide gingen, blieb ein räudiges Zicklein jurud; das wartete und wartete, es kam aber Riesmand; da ließ es sich hinfallen und ftellte sich todt. Als das die Alte sah, kroch sie heraus, nahm das Zicklein und beweinte es: "I, hi hi! mein Sohnlein!" Drauf legte sie es in eine Ede, kehrte aus und verstedte sich wieder unter den Arog. Das räudige Zicklein aber, das sich todt gestellt hatte, lief zu den Ziegen und sagte ihnen: "so und so: es ist eine Alte, die kam unter dem Arog hervor, kehrte aus und verstedte sich wieder darunter."

Als am Abend die Biegen nach Sause tamen, gingen fie jum Troge, fanden die Alte barunter, und fragten fie, was fie ba mache; und die Alte erzählte ihnen, wie es ihr ergangen. Drauf sagten ihr die Biegen: "Du haft gut gethan, hierher zu kommen; bu kannft uns immer auskehren und Bweige schneiben, und dafür Milch effen." — "Gut!" sagte die Alte, und dabei blieb's.

Nach ber Band erfuhr ber Alte, wo fie fei. Er machte fich also auf, und tam ju ihr, und sagte ihr: "Bringe mir eine Schuffel Milch!" Die brachte fie, und er aß fie aus. "Bring' mir noch eine!" Die Alte brachte noch eine, und er aß fie aus. Drauf sprach ber Alte: "Mit ber Schuffel kann ich nicht fatt werben. Bring mir einen Eimer voll, bamit ich mich einmal recht fatt effe." — "Gut.," sagte die Alte; "aber wenn du so viel Milch iffest, so mußt du furzen, und da laufen mir die Ziegen weg."—"So verstopf' mir das Loch mit dem hammer." — Das that die Alte, und er aß sich knuppelvick. Da zog er den hammer heraus, — brrrt! brausten die Winde, — hui! liefen die Ziegen.

Die Alte lief ben Biegen nach, und lief und lief, bis ihr ein Bolf begegnete. Bu bem fagte fie: "Gerr Nicola! Gerr Nicola! haft bu meine Biegen und meine Bicklein nicht gesehn?"

"3ch habe fle nicht gefehn."

Da lief die Alte weiter, bis ihr eine Füchfin begegnete; die fragte fie: "Frau Maro! Frau Maro! haft bu meine Ziegen und meine Zicklein nicht gesehn?"

"Ja mohl!" antwortete biefe. "Was giebst bu mir, wenn ich bich zu ihnen fuhre?"

"Dein beftes Bodlein."

"Bann giebft bu's mir?"

"Rächften Sonnabenb."

Da zeigte ihr die Füchfin die Blegen, und fie nahm fie und trieb , fie nach Saufe.

Am andern Sonnabend machte fich die Füchfin auf, um bas Bodlein zu verlangen. Die Alte aber nahm es und setzte es hoch auf bas Dachgebälte.

Da tam bie Fuchfin und fagte: "Gieb mir bas Bodlein."

"Nach ber hand," fprach bie Alte. "Komm, erft wollen wir effen." Sie affen alfo, und als fie fertig waren, fagte bie Füchfin: "Run gieb mir's!"

"Rach ber Banb! Laufe mich erft ein bischen!"

Die Füchfin laufte fie alfo und fagte brauf : "gieb mir's nun!"

"Es ift nicht bier, es tommt erft gegen Abend."

Da pifte bas Bodlein von oben berunter.

"Bit, git!" rief bie Alte. "Da ift mir ber Bonig ausgelaufen."

Drauf miftete bas Bodlein.

"Bit, git!" rief bie Alte. "Da laufen mir bie Rofinen aus!"

Drauf mederte bas Bodlein : "meh, meh!"

"Ei, Alte!" fagte die Füchfin; "bu haft bas Bodlein, und fagft, es ware nicht hier!" Sie nahm es nun ohne Umftanbe, feste fich brauf und ritt und ritt, bis fie einem Schafhirten begegnete, und rief: "Ge, Schafhirt, Schafbirt! haft bu Feuer, um bran zu figen, und Beuer, um fich zu warmen?"

( )

11

"Ich habe Feuer, um bran gu figen, und Feuer, um fich gu warmen. Aber Effen und Trinten hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwänzchen."

Drauf brieten fie bas Bodlein.

Und in ber Fruhe nahm die Fuchfin bae Fett, beftrich bamit ben beften Widder und rief:

"He, Schafbirt, Schafbirt! flebe, bas Fett von meinem Bodlein ift an ben Görnern beines Widders." Da nahm bie Füchfin ben Widder, septe fich brauf, und ritt und ritt, bis fle einen Aubhirten fand. Dem rief fle zu: "Aubhirt, Rubbirt! haft bu Feuer, um bran zu sigen, und Feuer, um fich zu warmen?"

"Ich habe Feuer, um bran zu figen, und Feuer, um fich zu marmen. Aber Effen und Trinken bab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwanzchen."

Nachdem fle ben Bibber gebraten und gegeffen hatten, nahm bie Füchfin bas Fett, und bestrich bamit bie beste Ruh.

Am anbern Morgen ftanb fie auf unb rief:

"Be, Rubbirt, Rubbirt! bas Bett bon meinem Bibber ift an beis ner Rub." Drauf nahm fie bie Rub, feste fich brauf und ritt und ritt, bis fie einen Pferbehirten fanb.

"De, Pferdehirt, Pferbehirt! haft bu Fener, um bran gu figen, und Feuer, um fich zu marmen?"

"Ich habe Feuer, um bran ju figen, und Feuer, um fich zu wars men. Aber Effen und Trinfen hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Gowangden."

Drauf brieten fie bie Rub. Und am andern Morgen beschmierte bie Fuchfin die beste Jungftute mit beren Bett und rief:

"Pferbehirt, Pferbehirt! bas Fett von meiner Ruh ift an beiner Stute;" sette fich barauf und ritt beim, sperrtefie in ben Stall und sagte zu ihr: "Wenn ber Wolf tommt, und zu bir spricht: Füllchen, Füllchen! mach' bas Ihurchen auf; ich bring' bir taltes Baffer und frisches Gras! bann sag' ihm: Du bift ber Bolf und friffeft mich; und mach'

ihm nicht auf. Denn wenn ich komme, will ich rufen: Fült, Fült! mach' bas Thurli auf, ich bring bir kaltes Waffer und frifches Gras."

Da fam ber Bolf und rief:

"Füllchen, Füllchen, mach bas Thurchen auf. Ich bring bir taltes Waffer und frifches Gras."

Die Stute aber fagte: "Du bift ber Wolf und friffeft mich."

Draufging ber Bolfzum Schmieb und fagte ibm: "Schmieb, bams mere mir die Bunge fein, benn ich will bie Stute ber Frau Maro freffen." Und ber Schmieb hammerte ibm die Bunge, aber die wurde bavon immer bider. Und wie er nun vor bem Stalle rief:

"Füllchen, Fullchen, mach bas Thurchen auf. 3ch bring bir faltes Waffer und frifches Gras;" fo fagte bie Stute:

"Du bift ber Bolf und friffeft mich."

Der Bolf ging alfo jum Schmieb jurud und fagte ibm: "Warum haft bu nicht beffer brauf geschlagen?"

Der aber fprach: "Je mehr bie Bunge gehammert wirb, besto bider wirb fie. Geh' unter jenen Baum, bort ift ein Ameifenhaufen, ba ftede bie Bunge hinein, und laß fie von ben Ameisen fo lange abfreffen, bis fie fein wirb. Der Wolf that, wie ihm gerathen wurde, ging barauf zur Stute und rief:

"Fült, Fült! mach bas Thurli auf! 3ch bring' bir taltes Waffer und frifches Gras."

Da machte bie Stute bie Thure auf und glaubte, es mare bie Füchsin; und ber Bolf fturzte berein und frag fie.

Wie nun bie Füchfin zurudtam, fand fie bie Stute gefreffen und rief: "Der herr Nicola hat fle gefreffen, aber ich bring's ihm ein." Sie lub ihn also zu Baft, und machte einen Reffel voll beißes Waffer; und nachbem fle tüchtig gegessen hatten, sagte fle zum Wolf:

"Romm, wir wollen febn, wer am beften über ben Reffel fpringt;" und fprang bald von bier, balb von bort binüber.

Drauf nahm ber Bolf auch einen Anfas, um bruber gu fpringen ;

11.

und die Fuchfin gab ihm einen Stoß, daß er hinein fiel und fich berbrubte. Da rief er: "Bleh' mich heraus, zieh' mich heraus, Frau Maro!" Die Füchfin aber lachte: "Sahahaha! Dir geschieht gang recht; eben so zappelte meine Stute, als bu fie gefreffen haft."

## 86. Bon der Füchfin, dem Bolfe und dem Priefter.

Es war einmal ein Briefter, ber tehrte, nachbem er feine Deffe gelefen, nach baufe gurud, und trug ben Querfad auf ber Schulter, in bem bie Beibebrote ftaten, bie er erhalten batte. Ale er fo feines Begs ging, ba fant er einen tobten Fuche liegen, er achtete aber nicht barauf und ging an ibm vorüber; eine Strede weiter lag aber ein anderer Buche ba, und weiterbin noch einer, und um es furg gu machen, er gablte auf feinem Bege gwolf tobte Fuchfe. Da bebachte er, wenn er biefe amolf Ruchie auflefen und ihnen ibre Balge abzieben murbe, fo tonne er bamit ein icon Stud Gelb verbienen. Ilm nich aber bie Arbeit zu erleichtern, legte er feinen Querfad ab, ber ihm von all ben Broten, bie barin maren, allein icon auf bie Schulter brudte, unb bachte ibn bei ber Rudfehr wieber aufzunehmen. Ale er aber gum Orte fam, wo er ben letten Fuchs gefebn batte, ba fant er nichts mehr bort, und wie es ihm mit biefem gegangen mar, fo ging es ihm auch mit ben anbern eilfen. Da glaubte er, bag fie irgent Jemant bor ibm meggenommen habe, und begriff nicht, bag es nur eine einzige Fuchfin mar, bie ihm immer vorausgelaufen und fich tobt geftellt batte, um ihn jum beften gu haben. Ale bie Suchfin fab, bag er feinen Querfad bingelegt hatte und ben Weg gurudging, machte fie fich über ben Gad ber, holte alle Brote beraus und that bafur Steine binein.

Als nun ber Priefter unverrichteter Dinge wieber zu ber Stelle tam, wo er ben Querfact hingelegt hatte, nahm er ihn wieber auf ben Ruden, und verbrießlich wie er war, über ben vergeblichen Weg, ben er gemacht, fchien es ihm, als ob ber Gact viel schwerer brude, als

vorher. Endlich tam er nach Saufe, gab ihn seiner Frau und sagte ihr: "ba Frau, nimm ben Sad, thue die Brote heraus und hebe fie auf, benn ich bin mube von bem Wege, ben ich gemacht habe." Diese antwortete: "es scheint, baß du heute viele Weffen gehabt haft, weil ber Sad so schwer ift." Als fie aber die Sand hineinstedte und daraus einen Stein nach bem andern hervorholte, da rief sie: "siehe her, lauter Steine, nichts als Steine!" Da zerraufte sich ber Briefter seinen Bart und rief: "bas hat mir die Stink-Marja angethan."

Laffen wir nun ben Priefter seine Brote bejammern und sehen wir, was die Füchsin macht. Als biefe mit ben Broten zu ihrer Soble ging, ba aß sie ben ganzen Weg von ihnen, was sie nur konnte, um sich die Last zu erleichtern. Darauf begegnete ihr ber Wolf und sprach: "guten Worgen, Frau Stink-Warja, was iffest du denn Gutes?" Sie antwortete: "ach, Onkel Musuris, ich hatte lange nichts zu effen sinden können, da rieb ich vor lauter hunger meine Schnauze an die Erde und rief: "azilulus, bazilulus, azilulus, und das machte, daß ein Priester kam und mir alle seine Weihbrote zum Essen hinwarf." Da fragte der Wolf: "Was meinst du, Frau Marja, sollte ich wohl ebenso glücklich sein wie du, wenn ich es ebenso mache?" Die Füchsin sprach: "und du fragst noch? — warum denn nicht?"

Da nahm ber Ontel Musuris Abschied von ber Stink-Marja und auf bem gangen Wege rieb er seine Schnauze an bem Boben und rief babei: "azilulus, bazilulus, azilulus, und bas trieb er so lange, bis er mit seiner Schnauze in eine ausgestellte Falle gerieth. Als er sah, baß alle seine Rübe, sich aus ihr los zu machen, vergebens war, rief er: "ach Stint-Marja, Stint-Marja, wie hast bu mich angeführt!" Während er so in der Falle stat, sam ein Bauer vorbei und sah einen Wolf in der Falle; da nahm er sein Messer beraus und zog ihm sein Vell bei lebendigem Leibe ab, nahm dies mit sich und kümmerte sich nicht weiter um ben geschundenen Körper.

Als ber Bauer weg war, ba ftanb ber Wolf auf und fuchte fo lange nach ber Stinf-Marja, bis er fie fand, und nun fpracherguihr:

1 1

"für bas, was bu mir angethan haft, will ich bich fressen." "Gut," sagte bie Füchsen, "aber laß mich nur erst nach hause, um meine Jungen noch einmal zu sehen, und bann kannst bu mich fressen." — "Aber wie soll ich bas ansangen, ohne baß du mir bavon läufit?" — Da sagte bie Füchsen: "bu brauchst mich ja nur auf beinen Rücken zu sehen." Der Wolf that bas, und so ritt bie Füchsen auf bem Rücken bes Wolfes ben ganzen Weg nach ihrer Sohle, und während bes Reitens biß sie bem Wolf ein Stück Fleisch nach dem andern aus seinem Rücken. Dieser ries: "ach Stink-Narja, was plagen mich die Fliegen!" Sie versehte: "ja, es sind Pferbestiegen." Als sie endlich bei bem Fuchsbau ankamen, der ber Stink-Narja gehörte, da schlüpste diese hinein und kam nicht mehr heraus. Der arme Onkel Wusuris versuchte nun selbst in die Höhle zu kriechen, aber sie war so eng, daß er nicht hineinkommen konnte. Da ging er sort, und es dauerte gar nicht lange, so verendete er an seinen Wunden.

### 87. Bom Bauer, der Schlauge und der Füchfin.

Es war einmal ein Bauer, ber bestellte seinen Ader, in beffen Mitte eine fleine Steinobe mar, und wollte diesmal die Dornstrauche verbrennen, die drauf ftanben, die Steine wegwerfen und ben ganzen Blat urbar machen. — Wie er nun Feuer an die Dornen legte, da tam eine Schlange heraus und sprach: "nimm bich in Acht, daß du mein haus nicht verbrennft."

Der Bauer aber hörte nicht barauf, und legte bas Feuer an. Da fprach die Schlange: "nun, in Gottes Ramen, so verbrenne bas Saus, aber lege mir wenigstens beinen Arudenftod auf die Dornen, bamit ich heraustommen tann."

Bie nun ber Bauer seinen Rrudenftod über bie Dornen hielt, ba ringelte fich bie Schlange nicht nur um biefen, sonbern auch um ihn felbft und sagte gu ihm: "jest werb' ich bich freffen!" Der Bauer aber widerfette nich, und nach langem Streiten tamen fle überein, fie wollten zusammen hingeben und ihren Streit von bret Richtern richten laffen, und machten fich also auf ben Weg.

Buerft fanben fie eine alte magere Mahre, gu ber fprachen fie: "bas und bas haben wir mit einanber, fprich uns Recht!"

Drauf sagte bie Mahre: "Ale ich noch einen Geren hatte, und jung war, ba begten fie mich und pflegten fie mich, und ich hatte gute Tage. Jeht aber haben fie mich in bie Wüfte hinausgejagt, und beswegen soll bie Schlange bich auffreffen."

Drauf gingen fie ein Stud weiter und fanden einen alten Maulesel, und der sagte ihnen baffelbe. Endlich trafen fie eine Füchsin an,
zu der sprachen fie: "tomm', Frau Marja, wir wollen und von dir
richten laffen, benn wir haben einen Streit zusammen." — "Bie kann
ich euch richten, während der eine auf dem andern reitet? ihr müßt euch
von einander trennen, und nach der Ordnung der eine auf dieser, der
andere auf jener Seite stehen, dann will ich euch richten." Da löste
sich die Schlange vom Salse des Bauern ab, und froch auf den Boben
herunter.

Drauf fprach die Frau Marja jum Bauer. "Nun, was ftehft bu ba, Dummkopf? Rimm einen Anuppel, und gieb ihr bamit ein paar auf ben Schabel, bamit fie ihrer Wege gebe."

Da nahm ber Bauer einen Anüppel, gab ihn ber Schlange gu toften und fchlug fie tobt.

Drauf fagte ber Bauer gur Fuchfin: "Wie foll ich bir bas Gute vergelten, mas bu an mir gethan baft?"

"Ich will weiter nichts, als bag bu mir ein paar Ruchlein bringest, wenn bu welche haft."

"Gut, bie will ich-bir bringen, Frau Darja!"

Der Bauer ging nun nach Sause, und fagte zu feiner Frau: "so und so ift's mir gegangen; die Frau Marja hat mich errettet, und das für will ich ihr eine Brut Rüchlein bringen."

Da fagte bie Frau : "Ra, mas bift bu boch für ein Rarr! Barum

ftedft bu nicht beine Jagbhunde in ben Sad und bringft fie ihr ftatt ber Ruchlein?" Das gefiel bem Bauer, und er folgte baber biefem Rathe.

Als nun die Fran Marja fab, wie der Bauer ben Sad brachte, ihn von ber Schulter nahm und aufband, ba fpannte fie, um die Ruch- lein zu hafchen, wenn fie heraustämen.

Statt beffen aber fturzten bie Bindhunde heraus und ruttelten ihr bas Fell so lange, bis fie in ihre Gohle entwischte. Drauf sprach sie: "mein Großvater war fein Richter, und mein Bater war auch teiner, was tam mir an, Richter zu werden und ihren Streit zu schlichten?"

### 88. Bom Alten, dem Rater und dem Sunde.

Es war einmal ein alter Mann, ber verzehrte nach und nach sein bischen hab und Gut, so baß ihm endlich bavon nichts als ein Rater übrig blieb. Als er nun alles vertauft hatte, wozu er einen Rauser fand, mußte er betteln gehen, und was er ben Tag über sammelte, das verzehrte er am Abend mit bem Rater. Gines Tages aber sand er alle Thüren verschloffen, an die er pochte, weil alle Welt zum Kornschneiben auf das Feld gegangen war. Als er am Abend mübe und hungrig heim kam, sprach er zu dem Kater: "ich komme heute mit leeren Sanden nach Sause; wenn wir und also nicht hungrig schlasen legen sollen, so mußt du sehen, ob du nicht irgend etwas auftreiben kannst."

Da machte fich ber Rater auf, und mahrend er so bin und ber bachte, wo er etwas finden konnte, fielen ihm die fetten Tauben in dem Schlage des Nachbarn ein, und er fprach zu fich: "ber Saushund ift zwar ein guter Freund von mir, daß er mich aber eine von seinen Tausben nehmen ließe, wenn ich ihn darum bitte, daran ift nicht zu denken; ich muß also seben, daß ich ihn so lange vom Sofe entserne, bis ich die Taube geholt habe."

v. Oahn, Eriech. n. alban, Marchen. II,

Er ging also zu bem Hunde und sprach: "hore Freund, als ich vorhin auf ber großen Eiche vor bem Dorfe nach Wögeln lauerte, ba sah ich einen hund mit einem Stud Fleisch baberkommen, das war so groß, daß er es kaum schleppen konnte, und als er unter bem Baume war, grub er ein Loch und verscharrte das Fleisch darin und lief bann wieder weg; wenn du dich also einmal recht satt an Fleisch effen willst, so saume nicht lange und gehe hin, bevor es ber hund wieder holt." Als ber haushund das hörte, lief ihm das Wasser im Munde zusammen, benn er hatte seit langem kein kleisch zu sehen bestommen; er nahm sich also kaum Zeit dem Kater für die gute Nachricht zu banken und lief bann spornstreichs zum Dorfe hinaus. Als der hund fort war, schlich sich der Kater in ben Schlag, suchte sich die seiteste Taube aus und brachte sie dem Alten, der sie sogleich rupste und an den Spieß steckte.

Unterbeffen suchte ber hund vergebens ben ganzen Plat vor ber Eiche nach bem Orte ab, wo bas Fleisch verscharrt sein follte, konnte aber keine frisch gegrabene Stelle finden und lief also zur hutte bes Alten, um ben Rater zur Rebe zu stellen; als er aber bavor stand, brang ihm baraus ber Duft ber bratenben Taube entgegen und er hörte zugleich, wie sich ber Alte und ber Kater über seine Dummheit luftig machten.

Da kehrte ber hund gang ftill nach Saufe zurud und ließ fich ein paar Tage nicht vor bem Rater feben, bann ging er in bas Saus bes Alten, und that als ob er ben Rater besuchen wollte. Dieser hatte bie Taube vergeffen und kam ihm baber wie sonft freundlich entgegen, aber ebe er es sich versah, sprang ber hund auf ihn los, pacte ihn beim Salse und bis ihn tobt.

Ale ber Alte bas fah, fprang er eilig auf um feinem Rater beigufteben; in ber haft ftolperte er über einen Stein und fturzte mit folcher Gewalt zu Boben, bag er tobt liegen blieb.

Darauf iprach ber Sund: "fo, nun ftehlt bes Teufels Tauben!" und lief beim.

1

## 89. Bom Bolf, der Füchfin und dem Sonigtopfe.

Es war einmal ein Bolf, ber hieß herr Nicola, unbeine guchfin, bie hieß Frau Marja. Die fauften zusammen einen Acet, und machten sich auf, um ihn zu bestellen; zur Nahrung nahmen sie einen Bottich voll honig und einen Korb Weißbrote mit, versteckten ihren Mundsvorrath in einen Busch und fingen an zu graben. Als sie ein gutes Stud gegraben hatten, begann es die Füchsin zu hungern, sie schämte sich aber, das dem herrn Nicola zu sagen, und sann daher auf eine List, stellte sich, als obmansiezu einer Tauseriese, und schrie: "Iawohl, ja wohl, ich komme schon!"

Da fragte herr Nicola: "wer ruft bich benn?" und fie erwiderte: "man ruft mich, um ein Kind aus der Taufe zu heben. Ich will alfo hingehen, aber bald wiederkommen."

"Go geh'," fagte ber Berr Micola, "aber mache, bağ bu balb wieber gurud bift."

Da ging die Frau Marja fort, schlich fich an ben Ort, wo ber Spnigebottich und die Weißbrote verftedt waren, und fraß, bis fie 'nicht mehr konnte.

Drauf ging fle zum herrn Ricola zurud, und ber fprach zu ihr: "Billommen, Frau Gevatterin, was haft bu bem Rind für einen Rasmen gegeben ?" "Anfanginchen," erwiberte fie.

Sie machten fich nun wieber an bie Arbeit, und nach einer Beile begann es Frau Marja wieber nach bem Gonig zu luften, und fie rief: "Ja wohl, ja wohl, ich komme icon!"

Da fragte herr Ricola: "Aber wer ruft bich benn ichen wieber?" "Ach, ich foll nochmal zu Gevatter fteben."

"So geb, aber mache bag bu balb gurudtommft."

Da folich bie Frau Marja jum Gonig, fraß, bis fie nicht mehr tonnte, und tam bann wieber auf ben Ader.

herr Nicola fragte fie: "Bas für einen Namen haft bu biesmal bem Rinbe gegeben?" Und fie antwortete: "Mittinchen!"

Ale fie nun abermals eine Weile gearbeitet hatten, ftellte fich Frau Marja wieberum, als ob fie rufen borte, und fchrie: "Ja wohl, ja wohl, ich tomme fcon!"

"Wer ruft bich benn ichon wieber?" fragte Berr Nicola.

"Ach, ich foll noch einmal zu Gevatter fteben."

"Das ift boch mertwurbig, man ruft bich ja in Ginem fort!"

"Das fommt baber, bag man mich lieb bat, Berr Micola !"

"Run fo geh, mach' aber, bag bu balb wiebertommft."

Da schlich fich Frau Marja noch einmal zum Gonig, fraß ihn und die Weißbrote rein auf, ftulpte ben Bottich um, und tam bann wieber zu herrn Nicola.

Der fragte fie: "Bas haft bu benn bem Rind für einen Ramen gegeben?" "Stulpinchen," antwortete Frau Marja.

Nun gruben fie noch eine Beile; ba fagte endlich Berr Nicola: "Wollen wir jest effen ober fpater?"

"Effen wir jest!" fagte Gran Darja.

Gerr Ricola ging also jum Busche, wo ber Honig und bie Weißbrote verstedt waren, und fant ben Bottich umgestülpt. Da wurde er sehr zornig, lief zur Frau Marja und schrie: "Du hast die Weißbrote und ben Ponig aufgefressen, und dafür will ich dich nun selbst fressen." "Ich hab' sie gewiß nicht gefressen, Gerr Ricola! Du hast wohl nicht recht zugesehen; geh' doch noch mal hin und such' besser nach."

"Run, ich will's thun," fagte er; "wenn ich aber nichts finbe, fo weißt bu, mas dir blutt."

Babrend nun herr Micola noch mal suchte, machte fich Frau Marja weg und verstedte fich in ein Loch. Und als ber Bolf gurude tam, sab er fie, wie fie gerabe hineinschlüpfte. Da nahm er einen batelftab, um fie damit heraus zu holen. Wenn bieser fich nun in eine Burzel hatte, so schrie die Füchfin: "Au, au, mein Beinchen! au, au, mein Beinchen!" Wenn er aber ihren Tuß padte, bann höhnte fie: "Bieh' nur an ber Burzel, bu Efel!"

Und fo ging's lange Beit fort, bis ber Bolf endlich mube wurde und wegging, und fo tam bie Frau Marja vom herrn Ricola los ..

# 90. Bon ber Füchfin Bilgerichaft.

Es war einmal eine Füchfin, bie hatte nichts zu effen, und ftellte fich baber, als ob fie auf die Bilgerschaft geben wollte. Auf dem Wege begegnete fie einem Dahn. Der fragte fie: "Wo gebft bu bin, Frau Marja?"

"Auf bie Bilgerichaft und wieber gurud," erwiberte biefe.

"Da will ich mit bir geben."

"Co fomm' und fet bich auf meinen Ruden!" Und fo ging's weiter.

Ueber eine Weile traf fie auf ein paar Tauben; und ale biefe bie Suchfin ansichtig wurden, flatterten fie auf. Diese aber rief: "bleibt ruhig, bleibt ruhig Rinder, Ich habe bas aufgegeben und geh jest auf bie Pilgerschaft."

"Da will ich mit bir geben!" fagte ber Tanber.

"So tomm', ba wo ber Bahn ift, baft auch bu Blay."

Drauf ging es wieber ein Stud weiter, ba traf fie auf ein paar Enten. Als biefe bie Fuchfin faben, flatterten fie auf. Sie aber rief: "Bleibt rubig, Rinder, bie alten Streiche hab' ich gelaffen, und bin jest auf ber Bilgerfahrt."

"Da will ich auch mitgehn!" fagte ber Enterich.

"So tomm' und fleig auf meinen Ruden; ba mo bie anbern finb, fannft auch bu fiben!"

Nachdem fle fo ein gut Stud Weg gemacht hatten, tamen fie ju einer Goble. Da fprach bie Füchfin: "Da brin wollen wir uns eins ander Beichte horen; benn wir muffen über Fluffe und Meere hinüber, und Gott weiß, ob wir fo gludlich find, bei ber Gnabenftatte angustommen! Alfotommbuber, Meister hahn, bamitich bich zuerft verbore."

"Bas babe ich gethan, Frau Marja?"

"Bas bu gethan haft?" fragte bie Füchfin. "Beißt bu nicht, baß bu ichon um Mitternacht zu frahen anfängst und bie Leute aus bem besten Schlaf aufweckt, baß bu bann rasch nachher noch einmal frahst und bie Caravanen irre in ber Beit machst, so baß sie zu früh aufbrechen und ben Räubern in die Sände fallen. Das sind schwere Sünden, die verlangen schwere Bußen." Da packte sie den Sahn bei dem Kragen und fraß ihn auf.

Nachbem fie fertig war, trat fie vor die Gohle und rief: "jest komm du, kleiner Täuber, bamit ich bich beichte."

"Bas bab' ich benn Bofes gethan, Frau Marja?"

"Was bu Bofes gethan haft?" erwiderte die Füchfin. "Wenn die Leute ihre Saaten aussaen, um Frucht bavon zu erndten, gehft du ba nicht hin und scharrst fie aus, und friffest fie? Das ift eine schwere Sube, die forbert schwere Bufe!"

Drauf fraß fie auch ben Tauber. Und als fie damit fertig war, trat fie vor die Sohle und rief: "Run tomm du herein, Gerr Enterich, bamit ich dich beichte."

"Bas bab' ich benn Bofes gethan, Frau Marja."

"Was bu Bofes gethan haft? haft bu nicht bem Ronig bie Krone geftohlen und trägft fle auf beinem Ropfe?"

"Mein, Fran Marja, bas ift nicht mahr. Warte ein bischen, ich will Beugen bolen."

"But, fo geb'." ---

Da ging ber Enterich und feste fich auf einen Golgbirnbaum; unter bem tam ein Jäger vorbei und zielte nach bem Enterich mit ber Blinte, um ihn zu fchießen."

"Schiefe mich nicht," rief biefer, "was haft bu an mir? Romm lieber mit, ich will bir einen Ort zeigen, wo eine Füchfin verftedt ift."

Der Jäger war es zufrieben, und fie gingen zusammen bin. Als fle nun zu ber Thur ber Goble gekommen waren, ba rief ber Enterich: "Romm beraus, Frau Marja, ich hab' bie Beugen gebracht." "Sind's benn fo viele? und wollen fle nicht hereinkommen?" "Das geht nicht! Alfo komm bu nur heraus!"

Der Jäger aber zielte nach ber Thur ber Sohle, und wie nun bie Buchfin beraussah, brudte er ab und schoff fie todt, aber bevor fie versenbete, rief fie zum Enterich: "Schwarze Unglückstage über bich und bie Zeugen, bie bu mir gebracht haft!"

### 91. Die Füchffu und der Igel.

Es war einmal ein Igel und eine Fuchfin, die begegneten einander gur Berbfigeit, und ba fprach bie Fuchiln gu bem Igel : "tomme mit, wir wollen in ben Weinberg und Trauben fiehlen." Der antwortete: "nein, ich fürchte mich vor ben Fallen, bie fie bort aufgestellt haben." Die Füchfin aber fagte: "habe feine Furcht, bu tommft nicht zu Schaben, benn ich weiß brei Gade voll Liften." Gie gingen nun gufammen bin und fragen fich fatt, ale fie aber wieber wegwollten, fing fich bie Buchfin in einem Gifen. Da rief fie: "hilf mir, Igel, ich bin in die Falle gerathen !" und biefer fprach: "fo lag nun beine Liften aus ben Saden, bamit fie bich lofen." Die Buchfin aber fprach : "ich bin uber einen Abgrund gesprungen, und ba find mir alle meine Liften bineingefallen; weißt bu benn gar feine?" Der Igel ermiberte: "ich meiß berengwei; bie eine ift, bag bu bich, wenn ber Bauer fommt, tobt ftellft, und bie andere, bag bu babei tuchtig furgeft. Da wirb er glauben, bu fanteft icon, und wird bich wegwerfen, und fo fommft bu bavon." Da machte es bie Füchsin, wie ihr ber Igel gerathen, und als ber Bauer berbeitam und fand, bag ber guche bereite ftinte, ba marf er ibn bor ben Beinberg und fo tam er babon.

Ein anderes Mal fragte die Füchfin wiederum den Igel, ob er mit ihr in den Weinberg gehen und Trauben effen wolle? und ba er das erste Mal so gut durchgekommen war, so ging er auch dies Malmit. Als sie sich nun satt gegessen hatten und wieder fort wollten, da fing sich der Igel in

1 1

ber Falle und nun rief er: "hilf mir, Fran Maru, ich bin in bie Falle gerathen. Las beine Liften los und lose mich aus ber Falle." Die Füchsin erwiderte: "ich bin wieder über einen Abgrund gesprungen und da sind mir alle meine Listen hineingefallen." Der Igel sprach: "da ich also sterben muß, so verzeihe mir meine Sünden." Da sagte die Füchsin: "verzeihe mir alle meine Sünden gegen dich, und möge dir auch Gott verzeihen." Darauf bat sie der Igel: "somme näher heran, wir wollen und noch einmal umarmen, weil wir so sange mit einander gelebt haben." Da kam die Füchsin herbei und sie umarmten sich, und der Igel sprach: "du sollst mich aber auch auf den Nund küffen." Das that die Füchsin. Der Igel aber packte ihr die Zunge mit seinen Zähenen und hielt sie so lange fest, die der Bauer kam, und als dieser sah, wie der Igel die Füchsin gepackt hatte, da lachte er, schlug die Füchsin tobt und ließ den Igel lausen.

### 92. Der Bolf, die Füchfin und der Cfel.

Es war einmal ein Wolf, ber hieß herr Nicola, und hatte eine Füchfin zur Frau, die hieß Frau Marn. Die wurden alt mit einander und bekamen boch keine Kinder. Da machten sie mit einander aus, daß sie nach dem heiligen Grabe vilgern wollten. Als sie sich nun dahin auf den Weg machten, fanden sie einen Esel, der auf einer Wiese grafte. Da sprach die Frau Maru: "was meinst du, herr Nicola, wollen wir den Esel nicht einladen, die Reise mit uns zu machen?" Der herr Nicola fragte ihn also, ob er mit wolle, und als der Esel das zusrieden war, zogen sie nun selbbrei weiter. Nachdem sie lange Zeit gewans bert waren, kamen sie an die See, und am Strande lag ein kleines Schiff, in das stiegen die drei Bilgrime und suhren ab. Als sie eine gute Strede gesahren waren, sprach die Frau Waru: "hört ihr andern, auf dieser Reise können wir leicht unsern Tob sinden; wir wollen also

1 1

( )

einanber unfere Sunben beichten." Da begann ber Bolf und beichtete ber Frau Maru und sprach: "wenn ich in eine Schafbeerbeeinfiel, bann nahm ich nicht blod ein ober zwei Stude, sonbern biß auch wohl zehn Stude aus lauter Muthwillen tobt." Darauf beichtete bie Frau Maru bem herrn Nicola und sprach: "wenn ich in einen hühnerstall fam, ba nahm ich nicht blod ein ober zwei Stud, sonbern biß auch die ansbern aus lauter Muthwillen tobt; und nun komme bu her, Esel, und beichte mir beine Sunben." Da sprach ber Esel: "mein herr war ein Gärtner, ber belub mich mit Surken und Gemuse, und trieb mich in bie Stadt, um es zu verkausen; und eines Tages siel eine Gurke aus bem Korbe, die fraß ich aus." Da sprach die Frau Waru zu dem herrn Nicola: "das ist eine große Sunde, denn wenn der Esel Gurken frißt, so kann es ihm auch in den Sinn kommen, dich und mich zu fressen; es ist also bester, daß wir ihn eher fressen, als ihm der Gedanke kommt.

Der Efel aber verfeste: "wenn ihr mich freffen wollt, so liegt mir nichts baran, benn ich hange nicht am Leben; aber mein herr hat mir etwas auf die Sufe geschrieben, bas ihr vorher lesen solltet." Als nun der Wolf herzutrat um zu lesen, was auf den hufen des Efels ftand, da gab der ihm mit diesen einen solchen Schlag, daß er über Bord flog und ertrant; und die Frau Maru entsetzte sich darüber so sehr, daß sie über Bord fiel und auch ertrant.

#### 93. Bom Bolfe und vom Cfel.

Es war einmal ein Efel auf ber Weibe, ben beschlich ein Wolf und fprang auf ibn, um ibn zu freffen. Da fprach ber Efel: "Gut bag bu tommft, ich hab' auf bich gewartet."

"Bas wollteft bu benn von mir?" fragte ber Bolf.

"3d fuchte bich, benn man will bich jum Schultheiß machen."

"Ift bas wirklich wahr?"

"Ja, ja," sagte ber Esel. "Komm nur, wir wollen ins Dorf, und bort werben sie bich jum Schultheiß machen." Und so ritt benn ber Wolf auf bem Esel ins Dorf. Als sie ba ankamen, und die Leute sie saben, ftürzten sie mit Anütteln auf ben Wolf und schlugen bers maßen auf ihn los, daß er sich nur mit knapper Noth von ihnen loss machen und Reisaus nehmen konnte.

Drauf fprang er auf einen Marmorfelsen, um fich auszuruhen, und rief: "Dein Bater mar tein Schultheiß, und mein Großvater war auch tein Schultheiß, was tam mir Pinsel an, daß ich Schultheiß werben wollte? Wenn boch nur Jemand hier ware und mich padte und waltte und tobtschluge!"

Auf bem Felfen war aber ein Mann, ber borte bas, unb pacte ben Wolf und ichlug fo lange auf ibn los, bis er bin war.

### 94. Bon ber Barin, dem Baner und der Füchfin.

Es war einmal ein Bauer, ber aderte, und bei bem tam eine Bastin und ein hafe vorbei. Und ber hafe tufte bie Barin; bann aber schämte fich die Barin und sprach: "Wie konnte mich so ein hase tuffen, ben ich ja sonft nicht ansehe?" und bat ben Bauer: "Sage ja Riesmandem, daß mich ber hase gekuft hat, ich gebe bir auch einen Korb voll honig. Sagt bu aber etwas, bann freß' ich bich."

Der Bauer verfprach, Riemand etwas zu fagen, und nahm ben Sonig an.

Als am Abend ber Bauer nach Saufe fuhr, schlich ihm bie Barin beimlich nach, flieg leise, leise auf bas Dach und lauerte.

Da fam ber Bauer, trat ine haus, feste fich, af, holte bann ben Sonig berbei und gab bavon bem ganzen Saufe zu effen. Da fragten ihn feine Leute, wo er ben Sonig gefunden habe. Er fagte: "irgendwo,"

( )

und wollte es nicht gesteben." Aber fle qualten ibn fo lange, bis er . es ihnen endlich boch erzählte.

Die Barin, welche oben auf bem Bause faß, horte alles mit an, frieg bann herunter und ging auf ben Ader. Wie nun bes andern Morgens ber Bauer auf ben Ader kam, ba sagte ihm die Barin: "jeht freß' ich bich, benn bu haft es erzählt." Der Bauer verschwur sich boch und thener, daß er nichts gesagt habe. Die Barin aber sprach: "Ich habe oben auf bem Dache gesessen und Alles gehört, und brum will ich bich jeht fressen." Da bat sie ber Bauer: "Laß mich ben Ader noch fertig faen, und bann friß mich."

"Meinetwegen, aber mach' schnell, benn wenn ich zurucktomme, werb' ich bich freffen."

Nach einer Beile tam eine Füchfin bes Weges, Die fah ben Bauer bekümmert ba fteben und fragte ibn: "warum bift bu fo traurig?" Da erzählte ibr biefer: fo und fo.

"Bah," fagte bie Fuchfin, "und bas befummert bich fo fehr? — Was gibft bu mir, wenn ich bir aus ber Rlemme helfe?"

"Einen Sad voll Buhner und noch ein paar in ber Banb."

"Gut," sagte die Füchfin. "Wenn die Barin zurudlehrt, so werbe ich oben auf bem Berge hervorkommen und bir zurufen: Ge, Bauer, gibt's hier was für ben Ronig zu jagen? Und bann mußt bu ants worten: nein, es gibt nichts. Und wenn ich bich bann frage: was ift bas bort? bann mußt bu antworten, was bir die Barin sagt."

Darauf tam bie Barin und wollte ibn freffen. Da tam bie Fuchfin auf bem Berg bervor und rief: "De, Bauer! Gibte bier etwas für ben Ronig jum Jagen?"

"Sage: nein, es gebe nichte," fagte bie Barin gum Bauer.

"Rein, es giebt nichts!" rief ber-Bauer gurfid.

"Was ift benn bas, mas bort fteht?"

"Sage, es fei ein Golgtlos," fagte bie Barin gum Bauer.

"Es ift ein Bolgtlog i" rief ber Bauer.

Drauf rief bie Buchfin herunter: "Sted es 'nmal in ben Cad."

"Sted mich hinein, fted mich hinein," bat ihn bie Barin.

"Baft bu es hineingeftedt?" fragte bie Füchfin von oben.

"Ja mohl!" rief ber Bauer gurud.

"Dun, bann binb ibn feft gu."

"Binbe, binbe!" rief bie Barin aus bem Cad.

"Baft bu ihn jugebunben?" fragte bie Fuchfin von oben.

"Ja wohl!" fchrie ber Bauer binauf.

"So malte, mas bir in bie Ganbe gefallen."

Da lofte ber Bauer bas Pflugjoch ab, und schlug bamit auf bie Barin, bis fie tobt mar.

Drauf fprach ber Bauer gur Fachfin: "Fur bas Gute, bas bu an mir gethan haft, werbe ich bir einen Sad voll Gubner und ein paar in ber Sand bringen."

"Warum fo viele, mein Guter? Gin Paar murbe binreichen."

"Nein, nein, ein Mann ein Wort!" erwiberte ber Bauer. "Bo fann ich bich finben?"

"Un bem und bem Ort ift meine Goble," fagte bie Füchfin ; "ba tomm' bin und ruf' mich beraus."

Der Bauer aber that zwei hafenhunde in ben Sad, nahm ein paar Guhner in die Sand, ging damit zur Goble der Fuchfin und rief ihr zu, fie folle ihre Guhner nehmen."

"Lag fle los," fagte bie Fuchfin, "ba fang ich fie fcon."

"Romm naber," meinte ber Bauer, "bamit bu fie ficher fangft. Buerft will ich bir bie im Cad geben, und bann bie, welche ich in ber hand trage."

Die Füchsin ftellte sich also auf und paßte, bis ber Sack geloft ware und fie bie Buhner freffen konnte. Da geht ber Sack auf, die Gunde werben los und fturzen auf die Füchsin. Sie nehmen sie balb von rechts, balb von lins, konnen sie aber boch nicht fassen. Und wie sich die Füchsin von ihnen losgemacht, sprang fie auf einen Marmorfelsen um sich auszuruhen, und sagte zu sich: "meine Mutter war kein Rich-

الحر وا

ter und mein Bater war auch tein Richter; was tam mir alten Efel an, ben Richter zu fpielen? Da wollt' ich boch gleich, baß einer ba ware, und mich tobtschluge, baß er mich am Schweise faßte, und mich so lange waltte, bis ich brauf ginge."

Auf dem Felsen war aber ein Mann verstedt, ber hatte zugehört, und padte bie Füchsin beim Schweife, und schlug fie so lange, bis fie bin mar.

# Albanesische Märchen.

### 95, Angenhandin.

Es war und war nicht. - Es war einmal eine junge Frau, bie war an einem fremben Orte verheirathet, und fünf Jahre nicht zu ihren Berwandten gekommen.

Als fle eines Tages an ber Quelle Waffer schöpfte, seufzte fie nach ihren Verwandten, und als fle so feufzte, kam eine Alte zu ihr (und bas war die Augenhundin, welche vier Augen hatte, zwei vorne, zwei hinten, aber die junge Frau erkannte sie nicht, benn die zwei hinteren hatte fle mit dem Ropftuche verbunden) und fragte sie: "Warum klagst du, Tochterchen?"

Sie fagte barauf: "Ach, Frau, ich klage, weil es nun funf Jahre find, daß ich meinen Bater und meine Mutter nicht gesehen habe; ber Weg ift weit, und ich habe Niemand, mit bem ich geben konnte."

Da fagte bie Alte: "ich führe bich bin, Tochterchen, benn ich habe in ber Gegend ein Geschäft; gebe alfo, schmude bich, ich warte bier auf bich."

Da ging die junge Frau in ihr Saus, schmudte fich, und eilte gu ber Alten, die an ber Quelle auf fle wartete.

Sie gingen ein ober zwei Stunden Weges und kamen an einen entlegenen Ort, und bort war bas haus ber Augenhündin, und ihre Tochter, die Maro hieß, fag barin.

Da mertte bas Mabchen, bag bie Alte bie Augenhundin fei, aber fle konnte ihr nicht entwischen.

Als nun die Augenhundin in's Saus trat, befahl fie ihrer Tochter Maro, ben Badofen anzugunden, und fie felbft ging hinaus, um Bolg ju sammeln.

Als nun bie Augenhündin fort war, ba fragte bas Mabchen bie Maro: "was willft bu mit bem Dien?"

Und diese fagte ihr: "wir wollen bich braten und bann auffreffen."
"Das ift mir gang recht, bağ ihr mich auffrest, aber gib Acht, bağ bas Feuer nicht ausgebe."

"Ich will fcon blafen, und ba brennt es."

Und wie nun die Maro hinging, um bas Feuer anzublafen, ba fließ fle die junge Frau mit ben beiben Ganden von hinten und flectie fle in ben Ofen hinein, und machte die Ofenthure zu.

Bevor aber bie Augenhundin zurudtam, floh bie junge Frau und tehrte in Gile und großem Schreden in ihr Dorf jurud, und erzählte ihrer Mutter Alles, was fie erlebt hatte; und Jeber, ber es horte, ber wunderte fich über ben Muth, ben fie gezeigt hatte, daß fie die Tochter ber Augenhundin in ben Ofen fließ. — Dort war ich, fand aber Richts (von bem, was ich erzählte).

### 96. Lielje Antwe.

Es war und war nicht. — Es war einmal eine Mutter, bie hatte fieben Sohne in ber Frembe, und eine Bleine Tochter ju haufe.

Als nun bas Dabchen heranwuchs, ba fagten bie Leute zu ihm: "wie gludlich bift bu, bag bu fieben Bruber haft!"

Da ging es eines Tages ju feiner Mutter und fagte ihr: "Mutter, hab' ich Brüber?"

"Wie follteft bu feine haben, Tochterchen? Du haft fieben Bruber, aber bu haft fie nicht bier, fie find weit in ber Frembe."

"Wenn ich wirklich Bruber habe, fo gieb mir bie Ljelje Rurme, beine Magb, bamit ich ausgehe, um fie zu finben."

"So geb' benn, Tochterchen, wenn bu folche Sebnfucht haft."

Da machte fich biefe auf ben Weg, jufammen mit ber Ljelje Rurme, bie ju Fuß mar, und fie felbft faß auf einer Stute.

Ale fie ben halben Weg gemacht hatten, fanben fie eine Quelle, und ba große Bige war, tam ihr Durft an. Sie sprang von der Stute, um Baffer zu trinken, und gab die Stute der Wagb zu halten.

Babrend fie nun Baffer trant, fiebe ba fprang Lielje Rurme auf bie Stute und ritt voraus, und bas Mabchen lief ihr nach.

Als fie zu bem Orte kamen, wo bie Bruber waren, ba nahmen biefe Ljelje Rurme wie ihre Schwefter auf, und ließen ihre Schwefter Guhner und Ganfe huten.

Und Lielje Rurwe faß auf bem golbenen Stuhl, und fpielte mit bem golbenen Apfel.

Und jene weinte, mahrenb fie die Gubner und die Ganfe butete, und fcidte ihrer Mutter Gruge mit ber Conne bes Mittags.

Nach mehreren Tagen erfuhren die Bruder, daß fie ihre Schwester fei, und fie festen fie auf ben golbenen Stuhl, und fie fpielte mit bem golbenen Apfel, und die Ljelje Aurwe guchtigten fie fehr wegen bes Betruges, ben fie gespielt hatte, und ließen fie die Buhner und die Ganse huten.

### 97. Das haar der Schonen der Erde.

Es waren einmal brei Bruber, bie gingen in die Fremde. Auf bem Wege, ben fie tamen, fanben fie ein großes Loch, welches in die Unterwelt hinabging.

Da sagten fie gu bem fleinsten: "wenn wir dich binben und bich binunterlassen, bamit bu fiehft, mas ba brinnen ift, thuft bu es?"

Mit vielen Reben brachten fie ihn babin. Gie banben ihn mit

ihren Gurteln, ließen ihn hinab und ließen ihn bann los. Er fiel auf bas Saus einer alten Bauberin.

"Bas fuchft bu?" fragte ihn bie Alte. "Barum tamftbu hierher?"
"Mich schidte ber Konig ber Oberwelt, um ihm ein haar von ber Schonen ber Erbe zu bolen."

"Wie willft bu borthin tommen, Gohnchen? Die bewacht ein Bund mit brei Ropfen, ber weber bei Tag noch bei Racht ichlaft."

"Bie foll ich's nun machen, Dutterchen ?"

"Da haft bu biefes Waffer, und wenn bu borthin kommft, so wasch bein Gesicht bamit, und bu wirst so bunkel werben, bag bich ber Sund nicht fieht. Dann gehe hinein, und wenn bie Schone ber Erbe schläft, ba stede ihr ein Bischen von biefer Erbe ber Tobten in bas Ohr, bamit sie bich nicht gewahr werbe. Reiß' ihr ein goldenes haar aus bem Ropfe und komme schnell hierher zu mir."

Jener that, wie ihm bie Alte gesagt hatte, ging hinein, ohne baß ibn ber hund fah, und fand bie Schone ber Erbe, mahrenb fle schlief. Er warf ein Stud Erbe auf fle, nahm ihr bas haar und fam zu ber Alten.

"Bas willft bu nun ?" fragte ihn bie Alte.

"3ch will, bag bu mich auf bie Oberwelt fteigen macheft."

Da rief die Alte mit Banberei alle Kraben und Raben zusammen, und band ibm Bleisch in ben Gurtel, und es nahmen ihn die Bogel, mabrend fie an bem Fleische zupften, und hoben ibn in die Bobe.

Als ihn bie Brüber faben, wunderten fie fich, wie er beraufges tommen fei.

Er aber fagte ihnen: "Barum ließt ihrmich fallen, ihr Rarren?" und biefe fagten ihm: "bu bift uns unversehens entigleitet."

Er aber ging jum Konig und brachte ihm bas golbene Baar ber Schonen ber Erbe, unb.bies haar hatte bas Eigene, bag ber, welcher es in bie Sand nahm, wie die Sonne glangte.

Der Ronig nahm es, und gab es feinem Beibe, und jenen machte v. Dabn, Gelech, u. alban, Diarden, It.

er groß und gab ihm ein großes Einkommen, und feine Bruber murben enblich feine Diener.

#### 98. Berfeus.

Es war einmal ein Ronig, ber herrschte über ein Land, und bem war prophezeit worben, daß er von einem Entel getobtet werben würde, ber noch nicht geboren sei. Aus biefem Grunde warf er alle Knaben, die seine zwei Tochter bekamen, ins Meer und erfäufte fie.

Der britte Rnabe aber, ben er ins Weer warf, ertrant nicht, benn ber Wellenschlag warf ihn an bas Ufer bes Meeres. Dort fanben ihn ein paar hirten und nahmen ihn mit in ihren Pferch und gaben ihn ihren Weibern, um ihn groß zu ziehen.

Es verging bie Nacht, es verging ber Tag, und ber Rnabe muchs bis in fein zwölftes Jahr und ward fehr schon und fraftig.

Bu biefer Beit hatte fich eine Lubia im Lanbe bes Konigs gezeigt, bie alle Waffer hatte versiegen laffen; und es war prophezeit worben, bag bie Lubia bie Waffer nicht eber wieber fließen laffen wurbe, bis fie nicht bie Tochter bes Königs gefreffen hatte.

Bollte ber Ronig, ober wollte er nicht, es blieb ihm feine Bahl, er mußte fich entschließen, bas Dabchen ju geben, bamit fie bie Lubia frage, und er schickte fie, und ließ fie an einen Ort binden, wo die Lubia fich aufhielt.

Denselben Tag ging auch ber Jüngling bort vorbei, ben bie hirten erzogen hatten, und als er bie Tochter bes Königs fah, so fragte er fie, warum sie bort fige und weine; und biese erzählte ihm, weßwegen sie ber Water hierher geschickt habe.

"Fürchte bich nicht," fagte er hierauf, "halte bich ruhig und habe genau Acht, wenn bie Lubia beraustommt, bann rufe mich, benn ich will mich verfteden."

( )

Bener verftedte fich nun hinter einem Felfen, und feste eine Duse auf, bie ihn bebedte, fo bag er nicht fichtbar mar.

Ueber ein Weilchen tam die Lubla heraus, und das Madchen rief leife dem Jängling, herbeizukommen, und dieser kam hinter dem Felsen hervor, und als sich die Lubia näherte, schlug er ihr mit der Reule dreimal auf den Ropf, und die Lubia siel sterbend nieder. In demselben Augenblick singen die Wasser wieder an zu fließen.

Er aber nahm ben Ropf ber Lubia und ließ bie Tochter bes Ronigs ziehen, ohne bag biefe feinen Rummer erfuhr.

Als nun bas Mabchen jum Konig tam und ergahlte, wie fie von ber Lubia befreit worben, ba ließ ber Ronig bas Gerücht verbreiten, bag ber, welcher die Lubia getobtet habe, ju bem Konige kommen folle, benn er wolle ihn zu feinem Sohne machen, und ihm die Tochter zum Weibe geben.

Als bas ber Jungling borte, ging er zum König, und zeigte ibm ben Ropf ber Lubia, und nahm bas Mabchen zum Beibe, bas er von ihr befreit hatte, und es wurde eine große Cochzeit gefeiert.

Bahrend fie spielten und sprangen, warf ber Jüngling seine Reule und traf, ohne zu wollen, ben Ronig, und tobtete ihn, und bis Prophezeihung wurde erfüllt, und ber Jüngling selbst wurde Rönig.
— Dort war ich, fand aber nichts.

#### 99. Der Ranber Rug.

Es war einmal ein Alter und eine Alte, benen Gott keine Kinder gegeben hatte. Sie befragten sich hier und befragten sich bort; ba sagte man ihnen: Wenn ihr Kinder machen wollt, so geht das nicht anders, als ihr müßt einen Schlauch nehmen und zwanzig Tage und zwanzig Rächte hineinblasen, und dann werdet ihr im Schlauche ein Kind sinden.

( )

Und jene machten es fo, und nach zwanzig Tagen fanben fie im Schlauche einen Anaben, fo groß wie eine Rug.

Sie nahmen ihn beraus, fleibeten ihn und ernährten ihn, aber er wuchs nicht mehr, benn er wurde fünfzehn Jahr, und blieb wie eine Duß.

Eines Tages schickten fle ihn auf ben Ader, um mit ben Ochsen zu pflügen; und jener ging, fprang auf bie Spipe bes Pfluges und lenfte bie Ochsen.

Da kamen bort brei Räuber vorbei, und wie sie die Ochsen allein sahen (benn ben Anaben sahen fie nicht), so fingen fie an, die Ochsen vom Joch zu lösen. Der aber schlug sie mit ber Treibstange auf die hande, und biese fürchteten sich ansangs sehr, dann aber gaben ste Acht, und sahen ihn auf der Spipe des Pfluges und nahmen ihn mit sich und gingen, um die Ochsen des Priesters zu stehlen.

Bie fie nun vor bas Saus bes Briefters tamen, ba ließen fie ben Rnaben, ber nur fo groß wie eine Ruß war, burch bie Riffe ber Thur hinein, und als biefer hineingeschlüpft war, machte er ihnen die Thur auf und zog die Ochsen beraus, und fie machten fich aus bem Staube.

Er aber murbe ein Rauber, ber feines Gleichen nicht hatte, und fein Rame blieb Rauber Ruß, und die Welt fürchtete ihn fehr. Endlich aber ertrant er in einem Fluß.

### 100. Das Schlangenfind.

Es war einmal ein Ronig, ber bekam teine Rinder, er hatte aber einen Bezir, ber brei Mabchen hatte, und die Frauen ber beiben hatten einander fehr lieb. Da geschah es eines Tage, baß sie zusammen in einen Garten gingen, um baselbst ben Tag zu verbringen, und mahrend sie bort mit einander then und tranken, sprach die Ronigin zur Beziresfrau: "bu haft brei Mabchen, und wenn ich nur einen Sohn hatte,

1 1

würben wir nicht Schwägerschaft mit einander machen, ba wir und so lieb haben?" und jene antwortete: "ach ja, bas ware fehr schon, wenn bu nur einen Sohn hatteft, aber leiber hat bir unfer herrgott keinen geschenkt." Da rief bie Konigin, "ach ich wollte, baß mir Gott einen Sohn schenkte und wenn es auch eine Schlange ware."

An demfelben Abend schlief die Konigin bei dem Konig und ihr Leib wurde gesegnet, und als ihre Beit tam, gebar fie eine Schlange, so wie fie fich es gewünscht hatte. Diese wuchs schnell heran und sprach eines Tages zu ihrer Mutter: "bore Mutter, erinnerst bu dich, was du mit der Bezirsfrau verabredet haft, als ihr zusammen in jenem Garten waret? Ich will eine von ihren Töchtern zur Frau, gebe also hin und werbe für mich um die älteste."

Da machte fich bie Mutter auf und ging zur Bezirefrau und fprach: "ich wünschte beine altefte Tochter zur Schwiegertochter für meinen Sohn." Da erwiderte jene: "Was, ich follte meiner Tochter eine Schlange zum Manne geben? Das wird nimmer geschehn, gehe beiner Wege und sprich nicht mehr bavon." Da kehrte bie Königin gang traurig zu ihrem Sohne zurud und sprach: "fie will dich nicht."

Darüber vergingen ein paar Jahre, bann aber sprach die Schlange wiederum zu ihrer Mutter: "höre Mutter, gehe noch einmal zur Bezires fran und sage ihr, baß sie mir ihre zweite Tochter zur Frau geben folle." Da machte sich die Mutter wiederum auf, ging zu der Beziresfrau und sprach: "Wein Sohn schickt mich und halt um deine zweite Tochter an." Ueber diesen Antrag aber wurde jene sehr ungehalten und sprach: "Schere dich deiner Bege und sprich mir nicht mehr davon, daß ich meinen Tochtern eine Schlange zum Manne geben folle." Da kehrte die Konigin betrübt nach Sause zurud und sagte zu ihrem Sohne: "sie will dich nicht."

Als nun wieber ein paar Jahre vorüber waren, ba fprach bie Schlange zu ihrer Mutter: "Gore Mutter, gehe noch einmal zur Bezires frau und fage ihr, fie folle mir ihre britte Tochter geben, und wenn fie bas nicht thate, fo wurde ich eines Nachts in ihr hans tommen und

( )

fie alle umbringen." Da machte fich die Mutter auf, ging zur Bezirdsfrau und richtete ihr unter vielen Thränen den Auftrag ihres Sohnes aus. Als die Bezirsfrau das hörte, erschrakt fie sehr und wußte nicht, was sie thun sollte, benn giebt sie das Rädchen nicht her, so kommt die Schlange und bringt sie alle ums Leben, und giebt sie es her, so fürchstet sie baffelbe in ben Tod zu schicken. Sie riefen also das Rädchen herbei und fragten sie: "Sore mein Kind, willst du die Schlange der Königin zum Ranne nehmen?" Das Nädchen aber erwiderte: "ich will mir es überlegen."

Darauf ging bas Mabchen zu einer flugen alten Frau, ergablte ihr ben Bergang und fragte fie, "was fie thun folle." Die Alte aber sprach: "sage ja, mein Abchterchen, benn bas ift gar keine Schlange, sonbern ein Mann, ber in ber ganzen Belt seines Gleichen nicht hat. In ber Brautnacht mußt bu aber vierzig Demben anziehen, benn bie Schlange hat vierzig Säute, und wenn ihr bann zu Bette geht und fie zu dir sagt: ziehe dich aus, so mußt du antworten: ziehe dich auch aus. Da wird bein Mann eine Saut ausziehen und du mußt es mit dem oberften Bembe ebenso machen, und so mußt du fortsahren, bis er die vierzigste Saut abgezogen hat, bann sollst du sehn, was für ein schöner Mann vor dir steht."

Als bas Mabchen bon ber Alten gurücklam, fagte es zu seiner Mutter: "liebe Mutter, ich will bie Schlange zum Manne nehmen;" und diese rief: "ei, ei! mein Tochterchen! fürchteft bu dich denn nicht bei einer Schlange zu schlafen?" Das Mabchen aber sprach: "laß dich bas nicht fümmern." Als die Mutter sah, daß es ihrer Tochter Ernst sei, schickte sie zur Königin und ließ ihr sagen, "daß fle die Berlobungs- und hochzeitsseier zurichten laffen solle," und an einem Sonntage macheten sie sich auf, nahmen die Ringe und die Schlange mit, die zu einem großen Ringel gerollt in einem Korbe lag, und hielten Berlobung und hochzeit.

Als barauf bie Brautleute zu Bette gingen, ba fprachbie Schlange gur Braut: "entfleibe bich," und biefe erwiberte: "entfleibe bich auch," und so zogen fie nach einander die vierzig Bemben und die vierzig Bante ab, und als die Schlange ganz ausgezogen, war fie ein junger Mann, von besten Schonheit die ganze Stube erglanzte. Darauf schliefen fle mit einander und ber Leib ber jungen Frau wurde gesegnet.

Am anbern Morgen ichlupfte ber Mann wieber in bie vierzig Schlangenbaute und fprach ju ber jungen Frau: "Gute bich wohl, irgend jemand zu erzählen, daß ich ein Mann bin, bis du geboren haft, benn bann wird es befannt werben, boch wenn bu es fruber thuft, fo fchlupfe ich in ein Loch und gebe bavon und bu haft mich verloren." Die junge Frau fprach: "fei unbefummert, ich verrathe bich gewiß nicht." Sie fand aber ihre Laft mit ihrer Mutter, benn biefe qualte fle ohne Unterlaß, fie moge ihr boch fagen, wie fie mit ber Schlange lebe und wie fie fchwanger geworben fei. Die junge Frau antwortete ftets nur, bağ es ihr gut gebe, und bielt fich acht Monate lang gegen alle Angriffe; ba feste ibr aber eines Tage bie Mutter fo lange ju, bie fie fich nicht mehr halten tonnte und berausplatte: "Ei Mutter, ift benn bas etwa eine Schlange ober ift es ein Dann, wie es auf ber Belt feinen anbern giebt?" Raum batte fle biefes gefagt, fo bereute fie freilich ibre Schwasbaftigfeit, aber es war ju fpat; benn in berfelben Nacht verichloß ibr bie Schlange ben Schoof und ging weg.

Die junge Frau wartete die ganze Nacht, den folgenden Tag, eine Woche, einen Monat, aber ihr Mann kam nicht zurud. Da versfiel sie in große Betrübniß, sie klagte, weinte und jammerte und wußte nicht, was sie anfangen sollte. Endlich faßte sie den Entschluß, ihren Mann aufzusuchen. Sie zog also Ronnenkleider an und wanderte auf & Gerathewohl in die Welt hinein. Rachdem sie eine Weile gewandert war, begegnete sie einer alten Frau, und die fragte sie: "wo willt du hin, mein Kind?" Da fagte ihr die junge Frau: "so und so ist es mir ergangen, mein Mann hat mich verlassen und nun gehe ich, um ihn aufzusuchen." Die Alte sprach darauf: "sieige da hinauf auf jenen Berg, da oben ist eine Quelle mit faulem Wasser, in dem Würmer und Ungezieser schwimmen; von diesem mußt du trinken und dabei

fie alle umbringen." Da machte fich die Mutter auf, ging zur Bezirst frau und richtete ihr unter vielen Thranen ben Auftrag ihres Sohnes aus. Als die Bezirsfrau das borte, erschrat fie sehr und wußte nicht, was fie thun sollte, denn giebt fie das Mädchen nicht ber, so kommt die Schlange und bringt sie alle ums Leben, und giebt sie es her, so fürchtet sie daffelbe in den Tod zu schicken. Sie riefen also das Mädchen herbei und fragten sie: "fore mein Kind, willst du die Schlange der Königin zum Manne nehmen?" Das Mädchen aber erwiderte: "ich will mir es überlegen."

Darauf ging bas Mabchen zu einer Elngen alten Frau, ergahlte ihr ben Bergang und fragte fie, "was fie thun folle." Die Alte aber sprach: "sage ja, mein Töchterchen, benn bas ift gar feine Schlange, sondern ein Mann, der in der ganzen Welt feines Gleichen nicht hat. In der Brautnacht mußt du aber vierzig hemben anziehen, benn die Schlange hat vierzig häute, und wenn ihr dann zu Bette geht und fie zu dir sagt: ziehe dich aus, so mußt du antworten: ziehe dich auch aus. Da wird dein Mann eine haut ausziehen und du mußt es mit dem obersten hembe ebenso machen, und so mußt du sortsahren, die er die vierzigste haut abgezogen hat, dann sollst du sehn, was für ein schöner Mann vor dir steht."

Als das Madden von der Alten zuruckfam, fagte es zu seiner Mutter: "liebe Mutter, ich will die Schlange zum Manne nehmen;" und diese rief: "ei, ei! mein Töchterchen! fürchtest bu dich denn nicht bei einer Schlange zu schlafen?" Das Mädchen aber sprach: "laß dich das nicht kummern." Als die Mutter sah, daß es ihrer Tochter Ernst sei, schickte sie zur Königin und ließ ihr sagen, "daß sie die Berlobungse und hochzeitsseier zurichten lassen solle," und an einem Sonntage mache ten sie sich auf, nahmen die Ringe und die Schlange mit, die zu einem großen Ringel gerollt in einem Korbe lag, und hielten Berlobung und hochzeit.

Als barauf bie Brautleute zu Bette gingen, ba fprach bie Schlange zur Braut : "entkleibe bich," und biese erwiberte : "entkleibe bich auch,"

1 1

und so zogen fie nach einander die vierzig Demben und bie vierzig Saute ab, und als die Schlange ganz ausgezogen, war fie ein junger Mann, von besten Schönheit die gauze Stube erglanzte. Darauf schliefen fle mit einander und ber Leib ber jungen Frau wurde gesegnet.

Am anbern Morgen ichlupfte ber Dann wieber in bie vierzig Schlangenhaute und fprach ju ber jungen Frau: "Gute bich wohl, irgenb jemanb zu erzählen, bağ ich ein Mann bin, bis bu geboren haft, benn bann wird es befannt werben, boch wenn bu es fruber thuft, fo fchlupfe ich in ein Loch und gebe bavon und bu haft mich verloren." Die junge Frau fprach: "fei unbefummert, ich verrathe bich gewiß nicht." Sie fand aber ihre Laft mit ihrer Mutter, benn biefe qualte fle ohne Unterlaß, fie moge ihr boch fagen, wie fie mit ber Schlange lebe und wie fie fcwanger geworben fei. Die junge Frau antwortete ftets nur, bağ es ihr gut gebe, und bielt fich acht Monate lang gegen alle Angriffe; ba feste ibr aber eines Tags bie Mutter fo lange ju, bis fle fich nicht mehr balten tonnte und berausplatte: "Gi Mutter, ift benn bas etwa eine Schlange ober ift es ein Dann, wie es auf ber Belt feinen andern giebt?" Raum batte fie biefes gefagt, fo bereute fle freilich ihre Schwaghaftigfeit, aber es war ju fpat; benn in berfelben Nacht verschloß ihr bie Schlange ben Schoof und ging weg.

Die junge Frau wartete die ganze Nacht, den folgenden Tag, eine Woche, einen Monat, aber ihr Mann kam nicht zurud. Da versfiel sie in große Betrübniß, sie klagte, weinte und jammerte und wußte nicht, was sie anfangen follte. Endlich faßte sie den Entschluß, ihren Mann aufzusuchen. Sie zog also Ronnenkleider an und wanderte auf's Gerathewohl in die Welt hinein. Rachdem sie eine Weile gewandert war, begegnete sie einer alten Frau, und die fragte sie: "wo willst du hin, mein Kind?" Da sagte ihr die junge Frau: "so und so ift es mir ergangen, mein Mann hat mich verlassen und nun gehe ich, um ihn auszusuchen." Die Alte sprach baraus: "steige da hinauf auf jeuen Berg, da oben ist eine Ouelle mit faulem Wasser, in dem Würmer und Ungeziefer schwimmen, von diesem mußt du trinken und dabei

sagen: ach was ift bas für gutes Baffer, und mabrent bu an bem Ranbe ber Quelle ftehft, sage breimal: Erbe, offne bich und verschlinge mich, wie du auch meinen Mann verschlungen haft. Dann wird fich die Erbe öffnen und bu mußt hinuntersteigen und unten wirft du die Schwestern der Sonne finden und die werden dir sagen, wo dein Mann ift."

Da flieg bie junge Frau auf ben Berg, ben ihr bie Alte gezeigt batte, und fant jene faule Quelle. Gie trant von bem Waffer und fagte bagu: "ach mas fur gutes Baffer ift bas, wie Rryftall!" und bann rief fie breimal : "öffne bich, Erbe, und verschlinge mich, wie bu anch meinen Mann verschlungen haft." Da öffnete fich bie Erbe und fie flieg hinunter und tam ju ber jungeren Schwefter ber Sonne. Die ftand an bem Dfen und wollte Brot baden, und um ihn auszumischen, brauchte fle ihre Brufte, und ihre Ganbe bienten ihr ftatt ber Dienfchaufel. Ale bie junge Frau bas fab, batte fie Mitleid mit ibr; fie fuchte baber fo lange, bis fle ein Bifchtuch und eine Dfenichaufel fand, und brachte fie ber Schwefter ber Sonne. Darüber freute fich biefe febr und fragte bie Frau: "mas foll ich bir fur bas Bute geben, bas bu mir erwiesen haft?" - "Ich verlange weiter nichte, ale bag bu mir fagen follft, wie ich meinen Mann wieberfinden fann, benn ber bat mich verlaffen und fo und fo ift es mir mit ibm ergangen." Darauf ermiberte bie Schwefter ber Sonne: "gebe ein Studchen hober binauf, bort wirft bu meine altere Schwefter antreffen und bie wirb bir fagen, mo bein Mann ift."

Da ftieg bie Frau etwas weiter aufwärts und fand jene Schwefter ber Sonne, wie fie gleich ihrer Schwefter ben Baclofen mit ihren Bruften und ihrer Bunge reinigte. Da lief fie fo lange herum, bis fie ein Wischtuch und eine Ofenschaufel fand, und brachte es ihr. Darüber freute fich die Schwefter ber Sonne und sprach: "sage mir, mein liebes Leben, was ich dir für die Bohlthat geben foll, die du mir erwiesen haft?" und die Frau antwortete: "ich verlange weiter nichts, als daß

bu mir fagen follft, wo mein Mann ift, benn ber ift mir bavon ges gangen, und ich fann ihn nicht wieberfinden."

Da gab ihr die Schwester bet Sonne eine Ruß, eine Safelnuß und eine Mandel und sprach: "ba nimm bas und gehe noch etwas bober hinauf, da wirst du an ein Saus tommen; bort wohnt bein Mann und ist mit einer andern verheirathet." Die Frau ging darauf nocheine Strede bergauf, bis ste an jenes Saus kam. Sie ging hinein, trat vor die Hausfrau und sprach: "hore liebe Frau, hast du nicht irgend ein kleines Sauschen, in dem ich als Nonne leben konnte?" Da ließ ihr jene eine kleine Hütte geben, in deren Nahe ein Aupferschmied wohnte.

Um folgenden Morgen zerschlug die Nonne die Ruß, welche fie von der Schwester ber Sonne bekommen hatte, und baraus tam eine Gluchenne mit goldenen Rüchlein hervor, die hin und her liefen und tfin, tsiu piepten. Als die Magd jener Frau diese Thierchen erblickte, lief sie schnell nach hause und sprach zu ihrer Gerrin: "Uch Frau, was hat die sremde Nonne für eine schone Gluchenne mit goldenen Rüchlein! wie sind die lieb und niedlich! Die wollen wir kaufen; was thut jene Gottesbraut damit?" Als das die Frau hörte, wurde sie neugierig und sprach: "gehe hin und frage sie, wie viel sie dafür haben will."

Da ging ble Magb zur Monne und sprach: "hore, meine Liebe, wie viel verlangst bu fur beine Gluckenne?" Jene aber versette: "für Geld ift sie mir nicht feil, aber ich gebe sie euch, wenn ihr mir eine Racht lang ben herrn gebt." Darauf tehrte bie Ragd zu ihrer herrin zurud, erzählte ihr, was sie von ber Ronne zur Antwort erhalten hatte, und sprach: "wir wollen ihr ben herrn auf eine Nacht geben, sie wird ihn ja nicht fressen, wir geben ihm vorber einen Schlaftrunt ein." Die Frau wollte anfangs nichts bavon wissen, aber die Ragd rebete ihr so lange zu, die sie es zufrieden war.

Ale fich ber herr am Abend zu Bette legte, gaben fie ihm einen Schlaftrunt ein, und ale er eingeschlafen war, trugen fie ihn in bie

Butte ber Ronne und erhielten von ihr bie Gludhenne mit ben Ruchlein.

Die ganze Nacht hindurch, wo der Gert bei ber Ronne schlief, rief diese nichts anderes als: "gieb mir ben silbernen Schlüffel, bamit ich das goldene Rind gebären kann." Doch all ihr Rufen war vergeblich, ber Gerr wachte nicht auf und bei Tagesanbruch schickte die Frau zur Nonne und ließ ihren Mann abholen.

Darauf zerschlug bie Monne bie Paselnuß und baraus tam ein goldener Papagei hervor, und als den die Magb fah, lief fie zu ihrer Berrin: "ach Frau! was die fremde Ronne für einen schönen Papagei hat! der ist ganz von Gold. Den wollen wir kausen, was braucht die einen Papagei?" Die Frau erwiderte: "gehe hin und frage sie, was sie dafür haben will." Da ging die Nagd hin und fragte die Nonne, und diese antwortete wie das erste Mal: "ich will den herrn für eine Nacht." Da gaben sie dem herrn am Abend wieder einen Schlaftrunk ein, trugen ihn zu der Nonne und erhielten dafür den Vapagei. Die Ronne aber rief abermals die ganze Nacht hindurch: "gieb mir den silbernen Schlüssel, damit ich das goldene Rind gebären kann." Doch all ihr Rusen war abermals vergebens, der herr wachte nicht auf und bei Tagesandruch schickte die Frau und ließ ihn wieder abholen.

Der Aupferschmied, welcher in ber Nahe ber Nonne wohnte, hatte aber vor bem Geschrei, was biese die zwei Nachte burch verführte, nicht schlafen können. Er ging also am anbern Morgen zu bem herrn und sprach: "lieber herr, verzeihe mir die Freiheit, ich habe bir aber etwas zu sagen. Die frembe Nonne läßt mich schon zwei Nächte lang nicht schlafen und macht mich taub mit ihrem ewigen Geschrei, benn sie rust in einem fort: gieb mir ben silbernen Schluffel, damit ich bas goldene Kind gebären kann! Was mag bas wohl zu bedeuten haben?" Der herr aber antwortete: "wer kann wissen, was für ein Leid die Aermste haben mag." Doch die Worte des Aupferschmiedes gingen ihm im Kopse herum und er begann zu ahnen, wer die Ronne sei.

An biefem Morgen gerichlug bie Ronne bie Manbel, welche fie

11

von ber Schwester ber Sonne erhalten hatte, und barque tam eine gols bene Biege hervor. Als bie Wagb die Biege sah, lief sie zu ihrer Gerrin und sprach: "ach Frau! was hat die fremde Ronne für eine schöne goldene Biege, man kann sich gar nicht satt an ihr febn. Die wollen wir für unsere Kinder kaufen. Denn was thut eine Ronne mit einer Wiege?"

"So gehe hin und frage fle, was wir ihr bafür geben follen." Da ging die Magd gur Ronne und fagte: "wie viel verlangft bu für beine Wiege?" und jene erwiderte: "ich verlange tein Gelb bafür, sons bern heute Nacht mit beinem herrn zu schlafen." Da kam die Wagd zurud und sprach: "fle verlangt tein Gelb bafür, sondern wieder heute Racht mit dem herrn zu schlafen."

Als das die Frau hörte, ward fie zornig und rief: "fie foll zum Genker gehn, ben Geren gebe ich ihr nicht mehr." Aber die Magd tebete ihr zu und sprach: "für die goldene Wiege könnten wir ihr ihn schon noch einmal geben, liebe Frau, sie hat ihn ja die beiden Male, wo sie bei ihm schlief, nicht gefressen," und sie ruhte nicht eher, bis die Gerrin sprach: "Reinetwegen, sie soll ihn noch einmal haben." Da ging die Ragd hin und sagte es der Ronne und brachte dafür die Wiege zuruck.

Als fie aber ben herrn am Abend zu Bett brachten und ihm ben Schlaftrunt gaben, ba gebachte er ber Geschichte, die ihm ber Aupfersschmied erzählt hatte, er drehte fich auf die Seite, ließ den Trant auf einen Schwamm laufen, und versteckte benselben. Darauf stellte er fich schlafend und fie trugen ihn in die hutte der Ronne. Als diese allein mit ihm war, sing sie wieder an und ries: "gieb mir den silbernen Schlüffel, damit ich das goldene Kind gebären kann." Er ließ fle eine Weile rufen und sprach dann: "schweige still und ziehe dich an, wir wollen fort."

Darauf führte er fie in ben Stall, gog zwei gute Pferbe beraus, feste fie auf bas eine, flieg auf bas andere, und ritt mit ihr bis dahin, wo fich die Erbe offnet. Er rief breimal: "offne bich, Erbe, wir wollen

hinaus." Da difinete fich die Erde und ließ fie hinaus. Co wie fie auf der Oberwelt angekommen waren, öffnete er ihren Schoof und fie ge-bar einen Anaben, von beffen Schönheit die Erde erglangte und der bereits neun Jahre alt war.

Darauf ritten fie jum Ballafte bes Baters ber Frau. Da ftellten fle eine große Gochzeit an, agen und tranten, und leben gufammen bis jum beutigen Tag.

Es ift nicht gang mahr, es ift aber auch nicht gang erlogen.

## 101. Gilbergabn.

Es war einmal ein Fürst, ber hatte brei heirathsfähige Tochter, und um diese Beit entspann sich ein Arieg zwischen seinem Ronige und einem andern. Er hob also ein Seer in seinem Reiche aus und schickte auch zum Bater jener Mädchen und ließ ihn zum Ariege aufbieten, und als dieser die Botschaft vernahm, wurde er sehr betrübt, ging in sein Saus und blieb drei Tage in großem Aummer einsam in seinem Bimmer.

Da ging seine alteste Tochter zu ihm und sprach: "was soll ich bir bu so traurig, lieber Bater?" und jener antwortete: "was soll ich bir sagen, mein Rind! unser König will feinen Nachbar mit Krieg übers ziehen und er hat mich aufgeboten mitzugehn." Da rief bas Madchen: "Biebe hin und kehre nicht mehr wieber! ich Aermste glaubte, bu bachtest barüber nach, welchem Nanne bu mich zur Frau geben solltest," und nachbem sie bas gesagt hatte, ging sie aus bem Bimmer und ließ ihren Water allein.

Nach einer Beile fam auch die zweite Tochter zu bem Alten und sprach: "lieber Bater, was haft bu, baß bu so traurig bift?" und ber Bater antwortete: "Bas fragst bu mich? so hat mich auch beine alteste Schwester gefragt, und als ich es ihr sagte, hat sie auf mich geschmäht,

1

und nun tommft auch bu; laß mich in Frieben, bis mich ber Rummer ins Grab legt."

"Rein, Baterchen, ich will bich gewiß nicht fcmaben, fonbern mit bir auf Abbulfe benten."

"So fprach auch jene anfange und bann ichmabte fie mich."

"Rein, lieber Bater, ich werbe gewiß nicht fo lieblos gegen bich fein."

"Alfo bore, was mich qualt. Unfer König hat Krieg und hat mich bazu aufgeboten, und nun weiß ich nicht, wo ich euch während meiner Abwesenheit laffen foll."

Da rief bas Mabchen: "ziehe hin und tehre nicht wieber. 3ch Aermste bachte, bu marft barüber betrübt, bag bu feinen Mann für mich finden konntest." Drauf stand sie auf und ließ ben Bater allein.

Enblich ging auch die Jungfte, welche Theobora hieß, jum Bater, und fprach: "lieber Bater, warum figest du fo bekummert ba? willft bu mir es nicht fagen?"

"Geh beiner Wege, ich mar bumm genug und fagte es beinen Schweftern, und bie ichmabten mich bafur."

"Aber ich werbe bas gewiß nicht thun, Baterchen."

"So fprachen auch bie anbern anfange und bann thaten fie es boch."

"Aber wie konnte ich bich benn schmaben? bift bu nicht mein Bater und ich beine Tochter?"

"Alfo höre, was mich qualt. Unfer König hat Krieg mit feinem Rachbar und hat mich aufgeboten mitzuziehen, und nun weiß ich nicht, wo ich euch unterbeffen laffen foll."

Ale bie Jüngfte bas horte, fprach fie: "Grame bich nicht, lieber Bater, sonbern gieb mir beinen Segen und brei Anzüge, und ich ziehe Ratt beiner in ben Krieg."

Da ließ ihr ber Bater brei Mannelleiber machen und gab ihr feinen Segen, und biefer Segen verwandelte fich in ein Gundchen und zog mit ihr. Theodora nahm bie Rleiber und ben Segen und zog grabenwegs zur Königsstadt. Als sie zum Schlosse bes Königs ritt, fant eine Alte vor bem Thore und sprach zu bem Königssohne: "Giehst du ben jungen Mann, ber ba kommt und so schön von Angesicht ist? bas ist gar kein Mann, sondern ein Mädchen, und dafür sehe ich meinen Kupf zum Pfande." Als der Königssohn das hörte, staunte er über ihre Schönheit und ging vor ihr vorans zum König. Als das Mädchen vor diesem erschien, sprach es: "ich bin ein Kriegsmann und komme in Folge beines Aufgebotes aus jener Gegend und jenem Sause." Der König sprach: "sag uns beinen Namen, damit wir ihn auf die Liste sehen," und das Mädchen erwiderte: "ich heiße Theodor."

Als bas Mädden hinausgegangen war, sagte ber Bring zum Könige: "lieber Bater, ber heißt nicht Theodor, sondern Theodorula, und fle hat mein Berg entflammt, benn fie ift kein Mann, sondern ein Mädchen." Der König wollte es ansangs nicht glauben, als aber ber Bring barauf bestand, sprach er: "ich will dir sagen, wie du es anssangen mußt, um die Wahrheit zu erfahren, und wie es sich sogleich offenbaren wird, wenn es ein Mädchen ist. Geht zusammen in jene Kaufbude, dort hängen an der einen Wand Schwerter und Pistolen, und an der andern Ringe, halsbänder und anderes Geschmeibe, und wenn es ein Mädchen ist, so wird es sogleich auf die Seite treten, wo die Ringe hängen, wenn es aber nach der Seite geht, wo die Wassen hängen, so ist es ein Mann." Das hündchen war aber im Gemache bes Königs geblieben und hatte das Gespräch mit angehört, und nun lief es hin und erzählte alles dem Mädchen.

Am andern Morgen fprach der Brinz zu der Jungfrau: "höre Theodor, fomme einmal mit in jene Bude, dort find Waffen zu verstaufen." Sie gingen also bahin, und so wie die Jungfrau eintrat, wandte sie fich sogleich nach der Seite, wo die Waffen waren, betrache tete sie und handelte um sie mit dem Raufmanne, und als der Prinz sagte: "Wende dich einmal um und sieh' dir die schonen Ringe und Geschwelbe an, die dort hängen," antwortete sie: "die sind für die

Beiber und nicht für une," und würbigte fie feines Blides. Sie fauften alfo zwei filberbeschlagene Piftolen und gingen wieder beim.

Der Prinz ging nun zum König und erzählte ihm, was er gesehen batte. Da lachte bieser und sprach: "habe ich bir nicht gesagt, baß bas kein Mädchen ift?" Doch ber Prinz antwortete: "das ist ein Mädchen, Bater, die heißt Theodorula und hat mir das Gerz entstammt." Der Bater sprach: "ich sage bir, das ist ein Rann; weil du es aber nicht glauben willst, so versuche es noch einmal. Nimm ihn mit dir und führe ihn in jenes Schloß, das eine Treppe von siebenhundert Staffeln hat, und steige mit ihm hinauf. Wenn es ein Mädchen ist, so werden ihr dabei brei Blutstropsen entfallen, ist es aber ein Mann, so wird das nicht geschehn." Auch dieses Gespräch hatte das hündchen mit angehört und lief nun zu dem Nädchen und erzählte ihm alles.

Am andern Morgen sprach der Prinz zu dem Madchen: "Sore Theodor, wir wollen und einmal jenes Schloß betrachten." Als fie nun hingingen und zur Treppe kamen, sprach der Prinz zu ihr: "gehe voraus," sie aber antwortete: "bu mußt vorausgehn, benn du bist des Königs Sohn." Da ging der Prinz voraus und sie ging hinterbrein, und als sie fast oben waren, sielen die brei Blutstropfen auf die Staffeln und das hündchen ledte sie auf, so daß sie der Prinz nicht entbeden konnte, wie er sich oben umwandte, um nach ihnen zu sehn. Als sie nun wieder herunter stiegen, da sielen abermals drei Tropfen auf die Staffeln und das hündchen ledte sie wieder auf, so daß sie der Prinz nicht sehen konnte, als er sich nach ihnen umwandte.

Darauf ging ber Prinz zum König und fprach: "ich habe tein Blut gesehn." Da lachte ber König und sagte: "habe ich bir nicht gesfagt, baß es ein Mann ift? aber bu willft nicht hören." Doch ber Prinz erwiderte: "bas ift ein Mädchen, die Theodorula heißt und mir bas berz verbrannt hat." "So versuche es zum brittenmal," sprach ber König, "lade sie morgen zum Baben ein und ba kannst du sehn, ob es ein Mädchen ist ober nicht." Aber bas hündchen hatte auch dies Gespräch mit angehört und lief nun bin und erzählte es seiner herrin.

( )

Darauf ging bas Mabden zu einem Schneiber und fprach zu ihm: "Mache mir einen Rod mit zweierlei Ruopfen, fo baß, wenn ich baran bin, ben einen aufzuknupfen, ber andere fich von felbft wieder zustnüpft."

Am anbern Morgen brachte ihr ber Schneiber ben Rock und fie zog ihn an, und in aller Frühe kam auch ber Prinz und sprach: "hore Theodor, wollen wir nicht baben gehn?" "Gut," erwiderte die Jungsfrau, und fie stiegen zu Pferd und ritten ans Meer. Als sie abgestiegen waren, sagte der Brinz zu ihr: "nun ziehe dich aus," und sie erwiderte: "ziehe dich nur aus, ich werbe gleich fertig sein," und begann einen Knopf auszuknüpfen, und dann den zweiten, aber während sie das that, knüpfte sich der erste wieber von felbst zu. Als ber Prinz sah, daß sie sich auszuziehen ansing, warf er seine Aleider ab und sprang ind Meer. Kaum aber war das geschehn, so schwang sich die Jungfrau aufs Pferd und ritt bavon. Da zog der Brinz im Meere seinen Ring vom Finger und warf ihn ihr nach. Er traf das Mädchen an einen ihrer Jähne, brach ihn ab und versilberte zugleich das rückbleibende Stück ein wenig.

Darauf kehrte ber Prinz zu seinem Bater zurud, erzählte ihm alles, was vorgegangen war, und rief: "ich liebe fie und will fie zum Beibe haben." Da lachte ber Bater und sprach: "was kann ich dir helfen, wenn du fie liebst? geh' bin und suche fie auf und nimm fie zur Frau."

Der Pring zögerte nicht lange und brach nach ber Stadt auf, in welcher die Jungfrau wohnte. Unterwegs begeguete er einem hirten und sprach zu ihm: "hore hirt, wenn du mir beine Kleider giebst, so gebe ich dir die meinen." Der hirt aber erwiderte: "warum willst du mir beine koftbaren Kleider geben und bafür meine groben nehmen?" und jener sprach: "was kummert dich bas?" Da besann sich ber hirt nicht lange und zog seine Kleider aus, gab sie dem Prinzen und erhielt bafür die seinigen.

Darauf taufte ber Pring in, einem Orte eine Angabl Spinbeln und Spinbelfnopfe und ging bamit in die Stabt ber Theoborula. Als

( )

er in die Nähe des hauses kam, worin sie wohnte, rief er mit lauter Stimme: "kaust Spindeln und Spindelknöpse," bis die drei Schwestern herauskamen, um welche zu kausen. Und als er sah, daß der einen ein Stüd Zahn sehlte und daß der Rand des übrigen Stüdes versilbert war, da erkannte er sie daran. Als ihn nun die Mädchen fragten: "was kosten deine Spindeln?" antwortete er: "ich verlange kein Geld dafür, sondern ein Maaß hirsen." Da füllten sie ein Maaß mit hirse und schütteten es ihm in den Quersach; er aber stellte es so an, daß der Sach zu Boden siel und alle hirse herauslief. Da setzte er sich auf den Boden und las Korn sur Korn auf und steckte es in seinen Quersach. Da sprachen die Rädchen: "wir wollen dir die hirse mit dem Besen zusammenkehren, benn wenn du sie Korn um Korn auslesen willst, wirst du niemals damit sertig werden." Dieser aber sagte: "nein, mein Schicksal hat es einmal so bestimmt, daß ich die hirse Korn sur Rorn ausselesen muß."

Da ließen ihn die Madchen gewähren und gingen in ihre Stuben. Der Prinz aber las fo lange an feiner hirfe, bis es Nacht wurde und er bemerkt hatte, an welchem Orte Theodorula schlafe, als sich die Mädchen zur Ruhe begaben. In der Nacht schlich er leife an ihr Bett und warf ein Schlaftraut auf sie; dann nahm er sie auf die Schulter und trug sie fort. Als er in die Nähe seines Schlosses kam, da singen die Sahne zu krähen an und da sprach die Jungfran im Schlase: "wie sich krähen diese hane! als ob es die des Königs waren." Der Prinz aber rief: "die Sahne gehören dem König, und das Schloß ges hort dem König und fein Sohn hat dich geholt."

Da trug er fle zu feinem Bater, hielt hochzeit mit ihr und hat fie gur Frau bis beute.

#### 102. Tanbenliebe.

Es war einmal ein Rönig, ber hatte nur eine einzige Tochter, und diese that ben ganzen Tag nichts als stiden, sie hatte keine Gesspielin und ging auch nicht aus bem Sause, sondern saß beständig auf ihrer Stube und arbeitete. Vielmals sprach ihre Nutter zu ihr: "hore mein Rind, lasse dich doch endlich verheirathen, wir wollen dir den und den Prinzen oder den und den jungen Großen zum Nanne geben." Aber das Mädchen sagte stets nein und wollte nichts vom Geirathen wiffen.

Bahrend fie nun eines Tages wieder allein auf ihrem Bimmer faß und ftidte, tam ein Taubchen zum Fenfter herein geflogen und flatterte um ihren Stidtahmen. Die Prinzessin sing es und ließ es wieder los, sing es wieder und liebtoste es, und hatte große Freude an ihm. Nach einer Beile fragte das Taubchen sie: "hast du mich lieb?" und sie antwortete: "ja wohl habe ich dich lieb." Darauf sprach das Taubchen: "wenn du mich wirklich lieb haft, so halte für morgen eine Schuffel mit Milch bereit und bann sollst du sehn, was ich für ein schuffel mit Milch bereit und bann sollst du sehn, was ich für ein schuffel mit Milch bereit und bann sollst du sehn, was ich für ein

Die Brinzessin ließ sich am andern Morgen vom hirten einen . Eimer voll Milch bringen, schüttete sie in eine Schüffel und wartete auf bas Taubchen. Als es nun gestogen kam und die Nilchschüffel sah, tauchte es sich in dieselbe, ließ die Febern in der Milch und stieg als ein Jüngling heraus, der so schön war, daß die Brinzessin ihm sogleich um den hals siel und ihn füßte. Der aber sprach: "sese dich zuvor und höre vorerst meine Bedingungen und dann kannst du mich küffen." Als sie sich gesetzt hatten, suhr er fort: "die erste Bedingung ift, daß du deinen Eltern niemals meine wahre Gestalt verräthst, und die zweite ist, daß du drei Jahre wartest, die ich zurücksehre; wenn du es aber irgend jemandem verräthst, dann komme ich nicht wieder." Darauf erwiderte das Mädchen: "alles das will ich getreulich halten," und nun

wechfelten fie ihre Ringe, und ber Jüngling tauchte fich wieberum in bie Dilch und flog als Taube bavon.

Bon ba an kam ber Jungling täglich als Taube zu ihr, kofte mit ihr und flog als Taube wieber fort. Darüber vergingen zwei Jahre und mahrend dieser ganzen Zeit lag die Konigin ihrer Tochter an, daß fle sich doch verheirathen solle, und wurde täglich dringender; die Brinzzessin aber widerstand ihr ebenso hartnädig, bis sie es eines Tages nicht mehr aushalten konnte und ihr das Geheimnis der Taube verrieth und ausrief: "quale mich nicht länger, liebe Rutter, denn ich habe bereits einen jungen Rann zum Bräutigam, und einen zweiten wie den giebt es auf der ganzen Welt nicht."

Aber von Stund an kam die Taube nicht mehr zum Rabchen. Das wartete einen Tag um ben andern, eine Woche um die andere, einen Monat um den andern, aber all ihr Warten war vergebens, die Taube kam nicht mehr, weil das Mädchen ihr Geheimniß nicht bewahrt hatte. Da wurde das Mädchen immer trauriger, sie weinte und klagte den ganzen Tag und sprach zu ihrem Bater: "ich will mein Täubchen, schasst mir mein Täubchen oder ich sterbe vor Rummer." Der Bater suchte sie zu trösten und sprach: "mein Rind, thue nicht so verzweiselt, sieh dir doch diesen Königssohn und jenen jungen Großen an, die dich alle verlangen, nimm einen von diesen und schlage dir deinen Taubensmann aus dem Kopfe." "Nein," rief das Mädchen, "entweder diesen oder ich sterbe. Laß mir drei Paar eiserne Schuhe und drei Stäbe machen, ich will durch die ganze Welt ziehen und nicht ruben, die ich ihn gefunden habe."

Da bachten bie Eltern: so wie so haben wir fie verloren, wir wollen ihr also ben Willen thun. Sie ließen alles machen, was fie verlangt hatte, und gaben es ihr, und fie zog es an und zog fort. Sie wanderte ohne Unterlaß drei Jahre lang, und wem fie unterwegs bez gegnete, ben fragte fie nach dem Täubchen, aber Riemand hatte es gez sehn, und nachdem die drei Jahre um waren, kehrte fie in das Baters haus zurück.

1 ,

Als bas Mabchen fortging, ba ließ ber Konig aus Rummer um seine Tochter ben ganzen Ballast schwarz anstreichen, und sowie sie zurudkam, verbrannt von der Sonne und abgemagert von den Mühen der Reise, ging sie auf ihre Stude und schloß sich ein. Als ihr Vater an die Thure klopste, machte sie ihm auf und sprach: "Bater, laß ein großes Badehaus bauen und dann im Lande bekannt machen, daß alle Welt, arm und reich, sich darin baden konne, daß mir aber dann ein Zeder eine Geschichte erzählen muffe, damit mir mein Rummer vergehe." Da that der Vater, was seine Tochter verlangt hatte, und als das Bad fertig war, kamen groß und klein, arm und reich, um sich barin zu baden, und ein jeder ging dann zur Prinzessin und erzählte ihr eine Geschichte.

In ber Königstadt lebte aber eine alte blutarme Frau, welche eine Tochter hatte, und als diese von dem Bade hörte, sprach sie zu ihrer Mutter: "liebe Mutter, erlaube mir, auch baden zu gehen und bann der Prinzessin eine Geschichte zu erzählen." Die Mutter schlug es ihr Anfangs ab, weil sie so arm wären, aber das Mädchen ließ mit Bitten nicht nach, und bat so lange, bis sie Wutter gehn ließ.

Das Mabchen nohm aber vorher ben Bafferfrug und ging gur Quelle, um Baffer zu holen, damit ihre Mutter trinken konne, bis fie zurudkame. Wie fie nun so zur Quelle ging, da schritt ein Sahn vor ihr her, ber holzschuhe an ben Füßen trug.

Als bas Mabchen ben Sahn und feine Golzschuhe erblickte, wunberte fie fich sehr und sprach bei sich: ich will ihm nachgehn und fehn,
wo er hingeht. Sie folgte ihm also mit ihrem Kruge auf bem Rücken
und sah, wie ber Sahn zuerst in einen Garten ging und von allen Früchten und Gewächsen besselben abbrach und in feinen Korb legte:
Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Apfelsinen und vieles andere.

Als ber hahn aus bem Garten tam, trug er feinen Rorb nach haufe, und bas Dabchen folgte ihm und ichlich fich in bas haus und verftedte fich. Da fab es, bag in ber Mitte beffelben eine große Butte mit Milch ftanb, und nach einer Weile famen elf Tauben herangeflogen,

1

tauchten fich in bie Dilch, ließen bort ihre Febern und fliegen als junge Danner heraus, bie fo schon wie die Engel waren.

Da tam auch eine zwölfte Taube angestogen, die tauchte fich nicht in die Milch, sondern sette fich abseits. Da sprachen die Jünglinge zu ihr: "wenn du nun auch verheirathet wärest, so könntest du mit uns sein, aber deine Braut hat bein Geheimniß ausgeplaudert und darum tannst du dich nicht mehr berwandeln." Die Taube antwortete: "fle hat das Geheimniß ausgeplaudert, dafür habe ich aber auch sie und die Ihrigen dahin gebracht, daß sie ihr Schloß und ihre Bergen schwarz gefärbt haben, und daß jene brei Jahre lang vergebens nach mir in der Welt herumlausen mußte."

Ale bas Mabchen biefes Gefprach gehort hatte, fchlich fie fich leife weg, vergaß in ihrer Freude ben Krug zu fullen, eilte nach haufe, feste bort ben leeren Krug ab und rief: "Mutter, nun habe ich eine sehr schone Geschichte für die Brinzesfin," und lief bann ins Schloß. Weil aber andere Leute bei ber Brinzessin waren, mußte fie bort übers nachten und kam erft am andern Morgen vor.

Als fie vor die Bringeffin trat, sprach fie: "hohe Frau, ich tann dir eine sehr schöne Geschichte erzählen, die fich gestern zugetragen." "So erzähle sie, mein Rind," erwiderte biese, "ich will dir zuhören." Darauf erzählte ihr bas Mädchen haarklein, was sie gesehn und gehört hatte, und als sie fertig war, rief die Prinzessin: "ach mein Rind, du hast sehr wohl daran gethan, daß du zu mir gekommen bist, aber nun komme rasch und führe mich in jenes Saus."

Da ging bas Madchen voraus und bie Prinzeffin folgte ihr nach, und als fie zu jenem Sause kamen, verstedte fich bie Prinzeffin binter bie Thure und wartete, bis bie Lauben kamen.

Buerft tamen bie eilfe, tauchten fich in die Wilch und verwandelten fich; bann tam auch bie zwölfte und feste fich abseits, und als bie Bringeffin borte, wie fie von ben andern verhöhnt murbe, fprang fie

11

hervor und fiel ihr um ben Gald. Davon nahm auch biefe ihre Menfchengestalt an, und nun heiratheten fie einander und leben gludlich und zufrieden bis auf ben heutigen Tag.

### 103. Schneewittchen.

Es war einmal ein Ronig und eine Ronigin, die hatten nur ein einziges Tochterchen, das war aber auch bas schönfte Rind im ganzen Reiche. Jeden Morgen wusch und fammte es die Mutter und zog ihm schone Rleider an, und wenn es fertig war, schickte sie es in die Schule. Die Lehrerin aber putte und schniegelte es von neuem, wenn die Schule aus war, und bann ging bas Mädchen zum Effen nach Pause. So ging es Tag für Tag und bas Kind wußte nicht, wen es lieber habe, seine Mutter ober die Lehrerin.

Eines Tage aber fagte bie Lebrerin ju bem Rinbe : "bore Marigo, willft bu beine Mutter nicht umbringen und mich gu beiner Mutter machen, weil ich bich fo fcon fchmude und giere und lefen lebre?" Da verfette bas Rinb; "wie foll ich es benn anfangen, um meine Mutter umzubringen?"- "Das werbe ich bir icon fagen, benn wenn bu nur willft, fannft bu bas febr gut, fomm alfo ber und fage mir, ob bu fie umbringen willft." - "Ertlare mir zuerft, wie ich es anfangen foll, bamil ich febe, ob es geht, und bann fage ich bir fcon, ob ich es thun will ober nicht." - "Alfo gut;" fprach bie Lehrerin, "wenn bu nun nach Baufe tommit, fo fage zu beiner Mutter: Mutter, ich will Feigen und Mandeln aus ber großen Marmortifte baben; und ba bu ibr eingiges Rind bift, fo wird fle ben Dagben befehlen, bag fle bir welche geben. Da mußt bu aber fagen : ich will fle nicht bon ben Dagben baben, fonbern bu follft fle mir geben. Da wird fle aufftebn und gur Rifte gebn ; wenn aber ber Dedel geoffnet wird, fo barfft bu ibn nicht von ben Magben balten laffen, fonbern mußt ihn felbft balten, und

1 1

wenn bann beine Mutter ben Ropf in die Rifte ftedt, bann laß ben Dedel fahren, bamit er zufällt und fie tobtschlägt, und bann laufe fort und tomme zu mir."

Als nun Marigo nach Sause kam, ba verlangte sie von ihrer Mutter Feigen und Mandeln aus der großen Marmorkiste. Da stand die Mutter auf, um sie ihr zu geben, und als die Nägde den Deckel aufgehoben hatten, jagte sie Marigo weg und hielt den Deckel selber, und wie nun die Untter den Kopf in die Riste steckte, da ließ Marigo den Deckel fahren und der siel zu und schlug die Mutter todt. Darauf lief die Marigo zur Lehrerin und erzählte ihr, was sie gethan hatte; der König aber ließ die Briester kommen und seine Frau begraben.

Rach einer Beile fprach bie Lehrerin wiederum zu bem Dabchen: "Marigo, willft bu nicht beinem Bater fagen, daß er mich zur Frau nehmen foll, damit du mich zur Mutter bekommft, weil ich dich beffer pupe und schmude als beine eigene Mutter?" Als das Madchen am Abend nach Sause kam, sprach es zu seinem Bater: "willft du nicht die Lehrerin zur Frau nehmen, die so hübsch ift und mich noch besser schmudt und putt als meine eigene Mutter?" Der König aber versetzte: "Dann will ich beine Lehrerin zur Frau nehmen, wenn meine Schuhe roth werben."

Als bas Mabchen am andern Morgen zur Lehrerin fam, sagte fie zu ihr: "fo und so hat mir ber Bater geantwortet." Darauf fprach bie Lehrerin: "wenn du am Abend nach Sause tommft, so nimm ein Studschen rothe Farbe und ftreiche bamit die Schuhe bes Königs an, bis fie roth werben, und bann sprich: fiehe Bater, beine Schuhe find roth geworben und nun nimm bie Lehrerin zur Frau."

Als nun bas Mabchen am Abend nach haufe fam, ba nahm fie beimlich bie Schuhe bes Konigs weg und farbte fie roth und am andern Morgen fagte fie zu ihm: "fiebe Bater, wie roth beine Schuhe geworben find, nun nimm die Lehrerin zur Frau." Der König aber verfeste: "dann will ich beine Lehrerin zur Frau nehmen, wenn mein Ueberrock. voller Löcher ift."

Das ergablte bas Mabchen wieberum ihrer Lehrerin, und biefe ers widerte und fprach: "wenn bu beute Abend nach Saufe gehft und bein Bater fich zu Bette legt, so nimm ihm beimlich feinen Ueberrod und schneibe mit ber Scheere so viel Locher hinein ale bu kannft."

Das Mabchen aber machte es, wie ihr die Lehrerin gefagt hatte, fie schnitt in ben Ueberrod ihres Baters Loch an Loch, und sprach am anbern Morgen zu bem Könige: "fiehe Bater, in beinem Ueberrod fitt Loch an Loch, nun mußt bu die Lehrerin nehmen."

Bas konnte nun der König machen? Uebel ober wohl mußte er die Lehrerin heirathen; sie war aber auch eine sehr schone Frau, boch Marigo war noch viel schoner. Als nun ein paar Jahre um waren, und Marigo von Tag zu Tag immer noch schöner wurde, da sprach die Stiesmutter zu dem König: "du mußt die Marigo umbringen, und wenn du es nicht thust, so muß ich sterben." Der König versehte: "wie kannst du verlangen, daß ich mein eigenes Kind umbringen soll?" "Aber sie sprach: "Nein du mußt es thun, entweder sie oder ich und dabei bleibe ich."

Was sollte nun ber arme König machen? Er widerstand lange Zeit, endlich aber sagte er zu seiner Frau: "bade ein Brot und fülle eine Flasche mit Wein, die will ich mitnehmen und das Mädchen irgend wohin führen, um es umzubringen." Da machte bas bose Weib alles zurecht und stedte es in einen Tragsad. Der König nahm den auf die Schulter und das Mädchen an die hand und wanderte mit ihr bald hierhin, bald dorthin, bis er endlich an einen breiten und tiesen Strom kam. Dort saßte sich Marigo ein herz und fragte: "sage mir, Bater, warum hast du mich in diese Einöbe und diese Felsenklüste geführt?" "Darum," antwortete der Bater, und bedachte sich unaushörlich, ob er das thun sollte, wodor sein herz zurückebte, oder nicht. Endlich sprach er: "hore Kind, wenn ich dieses Brot und diese Holzstasche ben Berg hinunterkollern lasse, willst du ihnen nachlausen und sie wieder herausholen?" Was sollte die Aermste thun? Sie sprach also: "ja Water, ich will sie wieder holen."

Da ließ bieser bas Brot und bie Flasche ben Abhang hinunter tollern und bas Dabchen lief ihnen nach, um fle wieber zu holen; ber Water aber sprach bei fich : "es ift beffer fie leben zu laffen, mag baraus entstehen mas ba will, aber ich kann fle nicht töbten," und lief weg.

Mach einer Beile kam bas Mädchen mit bem Brote und bem Beine wieber ben Berg hinauf und sah sich nach dem Dater um, aber der war nirgends zu sehen. Da rief sie, was sie konnte: "Bater, Bater, lieber Bater!" aber sie erhielt keine Antwort, und nun lief sie über Berg und Thal und jammerte in einem fort: "mein Bäterchen! mein Bäterchen! ach ich Aermste!" aber der Bater war nicht zu sinden. So tried sie es, bis sie am Abend in einen Baib kam; da sprach sie bei sich: "es wird Nacht und ich weiß nicht, wo ich hin soll; ich will auf einen Baum steigen und bort übernachten, und am Morgen will ich den Weg nach Sause suchen. Da stieg sie auf einen Baum und es dauerte nicht lange, so schlief sie ein, weil sie sehr mübe war.

In ber Nacht kamen brei Moren vorüber. Da sprach bie eine zu ben andern: "auf bem Baume fist ein Radchen, wir wollen ihm sein Schickfal bestimmen," und die andern beiden versetzten: "wollen wir ihm Sutes ober Boses wünschen?" und jene sagte: "nein, Gutes." Da ging die älteste zum Baume und sprach: "hore Marigo, da unten am Flusse liegt ein kleines Kind am Ufer, das sollst du auschehen, waschen und reinigen." Darauf kam die mittlere heran und sprach: "hore, Marigo, da unten an dem Flusse sigt eine alte Frau mit ungekämmten Haaren, die sollst du kämmen und striegeln, die sie glatt sind." Endelich kam auch die britte heran und sprach: "hore Marigo, wenn du da unten am Flusse noch eine Strede weiter gehst, so kommst du an ein Schloß, darin wohnen vierzig Drachen, die Brüber sind, dahin sollst du gehen und ihnen von morgen an die Stuben auskehren und ihr Geschirr abspülen; dann sollst du essen und baufe kommen."

Am andern Morgen machte fich bas Mabchen auf, und ging bis es zu jenem Schloffe tam. Dort tehrte und wulch es bie Stuben rein,

11

fpulte bas Befchirt, und nachbem es gegeffen und getrunten, verftedte Am Abend famen bie Drachen beim und fanben alles blant gescheuert. Da fprachen fie unter einanber: "wer bat uns ben Befallen gethan? Benn es eine Frau ift, fo wollen wir fie jur Schwefter annehmen, wenn es eine Alte ift, jur Mutter, und wenn es ein Dann ift, jum Bruber." Aber bas Dabchen traute fich nicht aus feinem Berftede berbor, und jeben Morgen, nachbem bie Drachen meggegangen maren, richtete es bas Saus ber und verftedte fich wieber. Da fprachen bie Drachen eines Abende unter einanber : "es foll fich einer von une berfteden, bamit wir erfahren, wer bas ift." Am anbern Morgen blieb alfo einer ju Baufe und legte fich auf bie Lauer, aber er tonnte bas Mabchen nicht zu Geficht befommen. Tage barauf versuchte es ein anberer, und fo ging es Reih' um, bis am Enbe ber vierzigfte baran fam. Der entbedte bas Dabchen, nahm es auf feinen Schoog, fußte es und rief: "Ach, nun haben wir auch ein Schwefterchen! Du follft aber bon jest an nicht mehr arbeiten, fonbern bich unterhalten, benn wir haben große Schate an Ebelfteinen und Gelb, und bavon follft bu baben, fo viel bu nur municheft." Da blieb bas Dabchen bort und batte es febr gut bei biefen vierzig Drachen.

Aber eines Morgens ging ihre Stiefmutter vor das Baus, fah in die Sonne und sprach: "Sonne, ich bin schon und du bift schon, was um mich ift, ift schon, und was um bich ift, ift schon! Giebtes Jemand in der Welt, der noch schoner ware?" Darauf versette die Sonne: "du bift schon und ich bin schon, deine Umgebung ift schon und auch die meine, aber so schon wie die Narigo der vierzig Drachen, ift Niemand auf der ganzen Welt."

Als das die Rönigin borte, fing fie an mit dem alten Ronig zu habern und sprach: "bu haft beine Tochter nicht umgebracht und mich angelogen." Dieser versette: "nein, ich habe fie wahrhaftig umges bracht; aber die Rönigin glaubte ihm nicht und rief: "nein, nein! bu haft fie nicht umgebracht, benn sie lebt bei ben vierzig Drachen, und wenn du nicht willst, daß ich sterbe, so mußt du biese Saarnabeln nehmen,

und fo lange fuchen, bis bu fie finbest, und ihr die Radeln geben, benn bie find vergiftet und bavon wirb fie fterben."

Bas follte ber arme Ronig thun? Er verfleibete fich ale Banbelsjude, nahm bie vergifteten haarnabeln, ging bierhin und bortbin, bis er enblich an ben Fluß tam, an bem feine Tochter lebte, und wie er vor bas Schloff ber vierzig Drachen tam, riefer: "fauft Gaarnabeln! tauft Baarnabeln!" Als bae Dabchen bas borte, tam es auf bie Altane und rief bem Juben gu: "Be! Ganbler!" ohne gu ahnen, bag bas ibr Bater fei. Sowie ber aber bas Dabchen fab, ertannte er, bag bas feine Tochter fei, und fprach baber: "liebes Rinb, faufe mir eine von ben Rabeln ab, benn fie find febr icon." Das Dabchen erwiberte: "was foll ich mit beinen Dabeln machen, ich habe viel fconere, benn bie, welche mir bie Drachen gegeben baben, finb von Diamanten." Der Bater verfette: "ja wohl, aber fo icon wie bie meinigen find fie boch nicht. Romme, liebes Rinb, und nimm mir eine Rabel ab, bamit ich auch ein paar Rreuger von bir lofe." Da ließ fich bas Dabchen bethoren und ging bin und taufte eine Rabel, und als fie wieber ins Saus tam, ftedte fie fich biefelbe in ihre Bopfe; taum aber hatte fie bas gethan, fo murbe fie ohnmächtig und fiel wie tobt auf bas Copha.

Als am Abend bie Drachen nach hause kamen und bas Mabschen leblos ba liegen fanden, ba fingen fie an zu klagen und zu weinen und schrieen in einem fort: "ach unser Schwesterchen! unser Schwessterchen!" Endlich erblickte ber eine von ihnen die neue Nadel in den haaren bes Madchens und rief: "was ist das für eine Nadel, die in ihren haaren stedt? Die hat sie nicht von und." Darauf sprach ein ans berer: "bringe sie einmal her, damit wir sehen, wo sie sie her hat." Da zog zener dem Mädchen die Nadel aus den haaren, und sowie das geschehen war, machte das Mädchen die Augen auf und ries; "ach, wo war ich benn so lange Beit?" Da fragten sie die Drachen: "was ist dir begegnet? woher hast du diese Nadel?" und zene erzählte ihnen nun den hergang und sprach: "ein Zude kam hier vorbei, von dem kaufte ich die Nadel, und sowie ich sie hae hier hare steckte, wurde mir ohnmächs

1 .

tig." Darauf erwiderten die Drachen: "ei, ei Marigo, haben wir dir nicht gesagt, daß wir dir alles geben wollen, was bu nur wünscheft, bag bu aber ja nichts von irgend jemand anderem annehmen sollteft? Siehft bu nun? Ein ander Dal thue es nicht wieder."

Rach einigen Tagen tam ber Ronig nach Saufe gurud und ba fragte ibn feine Frau: "baft bu fie vergiftet?" und er antwortete: "ja wohl, und fie ift baran geftorben." Ale bas bie Ronigin borte, freute fie fich febr und ging am andern Morgen por bas Baus, fab in bie Sonne und fprach ju ibr : "Sonne! Sonne! ich bin icon und bu bift fcon, masum mich ift, ift fcon, und mas um bich ift, ift fcon ; giebt es Jemand auf ber Welt, ber noch iconer mare ale mir?" Da fprach bie Conne: "bu bift fcbon und ich bin fcon, was um bich ift, ift fcon, und mas um mich ift, ift fcon, boch fo fcon wie bie Marigo, welche bei ben vierzig Drachen lebt, ift gar Diemand auf ber Belt." Ale bas bie Stiefmutter borte, ba wurde fie noch viel gorniger als bas erfte Mal, und ale ber Ronig am Abend nach Saufe fam, empfing fle ibn jammernd und banberingenb und rief: "warum belügft bu mich in einem fort, bag beine Tochter tobt fei? benn fle lebt und ift frifch und gefund. Gine von une muß fterben, entweber fle ober ich. Rimm alfo biefe Ringe und gebe ju ibr, und gieb ibr ben einen, benn fowie fle ibn an ben Binger ftedt, muß fle baran fterben."

Da verkleibete fich ber König von neuem, nahm bie vergifteten Ringe, ging bamit vor bas Drachenschloß und rief so lange: "Kauft Ringe, tauft Ringe!" bis es bas Madchen horte und auf ben Balton trat. Als er bas Mabchen erblickte, rief er ihm zu: "Komme herunter, mein Kind, und taufe bir einen von diesen schönen Ringen." Das Madchen aber antwortete: "nein, ich will nicht, benn vor ein paar Tagen kam ein Jude hier vorüber, und von bem taufte ich nur eine kleine Rabel und bin beswegen sehr gezankt worben; und bann haben wir selbst Ringe, so schön du sie dir nur wünschen kannft; ich mag keinen von deinen, gehe beiner Wege." Darauf sprach der König: "Ei, mein Kind, ich sage ja nicht, daß ihr keine schönen Ringe hättet, ich bitte

ja nur, baß bu auch mir armen Banbersmann einen abnehmen mösgeft, taufe einen und betrachte es als ein Almosen, bas bu mir giebft." Durch diese Reben ließ fich bas Madchen abermals bethören. Sie fam berunter, taufte einen Ring von ihrem vertappten Bater, und als fie in bas haus zurucktehrte, zog fie ihre Ringe aus und ftedte ben kleinen Ring, ben fie gefauft hatte, an ben Finger, und ftarb fogleich babin.

Als am Abend bie Drachen nach Sause tamen und bas Madchen leblos fanden, ba riefen fie es an und schüttelten es, aber fie schlief nicht, sondern blieb leblos, und alle Mittel, die fie anwandten, waren vergeblich. Was war nun zu thun? Nachdem sie lange hin und her gessonnen, zimmerten fie einen Sarg, verzierten ihn ganz mit Verlen, sesten das Mädchen aufrecht hinein und trugen fie in dem Sarge zu dem Garten eines benachbarten Königs. Dort war eine Duelle, aus der die Pferbe getränkt wurden, und an dieser wuchs ein großer Baum. An diesen Baum hängten die Drachen den Sarg an vier filbernen Ketten, so daß er über die Duelle zu hängen kam.

Als nun am andern Tage die Knechte bes Königs die Pferbe an die Quelle jur Tranke führten, da fiel ber Glanz ber Perlen, mit welchen ber Sarg geschmudt war, in das Wasser, und blendete die Pferbe so, daß sie nicht trinken wollten. Am zweiten Tage ging es ebenso und am britten nicht besser. Da gertethen die Knechte in großen Schrecken und liefen zum Könige und sagten, daß heute der dritte Tag sei, an dem die Pferbe nicht sausen wollten. Da ging der König zur Quelle, um sich selbst zu überzeugen, und als er sah, daß die Pferbe nicht sausen wollten, da schaute er selbst in die Quelle und wurde von dem Glanze der Verlen geblendet, der ihm daraus entgegenstrahlte; als er nun nach oben schaute, um zu sehen, wo dieser Glanz herkäme, da erblickte er einen Sarg, der an vier silbernen Ketten hing. Er befahl also, ihn herunter zu nehmen, und nachdem das geschehen war, kamen die Pferde zur Quelle und sossen ohne Furcht.

Darauf ließ er ben Sarg in fein Bimmer tragen, und fobalb er allein mar, öffnete er ibn. Aber mas fab er ba! Rafe und Munb blieb

ihm offen vor Bermunberung über bie Schönheit bes Madchens, bas barin lag; aber von bem Tag an überfiel ihn ein folcher Trübsinn, baß er weber aß noch trant; wie man ihm bie Speifen vorsetze, so trug man sie wieder ab, und fo ging es Tag für Tag, Woche für Boche, Wonat für Monat, und bas nahm immer zu, so daß der Aermste sich vor Leib vollfommen abzehrte.

Da erschien eines Tages seine Mutter vor ihm und sprach: "was ift bas, mein Sohn? was fehlt dir? sagft du es nicht mir, beiner Mutter?" Er aber erwiderte: "es fehlt mir nichts, laß mich in Frieden." So ging es nun fast ein ganzes Jahr durch, ohne daß der König effen ober trinken wollte. Da ging endlich seine Mutter zu einem ber jungen Großen des Reiches, welchen ihr Sohn besonders liebte, und sprach zu ihm: "hore, mein Kind, mit meinem Sohne steht es so und so, und es ist nun fast ein Jahr her, daß er nicht aus seinem Zimmer gekommen ist. Gehe doch einmal zu ihm und versuche es, ob du ihn heraus-bringen kannst."

Da ging ber junge Mann zu bem König und fprach: "Ei, ei Freund, was haft bu benn? was hat bich benn so herunter gebracht? Du haft ein großes Reich und ungeheure Schähe, und flatt bich bes Lesbens zu freuen, machft bu eine Miene, als ob du fterben wollteft? und mit diesem Trelben bringst du nicht nur dich, sondern auch beine arme Mutter ums Leben. Komm, wir wollen ein bischen ausgehen, damit du dich etwas zerstreuest." Anfangs sträubte sich der König, aber der Andere sehte ihm so lange zu, bis er ihn dazu brachte, mit ihm ein wenig auszugehen.

Raum waren fie aus bem Schloffe, so fagte bie Mutter zu ihren Mägben: "nun tommt ber, wir wollen bie Stube bes Königs burche suchen, ob nicht etwas barin ift, was ihn so herunter gebracht bat." Sie hatten bamit aber taum begonnen, ba fanben fie auch schon ben Sarg, ber unter bem Sopha ftanb. Sie zogen ihn hervor und öffneten ihn und staunten über bie Schönheit bes Räbchens, welches barin lag. Darauf sprach aber die Rutter: "also das ift es, was meinen Sohn

11

11

fo herunter gebracht hat; rasch ihr Mabchen! heizt ben Bacofen, ftedtbie Leiche hinein und verbrennt sie, benn sonst stirbt mir ber Sohn
ihretwegen." Als nun ber Ofen geheizt war und die Magbe bie Leiche
nehmen wollten, um sie hineinzuwersen, ba erblickte eine von ihnen ben
Ring, welchen sie an bem kleinen Finger hatte, und sprach: "langsam,
langsam, wir wollen ihr erft ben Ring vom Finger nehmen, benn er
scheint sehr kostbar zu sein." Kaum aber hatte sieden Ring vom Finger
gezogen, so richtete sich bas Madchen auf und sprach: "ach! wo bin
ich? wo sind die vierzig Drachen, meine Brüder?" Als bas die Rönle
gin hörte, besahl sie sogleich, dem Mädchen den Ring wieder an den
Finger zu steden, und sowie das geschehen war, siel sie wieder leblos
zurud. Da legten sie sie in den Sarg und stellten ihn wieder unter
bas Sopha.

Als ber König von bem Spaziergange zurücktam, schloß er sich in seiner Stube ein, diffnete ben Sarg und betrachtete bas Madchen. Rach einigen Tagen aber kam seine Mutter zu ihm und sprach: "Lieber Sohn, warum sagft du mitr nicht, was dich so traurig macht?" Dieser versete: "quale mich nicht, benn du kannft mir ja doch nicht helsen in und sie sprach: "wer weiß, ob ich dir nicht helsen kann," und setze ihm so lange zu, die er endlich den Sarg hervorzog und sie fragte: "kannst du das wiederbeleben, was darin ist?" "Ei, warum nicht?" antwortete die Mutter. Da öffnete der König den Sarg, und die Mutter zog der Jungfrau den Ring vom Finger, und sofort erwachte sie und richtete sich auf i der König aber schloß sie in seine Arme und küste sie. Da fragte sie: "wo din ich?" und der König antwortete: "in einem Königsschlosse und Königin sollst du werden." Darauf erfolgte die Gochzeit und der König lebt glüdlich mit ihr dis auf den heutigen Tag.

## 104. Eniftehung bes Anfuts.

Der Gjon und bie Rjutje waren Bruber und Schwester und hatten noch einen Bruber, der gleichfalls Gjon hieß. Einst trat dieser zu seiner Schwester, als diese gerade mit ihrer Scheere handthierte; sie war aber so in ihre Arbeit vertieft, daß sie ihn nicht bemerkte. Da fuhr sie plohlich mit ihrer Scheere aus und diese traf ben Gjon grade ins Gerz, so daß er daran sterben mußte. Ueber seinen Tod betrübten sich aber seine Geschwister so fehr, daß ber Gjon in den Bogel gleiches Namens, die Rjutje aber in den Rufus berwandelt wurde, und von da an ruft der Gjon des Nachts seinen Bruder beim Namen: "Gjon! Gjon!" der Rufus aber bei Tage: "tu? fu?" das heißt auf deutsch: wo bist du?

Es heißt aber auch, bag bie Schwefter in feinen Rufut, fonbern in die blaue Blume verwandelt worden fei, welche Aufuteblume beißt. Wenn nun die Weiber eine folche Blume im Felde finden, bann singen fie alfo:

Rutuf, Rutut. Abertutut!
Sabst du mich?
Sabst du dich?
Sabst du deinen Bruder Gjon,
Als sie ihn schlachteten wie den Ochsen?
Blut im Löffel,
Fleisch im Becher,
Gieb mir beine beiden Sande.

Darauf halt bie Frau bie beiben flachen Banbe an bie Blume und biefe legt von felbft ihr Ropfchen auf fie.

# 105. Erichaffung bes Bolfes.

Saj e, ut, e pljaß e, iche Debil! — Friß ihn, Bolf, und mach' ihn berften, beiliger Michael. Diefer Bunfch gilt bem Teufel und bamit verhalt es fich fo.

Als unfer herrgott bas erfte Menschenpaar schuf, war ber Teufel zugegen und meinte, baß es mit biesem Kunftstud nicht viel auf sich habe und er wohl auch zu schaffen verftebe. Unserherrgott war grade guter Laune und gab ihm also die Erlandniß, seine Kunft zu prostiren. Da machte sich der Teufel einen Teig an, wie er es von unserem herrgott gesehen, knetete baraus eine Bolfsgestalt und behauptete, daß fo ein Geschöpf weit vollkommener sei, als unseres herrgotts Machemert. —

"Du mußt beinem Geschöpfe aber auch Leben geben," sprach ber Herr, "wie ich es bei ben meinen gethan." Da machte fich ber Teufel baran und blies in sein Geschöpf, bis ihm ber Athem verging und sein schwarzer Ropf roth und blau wurde von ber Anstrengung. Doch alles war umsonst.

Endlich marb ber Berr biefes vergeblichen Beginnens überbruffig. Er schlug mit einer Gerte bem Bolfebilbe in bie Seite, — und barum ift ber Bolf in ber Bitte wie eingefnicht, — und sprach: "Geschöpf, friß beinen Schöpfer;" und ber Bolf lebte und ber Erfte, ben er verschlang, war berjenige, ber ihn gebilbet hatte.

So fommt es, bağ ber Albanese bie Worte bes herrn wieberholt, wenn er bem Teufel ober einem andern, ben er ebenso lieb hat, Bofes municht. Bas es aber mit bem Erzengel Michael babei für eine Bewandtniß gehabt, bas mußte uns Niemand zu sagen.

## 106. Der gefeffelte Tenfel.

Der Leufel liegt an einer ungeheuren Rette angeschmiebet, welche an einen Felsen befestigt ift. Er nagt bas ganze Jahr an berfelben und am Oftersonnabend hangt fie taum noch an einem bunnen Bohnenblattchen an einander. Aber am Morgen bes Oftersonntags erscheint ber Geiland und fesselt ihn an eine neue Rette

## 107. Der Fall der Engel.

Als bei bem Sturze ber gefallenen Engel in die Tiefe ber Erze engel Michael Einhalt gebot, blieb alles unbeweglich, wie und mo es in diesem Augenblicke war. Ein Theil ber Gefallenen kam sonach unter die Erbe, ein anderer auf dieselbe zu liegen, ein britter blieb über bereselben schweben, und die Thranen der Reue, welche die letztern versgießen, fallen baber auf die Erbe. Trifft eine davon einen Wenschen, so stirbt dieser augenblicklich daran.

Auf biefer Borftellung beruht die albanefische Vermunschungsform: moge ber Tropfen auf bich fallen, b. h. moge bich ber Schlag treffen.

.

# Hachtrag.

# 108. Bom Singirlis Minigirlis Mifrofingirlafi.

Es war einmal ein junger Mensch, ber hieß Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis, und ber ging eines Tages burch eine enge Gaffe feiner Baterftabt; ba sah er ein großes hohes haus, und aus beffen höchstem Fenster sah ein Rabchen heraus, welches Sonnentochter hieß. Als Sinzirlis dies Madchen erblickte, wurde er von so heftiger Liebe zu ihr ergriffen, daß er sich kaum auf den Füßen halten konnte, und sowie er nach Sause kam, warf er sich auf das Bett und schrie in einem fort: "Gerzensmutter, Seelenmutter, Engelsmutter, ich flerbe vor Liebe zu der Sonnentochter, die am Fenster steht," und weinte und heulte das bei wie ein Besessent; und so trieb er es die ganze Nacht hindurch.

Als die Mutter ihn so toben sah, wurde ihr bange um ihn; fie ging also zu ihrem Manne und erzählte ihm, wie es um ihren Sohn stebe, und da machten sie aus, sie wollten einige Rägbe zu der Sonnen-tochter schicken und um fie anhalten laffen. Und als dies Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis erfuhr, da stand er auf, verkleibete sich als Magd und ging mit den andern, um zu hören, was die Sonnen-tochter sagen wurde. Als sie an der Thure der Sonnentochter anklopften, rief diese von innen: "wer ist da, wer ist da, wer klopft an meiner Thure?" Da sagten diese: "die Rägde von Sinzirli Minizirli klein klein Sinzirli." Da rief die Sonnentochter: "lauft, ihr Rägde und Frauen, und macht auf," und führte sie in ihren Saal und ließ sie

auf goldene Seffel niederfigen. Nachdem die Mägbe eine Beile bort gefessen hatten, begannen fle der Sonnentochter von der großen Liebe zu erzählen, welche fle dem Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis eingestößt habe, und daß fie daher von seinen Eltern hierher geschickt worden seien, um fle zu fragen, ob fle ihn nicht heirathen wolle. Da antwortete die Sonnentochter: "die hande des Sinzirlis find die hacken meiner Garten, seine Füße die Schaufeln meiner Felder, seine Junge aber der Löffel meines Abtritts, und das sollt ihr ihm zur Antwort sagen."

Mis fie nach Saufe tamen, warf fich Singirlis Minigirlis flein flein Singirlie wieber auf bas Bett und trieb es noch arger alebas erfte Dal. Da fchidte ibn feine Mutter ju ben Bauberweibern und wies ibn an, bag er genau bas thun folle, mas ibm bie fagen murben. Er ging alfo gu biefen, Hagte ihnen fein Leib und bat fie um Rath, was er thun folle. Da fagten fie: "Sei guten Muthes, bir wirb balb geholfen fein, lag bir nur einen recht ichbnen Frauenangug maden, giebe ben an und gebe bamit gur Sonnentochter und flopfe an bie Thure, und wenn fle bich bann fragen wirb: wer ift ba, wer ift ba,, wer flopft an meiner Thure? fo fage ihr: ich bin es, beine Bafe bon Albonato, ich weiß nicht, mas plombi plombi ift und bin gefommen, um es gu lernen. Rimm auch biefes Baubermittel, und wenn bu bineintrittft, fo mußt bu fle querft tuffen und bamit beftreichen, und bann mußt bu auch alle ibre Dagbe fuffen und bestreichen, und am Abend, wenn ihr gegeffen babt und ber Bauber ju wirfen beginnt, ba mußt bu ju ihr reben: ach! alle Bogel find gepaart, und ich, bas einfame Boglein, bei wem foll ich bie Racht über bleiben? Da wird fie erwibern : fei ruhig, lieb Baschen, bu fchlafft bei ben Dagben. Du mußt aber fagen : fo, ich, bie Ronigstochter, foll bei ben Dagben fchlafen? Da wird fie fagen, bag bu bei ben Ammen ichlafen follft, und bu mußt bich auch bagegen ftrauben; enblich wird fie fagen: fei nur rubig, lieb Baschen, bu follft bei mir fchlafen, und wenn bu bann bei ibr liegft und mertit, bag fie eingeschlafen ift, fo mußt bu fie auf bie Schulter nehmen und bich mit ihr aus bem Staube machen."

Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis befolgte aber genau ben Rath, ben ihm die Bauberweiber gegeben, und est geschah alles, wie ihm diese gesagt hatten; und als er die Sonnentochter in sein Saus getragen und auf sein Bett gelegt hatte, da erwachte diese und ries: "kommt her, ihr Ammen und Mägbe, ich will euch erzählen, was ich für einen Traum gehabt habe; mir deuchte, als wäre ich in dem Sause dieses Esels von Sinzirli Minizirli klein klein Sinzirli, und läge in seinen Armen." "So ift es," rief dieser, und als die Sonnentochter merkte, daß es wirklich so set, dagte sie kein Wörtchen mehr, sondern nahm ihn zum Mann und hielt Sochzeit mit ihm, und drauf lebten sie glücklich und zusrieden.

#### 109. Die Goldichale.

Es war einmal ein Fischer, ber zog eines Tages in ber Stadt berum und bot seine Bische seil. Da tam ein Jude zu ihm, und fragte ihn: "was verlangst du für beine Fische?" und jener sagte lachend: "so viel als sie werth sind." Da fragte der Jude: "hundert Biafter?" und der Fischer wiederholte: "soviel als sie werth sind." Darauf bot ihm der Jude zweihundert Biafter, und nun bedachte sich der Fischer nicht länger, sondern nahm die zweihundert Biafter und gab dem Juden die Fische. Bevor sie aber auseinander gingen, sagte ihm der Jude: "wenn du wieder Fische gefangen haft, so bringe sie mir."

Am andern Tage brachte also ber Fischer bem Juden seinen gangen Fang, und dieser fragte wieder: "was verlangst bu für beine Fische?" und jener erwiderte: "fo viel als sie werth find." Da bot ihm ber Jude zuerst hundert Biafter, dann zweihundert, dann fünschundert, dann tausend; der Fischer aber antwortete stets: "soviel als sie werth sind," bis ihm der Jude fünstausend Biaster bot. Dafür schlug er sie los, und nachdem ihm der Jude das Geld zugezählt hatte, sprach er: "wenn du

wieber Fifche haft, fo bringe fie mir." Der Jube bezahlte aber bie Sifche fo theuer, weil er wußte, bag fie Diamanten enthielten.

Am andern Tag fing ber Fischer eine schöne Balamide und sprach: "die soll ber Jude nicht bekommen, mit der will ich mir selber einmal gutslich thun." Als er nun den Fisch ausnahm, fand er in seinem Bauche eine goldene Schale und stedte sie zu sich. Darauf lud er ein paar Freunde ein und verzehrte mit ihnen den Fisch, und dabei tranken sie anfangs den Wein aus Gläsern; nachdem sie aber abgegeffen hatten, zog der Fischer die Schale hervor, füllte sie mit Wein, und als er diesen getrunken hatte, füllte sich die Schale von selber mit Goldstüden. Er leerte das Gold vor sich auf den Boden und gab nun den andern aus der Schale zu trinken, und so oft sie sie leerten, füllte sich diese mit Gold.

Da begriff ber Fifcher, bag er nun ein reicher Mann geworben fei, und weil er ein großer Dufifliebhaber mar, fo verlegte er fich von nun an auf bas Bitherfpiel, und lernte fie fo fcon fpielen, bag jeber ber es borte, bavon ergriffen wurde. Darauf faufte er fur fein Belb eine große Daffe Baaren, jog bamit in ein anberes Ronigreich unb eröffnete einen gaben, bem Schloffe bes Ronige gegenüber. Diefer Ronig batte eine wunderfcone Tochter, und ale berfelbe ein großes Beft in einem feiner Garten bor ber Stabt anftellte und bie Bringeffin allein im Schloffe mar, ba nahm ber Fifcher feine Bither, eine Flafche Bein und feine Bolbichale, und ging in ben Garten bee Ronige, febte fich por bie Fenfter ber Pringeffin, und fing an auf ber Bither gu fpielen. Als bas bie Bringeffin borte, wurde fie neugierig; fie trat alfo ans Fenfter, um gu feben, wer fo fcon Bither fpiele, und erblidte einen bubichen jungen Mann, ber, wenn er Bein aus feiner Schale getrunfen batte, biefe umtebrte und eine Daffe Golbftude vor fich auf bie Erbe fcuttete. Da tam fie in ben Garten, ging zu bem Jungling unb fragte ibn : "willft bu mir nicht biefe Schale ichenten ?" er aber erwiderte : "bu follft fle baben, wenn ich einmal in beinen Armen ichlafen barf." Da willigte bie Pringeffin ein und ichentte ibm eine Dacht, und am an-

( )

bern Morgen gab er ihr bie Schale und fprach: "wenn bu schwanger werben sollteft und es bein Bater merkt, so komme zu mir und bann wollen wir zusammen in ein anderes Land flüchten."

Rach einiger Zeit merkte ber Konig, baß seine Tochter schwanger sei, und verftieß fie fofort aus seinem Palafte. Da ging fie zu bem Fischer und biefer zog mit ihr in ein anderes Land. Dort ließ die Prinzessen ein schönes Schloß bauen und gebar einen Anaben, und fie blieben fünf Jahre lang in ber Frembe. Endlich aber sehnte fich die Prinzessiftn nach ihrem Bater, und brach mit ihrem Manne auf, um zu sehen, was er mache.

Sie gingen aber nicht fogleich ins Ronigsichloß, fonbern fliegen in einem anbern Saufe ab, und richteten fich bort mit großer Bracht ein. Die Bringeffin aber ging in Mannofleibern einber, bamit fie nicht erfannt murbe. Ale ber Ronig von ben reichen Fremben borte, lub er fie eines Tages jum Gaftmable ein, und ale fie abgegeffen batten, tranten fie ben Bein querft aus Blafern, bann aber jog ber Fifcher bie Bolbichale bervor, trant fie aus, und icuttete bie Golbftude vor fich bin. Darauf gab er fie feinem Rachbar, und ale ber getrunten hatte und bie Schale umfehrte, fiel auch vor ihm ein Baufen Golb nieber, und fo ging es ber Reihe nach bei allen Gaften, bie am Tifche fagen, und ale bie Schale funfmal bie Reihe um ben Tifch gemacht batte, las gen vor jebem Bafte funf Saufen Golbes. Als endlich bie Tafel aufgehoben wurde und bie Gafte fich verabschiebet hatten, ba wollte bem alten Ronige bie Golbichale gar nicht aus bem Ginne fommen. Er fragte alfo feinen Befir: "wie bat bir jene Schale gefallen ?" und biefer antwortete: "wenn ich bie Schale batte, wogu brauchte ich bann noch bas Ronigreich?"

Da qualte ben König ber Bunfch, Diese Schale zu besithen, so lange, bis er hinging und seine Tochter bat, ihm die Schale zu fchenken. Diese aber erwiderte: "ich kann dir die Schale nur dann schenken, wenn bu mir zu Gefallen wirft." Als nun ber alte König barein willigte,

und fle zusammen in eine Rammer gingen, bagab fle fichihm zu ertennen und fprach: "schämft bu bich nicht, bich in beinem Alter fo für schnobes Golb zu erniebrigen, mahrend bu mich, beine Tochter, verftießeft, weil ich bem Buge meines Bergens folgte?"

Ale bas ber Ronig borte, ba freute er fich über bie Dagen und machte seinen Schwiegersohn jum König und feine Tochter zur Königin.

# 110. Sauschen, dem ein Mohr in den Mund fpeit.

Es war einmal ein Briefter, bem hatte seine Frau nur ein Tochsterchen geboren, und bas hatten sie sehr lieb, weil es nicht nur ihreinziges Kind war, sondern weil es auch im ganzen Dorfe kein schoneres gab. Der Priester hatte auch einen Knaben in seine Dienste genommen, der hieß hanschen, und hielt sich so wader und anständig, daß ihn der Priester lieb gewann und ihm oft im Scherze sagte, er wolle ihm seine Tochter geben. Da er nun merkte, daß hanschen damit sehr zufrieden war, so brauchte er das zum Antriebe des Dieners bei irgend einer schweren Arbeit und sprach dann sedesmal: "thue mir das, und du sollst auch meine Tochter haben." Das that er so lange, dis hanschen wirklich glaubte, daß es sein Ernst sei.

Gines Tages aber fprach ber Briefter: "Sanschen, gebe in ben Wald und haue so viel Golz, als du fannft, benn am nächsten Sonnstag soll meine Tochter Gochzeit halten." Als Sanschen bas borte, wurde er über die Magen traurig, und ging mit ben Lastihieren in den Wald, ohne zu wiffen, was er ihue. Dort sette er sich auf einen Baumftumpf, und nachdem er eine Weile gesessen, seufzte er aus tiefer Bruft und rief: "ach!" Da erschien sofort ein großer Mohr vor ihm und fragte: "was ift bein Begehr? warum hast du mich gerufen?" Sanschen sagte bar-auf: "ich habe dich nicht gerufen." Der Mohr aber antwortete: "wohl

( )

haft ba bas gethan, benn ich beiße Ach!" Da ergablte ihm Ganschen seinen ganzen Rummer, und als er bamit fertig war, hießihn ber Dohr ben Dunb aufmachen, spie ihm hinein und sprach: "alles was bu sagen wirft, bas soll geschehen," und verschwand barauf.

Als sich Sanschen von seinem Schred erholt hatte, wollte er verssuchen, ob ihn der Mohr auch nicht zum Besten gehabt habe; er sagte also: "ich wollte, das Golz wäre gehauen!" und sogleich war es geshauen. Dann sagte er. "ich wollte, es wäre auf die Thiere geladen," und sogleich standen diese geladen vor ihm, und auf diese Beise brachte er in einem Tage so viel Golz nach Sause, als ein anderer nicht in vierzehn Tagen hätte bringen können. Da wunderte sich der Briefter und fragte ihn, wie er es angefangen habe, so viel Golz auf einmal zu schlagen. Sänschen aber antwortete: "ich that das aus lauter Freude über die Gochzeit beiner Tochter."

Als nun die Sochzeit vorüber war und es Nacht wurde, ba schlich fich Sanschen an bas Brautgemach und sah burch ein Aftloch, was barin vorging, und als ber rechte Augenblick kam, rief er: "bleibt so!" und legte sich dann schlafen. Am andern Morgen wartete ber Priester vergebens barauf, daß das junge Paar aus ber Rammer kommen werde. Als aber um Mittag die Eltern bes Bräutigams kamen, um ihre Glücks wünsche darzubringen, da verlor er die Gebuld und schlug die Thüre ein. Ueber das, was er nun sah, suhr er sich vor Schrecken mit beiden Sanden in den Bart und seine Frau pacte mit den ihrigen ihre beiden Wangen, und in diesem Augenblicke sagte Sänschen heimlich: "bleibt so!" und da konnte weder der Briefter seine Sände von dem Barte, noch seine Frau die ihrigen von den Wangen bringen.

Da sagten fie ju Banschen, er folle zu ber flugen Frau im Dorfe geben und diese berbolen. Das that er, und weil fle unterwegs über einen Graben springen mußten, fo bob die fluge Frau ihren Rod von hinten auf und warf ihn über die Schultern. Da sprach Ganschen: "ber Rod soll haften bleiben!" und nun mochte die fluge Frau baran ziehen und zerren, wie fie wollte, fie konnte ihn nicht herabbringen. Bermöge

ihrer Aunft errieth fie aber, bag ber Bauber von Ganechen tomme, und verlangte baber, bag fie alle jufammen vor ben Richter geben follten, bamit biefer bie Gache enticheibe. Dan trug alfo bie Brautleute in ihrem Bette gu bem Richter, und ihm folgten bie anbern in bem Buftanbe, in welchen fie Banochen verwunscht hatte. Ale ber Bug an bem Raffeebaufe porbeitam, mo bie Erften ber Stadt fich ju verfammeln pflegten, ba entftanb unter ihnen ein großer Jubel, und Giner von ihnen tippte mit feiner langen Bfeife ber flugen Frau, als fie an ibm vorüberging, an ben hintern. Da verlor banechen feinen Augenblid und fprach : "bie Bfeife foll an ber Frau und bie Lippen bes Mannes an ber Bfeifenfpite baften." In biefem Aufzuge erfchienen fie vor bem Richter und verklagten bei ibm Ganschen ale ben Urbeber biefes Scanbals. Der Richter mar ein alter ftrenger Berr, und murbe über ben gangen Aufjug fo gornig, bag er feinen Leuten befahl, auf Ganeden los ju fola= Sowie aber einer von biefen feinen Stod aufhob, ba fprach Bandchen : "bleibe fo !" Ale nun alle mit aufgehobenen Stoden ba= ftanben, wurde ber Richter wuthenb, und budte fich bom Copba que auf bie Erbe, um feine Pantoffeln ju nehmen und nun felbftauf Bandden lodzugeben. Der aber fprach : "bleib fo!" und nun blieb ber Rich= ter in biefer unbequemen Stellung. Da begann er Ganschen um Onabe gu bitten, und alle Andern gaben ihm gute Borte. Der aber fprach : "wenn ihr mir bie Priefteretochter jum Weibe gebt, fo laffe ich euch los, wenn ihr mir fie aber nicht geben wollt, fo bleibt ihr wie ihr feib." Da riefen alle, bag er fie befommen folle, und er ließ fie los und bielt ftatt bes Anbern Godgeit mit ber Briefteretochter.

# 111. Der dumme Junge, welcher Geld gewinnt.

Es war einmal eine alte Frau, die hatte einen Sohn und ein Schweinchen, und als dieses groß geworden war, schlachtete fie es und gab ihrem Sohne bas Getrose und sagte ihm: "gebe damit ans Meer

und wafche es, und wenn bu glaubft, bağ es rein fei, fo frage auch jemand anders, ob es fauber fei.

Da ging ber Sohn ans Meer und wufch bas Gefrofe aus, und ale er glaubte, bağ es fauber fei, ba fab er fich nach einem Menfchen um, ben er fragen tonnte; es tam aber Niemanb bort borbei. Da fab er fern in ber Gee ein Schiff und bas hatte große Arbeit fich gegen bie boben Wellen ju halten. Der Junge aber rief: "bolla bo! bolla bo! Schiffer, ift bas Betrofe fauber?" - Der Schiffer borte endlich feinen Ruf, tonnte aber por bem Winde bie Worte nicht verfteben. Er bachte alfo, bağ ber Denfch, welcher ibn anriefe, mitfahren wolle, legte mit vieler Dube bei, tam ane Land und fragte ibn bann, mas er wolle. Und biefer fprach: "ba fieh einmal bas Befrofe an, und fage mir, ob es nun fauber ift." Da murbe ber Schiffer febr gornig und gab ibm eine unbarmherzige Tracht Schlage; ber Junge aber rief: "Wenn bas nicht recht war, mas ich gu bir fprach, fo fagemir, masich fagen foll." Da ermiberte ber Schiffer: "bu follft fagen : icones Wetter fur euer Steuer, und guten Bind fur eure Segel, und moget ihr aufeurem Bege nicht einmal einem fliegenben Bogel begegnen." Darauf fuhrbas Schiff ab und ber Junge wieberholte in einem fort bie Rebe, bie ibm ber Schiffer aufgegeben , bamit er fle nicht vergeffe. Da begegnete er einem Jager, und ale biefer borte, bag ibm ber Junge gurief: bag er nicht einmal einem fliegenben Bogel begegnen folle, ba murbe er gornig und gab bem Jungen eine tuchtige Tracht Schlage. Da fchrie biefer: "wenn bas nicht recht ift, mas ich ju bir fprach, mas foll ich benn fprechen?" Da antwortete ber Jager: "fünfmal fünf jeben Tag und hundert bie Woche."

Darauf ging ber Jager seines Weges und ber Junge rief nun in einem fort, was ihm bieser aufgegeben. Rach einer Beile begegnete er einem Leichenzuge und rief biesem zu: "fünfmal fünf jeden Tag und hundert jede Woche." Da fielen alle Begleiter über ihn her, und er wurde noch viel ärger geschlagen als das erfte Mal, und als er fie fragte, was

er benn fagen folle, antworteten fie: "bu mußt fagen: bled eine und fein anbered."

Da begegnete er einem Dochzeitszuge und erhielt für seinen Buruf auch von biesem seine Tracht, und als er fragte, was er benn Befferes sagen folle, fo sagte man ihm: "mit bieser mögeft bu effen, mit bieser trinten und mit biefer schlafen."

Da kam er an einem vorüber, ber hinter einem Strauche faß und nur mit bem Kopfe hervorsah. Sowie ber ben Wunsch bes Jungen hörte, sprang er auf und prügelte ihn, und als ber Junge fragte, was er benn Befferes sagen folle, antwortete bieser: "bu mußt sagen: buff, buff."

Sierauf tam er an eine Rirche, vor ber der Briefter bas Weihs rauchfaß schwang, und rief: "buff! buff!" Da wurde er wieber geprüsgelt, und als er fragte, was er sagen solle, so hießes: "bu mußtsagen: ich! ich!"

Run kam er zu zweien, die sich prügelten, und rief: "ich! ich!" und klatschte babei in die Sande. Da hörten die beiden auf sich zu prügeln und sielen über ihn ber, und als sie sich an ihm fatt geschlagen, fragte er: "aber was soll ich benn sagen?" Da antworteten sie: "wenn du siehst, daßzweimit einander ftreiten, so sollst du zwischen sie treten und suchen sie auseinander zu bringen."

Dierauf tam er zu zwei hunden, die fich rauften, legte fein Getrofe auf den Boben, und ging auf fie zu, um fie auseinander zu bringen, und wie er fie auseinander gejagt hatte, da pacte der eine hund bas Gefrofe und lief damit fort und der Junge hinter ihm her, um es ihm wieder abzujagen. Diefer hund hatte aber nur ein Auge und lief mit seinem Raube in ein haus, das einer verheiratheten Frau gehörte, und bei der war grade ihr Liebhaber, der auch nur ein Auge hatte. Da stellte sich der Junge vor das haus, und rief, was er fonnte: "jage ben Einaug heraus, jage den Einaug heraus." Da fam die Frau hers aus und sagte zu ihm: "lieber Junge, es ist Riemand im hause, gehe deiner Wege." Diefer aber rief immer sauter: "Jage den Einaug hers

11

aus, jage ben Einaug beraus." Da begann biefe fich vor ber Rachs barfchaft ju fürchten, und bot bem Jungen Gelb an, wenn er schweigen wolle. Diefer aber rief: "ich will fein Gelb, ich will ben Einaug." Da wurde ber Frau so bange, daß fie dem Jungen immer mehr Gelb bot und es endlich babin brachte, daß er sechstausend Riafter nahm und feiner Wege ging.

Darauf kehrte ber Junge nach Saufe zurud, und als ihn seine Mntter in so gerkettem und zerzaustem Bustande sab, schüttelte fie mit bem Ropfe; ba fragte er fie: "warum schüttelft bu ben Ropfe fieh nicht auf meine Rleider, fondern in meine Tasche. Ich habe viel Brügel bestommen, habe aber auch viel Gelb gewonnen." Da freute sich bie Nutter über ihren Elugen Sohn, verzehrte mit ihm das Geld, und als fie nichts mehr bavon hatten, schlucken sie Mucken.

## 112. Die fluge Jungfrau.

Ge waren einmal brei Schwestern, die saßen eines Abends zufammen und schwahten mit einander, um sich die Zeit zu vertreiben.
Da sprach die älteste von ihnen: "wenn ich den Sohn des Königs zum
Manne hätte, so würde ich sein ganzes heer mit einem einzigen Laib
Brot ernähren, und es follte bavon noch übrig bleiben." Darauf sprach
die mittlere: "und wenn ich ihn hätte, so würde ich sein ganzes heer
mit einer einzigen Spule Garn kleiben, und es sollte noch bavon übrig
bleiben." Die jüngste aber sprach: "wenn ich ihn hätte, so brauchte
er mich nur einmal anzusehen und ich würde bavon schwanger werden
und ein Kind gebären, und bennoch Jungsrau bleiben."

Der Konigssohn aber hatte fie belauscht. Er ging also zu ihnen und fragte die erfte. "kannft du wirklich mein ganzes heer mit einem Laib Brot fatt machen, so daß bavon noch übrig bleibt?" Sie ants wortete: "nein, bas fann ich nicht, ich spaßte nur." Darauf fragte er die mittlere: "kannst bu wirklich mein ganzes heer mit einer Spule Garn kleiben, so bağ davon noch übrig bleibt?" Und bie ermiberte: "nein, bas kann ich nicht, ich spaßte nur." Da sprach er zur Jüngften: "Romme ber, und laß bich von mir ansehn, bamit bu schwanger wirkt und ein Rind gebärft und boch Jungfran bleibst!" und biese versete: "thue bas, benn was ich gesagt habe, wird geschehn."

Da ließ ber Königesohn einen Thurm ohne Stiege machen, bamit Riemand hinauffteigen konne, und feste fie in benfelben, und bestellte ihr auch einen Diener, ber mußte ihr jeben Tag bas Effen bringen, und bas Mäbchen zog es an einem heruntergelaffenen Seile hinauf.

Eines Tages sprach bas Mabchen zu bem Diener: "sei so gut und sage bem Brinzen, daß er mir einen ungesottenen Fisch von sechs Pfund schiden solle; und als ihr ber gebracht worden, ließ sie bem Brinzen sagen: "er solle nun auch die Rleider für bas Kind machen laffen, und ihr diese schieden." Der Brinz ließ also Kinderkleider aus purem Golde machen, und schickte sie ihr. Darauf zog sie die Kleider dem Fische an, ließ ihn an dem Seile herunter und befahl dem Diener, den Fisch dem Brinzen zu bringen. Der Diener nahm das Kind, als er aber eine Weile gegangen war, legte er es auf den Boden, um abseits zu gehn. Weile nun der Fisch schon alt war, so roch er und sein Geruch zog einen Raubvogel an, der ihn in seinen Fängen wegtrug, die Kleider aber zu Boden fallen ließ.

Als der Diener zurudkam und nur die Kleider fand, gerieth er in große Angft, und lief zu einer armen Wöchnerin, die er kannte, und bat fie, ihm ihr Kind zu geben, weil es der König aufziehen wolle. Die Frau frente fich fehr barüber und gab ihm das Kind; er aber stedte es in die goldenen Kleider und brachte es dem Königssohne. Da nahm dieser eine Gebamme, ließ eine Stiege an den Thurm bauen und stieg den Thurm hinauf, und als die Gebamme fand, daß das Rädchen Jungfrau war, nahm sie der Prinz zur Frau.

#### 113. Bom flugen Sohne und den brei Rarfunteln.

Es waren einmal zwei Gesellen, die waren an verschiedenen Orten zu Sause und zogen lange Zeit mit einander in der Welt umber, um Geld zu verdienen; endlich aber wurden sie dieses Lebens satt und wollten nach hause zurücklehren. Bevor sie sich trennten, theilten sie bas Geld, was sie mit einander gewonnen hatten, und machten aus, wenn der eine einen Cohn und der andere eine Tochter befäme, so wollten sie sie mit einander verheitzthen. Darauf ging ein jeder in seine heimath, heirathete und ließ sich dort nieder.

Der eine von ihnen betam einen Sohn, konnte es aber zu nichts bringen, mabrend ber andere eine Tochter bekam und ungeheure Reichsthümer erwarb. Als nun die beiben Kinder herangewachsen waren, ba schickte ber Bater bes jungen Mannes zu dem bes Radchens, und verstangte die Erfüllung bes Bertrags; ben aber hatte sein großer Reichsthum ftolz gemacht, und er wies daber ben Antrag zurud.

Darüber wurde ber Bater bes Jünglings sehr traurig, und als bas ber Jüngling bemerkte, bat er ihn so lange, bis er ihm die Ursache seines Rummers gefagt hatte. Darauf sprach ber Sohn: "kümmere bich nicht, lieber Bater, es giebt ja auch noch andere Madchen, die ich heisrathen kann," und tröftete damit seinen Bater. Bei sich aber dachte er ganz anders, und beschloß seine Berlobte um jeden Preis zu seiner Frau zu machen. Er bat also seinen Bater nach einer Beile, ihm fünshundert Biafter zu geben, weil er damit etwas unternehmen wolle, was aber geheim bleiben muffe, und als er das Geld erhalten hatte, kanste er damit einen Karfunkel, welcher in der Nacht leuchtete, und ging mit dem Steine in die Peimath seiner Berlobten, und nahm auch seine Geige mit, auf der er so schön spielen konnte, daß es ihm darin kein anderer zuvorthat.

Ale er bort ankam, flieg er in bem Gafthof ab, ben ber Bater feiner Berlobten hatte bauen laffen, und in bem alle Einkehrenben unentgeltlich verpflegt wurden. Ale nun am Abend bie Diener

Licht auf feine Stube bringen wollten, wied er es jurud, jog feinen Rarfuntel hervor, legte ihn auf bas Fenfter, und von feinem Glanze wurde bie gange Stube bell.

Da liefen die Diener zu bem Madchen und erzählten ihr bas, und biefe befahl ihnen, zu bem Fremben zu gehn und anzufragen, ob ihm ber Stein nicht feil sei. Als nun die Diener ben Jüngling fragten, ob er ben Stein ber Tochter bes hauses verfausen wolle, antwortete er: "für Gelb ift mir ber Stein nicht feil, aber wenn ich fie sehn barf, so will ich ihn ihr schenken." Da schiefte bas Madchen hin, und ließ ben Fremben zu sich holen, und nachdem er sie gesehen hatte, schenkte er ihr ben Stein.

Der Jüngling aber kehrte nach hause jurud und verlangte nach einer Weile taufend Biafter von seinem Bater. Dieser aber antwortete: "lieber Sohn, ich habe nicht so viel Gelb und Schulden machen will ich nicht;" aber der Jüngling ließ nicht ab, und brachte endlich seinen Bater bazu, daß er die tausend Biafter borgte und sie ihm gab. Dieser aber kaufte dafür einen Karfunkel, der noch einmal so schön war, und ging damit wiederum in jenen Gasthof und machte es bort wie das erstemal, und das Wädchen schickte wiederum zu ihm, und ließ fragen, ob er ihr nicht den Stein verkaufen wolle. Er aber antwortete: "für Beld ist mir der Stein nicht seil, wenn ich aber die Jungfrau in bloßen Füßen sehn darf, so will ich ihr ihn schenken." Als das die Jungfrau hörte, wollte sie ansangs nichts von dem Borschlag wissen, aber später bedachte sie sich, daß ihr das ja keinen Schaden bringen könne, wenn sie der Fremde in bloßen Füßen sähe. Sie ließ ihn also zu sich rusen, und nachdem er sie gesehen hatte, schenkte er ihr den Stein.

Darauf tehrte er zu seinem Bater zurud und verlangte nach einer Weile fünfzehnhundert Biafter von ihm, die er ihm sobald als möglich zurudzahlen werde. Als das der Bater hörte, da sträubte er fich noch weit mehr, als das vorige Mal, aber der Cohn ließ ihm keine Rube, bis er fich endlich entschloß und noch weitere fünfzehnhundert Biafter entlieh und fie ihm gab. Für dieses Gelb kaufte der Jüngling einen

( nc \_ '

Rarfunkel, ber noch viel schöner war, als die beiben andern Steine, ging damit in jenen Gasthof, und machte es gerade so wie früher. Da schidte bas Radchen wiederum zu ihm und ließ ihn fragen, ob er ihr den Stein nicht verkaufen wolle; und er antwortete, "daß ihm ber Stein für Geld nicht feil sei, wenn er aber eine Nacht bei ihr schlasen durfe, so wolle er ihn ihr schenken." Als die Jungfrau das hörte, da schämte sie sich und wollte nicht darein willigen, aber eine ihrer Mägde beredete sie dazu, indem sie sagte, daß er ja weiter nichts verlange, als mit ihr zu schlasen, und daß ihr daraus kein Schaben entstehen könne, und so willigte sie darein, und sie ließ den Fremden am Abend kommen und neben sich legen. Dieser aber hatte ein Schlastraut bei sich und schläserte sie ein, nahm ihr das Wagdthum und steckte auch ihre haars bander ein; und als der Tag anbrach, stand er auf, gab dem Mädchen den Karsunkel, und lehrte nach Sause zurück.

Nach einiger Beit wurde die Jungfrau an einen vornehmen herrn verlobt und zugleich ber Tag bestimmt, an dem die hochzeit sein sollte. Als das der Jüngling hörte, ging er mit seiner Bioline zur hochzeit und übertraf bort alle andern Spielleute so weit, daß man ihn einstimmig für den ersten erklärte.

Als fie aber zum Sause ber Braut zogen, um fie heimzuführen, ftellte er sich vor die Thure und ließ Niemand hinein, indem er beshauptete, daß das Rädchen ihm gehöre. Da kam auch der Bater der Braut herbei und wollte ihn von der Thure wegziehen; und nun gab sich der Jüngling zu erkennen, erinnerte ihn an den Bertrag, den er mit seinem Bater gemacht habe, und fügte bei, daß er seiner Tochter obendrein auch ihr Ragdthum genommen habe, und zeigte zum Beweise ihre Haarbander vor.

Als bas ber Brautigam borte, ba schlich er fich beschämt von ber Sochzeit weg und an seiner Stelle wurde ber Jüngting mit bem Mabchen vermählt, welcher mit ihm verlobt gewesen, bevor noch beibe ges boren waren.

## 114. Die beiratheschene Bringeffin.

Es war einmal ein Ronig, ber hatte nur einen einzigen Sohn, und munichte baber gar febr, ibn fobald als möglich zu verheirathen. Aber je mehr er in ihn drang fich eine Frau zu fuchen, defto größere Abneigung zeigte der Sohn gegen ben Cheftand, indem er sagte, daß alle Weiber nichts taugten und nur auf der Welt wären, um ihre Manner zu betrügen.

Als der Bater fah, daß alles Bureben nicht helfen wollte, führte er seinen Sohn endlich in einen Saal, deffen Bande mit lauter Frauensbildern behangen waren, und sprach zu ihm: "Siehe, mein Sohn, hier hast du nun sämmtliche unverheirathete Brinzeffinnen der ganzen Belt dor dir, besieh sie eine nach der andern, und treffe dann deine Bahl, denn du darfst mir nicht eher aus diesem Saale, als bis du dich für eine entschieden hast."

Um feinem Bater ben Willen ju thun, machte fich ber Bring baran und betrachtete ein Bild nach dem andern, aber feines wollte ihm gefallen, an einem jeben fand er etwas auszufegen, bie eine mar ibm ju jung, bie andere ju alt, bie eine ju blaß, bie andere ju roth, und fo ging es fort, bis er gang gulebt an ein Bild fam, bas bertebrt an ber Banb bing. Da fragte er ben Ronig: "fage mir, lieber Bater, warum bangt bies Bilb verfehrt ?" Diefer aber erwiderte : "lag es fo wie es ift, und fieh es nicht an, benn es ftellt bie Tochter eines machtigen Ronige bar, welche ebenfo beiratheichen ift wie bu, und noch alle Ronigsfohne, bie um fie freiten, ine Unglud gefturgt bat; wenn bu fie fabeft, und fie bir gefiele, fo tonnte bas bein Unglud fein." Da fprach ber Bring: "bu haft mich bierber geführt, um mir fammtliche Pringeffinnen ber gangen Welt ju geigen, und barum barfft bu mir auch feine vorentharten." Dit biefen Worten fehrte er bas Bilb um, und betrachtete es weit genauer ale bie anbern ; bie Pringeffin mar aber fo icon, bag fie fein Berg gewann und er gu feinem Bater fprach : "Diefe ober feine."

( , , ,

Der Bater that sein möglichstes, um ihn von seinem Entschlusse abzubringen, indem er ihm vorstellte, daß jener König viel mächtiger sei als er, und seine Tochter schon die mächtigsten Königssohne, die es auf der Welt gegeben, ins Verderben gestürzt habe; daß er also seinem sicheren Untergange entgegen gehe, wenn er sie zur Frau begehre. Er solle also Mitleid mit ihm haben und ihn nicht in seinen alten Tagen dem Unglücke Preis geben. Aber all seine Reben waren vergebens, der Brinz blied auf seinem Vorsahe, doch erklärte er, daß er die Prinzessin nur einmal von Angesicht sehn wolle, und daher nicht als offener Breier, sondern verkleidet zu ihr gehen wolle.

Rachdem er auf biefe Beife bie Erlaubnif feines Batere erlangt hatte, jog ber Bring grobe Rleiber an, gab fich ein möglichft armliches Ansehn und machte fich bann nach ber Stabt auf, in welcher bie Bringeffin wohnte. Der Beg führte ibn burch eine Ginobe, und bort erblidte er zwei Manner, bie entfeslich mit einanber ftritten. Das machte ibn neugierig, er trat auf fie ju und fragte, "warum fie benn gar fo febr mit einander haberten, und ob er ihren Bwift nicht ausgleichen tonne." Sie wiefen ibn aber mit rauben Worten gurud und fprachen, "er folle fich nicht in ihre Cache mifchen und feiner Wege geben." Doch ber Pring ließ fich nicht irre machen und fprach: "Sagt mir nur, woruber ihr ftreitet, und bann will ich euch fo viel Gelb geben, ale es werth ift, bamit Friebe unter euch werbe." Drauf fprach ber eine: "ba fleh ber, bu Dummtopf, bas ift unfere vaterliche Erbichaft unb barum ftreiten wir." Dabei zeigte er auf einen roben Stodunb eine alte Dube, bie neben ihnen auf bem Boben lagen. Ale ber Being ben Stod unb ble Duge erblidte, lachte er und fprach : "Schamt ihr euch nicht, über folche Armfeligkeiten ju habern? fagt mir, was fie werth finb, und ich will bem einen ben Breis geben, ber anbere mag bie Sachen behalten , bamit ihr auseinanber tommt." Jener aber fprach: "ben Breis mußt bu felber bestimmen, wenn bu erft weißt, was es mit ben Sachen für eine Bewandtnif bat; wer bie Duge auffest, ber wird unfichtbar. und wer mit bem Stode breimal auf bie Erbe tupft, ber tommt babin,

wohin er fich munichte." Da fprach ber Bring: "So viel Gelb habe ich freilich nicht, um diefe Dinge zu bezahlen, aber wift ihr, wie ihreuern Streit schlichten könnt? Ich will meinen Spieß in jenen Baum wer: fen, banach mußt ihr um die Wette laufen, und wer von euch mir den Spieß zuruchringt, der soll Stock und Rüge haben." Das waren die beiden zufrieden, der Prinz warf alfo seinen Spieß in den Baum und jene singen an banach zu laufen; während sie aber liefen, sette ber Prinz die Rüge auf den Kopf, tupfte breimal mit dem Stock auf die Erde, und wünschte sich in den Pallast der Prinzessin, und kaum hatte er das gethan, so war er auch schon dort.

Er schlich fich von Bimmer zu Bimmer, bis er in bas tam, wo bie Prinzessin war, und als er sie erblickte, fand er, daß fie in ber Wirklichkeit noch viel schöner war, als auf jenem Bilbe, und seine Liebe zu ihr wuchs in bemselben Rage. Als er sich satt an ihr gesehn hatte, ging er aus bem Schlosse in ben Garten und fragte nach bem Obergartner, und als er diesen gefunden, bot er sich ihm als Gartenstnecht an; ber aber erwiderte, "baß er nur Arbeiter mit tüchtigen Käuften, aber keine solchen Milchgesichter mit seinen weißen Säuften brauchen könne." Da sagte ihm ber Prinz, "baß er keinen Lohn, sons bern nur die Rost verlange," und als ber Obergartner bas horte, nahm er ihn an.

Der Bring arbeitete nun Tag für Tag in bem Garten und machte sich immer an ben Lieblingsplägen ber Prinzessin zu thun, um fie bestrachten zu können. Die Brinzessin aber war eine große Gartenfreuns bin; sie kam jeben Nachmittag berunter, um spazieren zu gehn, sette sich bann in ein abgelegenes Gartenhänschen und las bis in die Racht und Niemand konnte ihm sagen, wann sie in das Schlost zurücktehre. Das machte ihn neugierig, und um zu erfahren, was sie in der Racht triebe, machte er sich in der Nähe des Gartenhäuschens einen Schlupfswinkel, und als es Abend wurde, und die andern Arbeiter schlupfswinkel, und als es Abend wurde, und die andern Arbeiter schlafen gingen, kroch er leise in benselben und lauerte. Aber die Beit wurde ihm lang, benn die Brinzessin blieb in dem Gartenhäuschen und las

und las und warf nur selten einen Blid hinaus ins Freie. Endlich gegen Mitternacht hörte er ein Geräusch wie fernes Donnern, das aber immer naber tam, und sab, wie die Prinzessin ihr Buch zuklappte und vor das Sauschen trat, und in bemfelben Augenblide tam auch ein ungeheurer Drache angestogen und stürzte sich in die Arme der Prinzessin. Rachdem ihn diese bewillfommt, führte sie ihn in das Gartens haus und der Prinz konnte nur sehn, wie sie zärtlich mit ihm that, aber er war zu weit weg, um ihr Gespräch mit anzuhbren, und aus Burcht vor dem ungeheuren Drachen traute er sich nicht näher heran.

Rachdem ber Drache eine Weile mit ber Prinzessin gekoft hatte, flog er mit bemselben Getose und berfelben Bligesschnelle wieber weg, und die Prinzessln kehrte in bas Schloß zurud. Nun ging auch der Brinz in seine Kammer, aber bas, was er gesehen hatte, ließ ihn nicht schlasen und er zerbrach sich ben Ropf, wie er es anfangen solle, um das Gespräch ber beiben Liebenden zu belauschen. Auch Tags darauf war dies sein einziger Gedanke, die ihm endlich seine Mütze und sein Stockeinsiel, an die er seit seiner Ankunft gar nicht mehr gedacht hatte. Am Abend setzte er also die Rütze auf, nahm den Stock in die hand, schlich sich in das Gartenhäuschen zur Brinzessin und wartete die Anskunst des Orachen ab.

Die Prinzessin empfing ihn ebenso zärtlich, wie bas erstemal und ber Drache überhäuste sie mit Liebkosungen und Schmeichelreben und bat fie, doch heute mit in sein Schloß zu kommen, wo er das herrlichste Gastmahl für sie habe bereiten lassen. Die Prinzessin aber weigerte sich anfangs, weil sie ihr Bater auf morgen früh zu einer Unterredung bestellt habe, des Drachen Schloß aber sechshundert Tagreisen enterent sei und sie fürchte, nicht zeitig genug wieder zurückzukommen. Doch er versprach ihr, daß sie vor Worgen wieder zu Sause sein solle, nahm fie in seine Krallen und flog fort. Da tupfte der Brinz mit seinem Stocke dreimal auf die Erde und wünschte sich in das Drachensschloß und sam zu gleicher Zeit mit dem Liebespaar dort au. Dieses Schloß war mit hohen Wauern umgeben und von einer Wenge dienste

barer Drachen bewohnt ; feine Gemacher ftrablten in aller erbentbaren Berrlichfeit und in bem Glange von taufenb Lichtern, und in bem lesten, welches bas allericonfte mar, ftanb ein berrliches Gaftmabl bereit. Der Drache überreichte ber Bringeffin ein foftliches Tuch, welches fo fcbn geftict mar, bag fie fich beffen nicht bebienen wollte, fonbern es an einen Ragel bangte, um es mit fich nach Baufe gu nehmen. Ale fich nun beibe gu Tifche festen, nahm ber Bring bies Tuch vom Ragel und ftedte es in feinen Bufen. Darauf feste er fich ju ben beiben an bie Tafel und ag mit ihnen von allen Speifen, bie aufgetragen murben, ohne bağ fie es bemerft batten; als aber gulest bie berfommliche Schuffel mit gefochtem trodenem Reis aufgetragen murbe, ba bemertte ber Drache, bag neben ben beiben Deffnungen, welche fein 28ffel und ber ber ibm gegenüberfigenben Bringeffin in ben aufgebauften Reis machten, noch eine britte Deffnung in bemfelben entftanb. Er zeigte fie ber Bringeffin und fragte fle, wie bas jugebe, und als fich biefe auch barüber wunderte, brebte er bie Schuffel um, um ju febn, ob fie fich nicht getaufcht hatten und ob auch in ber vierten Seite bes Baufens ein Loch entftebe. Wie nun bie Pringeffin fab, bag auch bort allmäblig eine Deffnung entftanb und immer großer wurde, obne bag fie begreifen tonnte, wie es jugebe, ba murbe ibr unbeimlich ju Duthe, und fie trieb ben Drachen jum Aufbruche.

Als fie aufstand und bas Tuch vom Nagel nehmen wollte und es nicht mehr finden konnte, ba wurde fie noch unruhiger und fie trieb den Drachen noch mehr zur Eile an. Dieser nahm fie also wieder in seine Krallen und trug fie ebenso schnell nach hause, als er fie gebracht hatte, und der Brinz suhr hinter ihnen her und sah, wie die Brinzessin mit großer haft in das Schloß eilte.

Als er am anbern Morgen erft spät in ben Garten tam, ba mertte er an bem unruhigen Sin- und Serlaufen ber Leute, baß irgend etwas Ungewöhnliches vorgebe. Darauf begegnete er bem Obergartner, ber mit bestärzter Miene an ihm vorüberging, ohne auf seinen Gruß zu achten. Da faßte sich ber Bring ein Gerg, und fragte ihn nach ber

( )

Urfache feiner Trauer. Der aber antwortete: "Ei bu Dummfopf, weißt bu benn nicht, bag wir alle unabwenbbar verloren finb? Der machtigfte Nachbar unferes herrn, beffen Rriegebeer viermal ftarter ift ale bas unfrige, bat Befanbte gefdict, welche bie Bringeffin fur feinen Sohn verlangen follten, und wenn ibm biefelbe nicht fogleich und obne alle Umftanbe jugefagt murbe, fo wolle er fein Reich mit Rrieg übergieben und barin teinen Stein auf bem anbern laffen. Beute Morgen follte fich bie Bringeffin über biefen Antrag ertlaren, fie beftanb aber barauf, bag fie nur bemjenigen ihre Band reichen murbe, welcher bie Aufgaben ju lofen im Stanbe mare, Die fie tom ftelle; fo fei es bisber gehalten worben und babei muffe es bleiben; truge baber jener Bring Gefallen nach ihrem Befite, fo moge er tommen und fo gut wie alle anbern bas Bagftud unternehmen. Ale bie Befanbten faben. bag alle Bitten bes Ronige vergeblich maren, ba ertlarten fie unferem Berrn im Ramen bes ihrigen ben Rrieg und reiften eiligft ab. Bener Ronig hat aber ein tapferes Rriegsbeer von zweimalbunberttaufenb Dann und unfer Ronig tann bagegen taum fünfzigtaufend Dann ins Felb ftellen, und barüber ift alle Welt fo befturgt, bag ber Ronig nicht ein= mal einen gelbberen finden fann, ber bas Berg batte, fein Geer gegen einen fo übermachtigen Seinb ju führen." Darauf erwiberte ber Bring : "wenn es weiter nichts ift, fo will ich gerne euer Felbherr werben. Bebe alfo jum Ronig und fage ibm, wenn er mich jum Felbberen nabme, fo wolle ich mich verpflichten, nicht nur den geind zu fchlagen, fonbern ibm auch fein balbes Reich abzunehmen."

Als ber Obergartner biefe Rebe bes Bringen borte, traute er feisnen Ohren taum, und rief einmal über bas anderemal: "ber Bursche ift verrückt geworden! was, bu armseliger Mensch haft ben Muth, bich bem König jum Feldberrn anzutragen? nicht jum König will ich gehn, sonbern jum Schlofvogt, bamit er bich einsperrt und ber Schaben vermieben wirb, ben bu in beiner Tollheit anstellen könnteft." Der Bring wiederholte aber sein Berlangen mit solcher Zuversicht, und sah babei so vornehm und entschlossen aus, baß sein Besen allmählig Ein-

brud auf ben Obergartner machte und biefer endlich fagte: "ich weiß zwar, baß man und beibe als Narren einsperren wird, aber bu haft es mir angethan und ich will es wagen. Bum König traue ich mich nicht, aber ich will zu bem Reichstanzler gehn und es ihm fagen."

Als ber Reichstanzler ben Borfchlag bes Obergartners borte, fing er trop aller Kummerniß zu lachen an und fprach: "Der Schrecken hat euch Gartner verrudt gemacht, und ich muß euch einsperren laffen, aber seben mochte ich boch ben Burschen vorber, gebe also bin und bole ibn."

Ale ber Bring por bem Rangler erichien, machte fein guverficht= liches Befen einen folden Ginbrud auf ibn, bag er fopfichuttelnb auffand und jum Ronig ging und biefem mit flopfenbem Bergen ben munberbaren Antrag bes Gartenfnechtes vortrug. Anfange machte es ber Ronig ibm nicht beffer, ale er es bem Obergartner gemacht batte. Mis ibm biefer aber vorftellte, bag fie fo wie fo verloren feien unb alfo nur burch ein Bunber gereitet werben fonnten, wurbe er nach und nach fo bebentlich, bag er enblich ben Gartenfnecht vor fich tom= men ließ, und bie Buverficht, mit ber biefer fprach, flöfte ibm folches Bertrauen ein, bag er ihn bei ber Ganb ergriff und ibn bem verfam= melten Beere ale Felbheren vorftellte, unter beffen Leitung es nicht nur ben Feind beflegen, fonbern auch beffen balbes Reich erobern murbe. Sie follten alfo nicht lange gogern, fonbern fofort unter ber Führung bes neuen Felbheren ins Felb gieben, weil ber Feind bereite in bie Reichsgrenge eingebrochen fei. Darauf befahl ber Pring vormarts unb jog mit feinen funfzigtaufenb Dann bem Beinbe entgegen, und fclug ibm gegenüber ein Lager auf. Als ber feinbliche Felbberr bie geringe Babl ber Begner fab, ichidte er einen Berold an fie ab, und forberte fie auf fich ju ergeben und unnubes Blutverglegen ju vermeiben. Der neue Felbherr ichidte ibn aber mit ber Antwort gurud, bag es fich morgen zeigen folle, weffen Blut vergoffen werben wurbe.

Run warteten bie Unterfelbherrn bes Bringen barauf, bag er fie ju fich entbieten und ihnen feinen Schlachtplan mittheilen werbe, aber

( )

Stunde um Stunde verging, ohne bag biefer Befehl erfolgte, und ber Abend tam, ohne bag ber Pring fein Belt verlaffen batte.

Als es Racht geworben mar, legte er fich jur Rube und befahl ibn nach Mitternacht gu weden. Dann aber ftanb er auf, feste feine Duge auf, und nahm feinen Stod in bie Banb und munichte fich in bas feinbliche Lager, wo er alles im tiefften Schlafe fanb. Er folich fich nun in alle Belte , in welchen Bauptleute ober Felbherrn ichliefen, und foling biefen ble Ropfe ab; fo trieb er es bis gegen Morgen unb munichte fich bann in fein Belt gurud. Als es Tag murbe, und bie Feinde eine fo große Angabl ihrer Anführer ermorbet fanben, riefen fie bie Lagermachen gusammen, und als biefe einflimmig verficherten, bağ fie Riemand aus und eingebn gefebn batten, ba begannen bie Schaaren, welche ihre Anführer verloren batten, über Berrath ju fcreien, ber auch allein bie unbegreifliche Redbeit ber Feinbe erflaren tonne, fich mit fo geringen Rraften gegen ihr ungebeures Beer im Felbe ju zeigen. Die Berbachtigten fingen an fich zu einanber gu fcaaren, um fich gegen bie Antlage bes Berrathes ju vertheibigen, und bei biefen Bwiftigfeiten mar an biefem Tage an feine Schlacht an benfen.

In der andern Nacht machte es der Bring ebenfo, wie in der ersten, und erschlug wo möglich noch eine größere Anzahl von seindlichen Sauptleuten. Am andern Morgen verdoppelte sich die Aufregung und das Geschrei über Verrath in dem feindlichen Geere, und es dauerte nicht lange, so kam es von Worten zu Thaten, und die feindlichen Geer resabtheilungen begannen auf einander loszuschlagen. Als der Prinz den Lärmen im seindlichen Lager hörte, rief er seinen Soldaten zu: "jeht ift es Beit, jeht schlagt los!" stürzte sich mit seinem Geere auf die Feinde und stellte ein solches Blutbad unter ihnen an, daß nur wenige mit dem Leben davon kamen.

Darauf zog ber Pring, fo rafch er konnte, vor bie feindliche Sauptftabt und zwang ben Konig zum Frieden, in welchem er bie Galfte feines Reiches abtreten mußte.

Ale ber Bring an ber Spihe bes fiegreichen Beeres gurudfebrte. empfing ibn ber Bater ber Bringeffin mit ben größten Ehren unb machte ibn gu feinem Reichefangler. Der Bring ftanb biefer Burbe mit großer Umficht bor, fo bag bas gange Land feines Lobes voll war und er taglich in ber Achtung feines Beren flieg. Als aber einige Beit verfloffen mar, ging er eines Tage ju bem Ronige und erklarte, bag er nicht langer in feinen Dienften bleiben tonne, weil er nun in feine Beimath gu feinen alten Eltern gurud muffe. Heber biefe Erflarung erichraf ber Ronig febr, er ftellte ibm bie Befahren bor, in welche ibn fein Abgang fturgen murbe, weil nur bie Furcht por ibm ben befiegten Nachbar abbielte, wegen feiner Rieberlage Rache ju nehmen ; er ließ nicht ab, ben Pringen gu bitten, bag er bei ibm bleiben folle, und erflarte, bag er ihm alle feine Buniche erfullen murbe, fo weit fie nur in feiner Dacht ftanben. Der Pring widerftanb fo lange allen Borftellungen bes Ronigs, bis er fab, bag berfelbe in ber größten Unrube und Sorge mar ; barauf erflatte er ibm, bağ er feine Tochter liebe und nur unter ber Bebingung bei ibm bleiben wolle, wenn er fie ibm gur Frau gebe. Ale bae ber Ronig borte, fratte er fich am Ropfe unb fprach : "von meiner Seite batte bas feinen Unftanb und ich machte bich mit Bergnugen gu meinem Schwiegerfobn, aber bu fennft ben barten Sinn meiner Tochter und weißt, wie viel machtige Bringen fie ins Berberben gefturgt bat; ich fürchte, fie wird bich ebenfo in ben Tob fchiden, wie alle andern. Doch will ich mit ihr fprechen und verfuchen, ob ich fie überreben fann."

Der Ronig ließ barauf seine Tochter tommen und ftellte ihr bas Begehren bes Reichstanzlers und die Gefahren vor, in welche bas Reich burch seinen Abgang gerathen wurde, und forberte fie auf, ben Antrag anzunehmen. Ueber biese Bumuthung gerieth die Brinzessin außer fich und rief: "also so weit ift es mit mir getommen? ich habe die machtigesten Prinzen verschmäht und soll nun einen Gartentnecht heirathen?" Sie wandte alle Rittel an, um ihren Bater umzustimmen, aber ihr Bitten, Schluchzen und Schmeicheln war diesmal vergebens; ber Ronig

ließ fich nicht erweichen. Als bie Bringeffin bas fab, fprach fie: "nun gut, ich beuge mich beinem Willen, und will ihn zum Ranne nehmen, unter ber Bebingung, baß er brei Aufgaben loft, bie ich ihm ftellen werbe, bamit ich sehe, ob er auch wurdig ift, mein Gemahl zu werben zich will mich barüber bebenten und ihm morgen früh die erfte Aufsgabe sagen, die er zu lösen hat." Rit diesen Worten stand sie auf und verließ ihren Bater, ohne weiter auf beffen Einwände zu hören.

Am Abend schlich fich ber Pring mit seiner Ruge und seinem Stocke zur Prinzessen in bas Gartenbauschen und wartete bort bie Ankunft bes Drachen ab. Als bieser ankam, rief ihm die Prinzessen entgegen: "es ift wieber ein Freier ba, aber ben erräthst du gewiß nicht; es ist unser neugebadener Kanzler, der frühere Gartenknecht." Als bas ber Drache börte, lachte er, daß bas Säuschen schotterte. Doch die Prinzessen sprache; "nimm das nicht auf die leichte Achsel, es stedt was Geheimnisvolles in dem Menschen, und ich habe ihn schon lange im Verbachte, daß er zauberkundig sei. Denke also erft ein dischen nach, bevor du mir die Aufgabe sagft, die ich ihm stellen soll." — "Weißt du was," erwiderte der Drache, "sage ihm, er solle dir in vierundzwanzig Stunden drei lachende Aepfel bringen; der einzige Baum, auf dem sie wachsen, steht in meinem Garten, und der ist sechstundert Tagereisen von hier und wird von hundert Drachen bewacht, denen ich, wenn ich heim komme, noch besondere Wachsamkeit empfehlen will."

Als ber Drache aufbrach und heimflog, folgte ihm ber Prinz und sah es mit an, wie er seine Dienstleute um ben Baum mit ben lachenden Aepfeln aufstellte und ihnen auftrug, die ganze Nacht über wach zu bleiben, damit Niemand dem Baume nahe kommen könne. Der Prinz war dadurch ber Mühe überhoben, den Baum zu suchen; er blieb in bessen Rähe, und als die Bachen ihre Stellen eingenommen hatten, schlich er sich durch dieselben, brach einen Zweig ab, an dem zehn Aepfel hingen, und wünschte sich nach hause. So wie er den Aft berührte, singen alle Aepfel am Baume an zu lachen: "ha! ha! ha! ha!" und die wachenden Drachen sprangen auf und fturzten durch einander, benn

fie merkten mohl, bag Jemand an den Aepfeln gewesen sei, fie konnten ibn aber nicht feben.

Am folgenden Morgen stellte die Prinzeffin dem Kanzler die Aufsgabe, und diefer erklärte sich bereit, sie zu erfüllen. Bum Erstaunen des Königs und des ganzen Gofes, ging er aber den Tag über seinen Geschäften nach, ohne sich um die ihm gestellte Aufgabe zu befümmern. Gegen Abend nahm er die zehn Aepfel, legte sie auf einen Teller und brachte sie dem König im Beisein der Prinzessin. Als dieser die Früchte sah, wunderte er sich sehr, daß das die lachenden Aepfel sein sollten, denn sie hatten das Ansehen von Aepfeln der gemeinsten Gattung. Der Brinz bat ihn aber, sie zu berühren, und als er dies that, erschallte der Saal von einem lauten Gelächter; die Prinzessin aber mußte bekennen, daß ihre Aufgabe gelöst sei, und bat sich Bedentzeit dis zum andern Morgen, um ihm die zweite Aufgabe zu sagen.

In ber Macht belauschte ber Bring wieberum bas Gefprach ber Bringeffin mit bem Drachen, und borte, wie biefer ihr fagte, bag fie ibm aufgeben folle, brei welnenbe Quitten gu bolen, benn ber einzige Baum, an welchem fie muchfen, ftanbe in bem Gofe feines Schloffes, und er werbe beffen Thore verschließen laffen und felbft Bache bei bem Baume halten. Dit biefen ging es aber ebenfo, wie mit ben Mepfeln; ber Bring ging mit bem Drachen in fein Schloß und als biefer bie Thore foliegen ließ, war er icon barin, ale fich ber Drache unter ben Baum feste, ftellte er fich neben ibn, und ale er einen 3weig abbrach, ba fingen alle Quitten fo beftig ju weinen an, bag er von ihren Thranen burchnagt wurde, bevor er fich aus bem Bereiche bes Baumes fluch: tete. Der Drache, ber an bem Beinen ber Quitten merfte, bag jemanb ben Baum berührt habe, fturmte mit feinem Befolge bald bierbin, balb borthin, und burchfuchte bas gange Schlog vergebens nach bem Der Bring unterhielt fich eine Beile an bem tollen Treiben und munichte fich bann mit feinen Quitten nach Baufe, und machte es am folgenben Tage wie mit ben Aepfeln.

Ale ber Drache in ber Racht von ber Pringeffin borte, bag ber

11 1

Rangler auch biefe Aufgabe geloft babe, wurde er febr nachbenflich ; enblich aber fprach er: "nun will ich bir eine Aufgabe fagen, an ber er gewiß zu Grunde geben mirb. Berlange von ihm einen Babn aus bem Munbe bes Drachen, bem bie Baume mit ben lachenben Aepfeln und ben weinenben Quitten geboren, benn wenn er mir ben felbit im Schlafe ausbrechen wollte, fo murbe ich bavon ermachen und ibn verfchlingen. Ale bas ber Pring borte, munichte er fich fcnell nach Saufe, nabm eine Bange und einen Rorb, legte Schlaffraut binein, febrte bamit in bas Bartenbauschen jurud, und fuhr, als ber Drache aufbrach, mit ibm auf fein Schlog. Dort versammelte ber Drache vierzig feiner ftartften Untergebenen um fich, und befahl ihnen, mit ibm bie Dacht burch zu machen. Der Pring aber legte auf jeben etwas Schlaffraut und es bauerte gar nicht lange, fo maren fie fammtlich eingeschlafen und ichnarchten mit offenen Rachen. Darauf machte fich ber Bring baran und jog einem jeben von ihnen einen Borbergahn aus, warf fie in feinen Rorb und fehrte bamit nach haufe gurud. Als bie Drachen am anbern Morgen erwachten, ba bemertte ein Drache bie gude im Munbe bes anbern und rief : "ei, bir fehlt ja ein Borbergabn!" Darauf faben fie einander an und fanben, daß jebem bon ihnen ein Babn feble. Darüber geriethen fie in großen Schreden und fprachen : "wer une bie Babne ausziehen fann, ber fann une auch bie Gurgeln abichneiben."

Der Bring machte es aber mit ben Bahnen, wie mit ben Aepfeln und Quitten, und als er am Abend die vierzig Drachenzahne vor ber Prinzessin ausschüttete, ba fiel sie vor Schrecken in Ohnmacht. In ber Racht ging ber Bring wieder in das Gartenhäuschen. Er fand bort die Brinzessin in Thranen die Ankunft ihres scheußlichen Geliebten ermartend Aber ber ließ biesmal lange auf sich warten, und als er endelich erschien, da sah er ebenso niedergeschlagen aus wie die Prinzessin. Er blieb an der Thur stehen, und nachdem er sich ängstlich umgesehen hatte, ob Niemand hinter ihm ware, sprach er zur Prinzessin: "meine Liebe, daß bein Brautwerber auch die britte Aufgabe erfüllt hat, ist dir bereits bekannt, wer mir aber einen Bahn ausziehen kann, der kann

mir auch die Gurgel abschneiben und dich ums Leben bringen; wir muffen und also trennen, ich bin nur hierher getommen, um Abschied von dir zu nehmen, denn du fiehst mich niemals wieder, lebe wohl." Nachdem er dies gesagt hatte, flog er weg; die Prinzessin aber bedectte ihr Gesicht mit beiden handen und blieb eine Weile undeweglich fiben. Als fie aber aufstand, war jede Spur von Rummeran ihr verschwunden und fie kehrte heiter um fich blidend ins Schloß zurud.

Am andern Worgen nahm der Brinz seine Rühe und seinen Stock und ging damit zu hofe. Dort fand er den ganzen hofftaat versam= melt und die Prinzessin in ihrem Brautschmucke strahlend. Als sie ihn erblickte, sah sie ihn zärtlich an; er aber ging an ihr vorüber, trat vor ben König und bat ihn um eine geheime Unterredung. Als beide allein waren, erzählte er ihm seine ganze Geschichte, wie ihn die Liebe zu seisner Tochter hierher getrieben, wie er deren Berhältniß mit einem scheußelichen Drachen entbeckt, und wie er den Bauber gebrochen habe, der sie umstrickt gehalten. Aber eine Drachenbraut sei seiner nicht würdig, und darum kehre er nun zu seinem Bater zurück. Darauf wünschte er ihm wohl zu leben, tupste mit dem Stocke breimal auf den Boden und verschwand vor den Augen des Königs.

Als er vor feinem Bater erichien, iprach er: "lieber Bater, ba bin ich wieber, geheilt von meiner Liebe und bereit, jede Frau zu heirathen, bie bu mir zuführen wirft. Da ftellte ber Bater große Feste an und beeilte sich für seinen Cohn eine ichone und tugendhafte Frau auszus suchen, und als er ftarb, ba ftand eine Schaar von lieblichen Enfeln um ihn her.

# Anmerkungen.

#### 1. Bom Afterinos und ber Bulja.

Aus Aufuli in Cagori. 4 --

Das Marchen gehört zu ber Phrprosformel Rr. 15, doch mit ber Abweischung, daß die rechte Mutter ihren eigenen Kindern nachstellt und ber verwandelte Anabe nicht wieder erlöft wird.

Diese griechische Form bes "Brüberchen und Schwesterchen" muthet uns weit ursprünglicher an ale bie beutsche bei Grimm Rr. 11.

Die Anwendung, die ber Bater von der Erzählung ber Mutter im Eingange macht, ift hochft überraschend und mahrhaft marchenhaft. Reine Spur von Bermunderung, daß er die abgeschnittene Bruft seiner Fran gegeffen, das Gehörte erweckt und ben Bunsch nach mehr Menschenfleisch und er spricht: wie gut schmedt doch bas Menschensteisch (ebenso die Geze bei Brimm III, S. 269: das Kindersleisch schmedt so gart).

Das hundchen, welches im beutschen Eingang nur durch die Worte angebeutet wird: "bem hundchen unter dem Tisch gehts beffer", greift in die griechische Erzählung thätig ein, doch ift es auch hier in der zweiten halfte vergessen. (In der schwedischen Form bei Grimm III, S. 323 taucht es am Schluffe wieder auf.)

Dagegen fehlt in dem griechischen Marchen ber beutsche Bug, daß die Stiefmutter bie Brunnen bes Baldes verzaubert hat, welcher die Bergauberung des Afterinos motiviren murbe.

Auch in Rr. 19 weift ber hundetopf bie burftigen Dabchen an, aus ber Thierfufifpur gu trinten.

Der Zug, daß ber aus der Tranke ftrahlende Biberschein eines auf dem naben Baume besindlichen Gegenstandes die Pferde am Saufen hindert, wiederholt fich im albanesischen Schneewitichen Rr. 103. Die Jungfrau auf dem Baume, von der Alten berabgelockt, findet sich auch in Nr. 49; vergl. auch Rr. 41.

( (

<sup>\*</sup> Siebe die Brobingen ber einzelnen Orte in dem Inhalteverzeichniß.

Der goldene Apfel, ben nur die Pulfa brechen kann und mit bem fie abgeht, ftellt fie gur Goldschmiedin in Rr. 29.

Der Schluß des Marchens ift bochft eigenthumlich. Er ift der einzige ber ganzen Sammlung, welcher ben Anoten nicht vollständig im Sinne ber fittlichen Weltordnung löft; er muthet uns daber wie ein Bruchftud an. Tropdem ertennen wir in diesem Marchen die Perle ber ganzen Sammlung. Sonderbarerweist war es auch das erfte, was uns zutam, und erregte Erwartungen, welche die folgenden nicht bestätigten.

Das beutsche Marchen ift von ber Beirath an eine Bariante ju bet Bertaformel Rr. 21.

Dagegen findet fich in Grimm Rr. 130 bas Gegenftud zu bem griechischen Schluß. Dort ichlachtet die bofe Stiefmutter aus haß gegen Zweiduglein, ihre Stieftochter, die von diefer gehütete Ziege; Zweiduglein begrabt deren Darme vor ber hausthur, und daraus erwächst ein prächtiger Baum mit filbernen Blattern und goldenen Aepfeln, welche vor jedem, der fie pfluden will, in die hohe ichnellen und sich von selbst in Zweiäugleins hand herablaffen.

Auch der Bug, daß das eine ber Geschwifter, welches geschlachtet werden foll, bem andern sein Leid flagt, findet fich bei Grimm Rr. 141. Die bose Stiefmutter verwandelt Brüderchen und Schwesterchen, mahrend sie spielen, in ein Fischen und Lammchen, und als Gaste kommen, besiehlt sie dem Roch, das Lammchen zu schlachten. Da tam bas Fischen an den Gossenstein geschwommen und dem klagte bas Lammchen, als es den Koch das Messer wegen borte:

ach Bruderden im tiefen See, wie thut mir boch mein herz fo weh! ber Roch ber west bas Meffer, will mir mein berg burchftechen.

Das Fifchen antwortete:

ach Schwefterden in ber bob', wie thut mir boch mein herz fo weh in biefer tiefen See!

Selbst in bem entiprechenden neapolitanischen Marchen (Bentamerone Rr. 48) bat fich dieser Bug, wiewohl in verwischter Bedeutung erhalten, benn bort ruft bie von einem Bauberfische verschludte Schwester bem Bruder zu, welcher Borschneiber bes Königs geworden war und einige Meffer am Meeresufer schliff!: "Rein Bruderlein, mein Bruderlein, bie Messer find geschliffen fein, der Tisch gebect

( )

<sup>1</sup> Antlang an Bieland in ber Bilcinafaga Cap. 23. Denn auch er ift ein Frember bon unbefannter hertunft an Ridungs hof.

nett und fein, boch schwerzt es mich gar bitterlich, in diefem Fisch zu fein ohne bich !" ---

Beachtenswerth ift, bag in allen Formen biefes Bwiegefpraches ber Befchmifter bas eine in ber Tiefe ober im Baffer, bas andere in ber Gobe ftebt.

#### 2. Afdemunttel.

Aus Rutuli, - Giebe Afchenputtelformel, Rr. 17. -

Obgleich die griechtsche Belbin ftreng genommen nichts mit der Afche ju thun bat, so wurde boch ber beutsche Rame für bas griechische Marchen beibehalten, weil es bem beutschen bei Grimm Rr. 21 vollsommen entspricht.

Doch weicht ber beutsche Eingang insofern ab, als Afchenputtel Stieftochtet und Stieffcwefter ift und ihre Schweftern nicht die eigene Mutter fressen. Der Bug ber Spinnwette ums Leben ift gleichwohl bem beutschen Marchen nicht unbestannt, benn bei Grimm Rr. 24. B. beißt es: "wer feinen Rocken läßt in bas Baffer fallen, ber soll hinter brein."

Das Sammeln, Reinigen und Beisegen ber Anochen ber Berftorbenen in bas Beinhaus burch die Berwandten entspricht einem Brauche der griechischen Riche. Der Bug findet fich im Machanbelbaum (Grimm Rr. 47); vergl. die betreffenden Anmerkungen.

Das beutsche liebliche Thierbeiwert fehlt im Griechischen, boch findet fich in Rr. 19 ein ber Belbin beifenbes Taubchen.

Die bem beutschen Marchen fehlende Fortsepung bietet in Bezug auf bas Berfen ber Kindbetterin in den Fluß Antlange an Grimm Rr. 13 und weiterhin an das Madchen ohne Saude (Grimm Rr. 31), weil beide fromme Geldinnen von Gott erhalten, um was fie ihn bitten.

Der Bug bes Löffelstehlens scheint tiefere Bebeutung zu haben, benn wenn bei ber Beimsubrung ber albanesischen Braut alles zum Aufbruch bereit ift, so fliehlt ber Blam (Führer bes Brautigams) zwei Löffel, die zu dem Ende bereit liegen; doch ift es Brauch, daß die Leute des Brautigams auch noch etwas Anberes siehlen, sei es eine Tasse, ein Glas ober sonft Nehnliches, was dann später zurückgegeben wird; f. des Berf. albanesische Studien I. S. 145.

Der Bug bes rebenben Sandrathe wieberholt fich in Dr. 8 und 48.

Antlange an ben griechischen Spipnamen bes Afchenputtels gewährt bas hennemabel bei Bingerle Rr. 2.

Das neapolitanische Gegenbild Bentamerone 6 hat einen unserem Rr. 103 (f. biefes) volltommen entsprechenben Eingang.

Das entsprechende ferbifche Darchen bei Buf Rr. 30 bietet in feinem febr abweichenben Gingang bennoch Antlange an ben bes griechischen. Drei Rinder

v. oabn, Griech, u. albau. Marchen. Il.

butenbe Dabchen fpinnen an einer Grube. Gin after Beifibart warnt fie, weil Die, beren Spinbel in Die Brube fiele, Schulb mare, bag ihre Mutter in eine Rub vermanbelt wurbe. Gie ruden aber noch naber beran; einer fallt bie Spindel binein, und fie findet bei ihrer Rudtehr nach Gaufelhre Mutter in eine Rub bermanbelt. (Bie im albanefischen Schneewittchen, Rr. 103, ift alfo bier bie belbin bie Urfache bes Inbes ihrer Mutter und ihrer eigenen Leiben.) Die bofe Stiefmutter giebt ibr mehr Rlache auf die Beibe, als ihr ju fpinnen möglich, aber die Rub taut ben Rlache und bas Dabden braucht ben gaben nur aus ihrem Dbre aufzuwideln. Ihre Streffdwefter belaufcht fie und auf Betrieb ber Stiefmutter wird die Rub gefdlachtet. Die Belbin weigert fic, babon gu effen, fammelt beren Anochen und begrabt fie. Dort findet fie eine große offene Trube mit toftlichen Rleibern und zwei weiße Tauben, Die alle ihr aufgegebenen Arbeiten verrichten, mabrend fle breimal gepust in die Rirche geht. Babrend ber Pring mit bem von ihr verlorenen Bantoffel bie Probe mit ber Stieftochter anftellt, bat die Stiefmutter einen Trog über bie belbin gefturgt, aber ber baushahn fliegt auf ben Trog und frabt: "Rideridi, bas Dabden ftedt unter bem Eroge bie!" Die Rub und ber Erog, Stiefmutter und Lochter bieten Anflange an Grimm Rr. 130,

#### 3. Bon bem Schonen und bom Dratos.

Text — aus Rutuli.

Bariante 1. Skandalos, (Aus Anfuli.) — Es waren einmal drei" Brüber, Die waren so arm, daß fie zur Erntezeit herumziehen und Arbeit suchen mußten. Auf ihrer Banderung begegneten fie einer Alten und fragten fie, ob fie Riemanden wiffe, welcher Schnitter branche. Diese autwortete: "o ja! hier in der Rabe wohnt ein Rann mit Ramen Dratos, der braucht welche, der wird euch aber fragen. ob einer von euch lesen oder schreiben tonne, und darauf mußt ihr nein antworten, denn er will teine gelehrten Arbeiter."

Sie gingen alfo dabin, und fanden ben Dratos auf bem Felbe, wo er Rorn schnitt, und traten bei ihm in Arbeit. Er ftellte fie gleich an, und nachdem fie eine gute Beile geschnitten hatten, fragte er fie: "wer von euch tann lesen und schreiben?" Sie antworteten, wie ihnen die Alte gefagt hatte: "Riemand." Da schrieb ber Dratos einen Brief, rief den fungsten der brei Brüder herbei, welcher Standalos bieß, gab ihm den Brief und fagte ihm, daß er ihn der Dratana bringen solle. Als nun der Standalos ein Stud Begs gegangen war, da tam ihm dieser gange Austrag nicht recht geheuer vor; er septe fich also hin, um besser darüber nachzubenten, warum die Alte ihnen jenen Rath gegeben, und der Dratos den Brief erst

<sup>\*</sup> Rad einer Bariante aus bem Dorfe Gagori fechs Brüber.

bann geschrieben habe, als er erfahren hatte, baß keiner von ihnen lesen tonne. Je mehr er alles dieses bebachte, besto verbächtiger kam ihm die Sache vor, und ba schien es ihm endlich am gerathensten, ben Brief zu öffnen, um zu seben, was barin stehe. Darin stand aber: "Dratana, ber, welcher dir diesen Brief bringt, ist der Standalos, den schlachte und toche, damit wir eiwas zu effen haben, wenn wir nach hause tommen." Als das der Standalos gelesen hatte, da besann er sich nicht lange, sondern schrieb einen andern Brief, in dem stand: "Dratana, der, welcher die diesen Brief bringt, ift der Standalos, dem sollst du zu effen und zu trinken geben, so viel er will, und dann unsere älteste Lochter zu ihm legen."

Ale bie Dratana biefen Brief las, fcuttelte fie freilich mit bem Ropfe, aber fie that gleichwohl alles, was er ibr auftrug, benn ber Dratos war ein fo ftrenger Dann, baf fein ganges Saus vor ibm gitterte.

Nachbem ber Standalos fich fatt gegeffen, getrunten und geschlafen batte, ging er wieder auf ben Ader. Der Dratos wunderte fich sehr barüber, aber er fragte ihn nur, ob er seinen Brief an die Dratana richtig bestellt babe, und schrieb barauf einen neuen Brief, in welchem er der Dratana auftrug, den Standalos ohne Umftande zu schlachten und zu tochen, und gab ihn diesem zur Besorgung. Der aber machte es wie das erste Mal, und als er gegeffen, getrunten und bei der zweiten Tochter des Dratos geschlasen batte, tam er wieder auf den Ader. Als ihn der Dratos erdliche, wurde er zornig und schrieb an seine Frau, daß sie bei Todesftrase das thun solle, was er ihr ausgetragen babe. Der Standalos verlangte aber in dem Briefe, den er der Dratana übergab, ihre britte Lochter, und nachdem alles geschehen war, wie der Brief vorschrieb, tam er wieder auf den Ader.

Da lief der Dratos in seinem Jorne nach hause und fragte die Dratana: warum fie nicht gethan habe, was er ihr besohlen. Da sagte diese: "ich habe gethan, was in den drei Briefen fland, so sehr ich mich auch darüber wunderte," und jum Beweise gab fie ihm die drei Briefe. Als der Dratos las, was darin geschrieden war, wußte er nicht, was er sagen sollte, und rief: "ach dieser hund hat mich angeführt! weißt du, was wir thun wollen; wenn wir heute Abend schlasen geben, so lege sedem von unsern Lindern einen Goldapsel' auf den Lopf und dann stehe in der Racht heimlich auf und schlachte alle die im Schlase, die keinen Apfel auf dem Lopfe baben, und mache dich gleich daran und koche sie; benn mich gelüstet nach Menschensteisch."

Der Claubalos aber war bem Dratos beimlich nachgegangen, als er von bem Ader ging und hatte alles mit angebort, was jener mit ber Dratana fprach. Als fich nun bie Anbern schlafen legten, hielt er fich munter, und fab, wie bie Dratana ihren brei Rinbern golbene Aepfel auf ben Ropf legte, nachbem fie einge-

<sup>\*</sup> χουσόμηλον.

fclafen waren, und fich bann felber nieberlegte. Sowie er nun mertte, daß fie fcnarche, ftand er auf, nahm die Aepfel von den Röpfen der jungen Drafen, und legte fich und jedem feiner Brüber einen bavon auf den Ropf.

In der Racht aber ftand die Dratana auf, taftete nach den Ropfen der Schlafenden und schlachtete alle, auf denen fie teine Goldapfel fand. Dann legte fic fich wieder nieder, um noch ein wenig zu schlummern. Standalos aber wedte seine Brüder und machte fich mit ihnen aus dem Staube, nachdem er die Goldapfel zu fich gestecht batte.

Darauf tam er ju einem Rönig und trat mit feinen Brudern bei ihm in Dienft. Dort hatte er ben Garten ju maffern, sein anderer Bruder die Pferde zu tranten und der dritte ihnen Futter ju geben. Als nun eines Tages ber Standalos den Garten mafferte, tam die Tochter bes Rönigs aus dem Schloffe und sah ihm ju, und während sie so daffand, zeigte ihr der Standalos einen Goldapfel. Da rief die Prinzeffin: "ach, Standalos, gieb mir diesen Goldapsel; " er aber sagte: "wenn ich dir einen Auß geben darf, so sollst du ihn haben. " "Go tomm ber, " sagte sie darauf; und da füßte er sie und gab ihr den Apsel.

Gines andern Tages zeigte er ihr einen andern Goldapfel, ber noch größer war als ber erfte, und fie rief: "ach, Standalos, gieb mir ben Apfel." Er erwiederte: "wenn bu mich an beine Aepfel greifen laffeft, fo follft bu ihn haben." Da fagte fie: "fo tomm!" Er tofte nun mit ihren Aepfeln und gab ihr bann den Goldapfel.

Endlich zeigte er ihr ben britten Goldapfel und das war der größte von allen. Da rief die Brinzeisin: "ach, Glandalos, du haft den größten für dich behalten und mir die tleinen gegeben, ich will den auch haben." Er sagte: "wenn du mich bei dir schlasen lässest, so sollst du ihn haben." Da sagte sie: "so komm!" und nachdem er bei ihr gelegen, gab er ihr auch den dritten Apfel. Aber zu ihrem Unglud wurde die Prinzessin schwanger, und als dies der König ersuhr, ließ er den Standalos vor sich rusen und sprach: "wenn du im Stande dist mir das Flügelpferd des Dratos zu bringen, so will ich dir das Leben schenken, wenn du das aber nicht kannst, so lasse ich dich in Stücke hauen." — Der wertere Berlauf genau wie im Terte.

Bariante 2. Jenjes. (Aus Regabes in Cagori, — Auszug.) — 3wölf Brüber, von benen ber eine Zenjos hieß, gingen in die Frembe, um Arbeit zu suchen, und übernachteten zuerft in bem hause ber Lamia, die sie zu ihren zwölf Töchtern legte. Zenjos aber hörte, wie fie zu diesen sagte, daß sie schwarze Decken nehmem sollten, damit sie sie von den Gäften unterscheiden tonne, die sie in der Racht mit siedendem Wasser tödten wollte. Er verwechselt daber alle Decken und die Lamia brüht ihre Töchter.

<sup>1</sup> νὰ τοὺς ζεμάτιον.

Benfos wedt bierauf feine Bruder und fie flieben beimlich und treten bei einem Ronig in Dienft. Benfos wird aber, weil er verftandiger und baber bei bem Ronig beliebter ift als feine Bruber, von diefen beneibet. Um ihn zu verberben, bewegen fie ben Ronig, ihm gefährliche Aufgaben zu ftellen.

Die erfte Aufgabe, Die er vom Ronig erhalt, ift, Die Bettbede ber Lamia gu bringen, Die in Der Racht wie Der Tag icheint. Bu bem Ende geht er heimlich in bas haus ber Lamia, ichuttet all ibr Baffer aus und verfalzt ihr Effen. In ber Racht wird die Lamia is durftig, daß fie ibre Tochter' jum Brunnen ichidt und ihr die leuchtende Bettbede mitgiebt, die ibr der Zenjos raubt.

Dann foll er ben hengft ber Lamia bolen, biefer wiebert aber beim Abbinben und die herbeieilende Lamia ergreift und bindet ben Zenjos. Am andern Morgen fledt er die Lamiopula, ibre Tochter, die ihn braten foll, flatt feiner in ben brennenden Badofen und fliebt mit dem Pferde.

Endlich foll er die Lamia felbst bringen. Er fteigt, mit einem Schellentleide angethan, auf ihren Schornftein und ruft: "ich bin ber Chabschi Brutis und bin getommen, dir bas Leben zu nehmen, wenn du dich nicht in diesen Raften fteden lässest." Die erschrodene Lamia gehorcht. Der König läßt fie in bem Raften berbrennen, giebt dem Zenjos seine Lochter und macht ibn zum Rachfolger.

Bariante 3. Joses und die Camia. (Aus Bija bei Jannina. — Ausjug.) — Der Brüder find neun und davon ift Bogod" der jüngste. Auf ihrer Banberschaft besgegnen fie einer Lamia, die ihnen Rachtberberge giebt und ihnen anträgt, sie mit ihren neun Töchtern zu verbeiratben. In der Racht bedte fie aber eine grüne Dede über die neun Brüder und eine blaue Dede über ihre neun Töchter. Darauf ging fle hinaus, um ihre Zähne zu wesen und die Brüder zu fressen. Der Bogod aber verwechselt die Deden und so tödtet die Lamia ihre eigenen Töchter. Die Brüder aber flieben, und als am andern Rorgen die Lamia das Unglud sah, was sie angerichtet, rief sie: "das hat der Zozos angestiftet; wenn ich ihn tresse, soll er mit's bezahlen."

Die erfte Aufgabe, welche Bozos von dem König auf Anstiften der neidischen Brüder erhält, ift, das Pferd der Lamia zu holen, welches die Wolten trintt. Als er in beffen Stall tam, sagte er: "tomm, laß dich zum König führen, denn bier hast du nur Anochen zu freffen, dort bekommft du sußes Gras." Das Pferd aber wieberte so lange, dis die Lamia tam, und sagte ihr: "der Zozos ist getommen, um mich zu holen." Wie dieser aber die Lamia sab, sagte er: "ich wollte, ich ware eine Erbse und state im Miste bes Gaules." Raum hatte er das gesagt, so marb er zur Erbse und ftat im Miste bes Gaules. Erst beim dritten Male sagt

<sup>\*</sup> τὴν λαμιοπούλαν.

Bajos ift ein Gemeinwort und beißt ber Rleine.

ihm das Pferd: "ich weiß nicht, wie ich aus dem Stalle tommen foll, obne daß es bie Lamia merkt, denn meine hufeisen llappen auf den Steinen." Da jog der Bojos feinen gottigen lleberrod aus und legte ihn dem Pferde unter die hufe, und fo tamen fie jum Stalle hinaus, ohne daß es die Lamia hörte.

Die zweite Aufgabe ift, das Ding von der Lamia zu holen, was aus bem Tage Racht und aus der Racht Tag macht. Darüber wurde er von der Lamia gefangen, die ibm die Sande auf ben Ruden" band und ihn ihrer Magd übergab, um ihn im Badofen zu braten, dieweil fie die andern Lamien zum Schmause lud. Der Bozos aber bat die Magd, ihn ein bischen loderer zu binden, weil er es nicht mehr aushalten fonne, und als fie das that, machte er fich los und ftedte die Magd statt seiner in den Ofen.

Die dritte Aufgabe ift, die Lamia selbst zu holen, weil sie sonft tommen und ben König selbst fressen werbe. Der Bojod läßt sich aber erft einen Sad mit Schellen machen und sept sich mit diesem auf die Dachfirste der Lamia, klingelt mit den Schellen und ruft in das haus berunter: "Lamia, Lamia, krieche in deine Trube und laß den Schlüssel außen steden," und als er dies dreimal gerusen batte, wurde der Lamia so bange, daß fie in ihre Trube kroch und den Schlüssel außen steden ließ. Da flieg der Bojos vom Dach berunter, schloß die Trube zu, trug sie in das Frankenland, ließ sie dort stehen und legte den Schlüssel darauf. Da tamen die Franken berbei und öffneten die Trube, um zu sehen, was darun sei; die Lamia aber stürzte beraud, und fraß die Franken auf und verfolgte darauf den Bojos, der zuerst seinen Ramm binwarf, aus dem ein Wald wurde, dann warf er das Salz hin und dieses ward zum Meere, über das die Lamia nicht kommen konnte. (Wo Bojos diese Gegenstände ber habe, wird nicht erwähnt.)

Bariante 4. Askanti. (Aus Tinos. — Ausjug.) — Roftanti, ber jungfie von brei Brubern, findet, als er mit diefen nach Arbeit fucht, einen ungeschnittenen Beigenader. Sie machen fich baran, ibn ju schneiden, und über ber Arbeit trachen bie Berge und ber Drafos, der herr bes Aders, tommt baber, und nachdem er fich mit ihnen verftandigt, giebt er dem Roftanti einen Brief an die Drafana; ber verwechseit aber den Brief, und bringt gute Speisen und Bein auf ben Ader.

Als fie in der Racht beim Dralos schlafen, nimmt der Roftante der Dratana ben Ring vom Zinger und flieht mit seinen Brubern nach der Stadt; der Dralos verfolgt fie vergebens; benn fie waren schon im Bezirte der Stadt, devor er fie erreichte. In der Stadt arbeitet Loftanti bei einem Schneider und aus Reid wegen bes Rings ftiftet der Aelteste den Ronig an, daß dieser von ihm verlangt, ibm die Diamantbede bes Dralos zu bringen.

<sup>·</sup> planeta. · nistayawiyasi.

Unterwegs begegnet Roffanti einer Alten und die weift ihn an, von bem Ronig ein Schifrohrstud voll Laufe, ein zweites voll Flobe und ein brittes voll Bangen zu verlangen. Diefe leert Roffanti durch ein in das Dach gemachtes Loch auf bas Bett bes Dratos, welcher die Decke vor das Fenster hangt, nm sich von dem Ungeziefer zu befreien, und von da nimmt sie Ronstanti und läuft, was er tann, zur Stadt.

Um andern Morgen trifft ihn ber verfolgende Drafod im Bereiche der Stadt und ruft ihm gu: "be Koftanti, wad find das für Streiche? brunge mir meine Deite wieder." Der aber antwortete: "die Streiche, die ich dir gespielt habe, find noch nichts gegen die Streiche, die ich dir noch spielen werde." Als er die Deite dem Konig bringt, erhält er defür einen neuen Angug.

Rach zwanzig Tagen geht Koftantis altefter Bruber wieder zum Konig, und fluftert ihm die zweite Aufgabe ein. Sie besteht barin, das Pferd und die Glode des Dralos zu holen. Auf den Rath derfelben Alten verstopft Koftanti die 41 Löcher der Glode mit Werg, fest sich auf das Pferd und flieht. Darauf folgt dieseibe Unterredung mit dem nachsehenden Dralos und Rostanti erhält vom König zur Belohnung zwei neue Anzüge.

Rach zwanzig Tagen rath ber Aeltefte bem Rouig, den Roftanti nach dem Dratos felbft auszuschuschen. Auf den Rath der Alten laßt fich dieser vom König zertumpte Rieider, Schreinerhandwerfdzeng, 12 Rägel und 4 Stricke geben, und beginnt
den bor dem Thurme bes Dratos ftebenden Blatanenbaum zu fällen, um baraus
einen Garg für den verftorbenen Roftanti zu machen. Darüber freut sich der Dratos so fehr, daß er den Garg selbst macht, und sich hineinlegt, um ihn zu probiren.
Roftanti schlägt den Deckel zu, bringt den Dratos zum König, und bittet ihn die
Rifte aufzuheben und dann durch seinen alteiten Bruder öffnen zu laffen.

Borber muß er aber auf deffen Einflufterung noch ben Diamantring der Dralana holen. Auf ben Rath der Alten schreibt er einen Brief an die Dratana, daß fie ihn broten und für den Dratod herrichten solle, und bringt ibn derfelben. Als ber Ofen angestedt, weist ihn diese an, auf die Einschiedichaufel zu steigen, um zu sehn, ob das Feuer brenne. Er fällt immer wieder hinunter, und als die Dratana ihm zeigt, wie er es machen soll, schiedt er sie selbst hinein, schneidet ihr dann die Brute aus, und nageit fie an die Thure.

Bei feiner Rudtehr verfammelt fic alles Bolt, um die Rifte öffnen ju febn. Dies muß Roftantis altefter Bruber thun. Der Dratos verfchlingt ibn, lauft nach baufe und findet bort bas von Roftanti angefiellte Unbeil.

Unmertungen. - Das Marchen, welches, wie bie Maffe feiner Barianten geigt, ju ben allerbeliebteften gebort, veranlaßte Die Aufftellung ber Formel Rr. 33.

In ben bem Belben gestellten Aufgaben entsprechen fammtliche griechische Formen bem beutschen Meisterbiebe (Grimm Rr. 192).

3m Tertmarchen Mingt bas Bethaltniß bes Belben gum Ronig an bas bes Deifterbiebes gum Grafen.

Auch die Ueberliftung bes Schafere finbet in der Ueberliftung bes fahrenben Schulere (Brumm Rr. 146) ihr beutides Gegenftud.

In fammtlichen Barianten ift die Erzählung in die Formel bes beften Jungften, Rr. 16, eingelleidet, und die Art und Beise, wie der Jüngste durch Tanschung der Dratana ober Lamia feine Brüder aus dem Riesenhause befreit und die Tödtung der Riesenkinder bewirft, entspricht dem deutschen Daumling.

In ber zweiten Bariante ift die Formel b ber weiblichen Rauflichteit eingewebt und fehr geschicht zur Begrundung ber bem helben geftellten Aufgaben benust.

Die Bergleichung ber berschiedenen Formen biefes Marchens mit bem beutfchen vom Meisterdieb ift hochft lehrreich fur die Abschleifung der Rarchensormen, in Bezug auf welche die beutsche Form sich am vorgeschrittenften ergiebt. Ber diese leptere allein pruft, ber findet dieselbe so frei von marchenhaften Antlangen, daß er sie aus der Rlaffe der Marchen in die der wunderbaren Erzählung schlechthin zu berweisen versucht wird.

Sobald man fle aber mit den verwandten griechischen Marchenformen vergleicht, andert fich die Sache wenigstens in Bezug auf die dem Metsterdied gestellten Aufgaben, und est geben fich selbst in den verschiedenen griechischen Formen bereits Abschleifungestusen tund. Denn in der dritten und wohl altesten Bariante holt der Beld das Roß der Lamia, welches die Bolten trintt, wobei er sich in eine Erdse berwandelt, das der Lamia gehörige Ding, das aus bem Lag Racht und aus der Racht Lag macht, und endlich die Lamia selbst, nachdem er sie durch einen mit Schellen bedangenen Sach, den er auf ihrem Dache schüttelt, so geschrecht bat, daß sie seinem Juruf gehorcht und fich in ihre Trube stedt.

In der zweiten Bariante bolt er ben Bengft ber Lamia, ihre Bettbede, Die in ber Racht leuchtet, und endlich fie felbft, indem er, in einem Schellentleibe auf Ihrem Schornftein figend, fie in ihre Trube fcheucht.

In der erften Bariante und im Texte bolt er das Flügelpferd des Dratos, beffen mit Schellen behangene Bettbede und ben Dratos felbst in der Rifte, Die biefer für ibn felber gezimmert bat.

In ber vierten, fehr roben Bariante erscheinen bie Diamantbede, bas Pferd und die Glode mit 41 Lochern, und ber Diamantring ber Dratona (die vor best Dratos haus ftehende Platane, aus ber ber Dratos felbst ben Sarg gezimmert, scheint hier bebeutsam).

In bem beutschen Meisterbieb endlich ftiehlt biefer bas Leibroß bes Grafen, indem er wie im griechischen Texte bafür forgt, baß ber Schall seiner hufe nicht auf bem Pflafter bes Schlofihofes gebort werbe, bas Leintuch bes Chebettes, in bem ber Graf schlaft, und ben Ebering ber Grafin, und endlich ben Pfarrer und

ben Rufter, bie er auf ber Rangel, alfo wie in ben griechischen Formen hochftebend, in einen Gad fleigen läft.

Die Busammenftellung ber brei Aufgaben ift ju eigenthumlich, als bag beren Uebereinstimmung jufällig fein tonnte; f. Grimm in ber Borrebe G. LXII.

Doch auch ber erfte Theil bes Meisterbiebes ift teine neue Buthat, indem er eine ebenso eigenthumliche Aehnlichteit mit bem 24. Buche der Odpffee zeigt; benn hier wie dort ist es ein durch seine Schlaubeit ausgezeichneter Sohn, welcher nach langer Abwesenheit unerfannt zu seinem alten Bater zurücklehrt, und hier wie bort giebt sich der Sohn dem Bater im Baumgarten bei einem Gespräche über Fruchtbaume zu erkennen.

Das Bersalzen der Speisen, Andschütten des Baffers und der Raub der Bettbede bei der Quelle in Bar. 2 erinnert an das Bersalzen der Speisen und Segurds Tod, als er über der Quelle liegt, in der Bikeinasaga cap. 345 und 346 und dem farörischen Brindildlied B. 194. Auch hier scheint und daher Gubruns blaue Bettbede, auf der Siegfrieds Blut liegt, sehr bedeutsam und den Schlüssel zu den verschiedenen Drafendeden zu geben, welche ursprünglich ein Bild des woltenfreien Sternengewöldes gewesen zu sein scheinen, welches der held, stets nach dem Wolfenpferd des Drafos, zu bolen hat. Wir betrachten diese Decke daher als ein Gegenbild zu dem Asendraulessel, welchen Thor im Spätsommer von hymir berbeiholt.

Schimmel und Schellenbede bes Drafos erscheinen in ber frantischen Sage bom wütbenden heere verbunden. Ibr zu Folge reitet hulda als Anführerin bes wütbenden heeres gleich Buotan auf einem Schimmel, "der Rollegaul" genannt, deffen Sattelbede und Gezäum mit filbernen Glödchen besetzt find, die ein wurderbar schönes Beläute geben. Der Schimmel berührt babei nicht die Erde, sondern schwebt einige Fuß über ibr, oder fährt hoch in der Lust von Berg zu Berg über weite Thäler; Mannhardt German. Mothen S. 262 und 712 ertlärt ihn für ein Bind- und Boltenbild, und diese Ertlärung läst sich mit unserm Pferd der Lamia, das die Bolten trintt, belegen.

Den Mantel, ben ber Geld vor bem Gaule ausbreitet, damit feine Tritte nicht gehört werden, beuten wir gleichfalls auf bie Bolte, über die ber Sturm hmeilend gebacht wird.

Diefer Rogrand ift und nur eine andere Form fur ben in ber hellenischen Gotterlebre fo baufigen Rinberraub, bes hermes, herafles u. f. w

Der Zug, daß der helb die Lamia statt seiner in den Bactofen steckt, wiederholt sich, jedoch weiblich, in dem albanesischen Rarchen Rr. 95 und dem deutschen bon hansel und Grethel bei Grimm Rr. 15. —

Auch Boif b. Dr. und S. Rr. 5 enthalt eine febr abgeflachte Form Diefes Marchens.

Ebenfo ber Pentamerone in Rr. 27. Die dem König von den ben Gelden beneibenden Söflingen eingeflüfterten Aufgaben find hier bas redende Rof bes wilden Rannes und beffen Bimmertapeten (nebst Bettbede) zu holen und dem König beffen Palast zu verschaffen.

#### 4. Bom eifernen Derwifch und bem Bringen mit den brei 3wiebaden.

Text - aus Bilga in Çagori.

Bariante 1. (Aus Bija bei Jannina.) — Es war einmal ein machtiger König, ber besaß neun Reiche, betam aber teine Ainder und war darüber sehr traurig. Da tam eines Tags ein Bettler zu ihm, und erbot sich, ihm zu Aindern zu verheisen, und als ber König barauf einging, gab er ihm einen Apfel und sprach: "Rimm diesen Apfel, zerschneibe ihn in Scheiben, iß sie zusammen mit der Königin, und lege dich mit ihr unter einen Apfelbaum, so wird ihr Leib gesegnet werden." Der König that, wie ihn der Bettler angewiesen hatte, und da wurde der Leib der Rönigin gesegnet.

Um biefe Beit mußte aber der Konig eine große Reise burch feine neun Reiche machen und in jedem Reiche ein Jahr bleiben, fo daß er erft im gehnten Jahre nach Saufe zurudtehren konnte.

Unterbeffen war die Königin im neunten Monate nach feiner Abreife von einem Anaben entbunden worden, und diefer hatte fo rafch zugenommen, daß er mit neun Jahren wie ein Jüngling von zwanzig Jahren ausfah.

Als nun der König nach Ablauf der neun Jahre nach hause jog, ohne ju wissen, daß ihm ein Sohn geboren sei, da tam ein Dratos auf ihn ju und rief: "du mußt mir entweder dassenige geben, was ich mir aus deinem Palaste wünsche, ober dich von mir fressen lassen." Da erwiderte der König ganz erschrocken: "ich will bit alles geben, was du dir aus meinem Palaste nur wünschen magst." Der Dratos sprach: "du hast einen Sohn in beinem Palaste, obne es zu wissen, und diesen mußt du mir geben." Als das der König hörte, freute er sich einestheils, daß er einen Sohn habe, und anderntheils grämte er sich, daß er ihn dem Dratos geben musse.

Bie er nun nach haufe tam, ba lief ihm fein Gohn entgegen; er tufte und bergte ihn, aber bei all feiner Freude war er doch traurig, weil es ihm nicht and bem Sinne wollte, baß er feinen Sohn bem Dratos gelobt habe.

Am nachften Tage begegnete der Anabe, als er jur Schule ging, dem Drafos, und diefer fagte gu ihm: "lieber Junge, fei fo gut und fage gu beinem Bater, daß er mir das geben folle, was er mir gelobt habe." Der Anabe versprach es ausgustichten, vergaß aber darauf. Am andern Morgen tam der Drafos wieber zu ibm, als er zur Schule ging, und fragte ihn, ob er feinem Bater bas ausgerichtet

(1)

babe, was er ihm aufgetragen. Der Anabe erwiderte: "ich habe es vergeffen." Da sagte der Dratos: "so sage es ihm heute." Der Anabe versprach es, und vergaß es abermals. Am britten Tage tam der Dratos wieder zu ihm und der Anabe sagte ihm, "daß er es wieder vergessen habe." Da zog der Dratos einen schönen Apfel hervor und gab ihn dem Anaben und sprach: "da numm diesen Apfel und kede ihn in die Tasche, und wenn du ihn herausnimmst, um ihn zu effen, so erinnere dich baran, daß du beinem Bater das ausrichten sollst, was ich die aufgetragen habe."

Der Anabe vergaß aber den Apfel und den Auftrag, und erft am Abend, als ihn seine Mutter ausgeg, fiel der Apfel zu Boden. Da erinnerte er fich an seinen Auftrag, und sagte zur Rutter: "so und so hat ein Drafos zu mir gesprochen, und er hat mir diesen Apfel gogeben, damit ich nicht vergessen sollte, es dem Bater ausgurichten."

Da ging die Mutter sogleich zu bem König, und dieser ließ seinen Sohn tommen und fragte ihn selber aus. Als er hörte, was der Dratos zu ihm gesagt hatte, da seufzte er so tief auf, daß davon der ganze Palast erzitterte, und begann nun seinerseits dem Knaben zu erzählen, wie es ihm mit dem Dratos ergangen sei, wie er nichts von der Geburt seines Sohnes gewußt und ihn dem Dratos versprochen habe.

Darauf sagte ber Anabe: "Bater, gieb mir ein zweischneidiges Schwert und ein Roß, bas Feuer schnaubt, benn ich will fort von hier, damit mich nicht der Dratos holt und auffrist "Da gab ihm der Bater Schwert und Roß, und ohne Berzug septe sich der Anabe auf und ritt fort. — Bald tam er in eine Einöde und darin traf er auf eine Lamia; zu der sagte er: "Frau Lamia, sei so gut und verstede mich, damit mich der Dratos nicht finden und fressen tann."

Mis aber ber Dratos erfuhr, daß der Anabe gefloben sei, machte er sich auf, um ihn zu sangen, und verfolgte seine Spur bis in den hof der Lamia. Wie ihn diese tommen sah, verwandelte sie den Anaben in eine Achrichtschausel', sein Pferd aber in einen Besen, und das Schwert verstedte sie unter das Dach". Der Dratos rief der Lamia vom hofe aus zu: "Frau Lamia, Frau Lamia, es riecht mir bier wie Königsblut." Diese aber sprach daraus: "Bas sagt du da für Unstan, herr Drato, wie könnte sich dergleichen bis in mein haus verlieren?" — Darauf tam der Dratos ind haus, um nach dem Prinzen zu sehn, und sagte: "gieb mir jenen Dachsparren", Frau Lamia, um mir damit die Zähne auszustochern." Sie gab ihm den Sparren, er stocherte sich damit die Zähne auszustochern." Sie gab

Ale ber Dratos fort war, verwandelte Die Lamia wieberum die Rebrichtschaufel

<sup>\*</sup> φαρισιά, Cycl. φαράσι. \* ἀσριμέχα, ἀσριάχα? \* γρέντα. \* ξετζέτωσε, Cyklad 'ξευείλησε.

in ben Pringen und ben Befen in bas Rof und fagte ju ihm: "ich habe noch zwei andere Schweftern, mein Sohnden. Rimm alfo blefen Zwiebad und geh zu ber nachften und fage zu ihr: viele Grufe von beiner Schwefter, ber Lamia, und fie läft bir fagen, bag bu mich verfteden folleft, bamit mich ber Drafos nicht freffe."

Da ging ber Pring zu ber zweiten Lamia, richtete ihr ben Auftrag ihrer Schwester and, und gab ihr ben Zwiebad. Bald darauf tam ber Dratod auch borthin, um nach dem Prinzen zu suchen, und als ihn die Lamia tommen sab, verwandelte sie den Prinzen wieder in die Rehrichtschausel, das Ros in den Besen und verstedte das Schwert unter das Dach. Der Dratos aber rief vom hose aus: "Frau Lamia, Frau Lamia, es riecht hier wie Königsblut." Diese erwiderte: "Ei Unfinn und lein Ende! wie sollte sich das bis hierher verloren haben!" Der Dratos tam sedoch ins Saus, um nachzusehn, tonnte aber nichts finden. Da bat er die Lamia, sie sollte ihm jenen Dachsparren geben, um sich damit die Jähne auszussten. Die Lamia gab ihm den Sparren. Während des Stocherns sah er sich überall um und dachte nach, wo der Anabe wohl verstedt sein tonnte; er tonnte es aber nicht herausbelommen, und ging endlich weg.

Darauf ichidte die Lamin ben Bringen mit einem Zwiebad an Die britte Schwester und ließ ihr fagen, baß fie ihn versteden solle, damit ihn ber Dratos nicht freffen tonne. Die nahm ihn ebenso wohlauf, wie die beiden Schwestern, und als fie des Dratos ansichtig wurde, machte fie es ebenso wie jene und verwandelte ben Pringen in die Rehrichtschausel, bas Roß in den Besen und legte das Schwert unter bas Dach Als nun der Dratos herantam, rief er: "Bran Lamia, Bran Lamia, es riecht mir wie Ronigsblut in beinem hofe." Sie aber sagte: "Ei Unfinn und tein Ende! wo sollte benn so etwas in meinen hof tommen!" Er tan nun ins haus, war aber nicht glüdlicher als die andern Male, und zog daber wieder ab, nachdem er sich eine Beitlang mit dem Dachsparren die Bahne ausgestochert hatte.

Als er fort war, entjauberte bie Lamia ben Pringen und fein Rof, gab ihm ju ben 3wiebaden, die er von ihren Schweftern erhalten hatte, noch einen britten und fagte: "nimm auch biefen 3wiebad und gehe bamit gur Quelle und wirf bie brei 3wiebade hinein, und fie werben fich in brei Raubthiere verwandeln; wenn bu bie überall mitnimmft, wohin bu gebft, fo tann bir nichts geschehn."

Da bantte ber Pring ber Lamia, nahm Abichieb von ihr und ging gur Quelle, und als er feine drei 3wiebade hineinwarf, wurden baraus drei große Raubthiere. Er nannte bas eine Lowe, das andere Liger und das britte Schwarzhund", und tehrte mit ihnen in fein Reich gurud. Seine Eltern fand er bort nicht mehr, benn fie waren unterbesten gestorben, und nachdem er fie eine lange Zeit betrauert batte, beirathete er eine Frau, die fehr schon war, aber ein beimliches Berbaltnif mit jenem

<sup>\*</sup> áslár, nunlár nal paugonoúrago. novráficifi Blid ábrihanst.

Drafos hatte. Gie berieth fich baber mit ibm, wie fie es anfangen follten, um ben Pringen' zu tobten. Eines Tage verftedte fie ben Drafos in den Reller', und als der Pring am Abend nach hause tam, machte fie ihm sein Bett auf die Julthure, die zum Reller führte. Der Prinz wertte zwar, daß der Drafos unter ibm sei, aber er liebte seine Frau so sehr, daß er nichts sagte, und als ibn diese bat, er solle seine fintenden hunde hinausschaffen, so jagte er fie hinaus und schlos die Thure. In der Racht aber konnte er nicht schlasen, und als er mertte, daß der Drafos die Julthure öffnen wolle, auf der er lag, rief er seinen hunden und diese spreugten die Thure, sesten sich an sein Bett und so konnte der Drafos nichts machen.

Um folgenden Tage verstedte bie Fran ben Dratos in die Trube und machte bas Bett ihres Mannes barauf. Als der Bring am Abend nach Sause tam, beflagte sich die Fran wieder so lange über den Geruch der Thiere, bis er fie hinaudjagte und die Thure schlos. In der Racht aber mertre er wiederum, bas der Dratos den Dedel der Trube beben wolle, er rief also seinen Thieren und diese sprengten die Thure, septen fich an fein Bette, und so tonnte der Dratos wieder nichts machen.

Mm dritten Tage fagte ibm feine Fran : "bu follft beute beine ftintenden Bunbe mit vierzig Retten anbinden und allein auf die Jagb gebn und Bilb bringen, bas nicht nad beinen Thieren ftinft. Er that ibr aud biefen Gefallen, band feine Thiere feft und ging allein auf bie Jagb. Als er eine Beile gejagt batte, ba tam ber Dratos auf ibn ju und fprach: "babe ich bich endlich! nun werbe ich bich freffen." Der Bring antwortete : "Thue, wie es bir gefällt, lag mich aber porbet noch auf jenen Baum fleigen und von bort aus meiner frau rufen, bamit ich fie noch einmal feben tann, und bann frig mich." Der Drafod erlaubte ibm bas, und ber Pring frieg auf ben bochften Baum in ber Rachbarichaft. Statt aber feiner grau ju rufen , rief er breimel: "Lowe, Tiger und Gowarzhund, nun muß euer herr fterben." Ale bas bie Thiere borten , riffen fie alle Retten entzwel, mit benen fie gebunden waren, liefen an ben Baum, auf bem ihr Gert faß, und faben binauf. Er aber rief: "was feht ibr nach mir? bort ift ber Dratos, auf ibn!" Da padten fte ben Dratos und gerriffen ihn in taufend Stude. Darauf ging er ju einer Quelle und muich feine Thiere mit Baffer, fo bag fie wieber an 3wiebaden mutben, fledte fie in bie Lafche, ging nach Baufe und gerbieb feine Frau in taufenb Stude; die Breiebade aber vermabrte er fur ben gall ber Roth in ber Trube.

Bariante 2. (Aus Rato Gubena ) — Eine finderlofe Frau bat den fieben Gott, er moge ihr ein Rind ichenten und nach 12 Jahren moge es ber Wolfsmann? freffen.

Mie ber Junge 12 Jahr alt mar, ließ ber Bolfemann burch ibn beffen Dutter

<sup>\*</sup> Er bleibt Königefohn auch nach feines Batere Lob. \* nångunel. \* 1vnund pammag.

an ihr Gelübbe erinnern. Der Anabe vergaß es und ethielt eine Ruß, um fich bes Auftrage ju erinnern, und beim britten Male eine Ohrfeige und einen Apfel, und nun richtete er ihn aus.

Als nun ber Anabe von der Mutter borte, was der Auftrag bedeute, flob er in die Ginobe und fand bort eine Lamia, die ihn zu ihrer Schwester schieft. Bon biefer wird er zur britten Lamia geschieft, die zwischen ben beiden Bappeln' wohnt. Diese gab ihm drei Zwiebade und eine Rette und brachte ihn mit (auf?) der Kette über einen Fluß und jenseit wurden die drei Zwiebade zu hunden: den einen nannte er Tollpatsch, den zweiten horchauf und den britten Jedesmal. Dort fand er auch ein Madchen und verheitathete sich mit ihr.

Der Bolfsmann tam ju ben drei Lamien und fragte nach dem jungen Ranne, aber fie leugneten alle drei ihn gesehn zu haben; endlich tam er an den Strom, und fragte die junge Frau, ob nicht jenseits ein junger Rann sei, und diese bejahte es. Darauf fragte er fie, wie er über den Strom getommen sei, und fie antwortete: \_auf jenem Golge." Da sehte fich der Bolfsmann auf das Golg, das schlug aber um und wenig sehlte, so ware er ertrunten. Darauf sagte er zu ihr: \_du mußt am Abend deinen Rann fragen, wie er est angesangen habe, um über den Strom zu sehen." Als nun die junge Frau ihren Mann darum fragte, wollte er ihr est anfangs nicht sagen, als sie aber nicht nachließ, sagte er ihr endlich, daß er mit der Rette hinübergetommen sei.

Am andern Morgen warf die Frau dem Bolfdmann die Rette ju und mit biefer tam er über den Strom. Auf fein Anftiften verlangte dann die Fran von ihrem Manne, daß er seine brei hunde an die Rette legen und ihnen die Ohren mit Bache verstopfen solle, weil ihr Bater sie besuchen wolle, sich aber vor den hunden fürchte. Als der Rann das gethan batte, tam des Abends der Bolfdmanm und pacte ihn. Da sprach jener: "laß mich nur noch einmal auf jenen Baum fleigen und meinem Bater und meiner Mutter zurufen," und als das der Bolfdmann erlaubte und er oben war, rief er seinen hunden, und als die hunde seine Stimme hörten, zerriffen sie ihre Ketten und fragen den Bolfdmann auf. Darauf septe er auf der Rette über den Fluß und seine hunde wieder zu Zwiedäden und sagten zu ihm: "wenn du und rufft, so sind wir auch schon dei dir."

Ald er nun zu feiner Mutter ging und nicht mehr weit bom haufe war, ba begann ber habn feiner Mutter zu fraben und rief: "beut ift ein gludlicher Tag, heute Abend tommt ber herr." Darauf fprach die Mutter: "wenn bas wahr ift, und mein Sohn heute Abend tommt, fo will ich bir beinen Schweif verfilbern; " und als er wirflich am Abend tam, so verfilberte die Mutter ben Schweif best habnd.

<sup>1</sup> deuxy, Gilberpappel.

<sup>ै</sup> µπουταλέ, ఉ20%, ένεκαστή 🕽

Mumertaugen. - Das Tertmarchen und Bariante 3 folgen ber Belobunge. formel Rt. 8

In ber erften Bariante ift ber Rnabe icon geboren, ohne bag es ber Bater weiß, und bas Gelobnig wirb ibm vom Dratos burch Lift abgenothigt.

Beachtenswerth ift in ber zweiten Bariante Die britte Lamia, Die zwischen ben zwei Gilberpappeln wohnt und ihm die Rette giebt, mit ber er über den Strom fest.

Bir finden bierin die, nach der Oduffee vor der Unterwelt oder beffer Augenwelt stehenden Silberpappeln und erkennen in dem Flusse den Okeanos, über den
auch Oduffeus fährt, um in die Unterwelt zu gelangen. Die Außenwelt scheint
auch in der Insel angedeutet, auf welcher im Textmarchen die Prinzessin mit ihren
Rägden wohnt. Diese stellt sich zu den bellenischen Inselgöttinnen Kirte und
Ralppso und der auf Island oder Sägardr (dem von der See umflossenen
Garten) wohnenden Brundild, welche sich in der schönen Prinzessin wiederspiegelt,
die in einem Arpstallschloß auf dem schwarzen See wohnt. Wolfe Zeitschr. II. S. 446.

Wir stellen in unserer Bergleichung ber hellenischen und germanischen Sagen die Ansicht auf, daß diese Göttinnen als in der Außenwelt wohnende Göttinnen bes Sonnen- Auf- und Untergangs, und da her auch als Todesgöttinnen zu betrachten seien.

Der auf ber Infel befindliche ummquerte Apfelfinengarten ftellt fich hiernach ju ben Gesperibengarten.

Bon biefem Standpuntte werben auch die neun Reiche wichtig, die in Bar. I ber Bater bes helben befist, in beren jedem er ein Jahr weifen muß, und aus denen er erft im zehnten Jahre wieder nach haufe tommen tann. Sie entfprechen einestheils ben 9 Welten ber Boluspa, und tonnen andererseits auf ben aftronomischen Jahrestreis der bellenischen Enneateris binweisen.

Den weiffagenden hahn' endlich, welchem in Bar. 2 fein Sichelschweif verfilbert wird, ftellen wir zu bem hahne Didofnit, der in Fioldbunnemal 24 gang bon Gold glänzt und 31 eine blinkende Sichel hat.

١

ŀ

ŀ

ſ

ţ

ş

ſ

Der Bug beutet baber, wie fo viele abnliche in bem obigen Werte angeführte, an, bag bie Rudtehr best Beiben auf ben Anfang eines neuen aftronomischen Beitsabschnittes fallt.

Die brei aus ben 3wiebaden hervorgehenden Ranner bes Tertmarchens werben in Bariante 1 gu brei Raubthieren, in Bariante 2 gu brei Sunden, und entfprechen als folche ben brei hunden Jannis in Rr. 24.

Die brei hunde, welche ben Belben aus ber Gewalt eines Riefen befreien, ber ibn tobten will, indem fie benfelben gerreifen, nachbem fie auf ben Ruf ibres

( 1 ·

<sup>\*</sup> Bergl, ben Letito's Radfebr vertunbenben babn in Rr. 41.

herrn bie Retten gersprengt, an bie fie gebunden maren, finden fich auch bei Bolf, beutsche hausmarchen G. 14.

Ebenfo bei Bingerle Rr. 8, wo fie ben Drachen gerreißen, bem die Ronigetochter ausgesett ift.

Bemertenswerth ift, bag fowohl im Griechischen als im Deutschen jedes Diefer brei Befen feinen befondern Ramen bat.

Die Ueberliftung bes Ronigs bei feinem Gelobnif an ben Dratos, welche Bariante I einleitet, ift in vielen Marchen vertreten, g. B. Grimm Rr. 181, Schott Rr. 2 und 15.

Gine folche Borftellung muß bereits bei Atlis Unterredung mit bem Bogel vorausgesept werben in der eddischen Selgatvidha Hjorvardhesonar, benn der Bogel sagt: "boch mahl ich, was ich will aus bes Königs Bohnung;" und Atli antwortet: "wenn du (den König) Hidrward nicht liesest, noch seine Kinder, noch des Fürsten schone Frauen." Auch Odin überliftet in abnlicher Beise seine Schulerin im Bierbrauen, indem er sich das versprechen läßt, was zwischen ihr und dem Fasse ift.

Einen weiteren nordischen Antlang ergeben die brei den Gelben vor den Rachforschungen bes Dratos verftedenden Lamias an die brei Götter Odin, hont und Loti, welche in dem betannten Farberliede den Sohn des Bauern vor dem ihm suchenden Riesen verbergen, welcher ihn im Spiele vom Bater gewonnen; ob der Sohn des Bauern Einsah war, oder die Einsahsormel eine Lift des Riesen entbielt, läfit sich aus den Worten des Liedes nicht bestimmen, doch ift lepteres wahrscheinlicher, denn es beißt:

> Bauer und Riefe frielten lang, Der Bauer verlor, ber Riefe gewann. — — Gewonnen ift bas Spiel mir foon, Run will ich haben beinen Cobn.

# 5. Bom Pringen, der dem Dratos gelobt wurde.

Tert - aus Biga.

Bariante. (Aus Aufuli in Cagori.) — Es war einmal eine Schwiegermutter, Die hatte drei Schwiegertöchter, von benen die jungfie querft schwanger wurde. Da hieß die Schwiegermutter eines Tage die beiben altesten in den Bald gehen und Golg holen. Die sagten aber, daß sie nicht allein gingen, wenn die jungfte nicht mit ihnen tame. Die Schwiegermutter entgegnete ihnen, daß die feinen Bundel tragen durfe, weil fie schwanger sei; aber die alteren bestanden darauf, daß sie mitgehen solle, und so ging sie denn mit. Sie gingen nun in ben dicken Bald, schlugen holy und banden es in

( )

drei Laften, und als fie damit fertig waren, tauerten fie nieder und banden fich bie Laften auf den Ruden. Darauf ftanden die beiden alteren auf und gingen ihrer Wege, obne fich weiter um die jungfte zu tummern, die vergebens mit ihrer Laft aufzustehen versuchte. Die Aermste wurde von der Anstrengung so made und matt, daß sie zu weinen und zu schluchzen anfing.

Da ftand ploplich ein Pope vor ihr und fragte, was ihr fehle. Das war aber der Teufel, der sich in einen Bopen verwandelt hatte, um sie zu betrügen. Sie sagte ihm die Ursache ihres Rummers, und er erwiderte: "ich helse dir aufstehen, wenn du mir versprichst, daß du mir das Aind geben willst, das du gebären wirst, wenn es ein Anabe ist, und er zwölf Jahre alt geworden, wenn es aber ein Madochen ist, so soll es bein sein. Da sprach die junge Frau in ihrer Noth: "ja, ich will dirs geben, wenn es ein Anabe ist und er zwölf Jahre alt geworden," und nun bob sie der Teusel auf, und sie ging nach hause.

Bald darauf gebar fie einen Anaben, der wader gedieb, und als er größer wurde, in die Schule ging. Als er nun zwölf Jahre alt war, da wartete ihn ber Teufel eines Tages auf seinem Wege zur Schule ab und sprach zu ihm: "sage beiner Mutter, daß sie mir das geben solle, was sie mir versprochen hat." Als aber ber Anabe nach Sause tam, da batte er den Austrag vergessen. Am andern Tage traf er den Teufel auf derselben Stelle, und der fragte ihn, was für eine Antwort ihm seine Mutter gegeben babe: ja, ober nein. Da sagte der Anabe: "ich babe vergessen, es ibr zu sagen." Darauf gab ihm der Teufel eine Obrseige und einen Apsel, und sprach: "nun wirst du es nicht vergessen, ihr meinen Austrag auszurichten."

Als nun der Anabe nach haufe tam, ba fragte ibn die Mutter, von wem er ben Apfel erhalten babe. Der Anabe antwortete: "fast batte ich es wieder vergessen, benn schwarzumal hat mir em Pope ausgetragen, dir zu sagen, du follest ibm bas geben, was du ibm versprochen haft." Da siel der Mutter das Bersprechen ein, das sie dem Teusel im Walde gegeben batte, und sie rief: "ach, mein Kind! das ift der Teusel, und der wird dich nun bolen." Der Anabe aber antwortete: "was, er will mich bolen? da muß er mich boch erst sangen; und glaubst du, daß ich bier bleibe und warte, bis er kommt?"

Da ging er fort, und nahm bom haufe weiter nichts mit, ale eine hundin mit brei Jungen. Unterwege begegnete er einer Füchfin mit ihren Jungen, und biefe verlangte von ihm einen jungen hund. Er antwortete, daß er ihr einen geben wolle, wenn fie ihm dafür eines ihrer Jungen gabe. Das war die Füchfin zufrieden und so taufchten fie mit einander. Rach einer Beile begegnete er einer

<sup>\*</sup> πουτάβια.

s. Oahn, Griech, u. alban, Didrden. II.

Bolfin mit ihren Jungen und taufchte auch mit biefer eines bavon gegen einem jungen Gund ein.

Darauf jog er mit feinen Thieren fo weit, bis er in eine große Einobe tam. Mis er eine Beile in biefer gewandert war, tam er an ein großes Schloff, in bem eine alte Grau wohnte. Er ging binein und begrufte bie Alte: \_guten Jag. Fran Mutter!" und biefe erwiderte : "guten Zag, mein Gobnchen! wie famft bu hierher?" Darauf ergabite"ibr ber Anabe, was fich mit ibm jugetragen, und bat fle, feine Gunbe nicht angubinben, damit fie ihn bor bem Teufel fchugen tonnten. Die Alte aber horte nicht auf feine Bitte und band fie an, und ale er fie um etwas am effen bat, weil er großen hunger babe, ba gab fie ibm eine Bonigmabe. Babsend er biefe bergehrte, tam ber Teufel und wollte ibn paden; ba gab er ibm bie Donigwabe und fprach: "ba frig erft biefe und fag mich noch fo lange leben, bie bu bamit fertig bift." Babrent aber ber Teufel an ber Babe taute, rief ber Anabe : "hundemutter, Schlaufuche, Schredwolf", tommt und helft mir." Die Thiere fucten fich lodinteifen, aber fie maren ju feft angebunden; ba rief ernoch einmal, und ale er fab, bağ ber Zeufel fertig war und auf ibn loefturgte, rief er, fo ftart er tonnte: "hundemutter, Schlaufuche, Schredwolf, tommt und beift mir!" Da ftrengten fie all ihre Rrafte an, riffen fich lod, fturgten auf ben Teufel und gerriffen ibn in Stude. Darauf nahm er ben Ropf bes Teufels und zeigte ibn ber Alten. Die nabm ibn und marf ibn ine feuer; mabrend er aber berbrannte, fubr er aud bem Rener ber Alten an Die Stirne, und biefe ftarb bon bem Schlage.

Bon ba tam der Anabe in eine andere Einobe, und bort fand er einen Dracen, einen Abier, eine Fliege und eine Ameife, welche fich über die Theilung eines Anfes fritten. Als der Anabe dies fah, begann er fich zu fürchten, und wollte fich aus dem Stande machen, aber die Thiere riefen ihm zu, er folle fich nicht fürchten, sondern herbeilommen, ihren Streit schlichten und die Theilung vornehmen, über die fie nicht einig werden tonnten.

Da fafte fich ber Anabe ein perg, trat berzu und machte aus dem Aase vier Theile. Bon diesen gab er den größern Theil bes Fleisches dem Drachen, den tleisnern dem Abler, das Zell ber Fliege, und die Anochen der Ameise. Mit dieser Theilung waren alle so wohl zufrieden, daß sie ausmachten, daß jeder ihm bantbar bleiben solle, und darum sprach der Drache: "wenn du große Stärte nöthig daß, so ruse: Drache mit beiner Stärte;" der Abler: "wenn du fliegen willft, so ruse: Abser mit beinen Flügeln;" und die Fliege und die Ameise sagten: "wenu er irgendwo hineinschlupsen wolle, so solle er sie rusen."

Darauf ging er ju einem Ronige, beffen Tochter hatte befannt machen laffen,

" và tous arabary (. v. a. áraistoy.

<sup>🦹</sup> συύλα μάνα, હોરસભઈ πονηρή, υλύκε φοβερέ.

daß fie benjenigen heirathen wolle, welcher ihr bas Baffer bes Lebens bringe, um fich damit zu waschen. Es waren aber schon viele nach bresem Baffer vergebenst ansgegangen, als er vor ben König trat, und von dresem die Erlaubnis erhielt, dasselbe zu holen. Dieses Baffer bes Lebens war namlich in einem Berge, der sich so schnell wie der Blip öffnete und ebenso schnell wieder schloß, und als der Jüngling babin tam, rief er: "Abler mit deinen Flügeln!" Dawuchsen ihm sogleich Flügel an und mit diesen schoß er, so schnell er konnte, durch den Spalt des Berges, süllte barinnen seine Kürbisstache mit dem Baffer des Lebens und flog ebenso schnell aus dem Berge zurück, als sich dieser wieder öffnete. Darauf ging er heimslich zur Prinzessen, brachte ihr das Baffer, und verwandelte sich dann in eine Ameise. Die Prinzessin glaubte, er sei weggegangen und zog sich aus, um fich mit dem Baffer des Lebens zu waschen; da überraschte er sie plöglich, und so mußte ihn die Prinzessin zum Ranne nehmen.

Rach einer Weile schidte fie ihn in den Krieg und zeichnete ihn auf der Stirne, um ihn sicher wiederzuerkennen, wenn er zurudkebre. Als er nun im Lager ankam, und auf dieses der Feind anrudte, sagte er zum Könige "halte bein heer im Lager, ich will den Feind allein bestehen." Der König wollte anfangs nicht auf ihn boren, und gebot ihm, mit so dummen Reden zu schweigen. Als er aber darauf bestand, allein vor den Feind zu geben, ließ es der König endlich zu. Da zog der Iungling allein dem Feinde entgegen, und als er in bessen Rahe tam, rief er: "Drache mit deiner Stärle!" und stürzte dann mit solcher Buth auf die Feinde, daß sie in großen Schrecken geriethen und die Flucht ergriffen, und er viele von ihnen auf der Flucht erschug. Als er in das Lager zurücklam, sah der König, daß er an dem Arme verwundet war, er nahm also sein Schnupstuch und verband ihm die Wunde damit.

Darauf zogen fie wieder nach haufe; ale fie aber in die Rabe der Stadt tamen, blieb ber Jüngling zurud und septe fich auf ben Rand eines Brunnens, und ebe er fich es versah, frieg baraus ber Teufel hervor und zog ihn in den Brunnen binab. Rach einer Beile tam die Königstochter, um zu seben, was aus ihrem Manne geworden, und erblidte beffen Thiere, wie sie angstlich um den Brunnen berumliefen. Da mertte fie, daß er in den Brunnen gefallen sei, und als fie bineinsah, rief der Teufel ihr zu: "wenn du mir die hunden giebst, so zeige ich ihn dir bis zur Bruft." Da gab sie ihm die hunden und er ftedte den Kopf des Mannes aus dem Brunnen. Für den Fuchs besam sie ihn bis zu den hüften zu seben, und für den Bolf hob er ihn ganz aus dem Brunnen hervor; wie er aber den Jüngling wieder zurückziehen wollte, da beste dieser seine Thiere auf ihn und diese

<sup>\*</sup> τζεβρέ.

gerriffen ibn in Stude und ber Jungling lebte fortan mit ber Ronigstochter bertlich und in Frenden.

Anmertungen. — Das Tertmarchen und bie Bariante folgen ber Ainbergelobungsformel Rr. 9.

In beiben ift bamit die Formel von ben bantbaren Thieren Rr. 32 betbunden, jedoch mit der Befonderbeit, daß ber held von ihnen bas Bermögen erhalt, fich in ibre Gestalten ju bermanbeln. Dann folgt ein Bug ber Brautwette.

Dem Rerne nach ftimmen beide Formen mit ber Rige im Brunnen bei Grimm Rr. 181 überein, benn hier wie bort befreit bie Frau ben einem Baffergeift gelobten und bon diefem in die Tiefe gezogenen Mann aus beffen Gewalt, indem fie ihn burch Geschenke überliftet. Doch weichen die Einzelnheiten von einander ab. In ber Bariante findet sich selbst die Gestalt ber Alten bes beutschen Märchens, wenn auch vollsommen unverstanden.

Roch verwandter mit ben griechischen Formen ift bas deutsche vom granen Mannchen, bei Bolf d. haudm G. 377, wo fich die Büge der Gelobung, der Brantwette, des Raubes des Gelobten und seiner Biedererlangung durch Gaben in gleicher Ordnung finden, nur tritt im lepten Buge ein Zaubeter an die Stelle der Frau. — Auf G. 82 daseihft findet fich eine dem Tertmärchen entsprechende Theilung eines Auses unter Biene, Auche, Bindbund und Lowe. Rachdem der held die Theilung zur vollen Zufriedenheit der Thiere vollzogen, geht er seines Beges. Da tommt ihm der Bindhund nachgelausen und ruft ihn zurud, und die Thiere sprachen, sie hätten vergelsen, sich bei ihm zu bedanten, Gelb batten fie teines, aber das wollten sie ihm verleihen, daß er die Gestalt von einem jeden der fünf Thiere annehmen könnte, so oft er sich in Gedanten bazu wünschen wolle.

Beachtenswerth ift ferner ber Bug ber Bariante, bağ ber Beib gegen junge Ounbe einen jungen Fuche und einen Bolf eintaufcht, und von biefen begleitet und vertbeibigt wirb, weil er an die Thiere ber beiben Bruber in Grimm Rr. 60 erinnert.

Gin folder Thierandtaufd fommt auch in Rr. 24 vor.

Die flets jur Bufriedenbeit ber Betbeiligten ausfallende Theilung eines Mafes burch ben belb, ift ein weitverbreiteter Marchenzug und laft fich als bas Gegen-ftud ju ber befannten Theilung bes Opferfleisches burch ben bestobischen Brometbeus bei ber Bersammlung in Metone betrachten, bei welcher er ben Bens über-liften wollte.

Die Bedingung ber Bariante, bağ das gelobte Aind erft nach zwölf Jabren bem Damon geboren folle, wiederholt fich nicht nur in Ar. 5-1, sondern auch bei Grimm Ar. 92. — Bielleicht bangt biefe Babl irgendwie mit dem Glauben ber Litauer jufammen, daß die von ben Laumes "Elfen) für entwendete Ainder bingelegten Bechfelbalge niemals alter als zwolf Jabre wurden, f Schleicher G. 91.

## 6. Bom Bringen und feinem Fohlen.

Text - aus Biga bei Jannina.

Bariante 1. (Aus Biga.) — Der als Argt verfleibete Jude verlangt nicht bie Leber bes Königssohnes, sonbern bie Eingeweibe eines Fohlens, bie auf ben Leib ber Königin gelegt werden mußten, und ber König antwortet : "wir haben ein Johlen im Stall, bas foll geschlachtet werben. — —

Der Pring verlangt nicht brei Anguge, fonbern einen golbenen Angug und einen golbenen Sattel. --

Der Bug bes heimlichen Reitens ift aus biefer Bariante in den Text aufgenommen, nach beffen Berfton bie Königstochter ben Prinzen nicht beim Reiten bestaufcht, fondern, als er sich vom Wege erhipt unter dem Königsichloffe fiebend abfühlt, fein toftbares Gewand burch ben Schlip bes Kittels erhlicht, und daraus auf feine königliche Abkunft schlieft.

Bariante 2. (Aus Agia Anna.) — Es waren einmal zwei Gheleute, bie lebten 40 Jahre mit einander, ohne Rinder zu betommen, und baten baher ben sieben Gott, er moge ihnen ein Rind ichenten, und wenn es herangewachsen ware, tonne es ber Dratos holen.

Da tam ein Drafos, ließ fich von ihnen bas Rind verfprechen, wenn fie eines betommen wurden, und gab ihnen einen Apfel. Den agen fle gufammen und gaben Die Schalen einer Stute. Davon gebar Die Frau einen Anaben, Die Stute aber einen jungen bengft. Ale ber Rnabe 10 Jahre alt war und in die Schule ging, ließ ber Drafos burch ibn ben Bater an fein Belubbe erinnern. Unbern Tage aber fagte der Anabe auf die Beifung feines Batere, bag er ben Auftrag bergeffen babe." Da ergriff ibn ber Dratos und brachte ibn auf fein Schloft. Dort gab er ibm 40 Schluffel, bamit er bie 40 Rammern öffnen und fich an beren Inhalt unterbalten tonne. Den Schluffel gu ber 41. Rammer aber nahm ber Rnabe beimlich weg, mabrent ber Dratos ichlief. In biefer fant er ein Roft, und bles fagte ibm, er folle ein Stud Geife, einen Ramm und einen Spiegel bolen, und wenn ber Dratos fchliefe, wollten fie fich fluchten. Bor ber 41. Rammer fand ber Anabe eine Pführ voller Gold und eine andere voller Gilber. Er tauchte ben ginger in Die golbene und verband ihn mit einem Studchen Beug. Ale ber Dratos aufwachte, fragte er ben Anaben, warum er feinen Finger verbunden babe, und blefer ergablte ihm, bağ er ihn in eine Golbpfüße getaucht hatte, und aler den Berband abnahm, war fein Finger vergolbet. Da padte ibn ber Dratos und tauchte ibn gang in bie Pfupe und baron murbe er am gangen Leibe golden.

<sup>1</sup> δια ν'αστοχήση τον πατέρα του.

Darauf flieht der Jüngling mit dem Pferde. Der Dratos verfolgt ibn vergebens, giebt ihm aber noch den Rath auf den Weg, einen alten Mann so lange zu schütteln, bis die Anochen aus ihm herausfallen würden, und sich in deffen haut zu fleden, damit er in dem Lande, wohin er tomme, sein Leben nicht verliere.

Rach einer Beile begegnete ber Jungling einem alten Dann und ber gab ibm benfelben Rath. Da rief ber Anabe: "wo konnte ich einen Menfchen finden, ber alter ware als bu?" nahm ibn bei ben haaren, schuttelte ibm alle Anochen aus ber haut heraus, und fledte fich binein.

Darauf tam er zu einem Ronig, ber 40 Blumengartner und 40 Bemufegartner batte, und verbingte fich bei ibm nur fur bie Roft.

Der Ronig hatte auch brei Tochter, welche in einem besondern Thurm wohnten und unverheirathet maren.

Am Conntag ichlupfte ber Jungling aus feiner Saut, brannte bas haar an, bas er von bem Bierde mitgenommen, und tummelte bas fofort erichienene Pferd zwei Stunden lang im Garten, bis diefer gan g ju Schan ben wurde, und so machte er es jeden Conntag, wurde aber einstmals von ber jungften Königstochter belauscht.

hierauf folgt ber Bug mit ben brei Melonen wie im Terte, in Folge beffen ber Konig bie beiben alteften Tochter verheirathet, bie jungfte aber burch ben Burf mit bem Apfel mablen lagt. Sie wirft brei Mal ben Alten.

Der Ronig mar aber barüber fo gornig, bag er beibe in ben Ganfeftall fpetren lieg.

Rach einiger Zeit wurde ber König von einer Augentrantheit befallen, die nur mit ber Milch ber hirschtub geheilt werben tonnte. Seine beiben Schwieger- sohne zogen banach aus, und als auch ber Alte auszuziehen verlangte, gab man ibm zum Spott ein lahmes altes Pferd. Er aber holte die Milch auf seinem eigenen Roß und füllte eine andere Flasche mit Pferbepisse, und als er seinen Schwägern als goldener Ritter begegnete, ba fragten sie ihn, "ob er nicht wisse, wo sie die Milch der hirschub sinden tonnten," und er antwortete: "ich habe solche Milch, wenn ihr sie aber erlangen wollt, müßt ihr euch eure hintern von meinem hengste mit ben hufen siegeln lassen." Ansangs erschien ihnen die Bedingung zu hart, aber endlich ließen sie sich es gefallen, und nachdem der hengst beide gestegelt batte, gab ihnen der Jüngling die falsche Flasche.

Als nun der Konig das Mittel anwandte, bas fie ihm gebracht hatten, erblindete er ganglich. Darauf gab ber Inngling die wahre Flasche feiner Frau, und damit heilte fie ihren Dater, und jum Dant dafür durfte das Chepaar nun in dem Bferdeftall wohnen.

Bei bem Kriegeguge erhielt ber Jungling ein einaugiges Pferb, um mitzu-

Der Konig verband bie Bunde bes Siegers mit dem Schupftuche, welches seine jungfte Tochter gestidt hatte, und ergablte ihr dies bei der Rudtehr. Als die Bringesfin zu ihrem Raune zurudkehrte, war er vor Rudigkeit eingeschlasen, und sie erkannte an ihrem Tuche, mit dem seine hand verbunden war, daß er der Sieger sei. Um aber vor dem Konig zu erscheinen, verlangte er, daß bas heer in Reihe und Gied stehen und die Rusts spielen solle, und nun ritt er in seiner ganzen herrlichteit zum König, der ihn wohl empfing, bei dem Gasmable aber seine beis den Schwäger vor ihn sehte. Da fragte er den König: "warum sehest du mich an den britten Blag?" Der König aber antwortete: "weil du der Jüngste bist." Der Jüngling aber rief: "jene beiden sind meine Sclaven, denn mein hengst hat sie auf den hintern gezeichnet; und wenn du est nicht glauben willst, so laß ihnen die hosen hernnterziehen." Als sich nun der König von der Wabrheit überzeugt batte, da fand er von seinem Throne auf und septe den Jüngling darauf.

Mumertungen. - Das Darden gebort gur Berfappungeformel Rr. 38.

Die Mutter, welche ihre Rinber wegen eines ehebrecherischen Berhaltniffes mit einem Inben aus bem Bege zu raumen fucht, wieberholt fich in Rr. 36.

Das beutsche Marchen bom treuen gullden bei Bolfb. Sausmarchen G. 276 zeigt mit bem unfrigen eine wahrhaft überraschende Uebereinstumnung. Auf Antathen ihres Bublen, bes hoffuben, will die Mutter aus Furcht bor bem ruchtehreiben Gatten ihren Gobn burch bergisteten Raffee und ein bergistetes Rittelden aus bem Wege raumen, was beibes burch beffen treues Johlen vereitelt wird. Statt ber von ber Königin ju ihrer Genesung verlangten Junge des 7 jahrigen Anaben will ber Bater bem gleichalterigen Johlen die Junge ausschneiben lassen, Rach brei maliger Umtreisung bes Schlosses entstiebt bas Johlen mit dem helben burch die Lüste. Er nimmt Dienst als Stalltnecht, dann als Gartentnecht; die Prinzessen Kitter, sie berlangt ihn von ihrem Bater zum Ranne, erbält ihn, muß aber zur Strafe mit ihm im habn erhause wohnen.

Arieg, Andzug best Gelben auf einem labmen Pferbe, Berfpottung, burch ibn ertampfter Gieg, Berbindung feiner Bunde mit des Ronigs Gonnyftuch, alles wie im Leximarchen, boch feblen die Schwager. --

Bei Grimm Rr. 136 und Bingerle Rr. 28 ift ber Eingang abweichenb. Bon bem Eintritt bes helben in ben Dienft aber, ebenfo wie Bingerle Rr. 32, überein-ftimmenb, boch feblen auch hier bie Schwäger.

Der Bug ber Bertappung bes Belben unterfceibet fich von ber ber Thierformel als nicht urfprunglich, fonbern fpater augenommene, und von ber ber Bertaformel als nicht gwangsweise auferlegt.

Antlingende Sputen Diefer Bertappung bietet Die Bileinafaga Cap. 201. Run nahm fic Gigurd Baffen und Rleiber und ein ichlechted Roft und er batte

feinen Sattel und ritt fo (unerfannt) ju Ronig Thibrete Belt. Baranf lagt er fich von einem Blutdfreunde, ben er im Rampfe überwunden, um Thibret und feine Genoffen jum Beften ju haben, als Ueberwundenen an einen Baum binden. Auch das Einreiten ber Landesberrn nach deutschen Branchen in schlechter Rleibung und auf einäugigem Pferde scheint hier einzuspielen.

Sehr eigenthumlich und fich Rr. 45 wiederholend, ift in Bar. 2 ber alte Mann, and beffen haut ber peld die Anochen schüttelt, und fich bann mit berfelben bestleibet. Berbinden wir hiermit die Bergoldung bes helben in Bar. 2 und beffen goldenen Angug und goldenen Sattel in Bar. 1, so liegt der Gedante nabe, den Bertappten zu dem jungen heralles und dem als alten Manu vertappten Obpffens zu stellen und ihn als eine Bertorperung der Winterwende zu betrachten; f. hier- über näheres in unseren vergleichenden Bliden.

Der Bug, bağ ber Anabe fich ben Finger vergolbet, indem er ihn in eine Pfupe taucht, tommt beffer begrundet bei Grimm Rr. 136 vor (f. auch Gr. Rr. 3).

Die hierauf erfolgende Bergoldung des gangen Körpers durch bas Eintauchen in die Pfüße findet fich abnich bei Zingerle Rr. 32, wo die über den Ungehorsam bes helben erzürnte Alte ihm den Aeffel auf den Kopf wirft, wovon seine haare fo schon gelb wurden, daß man meinte, fie seien eitel Gold. Um fie nicht zu besichmugen, bedeckt er sie wie in Grimm Rr. 136 mit dem hutchen und unserm Rarchen Rr. 50 mit der Blase) mit einer Baumrinde.

## 7. Soldgerte.

Mus Kapeffowo in Çagori. ---

Dies Marchen ift eine Bariante ju ber Frejaformel Rr. 1.

Sein Eingang entspricht bem bes Lowenederchen bei Grimm Rr. 68, welches gleichsalls unter biefe Rlaffe fallt. Denn auch bort bestellten fich die beiben altesten Schwestern Roftbarfeiten, die Jüngfte aber die fingende springende Lerche. Den-felben Eingang hat auch Afchenputtel bei Grimm Rr. 21.

Der Bug bes burch bas Bergeffen bes Auftrags ber einen Tochter feftgebannten Schiffes findet fich in Bentamerone Rr. 6 und 18 mit dem neapolitanifchen Afchenputtel verbunden.

Das bem unstigen entsprechende neapolitanische ift aber Pentamerone Ar 12. Der Pring besucht seine Geliebte heimlich burch einen von ihm gezauberten unterstroischen Gang. Deren neibische Schwestern zerftoren ihn und ber Pring vertranbet sich unbeilbar an beisen Scherben. Die Geliebte heilt ihn mit dem Jett eines menschenfressenden Baldmannes, deffen Gespräch mit seiner Frau sie erlauscht, in welchem er die Krantheit bes Pringen und beren heilmittel angeführt.

Der hauptinhalt bat große Mehnlichfeit mit bem albaneftichen Rr. 102, wo

( )

( )

fich wie hier die heranfliegende Tanbe in ein Gefäß taucht und als Mann baraus bervorfteigt, und wo die Selden den über ihre Schwaphaftigkeit Erzürnten auffucht. Doch ift fie dort an der Berlaffung felbst Schuld, hier unschuldig, dafür verläßt fie aber auch hier der Gestebte nicht freiwillig.

Grimm III, S. 314, gebenkt eines armorischen Marchens, in welchem ber Beliebte in Bestalt eines Bogels in ben Thurm ber Beliebten sommt, von hinterliftlg aufgestellten Messern zerschnitten wird und die Beliebte seiner Blutfpur folgt.

#### 8. Der halbe Menfc.

Mus Rapeffome in Cagori. - Giebe Danaeformel, Rr. 12.

Das Marchen Rr. 3 im Bentamerone ift bas neapolitanische Gegenbild bes unfrigen, boch wird bort die Bunfchgabe von brei Frenfohnen abgeleitet, benen ber helb gefällig war, die Prinzeskn tommt mit mannlichen Zwillingen nieber, veranlaßt ben helben, sich jung und hubsch zu wünschen und ber Jug bes rebenben hausrathes fehlt.

Die Ableitung ber Bunfchgabe bom Fifch bietet Antlange an Grimm Rr. 19. In Rr. 106 erhalt Sanschen die Bunfchgabe baburch, baß ihm ein Mohr, bem er fein Leid flagt, in ben Mund fpeit, in Grimm Rr. 76 bringt ber Gelb bie Babe mit auf bie Belt, unb nach bessen Bariante wird sie ihm burch seinen Bathen

angemunicht.

In Grimm Rr. 76 wunicht ber Delb anfange eben fo wie hier nach frember Boridrift.

Die mit ihrer unehelichen Leibesfrucht im Kaften auf bem Baffer schwimmenbe Konigstochter hat große Aehnlichfeit mit ber hellenischen Danae und ihrem Sohne Berseus, beren erfter Mythengug — bas Eindringen eines Mannes zu ber in einem zu bem Zwede erbauten unterirdischen Gemach verftedten Jungfrau — fich in Rr. 13 findet.

Neber weitere Buge ber Berfendfage f. Rr. 98.

Der Bug bes rebenben handraths und löffels findet fich in Rr. 2, verg!, auch Rr. 48.

Ein bem vorliegenden abnischer Gebanke findet fich in dem walachischen Rarden, Schott Rr. 4, wo die bose Stiefmutter ihre Stleftochter 3 Tage durften und hungern läßt und ihr dann einen Bafferfrug mit einer fleinen Schlange vorseht. Die heldin trintt fle mit hinnnter und wird, nachdem die Schlange gewachsen, auf die Antlage der Stiefmutter vom Bater in 12 toftbaren Aleidern und einem ganz bölzernen Rantel in die Einöde verstoßen, wo fle ein Prinz findet und als Gansehirtin anstellt und die Lösung nach Formel Rr. 36 erfolgt.

Ein zweites bier antlingenbes malacifches Marchen ift bas von Floriann bet Schott Rr. 27.

Die von ibrem Bater in einem einfamen feften Schloffe erzogene Raiferstochter trintt bas Baffer von Blumen, welche ibr eine Zigeunerin gegeben, wird bavon schwanger besunden, und in einem Faß ind Meer geworfen, bas Floriann, ber walachische ftarte hand, gleich nach seiner Geburt auseinander bruckt. Es geht bierauf in die Formel Rr. 19 des Mutterverrathes über.

#### 9. Bon ben drei daufbaren Thieren.

Tert - aus Rapeffowo in Çagori.

Bariante 1. (Aus Bya.) — Statt bes Siegelringes, welchen ber mitleibige Jüngling von bem Schlangenvater erhalt, fteht in biefet Bariante bas Bam Ruteleni, boch fehlt jebe nabere Befchreibung beffelben.

Bariante 2. (Aus Agia Anne in Guboa.) — Es war einmal ein Rann, ber ging über Land und begegnete unterwegs zwei Leuten, welche eine junge Schlange tobtichlagen wollten. Da rief er: "ichlagt fie nicht tobt, sondern gebt fie mir, und als fie ibm die Schlange gegeben batten, nahm er fie mit nach Saufe, gab fie feiner Frau und trug ihr auf, Acht auf fie zu haben, und fie gut zu füttern. Drauf ging er in die Fremde.

Als nun die Schlange beranwuchs, sprang sie auf die Frau los, wenn sie ihr Jutter brachte, so daß die sich vor ihr zu fürchten begann, und es ihrem Manne tlagte, als er aus der Fremde zurucktam. Da ging der Mann zur Schlange, um sie anzuseben; die erkannte ihn sogleich und tam zu ihm berangekrochen und liedtoste ihn, weil er sie vom Tobe errettet hatte. Darauf sprach sie: "sei nun auch so gut und bringe mich zu meiner Mutter." Der Rann aber autwortete: "ich weiß nicht, wo beine Mutter wohnt," und die Schlange sprach: "tomme nur mit, ich will dich schon sübren. Wenn wir aber an den Ort kommen, so mußt du auf einen Baum steigen, und dann werde ich pseisen und werden sich alle Schlangen versammeln; du mußt dich nicht surchten, und wenn ich dich ruse, herunter kommen. Dann werden dir meine Eltern große Reichthümer andieten, du sollst aber nichts davon annehmen, und die alte Rüge, den alten Beutel-und den alten Spiegel begebren, den sie besiehen, und wenn sie dir das alles nicht geben wollen, so solls du thun, als ob du sortgeben wolltest.

Ale fie ju jenem Orte getommen waren, flieg ber Mann auf einen Baum; bie Schlange pfiff und fofort ftromten alle Schlangen berbei, und bie Mutter und bie Gefchwifter umarmten und fufiten bie jurudfehrende, weil fie fie verloren ge- geben batten. Darauf erzählte ihnen biefe alles, was ihr begegnet war, und rief

ben Mann, und als er berantam, fragte ibn die Mutter der Schlange, ob er Thaler oder Golbstüde haben wolle jum Dante für das, was er an ihrem Rinde gethan
habe. Er aber erwiderte: "ich will nichts weiter als die alte Rüpe, ben alten
Bentel und den alten Spiegel." Da antworteten die Schlangen: "du verlangst
ju viel, denn das tonnen wer dir nicht geben." Er aber sprach: "so bedante ich
mich schonstend," und wandte sich um und ging weg; da solgte ibm die Schlange,
und als das die andern saben, riesen sie ibn jurus, und gaben ibm die drei Stücke,
bie er verlangt hatte.

Der Rann nahm fie mit nach hause und gab fie feiner Fran in Berwahrung, und es dauerte nicht lange, so wurde er trant und ftarb. Er binterließ einen Knaben, und als der beranwuchs, batte er teine Rüpe aufzusepen, weil seine Rutter zu arm war, um ihm eine anzuschaffen, und er fragte daber eines Tages seine Rutter: "bore Rutter, hat mein Bater nicht irgend eine alte Rüpe hinterlassen, die ich tragen tonnte?" Da erinnerte sich die Rutter an jene Rüpe, suchte sie bervor und gab fie ihm. Als er fie aber aufsepte, rief die Rutter: "be, wo bist du benn? ich sehe dich ja nicht!" Da sprach der Anabe: "sepe du die Rüpe einmal auf, ich will doch sehen, ob ich dich auch nicht sehen tann." Da septe die Rutter die Rüpe auf und nun konnte sie der Anabe nicht sehen.

Rach einer Beile verdingte fich der Anabe als Anecht, und als er gum erften Dale feinen Monatslohn empfing, wußte er nicht, worm er ihn aufbeben tonne. Et ging alfo zu seiner Mutter und fragte fie: "batte mein Bater nicht irgend einem alten Beutel, in dem ich meinen lobn aufbewahren tonnte!" Da erinnerte fich die Mutter jenes alten Beutels, suchte ibn bervor und gab ibn ihrem Gobn, der fünf Biafter hineinstedte. Als er nach einer Beile wieder in den Beutel sab, waren aus den fünf Piaftern fünf Goldstüde geworden, und das war die Araft des Beutels, daß er alles, was bineingestedt wurde, in Gold verwandelte.

Der Rönig biefer Stadt batte aber eine Tochter, bie so schön mar, daß er beschloß, sie für Gelb seben zu lassen. Er ließ also im ganzen Lande bekannt machen, daß sie für jeden zu seben mare, welcher dafür sunstundert Piasterzahle. Da ging auch der Jüngling bin, zahlte bad Eintrittögeld, und sah die Brinzessin an. Als er wieder nach hause kam, sprach er zu seiner Mutter: "bore Mutter, hatte mein Bater leinen Spiegel?" Da erinnerte sich die Mutter au jenen alten Spiegel, suchte ihn hervor und gab ihn dem Sohne. Als der nun bineinsah, erblidte er die Prinzessin darin, wie sie leibt und lebt, und nun safte er so große Liebe zu ihr, daß er wieder zu ihr ging und ihr einen großen Beutel voll Goldstüde zum Geschenke bot. Da fragte sie ihn, wo er diesen Schap gefunden habe, und er erwiderte: "ich habe einen alten Beutel, und wenn ich in den fünf Biaster stede, so werden daraus fünf Goldstüde." Als das die Prinzessin hörte, sing sie an, ihm schon zu thun, und brachte ihn balb dahin, daß er ihr den Beutel schente. Daraus

feste ber Jüngling seine alte Muse auf, ging in ber Racht unsichtbar in bas Schloff und in bas Schlafgemach ber Prinzesin, und zwidte fie in ben Auf. Da rief biese thren Bater und sagte: "in meiner Stube ift ein Mensch verftectt." Der König und seine Leute suchten barauf alle Bintel und Eden and, fie konnten aber nichte finden. Kaum waren fle aber weggegangen und hatte fich die Prinzessin wieder gelegt, so zwickte er fle wieder in den Fuß. Ale fie nunaufprang und hülfe holen wollte, gab er fich ibr zu erkennen, und die Prinzessin begann ibm wieder so lange zu schmeicheln, die sie ihm nicht nur die alte Rüpe, sondern auch den alten Spiegel abgeschwapt hatte. Ale sie aber im Besiehe der drei Zauberftude war, und der Jüngling erklärte, daß er ihr nun alles gegeben, was er besessen, dase, da ließ sie ihn aus dem Schiosse jagen, und um nicht zu verhungern, mußte er fich bei einem Briefter als Anecht verdingen und bessen Schweine hüten.

Darauf folgt ber Kampf mit ber Bilbfau, wie er in Rr. 64, Bar 2, ergablt wird. Die Bilbfau fpricht wahrend ber Paufe: "wenn ich eine handvoll Erbfen" und ein bischen Baffer hatte, um meinen Ruffel zu nehen, und wenn ich dich dann nicht todtete!" — Und er antwortete: "wenn ich ein Beihbrot, einen Ciertuchen und ein Glas Bein hatte, und wenn ich dich dann nicht todtschlüge!" Am britten Tage bringt ihm die Priefterstochter das Gewünschte, und nachdem er die San gertödtet, sindet er in deren Bauch drei Tauben, in denen aber seine eige nie Starfe sist. Er geht damit zur Prinzessin und läst sie sich von ihr abschwapen. Diese glebt sie darauf einem Andern, der sie erwürgt und dadurch den Tod des Jüngslings bewirft. Als das dessen Rutter hörte, machte sie sich auf um ihn aufzussuchen, und tödtet unterwegs eine Schlange, die durch ein Kraut wiederbelebt wird, welches eine andere Schlange auf sie legt. Die Rutter fiest das Kraut zu sich und belebt damit die Leiche ihres Sohnes. — Ohne Schluß und saft ebenfe trocken und turz erzählt wie hier. —

Anmertungen. - Grebe Formel Rr. 32.

Das Textmarchen theilt mit ben Barianten und bem serbischen bei But Rr. 3 benfelben Eingang, welcher jur Formel Rr 32 von ben bankbaren Thieren gehört. Nuch hier erweift fich, wie in ber bellenischen Sage von Melampus, die Schlange bankbar. Bon ber Erwerbung bes Siegelringes an, folgt bas Textmarchen bem-selben Grundgebanten wie bas befannte arabische von Alabins Lampe, muthet und aber durch die Betheiligung des hundes und ber Aape zur Biebererlangung des verforenen Zauberringes weit ursprünglicher an, als das Marchen in 1001 Racht, welches die ihm sehlenden Thiere durch einen Zauberring, eine Dublette der Lampe ersest, den der helb von seinem Gegner selbst erhalten bat.

<sup>1</sup> tonà mayel.

Die beiben Thiere best griechischen Marchens und ihr Berfahren zeigen bie größte Aehnlichkeit mit bem früher unter Rr. 104 aufgenommenen Marchen ber Grimm'ichen Sammlung, welches wegen zu großer Aehnlichkeit mit einem mongolischen im Stiddi-für enthaltenen, f. Benfey, Bantschatantra Bb. I., G. 211 und 216, gestrichen worden ift. — Denn hier wie bort fällt der von den Thieren wiedergewonnene Zauberftein durch beren Schuld ins Baffer; in der Art, wie fie ihn zum zweitenmal erwerben, geben beibe Formen freilich sehr auseinander.

Der holgtaften, in welchem ber mongolifde belb ben Fluß hinabichwimmt, erinnert an ben Baumftamm, in welchen fich Bieland legt, f. Bilcinafaga Cap. 61.

Die Bariante 2 bat mit bem Texte nur ben Eingang gemein. Die Fortsepung bilbet der Bug, daß dem Seiben bie Bunschbinge von ber Prinzessin, die er geheltathet, hinterlistig abgeschmeichelt werben, wie er auch Rr. 36 und bei Grimm Rr. 54 vortommt, und den Schluß ber Sautampf bes ftarten hand Rr. 64 und die Biederbelebung bes Selben durch seine Mutter mit Schlangentraut.

Im Bentamerone Rr. 31 finbet fich ein neapolitanisches Gegenftud unseres Marchens in febr verflachten Formen. -

Benfey, welcher ber Formel ber bantbaren Thiere große Aufmertfamteit zugewandt hat, bemerkt Bd. I, S. 209. "Der Gedante, die Dantbarkeit der Thiere in abnlichen Conceptionen zu veranschaulichen, scheint
vorwaltend dem Buddhismus entstammt zu sein, denn dieser schärft vor allem
andern Boblwollen und Retleid gegen alle lebendigen Geschöpfe ein, und
in seiner Prazis richtet sich befanntlich bieses Boblwollen in einem viel boberen
Grade auf die Thiere als auf die Renschen." S. 222 fügt er jedoch bei, daß der
Gedanke von der Dantbarteit der Thiere allen Anspruch darauf habe, für einem
allgemein menschlichen zu gelten, sich also auch in unabhängig von einander entstandenen Gebilden auszusprechen vermöge. — Die griechische Boltsanschauung
ist der Thierwelt weit entfremdeter als die deutsche, und darum ist diese so häusige
Wiedertehr der dantbaren Thiere im Ratchen allerdings auffallend. Ließe sich
beweisen, daß die Keime dieser Geistesrichtung des Buddhismus nicht urarisch
seinen, so ware nach unserer Ansicht damit auch die Entlehnung aller sie betreffenden
griechischen Rärchen erwiesen.

Uebrigens unterscheiben fich die bon Benfey beigebrachten indischen Formen bon ben deutschiegerichischen baburch, bag ihr Schwerpuntt auf bem Gegensatzwischen ber Dantbarteit der Thiere und ber Undantbarteit bes Menschen berubt, und dieser in ben deutschagriechischen Formen wegfällt, weil hier die Undantbarteit des Menschen überall sehlt und unabhängig nur in Rr. 87 und 94 unserer Sammlung vortommt

#### 10. Das Madden im Rrieg.

And Rapeffows in Çagori. -

Die albanefifche Form bes Marchens in Rr. 101 erfcheint urfprunglicher, weil reicher an marchenhaften Bugen.

#### 11. Die Bette der brei Bruder mit dem Bartlofen.

Mus Rapeffomo in Çagori. -

Diefelbe Bette zwifchen bem Rarren und bem Briefter wiederholt fich in Rr. 34 und bei Schleicher G. 45.

Much in der Lugenwette Rr. 59 mit bem Bartlofen tragt ber jungfte britte Bruber ben Sieg bavon.

# 12. Bom Mordmeffer, dem Bebftein der Geduld und der Rerze, Die nicht fcmilgt.

Mus Rapeffowo in Cagori. - Siehe Bertaformel Rr. 21. -

Das neapolitanische Marchen, welches Bafile zu dem Rahmen seines Bentamerene gewählt hat, entspricht dem vorliegenden seinem Grundgedanken nach vollsommen; boch zeigen fich beffen Formen weit abgeschliffener und der Eingang flimmt zu dem von Rr. 49, weil hier wie bort die hauptfigur wegen eines entzweigeworfenen Topfes verwünscht wird, sich in einen ihr Unbefannten zu verlieben.

In Pentamerone Rr. 18 findet fich der Bug, daß die als unbefannte Ruchenmagd im hause des Oheims dienende Richte diesen bittet, ihr von feiner Reise eine Puppe, ein Meller und einen Bimftein mitzubringen, und wenn er dies vergabe, folle er nicht über den Fluß tommen tonnen. Sie erzählt dann der Puppe ihre Leiden, und der Oheim belauscht fie dabei.

# 13. Bon ber unter der Erde verftedten Bringeffin.

Aus Rapessows in Çagori. — Siehe Brautwettformel Rr. 23. — Ueber die Anklange des Marchens an den Dangempihus f. Anmerkungen zu Rr. 8.

In Grimm Rr. 62 besteht eine ber Anfgaben barin, unter brei gleichen fchlafenben Ronigetochtern ben jungften Liebling bes Batere aufzufinden.

Der goldene hirfch in Bolfe beutschen hausmarchen, G. 78, entspricht bem goldenen gamm unferes Dardens, boch fehlt bort jeber Antlang an ben Danae-mpthus.

#### 14. Das Biegentind.

Aus Jannina. — Siehe Thierkindformel Rr. 7.

#### 15. Bon dem Pringen und der Schwanenjungfran.

Text - aus Jannina.

Beriante 1. (Aus Biga.) - Der Bug bes Briefes, ben ber Ronig an ben Lebrer fcreibt, ift aus ber Berfion von Biga in ben Tert aufgenommen. Die Erinnerung an Bhilippe Brief an Ariftoteles bei Alexandere Geburt ift ichlagend und macht ben Bug nicht unverbächtig, boch ift bie Faffung rein provinziell "de" χαίρομαι όπ' ἀπόχτισα παιδί, δσο' χαίρομαι ὅπ' 'γίνικε 'ς 1'ς 'μέραις dov." Der Schreiber bes Darchens betheuerte, bag er es volltommen treu nachgefdrieben. Doglich, bag ber Bug fruber eingeschwärzt worben und haften geblieben fei. In ber Berfion bon Biga fehlt ber Bug mit bem Anochen, ben ber Bring burd bie Band wirft. Dagegen ift aus ihr ber Bug ber großen Jagb unb bed biriches, ber in Januma fehlt, in ben Tert aufgenommen. Rach letterem reitet ber Pring taglich allein auf Die Jago ohne Begleiter und ohne Sunde. Ginft findet er fein Bilb; ba begegnet er einem Juben und biefer verfpricht ibm, ibn an einen wilbreichen Ort ju ichaffen, aber baju branche er Belb, um eine Buffelbaut ju taufen ; bies giebt ibm ber Bring u. f. w. 216 ber Bring ben Juben fragt, wie er wieder bom Gelfen beruntertommen tonne, fagt biefer, bag er oben eine Treppe finben werbe, bie berunter führe.

Der Bug bes Elfenbabes ift ber Bigaverfion nachergablt. In Jannina fommt eine Elfin nach ber andern jum Babe, und erft bei ber britten wagt es ber Pring vorzuspringen und fich zu zeigen.

Beriente 2. (Aus Jannina.) — Der Pring grebt bie Rleiber ber Elfin nicht ber Lante, sondern feiner Mutter jum Aufbeben und fpricht: "gieb fie ja der here nicht, denn sonft frift fie und alle." Die Elfin hatte fle aber belauscht, und als alles schläft, holt fie fich beimtich die Rleiber, und nachdem fie fich angezogen, ruft fle ber alten Königin ju: "eins, zwei, für beinen Cohn bin ich nicht!" und fliegt fort.

Der Pring macht fich nach seiner Rudlehr aus bem Rriege durch seine Derweschmuse unfichtbar, und stiehlt seiner Geliebten alle Biffen vom Teller weg, und baran erfennt fie, daß er getommen sei, und spricht: "jest, wo du mich durch beine Tapferteit gewonnen haft, tann ich dir nichts mehr anhaben."

Bariante 3. (Aus Çagori.) — Die Elfin wiberfieht aber auch bann noch und ber Pring fliehlt ihr mabrend bes Schlafes bie Rleiber jum zweiten Rale, woburch fie gezwungen wird, ibn aufzusuchen.

(11

Mumertungen. - G. Formel bes Rleiberraubes Rr. 29.

Der feit langer Beit in einem unterirbischen Gemache mit Retten an die Mauer geschmiebete Greis erinnert sowohl an den bellenischen Prometheus als an den Utgardlofius des Sazo Grammaticus (über deren Identifat näberes in den "vergleichenden Bliden" zu finden ist). — Der held besindet sich also in der Unterwelt. — Ein deutsches Gegenstud zu diesem Allen findet sich in dem schläfrigen, dem helden falsch gesinnten Greis in Wolf d. hausm. S. 149. Um zu diesem zu gelangen, ist der held mit seiner Rutter über ein großes Basser gefahren und durch einen großen Eichwald (ben häusig wiederkehrenden nordischen höllenwald) gewandert.

In biefem Marchen ericheint ber beutsche Anuppel aus bem Sadin Gr. Rr. 36 als Schaferstab wie in bem griechischen Rr. 31 und bas Tischhen bede bich als goldene Ruthe, und beibe Stude geben wie bort auf gewaltsame Beise in ben Besig bes helben über.

Der Schnapphahn (xovr tonerros, f. ad Rr. 85), welcher allein die glaferne Stadt weiß, und auf bem ber Gelb babin reitet, entfpricht bem lahmen habicht in Rr. 25 und bem bort angeführten apolloborifchen Geper.

In Bolf b. Sausm. G. 206 ift ber Bogel Greif an beffen Stelle getreten, in beffen beutsche Marchen und Sagen Rr. 1 ber Storch, ber auch, wie der Schnapp-babn, ju fpat tommt.

Daß ber Schnapphabn bas eine Bein bes helden frift, ftempelt ibn zu einem Befen ber Unterwelt, benn nach germanischer Auffastung ift bies Bein ein Tobtenzoll."

Ein beutsches Gegenbild in abgeschmächter Form findet fich bei Bingerie Rr. 37. Ein gurudgelaffener Bettel ber entflohenen Frau bestellt ben helden auf ben glafernen Berg. Dort angelangt, erhalt er von feiner Schwiegermutter brei fcwere Aufgaben, Die, wie im griechischen Marchen Rr 54, feine Frau für ibn loft.

Das walacifde Gegenbilb ift Schott Rr. 19.

Der auf bas Drangen der Stiefmutter von bem Bater im Balbe ausgesepte Anabe findet in einem Riefen seinen Bflegevater, ber ihn anweift, die Aronen ber drei babenden Baldjungfrauen zu ftehlen und fie, ohne fich um zu fehn, beimzubringen. Dies gelingt ihm erft bei ber britten, die ihm einen Anaben gebart
und, als fie von ihm die Arone zum Tanze erhalten, mit den Worten fortsliegt:
"jenseits des fentigen Baches (Phlegethon!) tanust du mich finden." Er bringt sie mittelft eines Bunschmantels zurud, den er brei fich um die väterliche Erbschaft ftreitenden Teuseln abgenommen, und der die mertwürdige Eigenschaft hat, ben

1

Bilcinafaga Cap, 86 u. Bolf, bentide hausmarden S. 48, vergleiche aud Rr 78. wo bie Abler bas gefreffene Bein jedoch wieber ausspeien.

16. Bon ber Grau, bie Butes thut und Unbant erfahrt. 209

Besider am nächsten Morgen babin zu bringen, wohin er sich Abends vorher gewunscht hat; berfelbe reift also bie ganze Racht über; sollte fein Urtern die Sonne fein?

In Bolf's beutschen Sausmarchen G. 24 schreibt bie Bringeffin dem burch sein Berschulben in ben Zauberschlaf versuntenen Belben (f. Grimm, bie Rabe Rr.93) auf einen Zettel:

Benn bu mid willft wieberfeben, Ruft bu ins Ronigceich Liefenthal geben,

wohin er von zwei menschenfressen Riesen auf Befehl ihrer mitleibigen Mutter getragen wirb. Der Rame Tiefenthal burfte auf die Unterwelt hindeuten, wie auch der Gladberg und der feurige Bach auf diese oder mohl bester auf die Außenwelt weisen.

#### 16. Bon ber Fran, die Gutes thut und Undant erfährt.

Mus Janning. -

Der Bug, daß die ungludliche Fremde von ber Amme der Königin am Brunnen fipend gefunden wird, und auf deren Berwenden bei der Königin Aufnahme findet, verbunden mit dem Buge ihrer beständigen Trauer, welche niemals ein Lächeln über ihre Lippe tommen ließ, erinnert an die auf der äyelaorog nerga bei dem Brunnen von Cleusis sipende und um ihre verlorene Lochter trauernde Demeter, welche die Jambe, Amme der Königin Metaneira, durch ihre Spaße zum Lachen bringt und ihrer herrin zuführt. Dieser uralte Bug bildet in zahlreichen Märchen die Aufgabe der Brautwette. In einem albanesischen Märchen bringt ein hähliches Weib, ohne es zu wollen, die eine von drei Miren, welche stets traurig ift, zum Lachen, und wird zum Lohn dafür in eine schöne Jungfran verwandelt; ebenso in Bentamerone Rr. 10.

Ale Krante beilende Konigin, ju welcher nach langer Trennung ihr Dann tommt, dem fie treu geblieben, tlingt die Gelbin an die Geftalt der Wenglada im Fidlevinnsmal der Edda an; nur daß hier umgetehrt die Frau die Unertannte ift.

Pentamerone Rr. 22 bietet zu unserem Marchen vielfache Anklange und verflicht bamit ben Bug ber abgehauenen Sanbe bes beutschen Marchens bei Grimm, beren Raturkeim wir gleich bem von Thes abgebiffener Sanb in ben wechselnden Mondhörnern suchen möchten.

#### 17. Der Mann mit der Erbfe.

Text - aus Biga.

Bariante. (Aus Linos.) — Auf bem Bege jum Rönig begegnete ber Bente-Nimas einem Drachen und ber fragte ihn, wo er bingebe; "ich gehe mein Glud zu suchen," antwortete jener. Darauf sprach ber Drache: "bas tannft bu bier sinden, wenn bu beute nach 40 Tagen bie 10 Rathfel errathst, die ich dir aufgeben werbe, benn bann ift bas schöne Schloß, das dort steht, mit allen Gründen, die bazu geboren, bein Eigenthum; wenn du aber meine Rathsel nicht errathen tannst, bann fresse ich dich."

Die Begegnung mit bem König ftimmt mit bem Texte. Die Königstochter wird aber mit Benteflimas verheirathet, und fie begleitet ibn nach bem Schloffe bes Drachen. Auf bem Bege antworten auf Benteflimas Bitte die Leute ber Prinzessin auf die Frage, wem biese Grunde seien, daß fie ihrem Manne gehörten, und darüber freut sie sich sehr.

So tamen fie zum Schloffe bes Drachen und blieben baselbft. Pentetlimas war aber sehr betrübt, benn er bachte an sein Schickal, wenn er die Rathsel bes Drachen nicht errathen könne; und über seinen Rummer harmte sich die Prinzessin so sehr, daß sich eine kluge Alte ihrer erbarmte und dem Penteklimas ihren Bei-ftand versprach, wenn der Drache kame.

Am 40 ten Tage erschien dieser vor bem Thore des Schloffes, welches die Alte verschloffen hatte, und rief: "ba bin ich." "Sei willfommen," antwortete die Alte, welche mit dem Pentellimas innerhalb stand und deffen Stimme nachahmte. Da begann der Drache und fragte:

"Was ift bas eine Wort ?"

"Gott ift ber eine."

"Bas find Die zwei Worte ?"

"3wei Borte find die Gerechten."

"Bas find die brei Worte ?"

"Drei Fuße bat ber Dreifuß."

"Bas find die vier Borte ?"

"Bier Guter bat bie Rub."

"Bas find bie fünf Borte?"

"Fünf Finger bat bie Band."

"Bas find bie feche Borte?"

"Geche Sterne bat bas Siebengeftirn."

"Bas find die fieben Borte?"

"Der Tang ber fieben Jungfrauen."

"Bas find Die acht Borte?"

"Icht Fuße bat ber Seepolope" (gr. Achtfuß).

"Bas finb bie neun Worte ?"

"Renn Monate trug bich beine Mutter."

"Bas find bie gebn Borte?"

"Das ift bein eigenes Bort und nun gerplaße, Drache."

Da zerplapte ber Drade und Pentellimas war fein Erbe. Der Alten aber gab er fo viel Gold, als fie tragen tonnte.

Unmertungen. - Die in beiben Formen bie Rachtrube ftorenbe Erbfe flingt an die gleiche an, welche in einem Marchen Anderfens ben Beweis liefert, daß die helbin eine wahre Pringeffin ift.

Die Bariante ift eine Rathfelwette um bas Leben genau wie Bafthrubhnismal in ber Ebba.

Die Antwort der Leute in der Bariante, bag alles, wonach die Pringeffin fragt, bem Pentellimas gehore, findet fich in dem beutschen Marchen vom gestiefelten Rater.

## 18. Der Bartlofe und ber Dratos.

Text - aus Biga.

Bariaute. (Aus Tinos.) - Es war einmal ein Drake, ber bie Schafe auf ber Beibe fraß, und baber beichloß ein bartlofer Schafer, ibn ju tobten. Er fing au bem Enbe grei Rebhubner und that fie in einen Gad, ftedte bagu auch einen frifchen Sanbtafe, ging bamit jum Dratos und forberte ibn beraus, mit ibm gu ringen. Diefer verfeste: "erft wollen wir febn, wer beffer werfen tann, bann wollen wir mit einander ringen ," und nahm einen fcweren Stein und warf ibn 40 Rlafter weit. Der Sirt aber nahm ein Rebbuhn aus bem Gade und warf es in die Luft und biefes murbe alebalb unfichtbar; ber Dratos aber hatte nicht bemertt, daß es ein Rebbubn fei, fondern es fur einen Stein gehalten, und wunderte fich febr, bag er ben Stein nicht nieberfallen borte. Darauf nabm ber Dratos einen andern Stein und brudte" ibn ju lauter Mebl. ber bert aber nabm ben Sanblafe und brudte ibn, bag alles Baffer, mas barin war, ibm bon ben Ganben tropfte. Da bachte ber Drafos bei fich : ber ift ftarter ale ich. - Ale ber Birt mertte, daß ber Dratos nachbentlich war, fagte er zu ihm : "ich habe bir gezeigt, baß ich beffer werfen und beffer bruden tann ale bu, nun tomme ber, nun wollen mir aufammen ringen." Der Dratos gber fagte: "nein, bas wollen wir nicht thun, fonbern wir wollen lieber Bruderichaft mit einanber machen." Der Bartlofe mar es aufrieden und fie machten also Brüberschaft mit einander. \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> μία τζαντίλα τυρί.

<sup>\*</sup> τὸν ἐζιούπησε.

<sup>\*</sup> έγειναν βλάμιθες.

Run folgt ber Jug bes Baffer- und holzholens, wie im Marchen bom herrn Lazarus Rr. 23. Dann ber Bersuch bes Dratos, ben Schäfer todt zu schlagen, wie im Texte. Darauf bittet ber Dratos ben Schäfer, baß er ihm fagen möge, wie es sein Bater gemacht habe, als er ihn farbte und ihn badurch so start machte, und ber Schäfer erwibert: "Rein Bater begann bamit, baß er ein Loch in die Erde grub und es so tief machte, bis ich nicht mehr im Stande war, baraus auf die Erde zu springen. Darauf sprach er, daß ich ihm ein Ohr hinhalten solle, und ließ barauf einen Tropfen warmer Farbe fallen, und wies mich an, so oft ein Tropfen auf das Ohr flel, Jalowasos, Gurulowasos zu rusen, und das that er so lange, bis ich so start wurde, daß ich aus dem Loche springen konnte."

Mumertungen. — G. Formel Rr. 34. — Der Wettfampf bes Bartiofen mit bem Dratos im Berfen und Steindruden ber Bariante entspricht genau bem Bettfampf bes beutschen Schneiberleins mit bem Riefen in Grimm Rr. 20 fbergleiche auch Bingerles Riefe und hirte Rr. 29).

Diefer Bug ift eine Parodie auf die deutsche Burfwette bes ftarten bans von Bepel mit bem Tenfel. Der Teufel wirft einen tirchgroßen Felfen fo boch, bağ er erft am Abend wieber jur Erbe fällt, hans wirft einen breimal größeren in die Luft, ber gar nicht mehr jurudtommt, benn er war in ben Mond gefallen (Br. lil, G. 161.)

Roch naber fleht unfere Parodie ber Bette bes ftarten panel mit bem Teufel bet Zingerle Rr. 18: ber Teufel wirft einen schweren eisernen o ammer bis zu ben Bollen. Sanst legt fich hierauf auf ben Ruden und schaut gen himmel, um eine leere Stelle zu finden und teinen Stern herabzuwerfen. Dann will er bas huft-born bes Teufels mit einer riefigen Fichte als "Biebe" umwinden, damit es nicht springe, wenn er hinein stoße. Beibe Rale fürchtet sich der Teufel, und mit Grund, und läßt es nicht zur Ausführung tommen.

Der versehlte Bersuch bes Dratos, ben Bartlofen, ber bei ihm übernachtet, zu tobten, wiederholt fich in Rr. 23 und findet fich gleichfalls bei Gr. Rr. 20 und in einem englischen Marchen bei Gr. III, G. 316, f. auch beffen Erinnerung an die eddische Sage von Thor und Utgardloft.

Die griechische Ergablung bes Textes von der Art und Beife, wie ber Bartlofe ben Bilbeber fangt, entspricht ber Einhornjagd bes tapferen Schneiberleins Gr. Rr. 20.

Die brei Buge bes Brunnenholens, bes Balbholens und der Eberjagd, welche bem Riefen bor bem Schneiberlein Furcht einjagen, finden fich vereint, jedoch in febr abgeblaßter Form bei Gr. Rr. 183.

<sup>&</sup>quot; - papor beift gefarbt, Die vorgefesten Borter haben teinen Ginn.

Die ferbifchen Formen bei But Rr. 1 und Gr. III, S. 338 ftimmen im Wefentlichen und besondere auch barin überein, baf ber Beld auch ein Bartlofer ift. S. weiteres in Anmert. ju Rr. 23

# 19. Der hundetopf.

Mus Rato Subena. -

Das Marchen ftimmt mit bem erften Theil von Rr. 73, aber weit mehr noch

mit bem beutschen Fitchere Bogel Gr. Rr. 46 überein.

Allen biefen Marchen liegt ber Gebanke jum Grunde, daß bas jungfte bon brei Gefcwistern bas tuchtigfte fei. Das vorliegende findet in der Bariante ju Rr. 68 fein mannliches Gegenstud, wo der hundelopf flatt wie hier brei Radchen, brei Anaben ju fich nimmt. —

Der Bug, bağ ber Sunbetopf bie burftigen Dabchen anweift, aus ber Fuß-

fpur gu trinten, erinnert an Rr. 1, wo ein folder Erunt bebegt.

Antlange an bas ber helbin effen belfenbe Taubden bieten bie beiben Taub.

den Michenputtele Gr. Rr. 21.

Ebenfo tlingt bie in einem Gittertaften in ben Rauch gehängte Jungfrau an

das albanefische Schneewittchen Rr. 103 an.

Enblich erinnern bie beiben treulosen Diener, welche bie Konigin auf bet Reise begleiten, an bas Berfahren ber Grafen Artvin und hermann gegen Sigurbs Mutter in ber Bilcinasaga Cap. 160.

# 20. Die erfüllte Prophezeihung.

Aus Rato Subena. -

Diesem Marchen entspricht Gr. Rr. 29, wo bem König prophezeiht wirb, baß bas Glüdstind mit 14 Jahren seine Tochter heirathen werbe; er tauft es daher von den Eltern und wirft es ins Wasser, doch wird es von tinderlosen Müllersteuten aufgezogen. Als dort der König ben Knaben ertennt, schickt er ihn mit dem Todesbriefe in die Stadt, der von Räubern vertauscht wird, bei benen er übernachtet, und so erfüllt sich die Prophezeihung.

Doch auch ber Ronig fucht feinen Schwiegersohn gu verderben. Bon ba an

gehn beibe Darchen aus einanber.

Dem Schluffe bes griechischen liegt ber Bebante ber Fribolinsfage gu Grunbe.

#### 21. Das Lorbeerfind.

Aus Jannina. -

Bermanbt mit ber Thierformel bes Rinbermunfches Rr. 7 und ber Bertaformel Rr. 21. -

Der Eingang dieses Marchens ift bestwegen sehr beachtenswerth, weil er die einzige bis jest ausgefundene Spur der hellenischen Dryaden enthält. Denn bas vorübergebende Sigen der Jungfrauen auf Baumen, welchen Bug das griechische und albanesische Märchen mit dem beutschen gemein hat, ist von dem Leben des Baumes volltommen unabhängig. Doch weicht auch die bier ausgesprochene Borfellung von der althellenischen in sofern ab, als bier nicht das Leben der Dryas an das des Baumes gefunpft ift, sondern die reine Jungfrau als die Seele des Baumes gedacht wird. Sobald sie ihre Reinheit verliert, ist ihr der Baum verschlossen, und dieser muß daber absterben, aber die Jungfrau lebt fort.

In bem entsprechenden walachischen Rarden von der Baldjungfrau Bunberichon bei Schott Rr. 24, hat die helbin ihr Bett auf einem Baume, ber Dafin
heißt, und steigt zu bem Prinzen berunter, tann aber, nachdem sie die Racht mit
ihm verbracht und er fie verlassen, nicht mehr binauffleigen, und fragt den Baum
vergebend nach ihrem Geliebten. Der Brinz behalt ben geliebten Ronch auch nach
seiner Berheirathung bei sich im Schlasgemach. Sein Bater entbedt wabrent
ber Racht, baß es ein Radchen ift, und bangt sie auf. Um andern Morgen erfahrt es ber Brinz und erhangt sich neben ibr.

Einen ahnlichen traurigen Ausgang bat bas einschlagenbe neapolitanische Marchen im Bentamerone Rr. 23, beifen Eingang jedoch bedeutend abweicht. Bie in unserem Marchen ruft im Fingang von Pentamerone Rr. 2 die unfruchtbare Frau: "herr Gott im himmel, wenn ich doch nur Etwas gebären mochte, und ware es auch nur ein helbelbeerzweig." Sie gebiert wirklich einen, ber fich mit ber Zeit in eine Fee verwandelt.

Einen entfernten Antlang bietet Grimm Rr. 123, jedoch nur infofern, ale bort eine in ber Einobe verlaffene Jungfrau mit drei golbenen Schluffelden drei Baume aufschließt und barin Rahrung, Rachtlager und Aleider findet.

# 22. Die 3willingebrüber.

Text — and Regabed.

Barlante. Der Eim, welcher die Leute verfleinert. (Auf Rato Subena ) — Es war einmal ein Mann und eine Frau, die befamen feine Kinder, und fie hatten auch eine hunden, die warf feine Jungen. Da fragten fie eine alte Frau, was fie thun sollten, und die sagte ihnen: "Ihr muft einen Apfel nehmen und ihn schälen und

bie Schale und die Rerne ber Gundin gu freffen geben, die Stude aber foll die Frau effen." Rachdem fie gethan, was die Alte ihnen gefagt hatte, wurde die Frau ichwanger und gebar zwei Anaben mit einem Stern auf der Stirn, die Bundin aber zwei Junge mit einem Stern auf der Stirn.

Als nun die Anaben zu Jahren tamen, sagten fie zu ihrem Bater: "Bater, wir wollen in die Fremde geben." Der war es zufrieden und taufte jedem ein Rob. Und fie nahmen auch die zwei jungen hunde mit fich und zogen aus. Da tamen fie an einen Arenzweg und sprachen zu einander: "Wir wollen und nun trennen, und wenn das Schwert des Ginen blutig wird, so soll das ein Belchen sein, daß der Andere im Sterben liegt." Drauf schlug der Eine den rechten, der Andere ben linten Beg ein. Und der auf dem rechten Bege tam zu dem Tiw, der die Leute versteinert. Da er aber das nicht wußte, so tam er zu ihm heran, um die Marmorblode zu besehen, die wie Menschen aussahen.

Als ber Tiw ihn erblidte, schrie er einmal auf; und gleich ward er zu Stein. Da wurde, wie sie bei ber Trennung verabredet hatten, das Schwert des Bruders blutig; und der machte sich auf, seinen Bruder zu suchen. Er tehrte also zum Kreuzweg zurud und schlug ben rechten Weg ein, und nachdem er eine Weile geritten war, erblidte er die Marmorblode, die wie Menschen aussaben, und rief: "Ach, bort steht sa mein Bruder." Da wandte er sich seitwarts und begegnete einer alten Frau, die fragte er, was benn das für Steinbilder seien. Die Alte versete: "Dort, mein Sohnchen, ist der Tiw, der die Leute versteinert." Darauf fragte er sie: "Beist du, Mütterchen, wie man ihn todten konnte?" und die Alte versete: "In dem Walde da ist ein wildes Schwein. Das mußt du todten und ihm den Bauch ausschlieben; darin wirst du drei Lauben sinden, und wenn du die eine schlachtest, so wird der Liw trant; und wenn du die zweite schlachtest, so wird er tranter; und wenn du die dritte schlachtest, so sirbt er."

Da verlor ber Jüngling keinen Augenbild und ritt eilend in jenen Bald, flieg von seinem Pserde ab und drang in das Didicht, um das Schwein zu suchen. Aber es dauerte nicht lange, ba wurde er so mude, daß er sich hinlegte und einschlief. Darauf kam das Schwein aus dem Didicht bervor und wollte ihn fressen. Aber der hund mit dem Stern auf der Stirn sing an zu bellen und wedte damit seinen herrn. Der nahm seinen Bogen und erlegte das Schwein. Run schliebte er ihm den Bauch auf, sand die drei Tauben und schlachtete die eine, da wurde der Tiw trank; dann schlachtete er die zweite, da wurde er noch kränker; und nun gab sich der Jüngling für einen Arzt aus und ging in die Dörser der Nachbarschaft und sprach zu den Einwohnern: "Ich kann den Liw heilen und will es thun, wenn er die Bersteinerten wieder zu Menschen macht." Das erzählte man bem Tiw und der Tiw erklärte sich bereit, ging an's Jenster und schrie. Da wurden alle Bersteinerten wieder zu Menschen und barunter auch der Bruder des Arztes. Dieser aber

folachtete nun auch bie britte Taube. Da ftarb ber Tim; und barauf gingen bie zwei Bruber nach Saufe jurud.

Anmerkungen. — Dies Marchen ift wohl bas merkwürdigfte ber gangen Sammlung und zwar nicht nur in mythischer Beziehung wegen seiner großen Berwandtichaft mit ber deutschen Geldensage, sondern auch in technischer, weil hier die Kindergewinnung durch den zerschnittenen Fisch und die Diosturenformel Rr. 18 genau in der Weise mit ber ber Andromeda Rr. 13 verknüpft erscheint, wie dies bei Grimm Rr. 60 und Bingerle Rr. 25 und Rr. 35° ber Ball ift, diese Uebereinsstimmung aber teine zufällige sein tann und baber auf eine gemeinsame uralte Duelle zurüchveift. —

Das Grimm'iche Marchen geht jedoch noch weiter und stellt sogar die Thierherzenformel, von welcher Rr. 36 eine selbständige griechische Berfion giebt, an
ben Eingang seiner Erzählung. Daß diese aber nur einfach angeleimt sei, ergiebt
sich daraus, daß im Berlaufe alle dasselbe bildenden Juge ganzlich vergessen sind
und nirgends auf benselben einwirten. Anders ist es bei den beiden andern Elementen, welche sich sowohl in der deutschen als in der griechischen Form auf das
innigste durchdringen, und dies ist um so beachtenswerther, als sich neben der
zusammengesetzen auch die einfachen Formeln im Griechischen erhalten baben.
Die einfache Diosturensormel giebt die obige Bariante, und die Andromedasormel
ist in Rr. 64, Bar. 2 und 3 und in Rr. 70 mit der starten Figur verbunden.

Die Bariante macht une den Gindrud hoben Altere, fie zeigt une auch ben Stern auf ber Stiene ber Iwillinge", welcher Bug une bestimmte, bie Formel nach ben Dioefuren zu benennen.

<sup>&</sup>quot; Bet Grimm Rr. 95 gebiert bie Fischerin von zwei Theilen bes in feche Theile gerfchnittenen Fisches golbene Zwillinge, bie Stute von ben zwei andern Theilen zwei golbene Fohlen und aus den in den Boden gelegten zwei Theilen machfen zwei golbene Lilien.

Bingerle Rr. 25 beginnt genan wie bas griechische. Es war einmal an einem Gee ein Bifcher, ber hatte eine liebe Frau und Gelb genug, aber feine Rinder, was ihm febr leid that. Der gefangene ungeheure Fifch wird nach feiner eigenen Angade in 3 Theilegerschnitten; von dem Ropf gebiert die Sundin drei weiß und schwarz geflecke Junge, von dem Mittelftud die Bischerin drei Sohne, von den Eingeweiden des Fisches die Stute drei Fohlen, und aus dem in die Erde gestecken Schwanze wachsen brei Baumlein hervor.

Much bei Bolf b. D. u. 6 Rr. 27, 6. 140 gebiert Die Stute bem Ropf bes Fifches brei goblen, Die Sundin vom Schwanze brei Junge, und aus ben vergrabenen Graten entftebn brei Blumen, beren Burgeln brei Schwerter maren.

Der erfte Drilling heirathet die Ronigstochter, beren Aussehung an ben Drachen fehlt, und wird versteinert, ebenso ber zwelte, ber britte erlöft fie burch eine febr complicirte Entganberung, zu ber ihn eine zweite here anweift, und die Entsteinerten rufen: "So fest haben wir noch wie geschlasen!" wie ber ftarte hans Rr. 64 und ber helb Rr. 32, Bar.

<sup>\*</sup> Bel Gr. Rr. 96 haben bie brei nach einander geborenen Rinder einen "ritfd rothen

11

Dem Eingang ber Textversion fteht unter ben von Grimm III, G. 103 angeführten beutschen Berfionen die am nächsten, wonach eine Königstochter von Mausen verfolgt wird, gegen die sie fich auf einen mitten in einem großen Flusse gebauten Thurm rettet. Dort springt ihr einst ein Wasserstrahl zum Fenster herein,
sie und ihre Magd trinten davon und gebären bavon zwei Knaben, die sie in einer Schachtel im Strome aussepen. Ein Fischer findet und erzieht fie.

Bon biefer Bafferaussegung, welche bie 3willinge neben Romulus und

Remus ftellt, weiß bie griechische Tertverfion nichts.

Aber bas Goldfischen und der Fischer als Bater deuten gleichfalls auf den Unsprung aus dem Wasser. Das Goldsischen fteht hier an der Stelle des sonft beliebten Apfels (f. Sachverzeichnis) und möchte baber gleich diesem wohl die Sonne zum Urkern haben.

Als achte Diosturen reiten die griechischen 3willinge, wahrend die beutschen zu Fuß gehn, und an die Stelle von beren Thieren treten hier Pferd und hund, bie mit ihren herren naturverwandt find.

Die von Sudfin und Bolfin erhaltenen Thiere haben wir bereite in Rr 5,

Der in bet Frembe einer Pringeffin borfpielende Jungling erinnert au horand in ber Gubrunfage, beffen Runft jedoch ber Gefang ift."

Bei ben Brautaufgaben fällt auf, bag ber Gelb zulest mit ber Braut felbst tämpfen muß. Dies, und daß er sie nach bem Siege verläßt, und sich mit einer anbern vermählt, während die von ihm gewonnene Pringessin seinen Bruder heitathet, erinnern lebhaft an Sigurd und Brunbild.

Mun folgt bie Andromedaform, aber ohne Marichall und ohne bag ber Belb bie Befreite verläßt", vielleicht weil ber lettere Bug bereits vorgetommen. Die

Stern" auf ber Stirne. Auch fie werben nach einander auf bem Baffer ausgefest und von einem Bifcher erzogen, figuriren aber in einem Berftofungemarchen.

Im harzmardenbuch von Up, S 178, bat der erfie Anabe brei goldene Loden , ber zweite einen goldenen Stern und der beitte einen goldenen hirfch (Sonnenbirfch) auf der Bruft.

\* Rad einer andern beutiden Berfion Gr. III. G. 104 fallt einem gifder eine

Schachtel mit zwei Anaben vom himmel (Sterne) ine Reg.

" Auch ber griechifche ftarte band in Rr. 64 ift Bitherfpieler und Ganger, ebenfo ber Belleropbon verwandte belb in Rr. 58.

" Ebenfo bei Bingerie Rr. 8, wo ber Drache von den brei hunden des Gelden gerriffen wird.

In Bentamerone Rr. 9 ertheilt ein alter Pilger den Rath, ber unfruchtbaren Konigin bas herz eines See brachen zu geben, bas von einer reinen Jungfrau getocht werben muffe, welch lestere von beffen Dampf nebft allem handgerathe gleichfalls fcmanger wurde. 3wei fcone Anaben und fleiner hausrath tommen raich und zu gleicher Beit zur Weit.

volle Anbromebaform bes beutschen Marchens finbet fich in Rr. 70 als Ginfdus in ein anberes Marchen.

Der Bug ber Berfteinerung weicht in beiben Marchen nur in Einzelheiten ab. Er fehlt in ber Sigurbefage, nicht aber in ber germanischen helbensage überbaupt (f. Die Siadningasaga in ber jungeren Ebba.)

Beibe Marchen ftimmen barin jusammen, bag ber eine Bruber von bem anbern aus Cifersucht erichlagen wirb, obwohl er bas Schwert zwischen fich und feine Schwägerin gelegt, mas ebenfalls zu ber beutichen und ebbischen Siegfriedigga ftimmt.

Seine Biederbelebung burch bas Lebensmaffer, bas bie Schwägerin auf ibn fcuttet, entspricht ber Entfteinerung bes treuen Jifchersohns Rr. 29 burch bie ge-fammelten Thranen ber Konigstochter, und bag fie burch Baffer geschieht, ftimmt gur Entftebung ber Zwillinge aus bem Baffer.

Auch im Balachischen bei Schott Rr. 10 findet fich die Befreiung einer einem Drachen ausgesetten Königstochter, jedoch nicht wie bier und bei Gr. Rr. 60 in ben Diosturenrahmen eingefügt, sondern in den dom griechischen Märchen Rr. 70 und Grimm Rr. 166, und mithin zu der Formel vom besten Jüngsten gehörig. Um die Art und Weise dieser eigenthumlichen Berbindung zu zeigen, lassen wir bier feinen ganzen Inhalt auszugsweise folgen.

Daffelbe flimmt in feinem Gengange zu bem beutschen Märchen vom ftarten Cano bei Grimm Rr. 166 fogar bid auf die Ramen ber ftarten Befellen, welche ber belt auf feiner Banberung findet, Golefrummmacher und Steinreiber, wenn Diefelben urfprunglich find, und nicht eima bom Bearbeiter berruhren follten; aber mit ber Griegung bes 3merges ift teine Befreiung von Jungfrauen verbunben (wie in unferem Rr. 70 und Brimm Rr. 166). Der Gelb finbet nämlich tappenb ben Beg aus ber Soble und fommt, wie im griechischen, ju einer Alten, Die aber blind ift, und ber er bas Beficht verschafft, indem er mit einer Rlote (auch fie ift griechisch) Drachen überliftet. Sierauf erwirbt er von guche, Bolf und Bar, welche ibm, wie in Gr. Rr. 60, gurufen : "fchieß mich nicht, ich gebe bir auch ein Junged;" einen jungen Buche, Bolf und Bar. (Der Unterschied befteht nur baren, bag bie malachischen Thiere unterweltliche fint). — Er tommt in Die schwarz bebangte Stadt, begegnet ber bem amolffopfigen Drachen ausgefesten Bringeffin, lagt fich bon ibr laufen, und wird von einer ihrer Thranen gewedt (wie in unferem Rr. 64). Gigenthumlich ift bie Ericbiefung ber 12 Ropfe bes Ungebeners mit 11 Pfeilen und einer Stednabel ber Bringeffin, bas malacifche Marchen erinnert mithin an Apollo's Bothontampf. Dann folgt bas Ausidneiben ber 12 Drachenzungen. Die Ermotbung bes folafenden belben burch einen Bigeuner, feine Beilung burch Schlangentraut und Bieberbelebung burch Lebensmaffer, welche fuche und Bolf berbeifchaffen, Die Probe mit ben Drachengungen und die Berbindung bes Beiben mit ber Befreiten gang wie in Grimm Rr. 60.

Dagegen folgt bas ferbifche bei But Rr. 29 unferer Diosturenformel. Der Arfcber fangt in brei Tagen immer nur je einen Mal, und fcneibet, auf die Anweifung best einen von ihnen, einen Mal in vier Stude. Beib, bunden und Stute gebaren bavon Zwillinge, und aus bem im Saufe vergrabenen vierten Stude fpriegen über bemfelben amei golbene Schwerter auf. Der beirath bes Melteften mit ber Ronigstochter geht feinerlei Rampf vorber. Gines Abende erblichte er in weiter Ferne einen hoben Berg, ber gang in Flammen au fteben ichien (Baberlobe um Brunbilbene Schilbburg), bort, bag bies ein vermunfchter Berg fei, ber ben Tag über leuchtet und bei Racht brennt, und bag jeber, ber in feine Rabe tommt. versteinert with. " Er reitet bin und wird von ber bort befindlichen, einen Stab und einen Bufchel Rrauter in ben Ganben baltenben Alten verfteinert. Gein Bruber fieht bas ihm als Babrgeichen in einem Flafchen gegebene Baffer trub werben, geht feinen Bruder gu fuchen und tommt ju beffen fran, Die ibn fur ihren Dann balt. Er legt fein Somert gwifden fie und fich; ba fieht er ben leuchtenben Berg, er reitet bin, nachbem er erfahren, welche Bewandinig es bamit babe, und awingt bie bere, feinen Bruber zu entfteinern. Gie entfteinern bierauf auch bie übrigen Berfteinerten, inbem fie fie mit bem Rraut ber Bere beftreichen, tobten biefe bann und gichen veranuat beim.

In ber neapolitanischen Form, Bentamerone Rr. 7, wirft ber eine von zwei sich gang abnlichen Brudern dem Königssohn ein Loch in ben Kopf, und flieht auf einem geseiten Pferbe und mit einem geseiten hunde vom Baterhause. Er tommt nach zwei Abentenern zu dem schwarz ausgeschlagenen Palaste der Königstochter, auf die das Loos gesallen war, dem täglich einen Menschen verzehrenden Drachen ausgesest zu werden. Dem Drachen sprangen die abgehauenen Köpfe wieder an , sobald er sich ben hald an ein gewissel in der Rabe wach sendes Kraut rieb. Der helb schneidet ihnen die Zungen aus, wirft sie eine Meile weit, damit sie nicht wieder anwachsen, und stedt von dem heiltraut zu sich. Die befreite Prinzessin geht in den Palast, er ind Wirthshaus.

Der Ujurpator ift ein Bauer. 216 bas ber Beld bort, giebt er ber Pringeffin

<sup>4</sup> hier icheint une bie etbifche Borftellung angullingen, bag Riefen und Bwerge bei bem Anblide ber aufgehenden Sonne ju Stein werben. — Umgelehrt wedt in der ebbifchen hiabungafage hilbe ale Gottin bes Sonnenaufgangs bie über Racht verfteinerten Befallnen zu meuem Rampfe.

<sup>\*</sup> Gbenfo muß Dietrich zwischen Die zwei Stude ber von ihm entzwei gehauenen Riefin Dilbe fpringen, um zu verhindern, bag fie wieber gu fammen li efen (Bileinafaga Cap. 17). Wir ertlaten und biefe Buge aus ber Bollen natur ber Drachen und Riefen.

in einem Briefe Rachricht von fic, welchen fein Gunboen bestellt, worauf bie Bungenprobe und Beirath erfolgt.

Aus ber verfteinernben bere wirb hier ein icones, bem Palafte gegenüber wohnenbes Mabden, welches bie Gintretenben mit ihren hanren feffelt.

Der zweite Bruber trennt fich, wahrend er bei feiner Schwägerin ruht, butch bas Leintuch von ihr. Er laft die icone Bere burch fein Bunden verichlingen. Der fo erlöfte Bruber fchlagt ibm aus Gifersucht ben Ropf ab, und er wird burch bas Schlangentraut wieber belebt.

In bem litauifchen Darchen bom bornernen Dann bei Schleicher G. 4 febt ber Drachentobter, wie in ber germanifchen Sage, allein.

Borber geht ber Eintaufch von brei hunden gegen brei Ralber (f. Rr. 24; und bie Erwerbung ber hornhaut burch Ginfdmieren bes Rorpers mit Del, bas ber belb in einem verlaffenen Saufe findet.

Auch hier ift die Stadt schwarz ausgeschlagen, aber eigenthumlich, daß ber Ronig bem Drachen jahrlich eine seiner Löchter aussehen muß und daß ber Gelb ben Stein", auf ben fich ber Drache sest, mit seinem Del bestreicht. Dieser bleibt baburch an dem Steine kleben, hebt ihn mit sich in die hohe und last aus Buth eine zwolf Riafter lange Lobe aus seinem Rachen gebn. Der Ruticher begrabt während ber heimfahrt ben eingeschiafenen helben und tritt an bessen Stelle. Die treuen hunde bleiben beim Grabe und ein Mann grabt ben heiben aus, ber einen hund als Briefboten an die Prinzessin schieft. Die Zungenprobe sehlt.

Die zweite litauische Form bei Schleicher S. 57 schlieft fich eng an bie Grimm'sche an, ber Bug ber bornung fehlt, die Thiere bes helben find hafe, Bolf, Lowe und Bar. Der Drache fundigt fich and ber Ferne burch "Flammen wie bon Blipen und Causen wie bom Sturme" an. Der bon ber Anstrengung eingeschlasene beld wird bon ben Dienern bes Königst erschlagen und verscharrt, nach brei Jahren von den Thieren wieder ausgescharrt und durch Schlangentraut (f. Formel Rr. 29; wieder belebt. Er wettet mit dem Birth wie im deutschen Rarden. Jungenprobe.

Die großen Schwierigteiten, welche ber Sagbentung baraus entspringen, baß bie Erscheinungen, welche bie Tagedsonne bietet, jum Ausbrude ber burch bie Jahressonne bewirtten Erscheinungen benupt wurden, und baburch Sonnenaufund Untergang, Tag und Racht auch jur Bezeichnung ber Jahreszeiten bienen, bat ber Berfaffer in seinen "vergleichenben Bliden" weitläufig besprochen und muß

<sup>&</sup>quot; In Bentamerone Rr. 9 legt ber bem Ronigefobne gang öhnliche und ju gleicher Beit geborene Benoffe beffelben bas Schwert juriden fich und beffen Bemablin, ale er bei ibr rubt.

Diefer Stein tommt auch Bilcinafage Cap. 18 und im farorifden Szurbelieb . voru. 106 vor (f. Rafgmann I, S., 119 u. 312).

baber ben Lefer hierüber fo wie aber bie Deutung ber vorliegenben Sage borthin verweisen. Er beschräuft fich baber hier nur auf einige Bemertungen aber die bem Marchen eigenthumliche Berbindung ber Diosturen- und Andromebeuformel. Die Bwillinge tonnen balb als Bilber ber wechfelnben Tagessonne, balb als bie ber wechfelnben Jahressonne genommen werben.

Das Bilb ber Berfleinerung möchten wir jeboch lieber auf die Eiszeit als auf die Racht (wie in ber oben erwähnten hiadnungafaga) beziehen. Das zwischen Schwager und Schwägerin gelegte Schwert dagegen erscheint und als ein reines Bild bes Monatsanfangs. Es ift die beim Sonnenuntergang zwischen dem Sonnenball und der Abendröthe erscheinende und beide gleichsam trennende Reumondschel. Diese ertennen wir auch in dem Schwerte, mit welchem der entfleinerte Bruder and Eisersucht seinem Befreier dem Kopf abschlägt; und in deffen Wiederdelebung den dritten Zeitwechsel. Diesen drei Wechselung geben in der vorliegenden Berbindung der Andromeden- und Diodfurensormel noch die Befreiung der Frühlungsgöttin von dem Winterbrachen, welche wir in dem Falle, wo fich der held nach der Befreiung trennt, in die Zeit der Wenterwende verlegen, indem wir den Raturtern dieser Trennung in dem Rachwinter suchen, serner die Zungenprobe und Berbindung des Gelden mit der Besteiten zur Zeit von Frühlingsanfang, und die Bersteindung des Besteiter als drei weitere Zeitenwechsel vorher.

Einen beachtenswerthen Beleg findet unfere Deutung in der Angabe ber geledischen Textsorm, daß der Geld 101 Boche bei seiner jungen Fran blieb, bewor er
zur Jagd in den Jauberwald ritt, benn 101 Boche ergeben zwei Mondjabre
weniger einen Tag. Der Besteier wird baber am vorlegten Tage des zweiten
Rondjabres versteinert und bleibt est mabrend der Conjunctionsbauer, am ersten
Abend des dritten Mondjahres ruht sein Bruder bei bessen Frau und entsteinert
seinen Bruder am Iten Tage. Berlegen wir nun die Entsteinerung auf die Binterwende, so ergiebt sich bier genan dieselbe Constellation, welche wir anderwärts für das Ende der Odosses gefunden haben, deren 40ter Schlustag zusolge unserer
Untersuchung nach Attischem Kalender mit einer auf den zweiten Gamelion tressenben Binterwende zusammenfällt. Dies ift der einzige dronologisch brauchbare
Rätchenzug, den wir die sept ausstien konnten.

Die Tobtung und Bieberbelebung bes einen 3willingsbrubers burch ben anbern entspricht ber Tobtung ober Bienbung ber finten Bigur burch feinbliche bamonifche Befen, nachbem biefelbe hinterliftiger Beife ihrer Starte beraubt worben ift (f. Rr. 24, 36, 64).

<sup>.</sup> C. bes Berf. Broben homerifder Arithmetil G. 52 ff. und beffen "vergleichenbe-Bilde" possim.

## 23. herr Lajarus und bie Draten.

Mus Regabes. - Siebe Formel Rr. 34. -

Der Eingang biefes Marchens ftimmt ju bem bes tapfern Schneiberseins Gr. Rr. 20, bier honig, bort Obstmus, bier erschlägt ber helb 40, bort 7 Fliegen auf einen Streich, bier läßt er fich bie That aufs Schwert schreiben, bort ftict er bie That auf seinen Gurtel.

Im beutschen Marchen folgen bann bie Beitfampfe bes Gelben mit bem Ricfen im Steinzerbruden und Berfen, beren griechtsches Gegenbild wir bereits in ber Bariante zu Rr. 18 begegnet haben.

Der verfehlte Berfuch ber Riefen, ben Lagarus ju tobten, mabrend er bei ihnen übernachtet, findet fich gleichfalls bei Gr. Rr. 20 und in unferem Marchen Rr. 18.

Der Shluft bes griechischen Marchens, ber bem beutschen fehlt, ift brillant, aber grabe dies spräche wohl gegen sein hobes Alter. — Bir batten biese Bermuthung bereits niebergeschrieben, als wir in Benfens Bantichatantra I, G. 506, bas indifche Begenftud zu biefem Schluffe fanben. Es ftebt in ber Cukusaptati. Eine gantifche Fran ftogt mit ihren zwei Rindern im Balbe mandernd ploplic auf einen Tiger, und ruft biefen ju : "Fruber wollte jeber bon euch alleim einen Tiger getreißen und auffreffen; theilt euch einstweilen in biefen, fpater wurd fich wohl noch einer finden." Ale ber Tiger bas bort, balt er fie fur ben Damon, ber "Ligerfrefferin" beifit, und flieht. Darüber lacht ibn ein Schafal aus, und ber Tiger verlangt, bag er mit ibm jur frau gurudtebren folle. Der Schatal ermibert : "Benn bir bad lieb ift, fo trage mich an beinen Sals gebunden und gebe fonell. Ale die Frau fie anfichtig wird, fagt fle zu bem Schafal: "bu ichlechter Schafal. bu haft verfprochen, mir brei Tiger juguführen, und bringft fest nureinen!" Der Tiger lauft nun mit bem Schafalam balfe jum gweiten Male bavon. - Der Schafal tommt aber bier nicht ums Leben, wohl aber in Tutinameh Rofen II, 136 ber Fuche, ber an bes Tigere Bein gebunten war, und ben die frau für ihre verwandelte Sowester erflart.

Beachtenswerth ift auch die Achnlichfeit bes Schluffes von Rr. 18, wo, wiewohl in gang verschiedener Eintleidung, wie in dem Lertmarchen ber Tob bes Fuchfes durch etwas an ihn Gebundenes verurfacht wird.

Im turtischen Rabiri XIV, 67, Rojen II, 122, nach Benfen I, C. 507, fpiett ber Bug zwischen einem Siahgoush, einem Löwen und einem Affen. Erfterer laft wie hier feine Rinder schreien, fie wollten Lowenfleisch, und fagt zum zweiten Male: ber Affe, fein Freund, habe thm zugeschworen, burch Lift ben Lowen ihm zuzusühren, worauf bieser ben Affen zerreißt.

Rach Benfen 1, G. 508 ift im perftichen Marchen wie bier bie Ergablung bom Schneider und Riefen mit dem vorliegenden Buge verbunden. Malcolm Sketches of Persia II, 89, 90,

#### 24. Janui und die Drafen.

Aus Regades. - Siehe Formel von dem Schwesterverrathe Rr. 31.

Das Marchen ift ludenhaft, benn von bem Deffer, bem Bathengeschent bes Dondes an Janni', geschieht weiter teiner Erwähnung und Jannis große Starte wird nicht naber begrundet. Der Eintaufch ber hunde ftellt es jur Bariante von Rr. 5. Roch naber aber fchließt es fich an Die von Grimm III, G. 104 ermabnte Bariante an, wonach ber Bruder breier armen Schwestern brei Ziegen, beren eingige Babe, gegen brei bunbe vertaufcht. \* - Bie bier bie bunbe Drachen gerrei-Ben , fo gerreißen fie bei Bingerle Rr. 9 ben Drachen , welchem Die Ronigstochter ausgefest ift. Der Bug, bag ber ermachenbe Janni feine bunbe unverbienter Dafien foilt, ift ein ungemein verbreiteter Bug. Gierher gebort ber bund, melder ben Saugling feines herrn vor Schlangen ichupt, und weil er blutig, von Diefem getobtet wird, ein Bug, ber bie Inbien reicht. In Rr. 3 fcblagt ber Dratos feinen Bengst ebenjo wie Rustem im Schab Rameh feinen Bengst, weil er, wie biefer, glaubt, daß er ibn gur Ungert gewecht babe. -

Andere Formen bieses Märchens finden fich in Rr. 32 u. Bar., wo auch bie beutiden Gegenbilber verzeichnet finb.

## 25. Der Schwager bes Lowen, bes Tigers und bes Ablers.

Mus Regabes - Stebe Formel vom Thierfcmager Rt. 22.

Der Anfange vergeffene, ben gefuchten Ort wiffende labme Dabicht, ber auch in bem walachischen Marchen bei Schott Rr. 11 genau ebenfo auftritt, findet ein Gegenftud bei Apollobor I. Cap. 2, 5. 12, wo Melampus bie Bogel gufammen-

Bei Soleider S. 4 taufdt ber Gelb brei bunbe gegen brei Ralber ein.

<sup>1</sup> Bir glauben bies Deffer bei Bolf b. Dr. u. G. Rr. 23 ju begegnen, wo bie arme Mutter ihren Cobn mit bem Deffer in die Belt foidt und er mit ihm ein Mas zwifchen Lome, Abler und Ameife theilt. Sier macht es une ben Cinbrud, ale ob es ber ble Betterwolfe fpaltende Blig fet, wie wir auch ben Raturlern ber brei Deffer Ronige Ribube und bas tonende Meffer feiner Tochter in ber Bielantefage in bem Blig fuchen. Bergleiche auch bas wunderthatige Deffer bei But Rr. 30 , beffen Spiegelung in ber Conne wilbe Pferbe fe jahm macht, bag fie fich por bem Befiger bed Deffere nieberlegen.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ruft, um von ihnen bas heilmittel für 3philles ju erfragen, und baffelbe von einem Geber erfabrt.

Der Schnapphahn in Rr. 15 ift nur eine andere Form für benfelben Gebanten, — ebenso ber Storch in Bolf b. D. u. G. Rr. 1, bas auch in den Anfragen bes helben bei ben berschiebenen Thiergattungen nach bem goldenen Schloffe an unser Marchen antlingt.

Antlange bieten bas walachische Marchen bei Schott Rr. I und bas neapolitanische im Pentamerone Rr. 33, lesteres in nahem Anschlusse an bas befannte beutsche ber Musaus'schen Sammlung, während beren Schlußtheil, die Befreiung ber verzauberten Schwäger burch ben helben, in der griechischen Form sehlt.

# 26. Bom füngsten Bruder, der feine geranbte Schwefter bom Dratenberge bolt.

Mus Regabes. -

Das Marchen folgt ber Formel vom beften Jungften Rr. 16 und geht mit ber Bertappung bes Gelben als Beichfelzöpfiger gur Bertappungeformel Rr. 36 über.

Unter ben uns befannten Formen schließt fich die serbische bei But Rr. 2 ber griechischen am treusten an. — Bu bem in ber Luft schwebenden Drachenschloß gelangt ber helb baburch, daß er ben aus ber haut seines geschlachteten Pferdes versertigten Riemen mit einem Pfeile an dem Schlosse befestigt, und daran binaufsteigt. Den Drachen tödtet der Belb, während er schläft und von bessen Schwester getraut wird. Rachdem die neibischen Brüder den Riemen abgeschnitten, septen sie an die Stelle bes jüngsten Bruders einen Schäfer. Der held erscheint ze auf dem schwarzen und weißen Pferde des Drachenschlosses bei der hochzeit seiner Brüber und schäfer mit der Reule vom Pferde und entstieht. Bei der hochzeit bes Schäsers erscheint er auf dem grauen Pferde, schlägt ben Schäser todt und giebt sich zu erkennen.

# 27. Allerleirenh.

Text — aus Biza.

Bariante 1. (Mus Bipa.) — Der Bater ift nicht Ronig, sonbern Priefter, und wird von feiner Tochter an ben Bischof verwiefen. Diefen fragt er: "Ich habe vor meiner Sausthure einen Apfelhaum ftehn, wer foll bie Früchte bavon effen, ich ober ein Fremder?" — —

Die Tochter verlangt von dem Bater icone Kleiber und einen navrlene, b. i. eine hölgerne Rifte, welche die Form einer menschlichen Bestalt hat, mit dem Schluffel baju. In diese verschließt fie fich und flieht. Unterwege fallen fie die Schaferhunde an, tonnen fie aber nicht beißen, und die hirten wundern fich über ben wandeln- den holymenschen.

Barioute 2. (Mus Smprna.) - Der Ronig verfpricht feiner fterbenben fran, Diejenige gu beirathen, welcher ihr Ring paffen murbe. Er fchieft in ber gangen Belt berum, tann aber teine Fran finben, welcher ber Ring bafit. Ale bie Boten unverrichteter Dinge nach Saufe lebren, legt ber Ronig betrübt ben Ring auf ben Tifd. Ceine Tochter tommt ins Rimmer, nimmt ben Ring, fledt ibn an und er paßt ibr. Run verlangt fie ber Bater gur Che. Gie fluchtet auf ibr Rimmer und jammert : "ob ibr Miren ber Miren 18 warum babt ibr mir ein foldes Schidfal befchieben ?" Darauf ericeint ihre Dira, troftet fie und beift fie querft ein filberned, bann ein golbened, enblich ein Berlenfleib obne Rabt noch Schnitt" bon ihrem Bater bertangen. Da bie Coneiber bes Reiches folde Rleiber nicht gu liefern im Stande find, fo reitet ber Ronig betrübt auf Die Bagb und begegnet einem Manne, welcher ber Teufel felbft ift, und ibm bie Rleiber nach ber Ungabe ber Belbin liefert. Bulebt verlangt biefe auf ben Rath ber Dira ein langbagriges Gewand, burd bas weber ihre Mugen, noch ihre Brauen, noch ihr Geficht, noch ibre banbe und Rufe gu ertennen fein follten. Rachbem bet Teufel auch bies gefrefert, ertiart fie fich jur Opchzeit bereit, berlangt aber vorber ungefeben ind Bab ju gebn ; ber Rouig folle baber bei Tobesftrafe feinen Unterthanen verbieten , ihre Rauflaben und Wertstätten ju öffnen, und fich auf ber Strafe ju geigen.

Auf biefe Beife wird fie von ber Mira ungefeben aus der Stadt in eine auf einem hoben Berge gelegene Goble geführt, wo fie 6 Jahre lang nur von Baffer und Brot lebt, bas ibr die Mira jeben zweiten Tag bringt.

Endlich fchlagt ein Pring fein Jagblager in ber Rabe ber Goble auf. Der Geruch ber tochenben Speifen lodt bie Gelbin bervor; bei ihrem Anblide flieben bie Roche; fie nimmt fich von allen Speifen in ihre Goble mit und verfalzt ben Reft. Beim dritten Male belauscht fie ber Bring, bringt in ibre Goble und nimmt fie mit fich in feinen Balaft. Dort erhalt fie von ihrem haargewande ben Ramen

<sup>\*</sup> ifbenfo in dem ferbifchen Marden bei But Rr. 28. Giebe wetter ju Rr. 42. Enblich wird die belbin in ein ichwarzes Lamm bermanbelt und damit ichlieft bas Marchen

Die Mirn beutet auf albanefilden Urfprung Diefer Form. Die Erzählerin batte bas Marchen von ihrer Amme, welche aus Morca war, ob Albanefin ? wußte fie nicht angus geben.

<sup>&</sup>quot; Unfer Marchen Rr. 78 bat bie volle Formel für folde Rieiber.

<sup>\*</sup> Ueber biefes Berfalgen ber Speifen f. Rr. 21.

w on bn., Gned. u. alfun. Marchen, 11.

ber Saarigen; fie bleibt ftumm und antwortet nur burch Ropfniden; ber Pring bat fie fo lieb, bag feine Mutter eiferfüchtig wirb.

Bet einer großen Gochzeit, welche ber Prinz und seine Mutter befuchen, erfcheint fie breimal in ihren drei Gewändern. Der Prinz verliedt fich in fie, verlangt von seiner Mutter beim ersten Male einen Ring, beim zweiten Male eine Uhr und endlich ein Perlenband und schenkt fie ihr. Sie entschlüpft sedesmal badurch, daß fie Gelb unter die Menge vor dem hause wirft.

Darauf wird ber Pring vor Liebe frant, und die Mutter badt fur ihn verfchiebenes Gebad. Die haarige brangt fich berzu und verlangt von dem Leige;
man versucht fie ftets abzuwehren, aber ber Pring bort ben Streit, und befiehlt,
ihr ben Billen zu thun. Sie verstedt in ihr Stud zuerft den Ring, bann die Uhr,
enblich bas Perlenband. Da ftets nur ihr Gebad gerath und alles andere verbrennt,
so findet der Bring die drei Bahrzeichen, er läßt fich also eine Scheere taufen, die Eisen und Stahl schneidet, und schneidet damit das haargewand aus.

Mumertungen. — Das Marchen folgt ber Bertappungeformel Rr. 36 und entspricht bem Allerleitaub bei Grimm Rr. 65. Doch entbehrt die Tertsorm best beutschen Buges, daß der Bater feiner flerbenden Frau verspricht, nur eine solche zu herrathen, die ihr volltommen abnlich fabe, wodurch das Berlangen des Baters nach ber Tochter erklatt und gemildert wird.

An die Stelle ber an die ägyptischen Rumientaften erinnernden Golgtifte der erften Bariante tritt in Deutschland der Mantel aus allerlei Rauhwert, der im Texte durch den Belgmantel angedeutet ift. In Bariante 2 erbalt fie wie im deutschen von diesem haarmantel den Ramen der "haarigen".

In bem hierher geborigen malachischen Marchen, Schott Rr. 3, ift Diefer Mantel aus Laus- und Flohfellen gemacht und wird 2 Jahre baran gearbeitet.

Dagegen findet fich jene politifte bei Schott Rr. 4° ale ein bolgerner Mantel über 12 prachtige Rleiber (bie 12 Monate), mit bem die Kaiferstochter in die Einobe verftoßen wird.

Die Mumientifte, ber Schacht und bas Bett, auf welchem Die Gelbin in Die Erbe einfahrt, erfcheinen uns ale hinweifung auf ben Tob; verbinbet man bamit

Μαλλιαρή.

<sup>&</sup>quot; Bariante ju bem ebbifden Ausschneiben Brunbilbe aus ihrem Panger burd Sigurt.
- Diese Scheere beuten wir auf ben, die erfte Fruhlingsgewitterwolle fpaltenben Blig.

Bingerle Rr. 16 gebort hierber.

Bie bier die Stiefmutter ber Stieftochter eine leine Schlange ine Baffer giebt und biefe in ihrem Leibe machft, fo last fich im Pantichatantra Benfey I. S. 369 der Bater einer getöbteten Schlange von beren Rorder in der Milch trinfen. Auch ju dem Buge, bag ber Prinz die Schlange erblicht und verfcheucht, mabrend die heldin folaft, findet fich ebendafelbit S. 254 ein indifches Gegenbild.

bas Berlangen bes Baters nach ber Tochter, beren auf ihrer Flucht in Die Erbe erfolgenbe Berlappung, zweimaliges nedenbes Erscheinen und endliche Entpuppung, so ergiebt fich bie Mutter als hinsterbenbe Commergstein und ihre Tochter als bie bes folgenden Jahres, welche ben Binter in ber Unterwelt zubringt, fich in ben einzelnen schnen Tagen bes ansangenden Frühlings zeigt, aber dem Binter wieder Play machen muß, bis sie endlich zur herrschenden Königin wird. Der Belg zeigt, bag bas Märchen ber nordischen Raturanschauung folgt, benn im Suden bringt bie Raturgöttin die beiße Beit in der Unterwelt zu und steigt mit den ersten herbstregen auf die Erdoberstäche, um ein neues herrscherziehr zu beginnen.

In ber litauriden form Diefes Dardens bei Schleicher G. 10 treten beffen Raturbeguge noch tlar bervor; benn bort beifit es von ber Gelbin Mutter: "Es war einmal ein Ronig, ber batte eine febr fcone Bemablin, Die batte um bie Stirne berum bie Sterne, oben auf bem Ropfe die Conne und am hinterhaupte ben Rond; aber fie ftarb balb." - Statt aus Randwert, beftebt, wie im malachifden, ber Mantel ber Beibin aus ganfefellen. Befonbere belehrenb icheint uns, bag bier an ber Stelle ber Sabrt in die Unterwelt eine Rabrt in Die Augenwelt, b. b. ber Uebergang über ben Dreanfing, fiebt, benn es beift bon ber flucht ber Beiben : "fie tam ju einem Blug und ba follte fie ins Schiff fteigen, ber ferge aber wollte fie nicht fabren und fagte: "wenn bu nicht berfprichft, mich ju nehmen, fo ertrante id bid jur Stelle." Aber fle wollte ben aud nicht. Da marf er fle aus bem Schiffe und fie fprang and (jenfeitige) Ufer bes Baffere. Da fam fie ju Steinen und fagte : ach lieber Gott, wenn fic boch bier eine Ctube aufthate!" was benn auch gefchab." Diefer lettere Bug entfpricht bem Gebete bes griechischen Michenputtels in Rr. 2. - Bang eigenthumlich ift, bag bie belbin ale Afdenputtel von ihrem Bruber ertannt wird und mit biefem ben Gof verläßt, in bem beibe gebient haben.

In der neapolitanischen Form Pentamerone Rr. 16 verwandelt fich die Delbin in eine Barin (Rallifto) burch ein Golgspänchen, das fie in den Mund ftedt . und das fie von einer Alten erhalten bat. Der Pring, welcher fie aus dem Balbe in sein Schloß genommen, erblickt fie einst in ihrer wahren Gestalt, als sie sich unbelauscht glaubte (f. unser Rr. 14 u. 57), und ertrantt aus Liebe; die Barin pflegt ihn, und er tußt sie aus Dantbarteit, wobei ihr das Spanchen aus dem Runde fällt.

<sup>\*</sup> Urber bir fic ben Urberfahrten über ben Dleunos entgegenftellenben Schwierigkeiten finben fic Radweife in bes Berfuffere "vergleichenben Bliden",

## 28. Bon dem Madden, das Rofen lacht und Peelen weint.

Mus Biga. - Siebe Bertaformel Rr. 21.

Der Bug mit den eingesetten hundkaugen scheint in der Form, wie er vorliegt, ludenhaft zu sein, deun entweder muß der hund die ausgestochenen Augen verschlucken und wieder brechen wie in Rr. 24 ober die handen muß mit ber Prinzessen in irgend omer vergessenen Beziehung fteben, damit sie ihr von selbst zulausen.

Der zweite Theil bes Manchens wiederholt fich in Rr. 2, 8 u. 48.

# 29. Die Goldschmiebin und der treue Fifcherfebn.

Ans Biga. —

Dies Marchen folgt ber Formel Rr. 35 und entspricht bem vom treuen Johannes bei Grimm Rr. 6 und treuen Paul bei Bolf b. Sandm. G. 393.

Auch Johannes leitet wie bier die Entführung ber Geliebten feines herrn ju Schiff, boch erscheint er nicht als beffen Altersgenoffe, sondern als Mentor mehr in dem Charafter bes Lebrers in Rr. 15.

Paul ist ein vom Rönig im Balbe gefundener Findling, den er mit seinem Sohne erziehen läßt. Auch hier erfolgt die Entführung der Prinzessin zur See und erlauscht Paul im Mastlorb sipend bas Gespräch der beiden Tauben. Er töbtet das Bserd und schüttet den Weinbecher um, in den eine Areuzspinne Gift geträuseit hat. Beide Thiere sind vom Bater der Entführten geschickt. Auch hier beschuldigt die Mutter bes Prinzen den treuen Paul bes Reides. Dieser erscheint nach seiner Bersteinerung dem Prinzen im Traume, und sorbert zu seiner Erlösung das Blut seines Kindes, doch der gute Bille des Prinzen reicht zu seiner Entsteinerung hin.

Die weifiagenben Bogel find im Griechischen recht gut an ben erften Theil bee Marchend gefnupft, im Deutschen fehlt biefe Berbinbung.

Das Berhaltniß zwischen bem in Die Goldschmiedin verliebten Pringen und bem treuen Fischersohn flingt an bas Berhaltniß bes in Gerba verliebten Freiers zu Stirnir in der Ebba an. —

Diefer Bug findet fich auch in der beutiden Ortnitsfage, wo der Bater der Emtführten ein Dradenel in Ortnite Land legen laft; ber barans folüpfende Drache verfolingt biefen im Solafe.

( ,

<sup>3</sup>n Bolf beutiche hausmarden G. 41 beißt bie herberge gebende Fran ben tremen Diener feinen herrn verhindern, auf brei hirfche ju fchießen, und verbietet ihm bei feimem Leben, fie ju verrathen; ber Diener that bies breimal, und wird beim britten Rale won feinem ergarnten herrn todt gefchoffen; er fällt baber von ba an aus.

Bon ba an, we Johannes und ber Fischersohn als ber Bogelsprache kundig erscheinen, entsprechen beibe Marchen, tleine Abweichungen abgerechnet, einander wolltommen.

Das Berhältniß bes Goldschmiebes und der Goldschmiebin erinnert an Sephäft und Apbrodite, die mit ber Goldkrone im Seffel figende und mit bem goldenen Apfel fpielende swiederholt in Rr. 96) Goldschmieden an die fardrifche Brinhild, die Gold an der Braue tragend (v. 38) ober mit dem vergoldeten Meffer spielend (v. 192) in ihrem Goldsessellsteffel fist. Rasmann I, 315 n. 323. Auch von der Prinzeffin vom goldenen Dach beißt es, daß ihr Sausrath von Gold gewesen sein.

Das golbene Dach, ber fiebenftödige Thurm, ber golbene Apfel und bie Betenung bes Golbes überhaupt scheint auf bas himmelsgewölbe und bie Sonne bingubeuten.

Die Entführung ber Golbichmiedin zu Schiff geschieht mit ihrer Einwilligung wie bie ber bomerischen Gelena und ber beutschen Gilbe, hagens Tochter, im Gubrun-lied; bie ber Prinzeffin vom golbenen Dache aber gegen ihren Billen. Rach ber perfischen Sage von Jo bei herobot I, I wird auch diese gewaltsam von dem phonizischen Schiffe entführt, auf bas fie um Baaren zu taufen gegangen war.

Die entfprechenbe malacifche Form ift bas Marchen bon Bilifd Bitiafu Schott Rr. 11). Er war unsterblich , wurde von bem Selben aus ber Sclaverei lodgetauft, und trug gleich bem eifernen Beinrich (Grimm Rr. 1) brei eiferne Reife um ben Leib, welche bon einem Trunt Bein mit folder Gewalt fprangen , bag fie weit bavon flogen, ibn felbft aber rif eine innere Gluth boch in Die Lufte, fo bag er mit ungeheurer Bewalt wieder auf die Erbe fiel. Er ift gleich bem trenen 30 bannes mehr ber Menter ale ber Genoffe bes Belben, verwandelt fich in einen Jagbhund, und, um eine Unterrebung ju belaufchen, in einen Baftlidten (ift im Reugriechischen ber Rame bes Bauntonigs). Er hilft bem Bringen die Pringeffin bem Drachen entführen, ber fie geraubt; Die Entführung erfolgt jeboch ju Lanbe, wobei Bufammenberufung ber Bogel und Begweifung burch einen fahmen Geper, und Abfragen ber Starte bes Drachen (f. Barallelen im Sachregifter). Dann folgt bas Befprach ber Bogel, aber ohne Einfluß auf bas Folgenbe. Das Berbanen bes bon ben ber Brant feinbliden Gowiegereltem entgegen gefcidten Brauthembes und ber beiben Pferbe. Billifch's Berfteinerung erfolgt ohne alle Motibirung nach einem Trunte Beines und feine Entfleinerung burch ben Gelben mit bem Blute eines ibm bermanbten und von ihm gerhauenen 3millings. tinbed.

Unter ben brei Formen ber treuen Geftalt icheint und bie walachische bie altefte ju fein.

3m Bentamerone Rr. 39 finbet fich bas febr verflachte Gegenftud unferes

Marchens; ber treue Diener wird hier jum liebenden Bruder, welcher die Entführung ber Jungfrau allein unternimmt, indem er fie auf sein Rausmanneschiff lodt. Die redenden Tanben sind von dem zauberkundigen Bater der Entsührten abgesandt. Die Formel lautet: "wenn er den für seinen Bruder gelauften Falten und hengst nicht abgiebt oder diesen warnt, so wird er zu Stein; " und ebenso für den in der Brautnacht kommenden Drachen. Zum Tode verurtheilt spricht er, wird versteinert, und durch das Blut der Zwillingefohne seines Bruders entsteinert, diese aber durch den nun versöhnten Schwiegervater wieder belebt.

Die indischen Formen giebt Benfey Pantschatantral, G. 416 ff. In der erften opfert umgetehrt ber treue Diener seinen Sohn, um bad Leben des Ronigs, dem er dient, vor Gefahr ju bewahren. Der Bug der Berfteinerung ift mit den indischen Formen nicht verbunden. Doch findet er fich in anderer Berbindung in dem Marden vom König der schwarzen Infeln in tausend und einer Racht.

# 30. Silt Recht ober Ilurecht?

Aus Wifiani in Balacopogoni. —

Die beutschen Marchen bei Grimm Rr. 107 und Ep S. 188, fo abweichent fie auch sonft find, bieten ben verwandten Bug, baß ber ichlechte Gefelle dem guten aus purer Bosheit die Augen aussticht, welche biefer durch das Bafchen mit Galgenthau, ben ihm ein fprechender Rabe verrath, wieder gewinnt.

In der Bariante bei Grimm III, G. 188 bort, wie im Griechischen, ber an einen Baum gebundene Diener in ber Racht von bofen Geiftern, die fich unter bemfelben berfammeln, bag ein bort wachsendes Rraut bas Geficht wiedergebe.

Bei Bolf d. DR. u. S. Rr. 4 belaufcht ber Geblendete bas Gefprach eines Baren, Bolfes und Suchfes, Die an Die Stelle ber Teufel getreten find.

In bem bohmischen Marchen bei Grimm III, S. 342 bort ber von zwei Ge sellen feiner Schape wegen Geblendete, auf einem Baume figend, gegen 12 Uhr, ba es Balpurgisnacht ift, wie hexen von ihren Zauberkunften reben und erzählen, baß am Morgen ein Thau fallt, ber Blinde heilt. —

Much in Bingerle Dr. 20 finbet fich bie Belaufdung ber Unterrebung breier Teufel, welche bem Laufchenben Glud bringt.

Die bie Teufel jum Aufbruche mabnenben babne berühren fich mit ben brei babnen in Rr. 83 und etwas abweichend in Rr. 78,

## 31. Schlangentind.

Text - aus Bifiani.

Bariante. (Aus dem Bieden Çagori.) — Als das Schlangentind in ben Krieg gezogen war, schrieb die neidische Stiefmutter einen Brief an bessen Mutter und barin ftand: "Mutter, schlachte beine Schuur und fülle ihr Blut in eine Flasche." Die Mutter glaubte nicht anders, als daß der Brief von ihrem Sohne tame, und war über diesen Auftrag sehr betrübt, weil sie ihre Schnur sehr lieb hatte. Als diese fie stragte: "warum sie so traurig sei, " sagte sie ihr die Ursache. Doch hatte sie das berz nicht, die junge Frau zu schlachten, sondern führte sie in eine Einöde, schnitt ihr den Finger ab, füllte mit dem Blute, das aus der Wunde floß, eine Flasche, und nahm diese mit nach hause.

In der Einobe fand die junge Frau den Ririglt, welchen die Reraiden geraubt batten, und wurde von ihm ichwanger. Als nun ihre Zeit beran tam, sagte ihr der Ririgli, fie folle nach seinem hause gebn, das außen weiß angestrichen sei und Jenster auf die Strafe habe, und dort ihr Kindbett halten.

Da ging fie bin und bat um herberge für bie Nacht, und die Frau bes Airigli bifinete ihr die Thure und ließ fie ein. Aber taum war fie eingetreten, so tam fie mit einem Anaben nieder; Tags darauf borte die Frau bes Aurigli, wie die fremde Bochnerin ihr Aind auf den Armen wiegte und dazu fang: "Schlaf, Ainden, schlaf! wenn es die Großmutter" des Airigli wüßte, daß das sein Ainden ift, so wurde sie ihm filberne Binden und eine filberne Biege schenken. Darauf fragte die Frau des Airigli: "wo hast du den Airigli gesehn?" und die Wochnerin antwortete: "Draußen in der Eindbe bei den Neraiden, die ihn geraubt haben. Wenn du ihn wieder haben willt, so bade einen Badosen voll honigbrot, und trage es in eine Kammer, in der alle Löcher verstopst sein müssen und nur das Schlüsselloch offen bleiben darf, und dann sprich: da habt ihr Brot und honig, und gebt mir den Airigli zurüd." Die Frau machte es, wie ihr die Wöchnerin geheißen hatte, und badurch tam der Airigli wieder heim, und aus Dantvarkeit verstießen sie die Wöchnerin nicht, sondern behielten sie bei sich.

Alle bas Schlangentind aus bem Rriege tam, fragte er nach feiner Frau. Da ergabite ibm feine Mutter von dem Briefe, ben er ihr gefchrieben habe, und was er ihr barin aufgetragen, bag fie aber bas Berg nicht gehabt, ihre icone Schnut zu schlachten, sondern fie in die und bie Einobe geführt und bort verlaffen habe.

Ale bas Schlangentind bas borte, flieg er ju Pferd und fuchte nach feiner Frau und auf feinem Buge tam er am haufe bee Ririgli vorüber, und fab bort

Mazočka,

feine Frau am Fenfter ftebn und mit ibrem Rinbe fchatern. Da warf er ibr eine Apelfine gu und fie warf ibm eine andere berunter.

Darauf ging er in das Saus und verlangte vom Ririgli feine Frau zuruck, und machte mit ibm aus, ibr die Bahl ju laffen, mit welchem von beiden fie leben wolle. Als fie nun die Frau fragten, welchen von beiden fie lieber babe, erwiderte fie: "laßt mir drei Tage Bebentzeit, und wenn ich dann fage: Brot, Brot, bann nehme ich meinen ersten Mann, wenn ich fage: Baffer, Baffer, so nehme ich ben zweiten." Da ließen fie ihr drei Tage Zeit, und als diese um waren, rief fie: "Brot! Brot!" und zog mit ihrem ersten Manne heim.

Unmertungen. Das Marchen gehört jur Thierformel und Rinbermunfch-

Auch in Grimm Rr. 108 fpricht ber Bater: "ich will ein Kind baben und follt's ein Igel fein " In ber Bar. III, C. 190 wie im Griechischen: "eine Schlange."

Ein volles Gegenbild unseres Marchend findet sich aber im Serbischen bei But Rr. 9. Die arme Mutter muß fur die zwanzigjährige Schlange bes Raisers Tochter begehren. Dieser stellt bem Freier brei Aufgaben (wie in Rr. 9), und nachbem sie gelöft sind, erfolgt die hochzeit. Eigenthumlich ist ber Zug, daß, als die Schlangenhaut verbraunt wird, den schlafenden Jüngling die hipe übertommt, seine Frau ihn aber fortwährend mit Wasser begießt und er bedurch am Leben bleibt.

In Grimm Rr. 144 gebiert die Ronigin auf ben ungeftumen, aber allgemein gehaltenen Bunfch nach Lindern ein Gfelein, dem am fremben hofe von femem Schwiegervater beimlicher Beife die ausgezogene haut verbrannt wirb.

In Grimm Rr. 105 bagegen weift hand mein Igel felber ben alten Konig bagu an und fagt: "er follte bier Manner bestellen, die follten wachen vor ber Rammerthur und ein großed Feuer anmachen, und wann er in die Kammer einginge, und sich ind Bett legen wollte, wurde er aud seiner Igelhaut heraustriechen und sie vor dem Bette liegen lassen: dann sollten die Manner hurtig berbeispringen und sie ind Feuer werfen, auch baber bleiben, bis sie verzehet ware. "

In Shah Rameh von Gorres II, 441 beifit es, daß ein König an einem Strome eine Stimme bort: "gieb mir beine Lochter, fonft wird es bich gereuen." Auf die Frage: "wer es sei," antwortet die Stimme: "ich bin ein Gandharva: und weil ich mir Indras Miffallen zuzog, hat er mich verwünscht in ber Gestalt eines Espfers geboren zu werden." Der König verlangte von ihm, daß er die Rauern seiner Stadt und seines Palastes in Erz verwandeln

<sup>&</sup>quot; Bei Bolf b. D. u. G. Rr. 3 verbrennt bie britte und jungfte Schwefter bie Soweinshaut ihres Geliebten und bietet Anflange an bas albanefifche Marchen Rr. 100.

( )

solle. Der Gandharda vollbrachte die Aufgabe und erhielt nun die Tochter. Sein Rame war Jaganta, und als er fich vor Indra gedemuthigt, hatte ihm dieser gestattet, zur Rachtzeit die menschliche Gestalt wieder anzunehmen, und die Berwünschung sollte zu Ende gehn, wenn Jemand seine Esclöbant verbrenne. Seine Schwiegermutter belauscht ihn, nimmt die haut beimlich weg und verbrennt ste. Der erlöste Gandharda nimmt Abschied von seiner Gattin, um zu den Seinen zurückzukehren, und sagt ihr, daß sie einen Sohn von ihm gebären werde, den sie Bicramaditha nennen solle, und entsernte sich. Seine Gattin aber beschieß zu sterben, sie nahm das Aind unter ihrem Berzen weg und übergab es der Pflege einer Gärtn erin, damit sie es vor ihrem Bater verberge. Und das Kind erwuchs, bestieg als der dritte seines Ramens im Jahr 441 den Ihron und begründete eine neue Zeitrechnung.

In dieser persischen Sage erscheint bas griechtsche Schlangenkind mit dem albanesischen Marchen Rr. 100 zu einem Ganzen verbunden, jedoch mit dem Unterschied, daß dem zweiten Theil der persischen Sage der Charatter der Frejasage sehlt, und daber statt der Wiedervereinigung der beiden Gatten der Tod der Fran ersolgt.

Beachtenswerth ift die verschiedene Entwidlung des griechtschen und albanefischen Marchens bei volltommen gleichem Anfang. Ar. 100 ift nämlich ein reines Frejamarchen, während bas vorltegende die bochft eigenthumliche Erzählung einer Doppelebe (mit Sommer und Winter) enthält, welche jedoch in beiden Berfionen mit der Wiedervereinigung mit dem erften Ranne schließt. Den allgemeinen Grundgedanken, Trennung der Chegatten und Wiedervereinigung, theilt es mit ber Frejasormel.

honigbrot ale Elfenopfer findet fich auch in Rr. 80. -

£

Die Lofungeworte ber Bariante: Brot und BBaffer, mochten wir auf Commer und BBinter beuten.

Im Reapolitanischen, Bentamerone Rr. 15, erscheint die Schlange zu bem angenommenen Rinde ber unfruchtbaren Frau abgeschwächt. Rach Erfüllung breier unmöglich erscheinender Aufgaben hetratbet der Geld die Königstochter Rachdem die abgestreiste Schlangenhaut von deren Eltern verbrannt ift, klieht er als Taube, verwundet sich aber unbeilbar am Ropfe, indem er eine Fensterscheibe durchstößt. Die Prinzesin sucht ihn auf, erfährt durch einen Fuchs, der ihr das Gespräch der Bögel übersept, den Sachverhalt, und daß das Blut ber Bögel, mit dem des Fuchsses vermischt, das einzuge Geilmittel sei; sie läßt durch den Juchs die Bögel fangen und schlägt diesen dann todt. Die neapolitanische Form stellt sich zu unserem Rarchen Rr. 7.

# 32. Der Cohn bes Edulterbiattes.

Tert - aus Bifiani,

Bariaute. (Aus bem Dorfe Cogori.) - Es war einmal ein Rouig, ber tobtete alle Cobne, Die ibm geboren wurben, benn er fürchtete, bag fie fein Ronigreich erben tonnten, und glaubte, bag er fomit ewig leben werbe. Ginft wurbe ibm aber ein Anabe geboren, ber war fo fcon, bağ fic alles Bolt erhob, und ibn bat, er moge ibn nur 10 Jabre leben laffen. Der Ronig gewährte ihre Bitte und fieb ben Anaben für fo lange leben. Ale nun bie 10 3abre um waren, ba bat ibn bas Boll abermaid, ibn noch weitere 10 Jabre leben ju laffen, und unterftunte biefe Bitte mit fo vielen Gefchenten, baf er fie gewährte und ben Anaben noch 10 3abre feben fieß. 216 aber auch biefe Brift ju Enbe ging, begannen bie Mutter und bie Comeffer bes Bringen um ibn ju trauern, und febe feste fich in ein befonberes Bimmer und flagte. Da ging ber Bring ju feinet Comefter und fragte fie, warun fie fo traurig fei, und biefe ergablte ibm nun, wie es um ibn ftebe, und rieth ibm, aus bem Baterbaufe ju flieben. Der Bring beflieg alfo feine gute Stute, nabm feine Cowefter hinter fich und ritt in Die Belt. Rachdem fie eine Beile geritten waren, tamen fie in eine Bufte, und fliegen auf einen Marmorfeis, um Rranter gu fuchen. Dott fanden fie eine Treppe, und ale fie biefe hinunter geftiegen maren, erblidten fle berrliche Bebaube, Die 12 Schwarzen geborten, bon benen feber taglich einen Efel verzehrte und ein großes gaß Baffer trant.

Der Pring tobtet 11 mit einem Flintenfonffe; ber gwolfte enttommt und

fpinnt mit ber Schwefter bed Bringen einen Liebesbanbel an.

Um den Pringen aus bem Bege ju raumen, ftellt fich bie Schwefter trant und bittet ibn, ihr bas Baffer bes Lebens ju bolen.

Der Pring flieg also ju Pferbe, ritt ju ber Lamin, welche bas Baffer bes Lebens in Berwahrung batte, und flopfte am deren Thure. Da rief die Lamin: "wer flopft an meiner Thure, an ber seit 40 Jahren Riemand ju liepfen wagte?" und als fie ihm aufgemacht, begrüßte fie ber Bring und sprach: "guten Tag, Frau Tante," und fie erwiderte: "schon' Dant, junger helb! hatteft du mich nicht Fran Tante genannt, so wärest du bes Todes gewesen!" und er sagte darauf: "und hattelt du mich nicht junger helb genannt, so batte ich bich todt geschlagen!"

Darauf versprach ihm bie Lamin von bem Baffer bes Lebens ju geben, wenn er mit einer hand einen 4 Centner schweren Stein aufzuheben im Stande fei, und ais er bas gethan und ben Stein weit weg geworfen hatte, schlug fie mit einem hammer an ben Relfen, bis biefer fich öffnete, und fie bas Baffer bes Lebens schöpfen tonnte. In ber Racht aber goß fie es in ein anderes Gefäß und pifte fatt beffen in ben Arug.

Als der Bring ju ben Marmorbaufern gnrudtam, wieherte bie Stute nach ihrer Gewohnheit, und ba verftedte fich der Schwarze. Die Schwester aber ftellte fich trant, und nachdem fie aus dem Aruge getrunten, flellte fie fich gefund und ber Pring ging wieder auf die Jagd.

Am andern Tage aber machte fie auf den Rath des Schwarzen wieder die Kranke und fprach ju ihrem Bruder, "daß fie nicht eher gesunden werde, als bis er ibr anvertraut habe, wo seine Stärke fipe." Er sagte ihr darauf: "fie sist in diesen zwei Fingern." Da wieselte fie ihm ein Krant' um dieselben, das ihr der Schwarze gegeben hatte, preste fie zusammen und rief den Schwarzen herbei; der schlug ihn todt, zerhied ihn in 4 Biertel, steckte ihn in einem Sad und warf ihn in eine Grube. Dort sand ihn die treue Stute und trug ihn zu der Lamia, die ihn wieder zusammenseste und mit dem Lebenswasser bestrich. Da stand der Prinz wieder auf, ried sich die Augen und rief: "ei wie lange habe ich geschlasen!" Die Lamia aber erzählte ihm nun, wie seine Schwester und der Schwarze an ihm gebandelt hätten. Darauf erbat er sich von der Lamia zwei Löwen und ließ von ihnen zene beiden mit den Rägeln zersteuschen.

Aumertungen. — Beide Formen geboren nebft Rr. 21 jut Formel bon bem Schwesterverrathe Rr. 31, unterscheiben fich aber wesentlich burch ihre Eingange. In Rr. 24 und Bar. ju Rr. 32 ift die Starte bes helben wenig betont, in dem Terte namentlich seine frube Entwidelung bervorgeboben.

Der Eingang der Barrante bietet auffallende Antlänge an Die nordische Sage von König On und seinen Sohnen in der heimektringla I, Cap. 29. Als bieser 60 Jahre alt war, stellte er ein großes Opser an und flehte um ein langes Leben und gab seinen Sohn an Odin, und er wurde geopsert. König On betam zur Antwort von Odin: "er würde noch 60 Jahre leben." — — (Als diese zu Ende gingen, dürste zuzusügen sein), da stellte er ein großes Opser an, bat um ein langes Leben und opserte ben zweiten seiner Sohne. Odin gab zur Antwort: "er solle so lange leben, als er sedwedes zehnte Jahr einen seiner Sohne dem Odin opsere." — — Aber als er den siebenten seiner Sohne geopsert hatte, da lebte er zehn Binter so, daß er nicht gehn konnte, da wurde er auf einem Stuhle getragen. Da opserte er den achten seiner Sohne, und lebte wieder zehn Binter; da lag er im Bette. Da opserte er den neunten seiner Sohne und trant aus dem horne wie ein tleines Kind. Einen Sohn hatte er noch, auch den wollte er nun opsern. — Aber die Schweden verboten ihm das, und das Opser unterblieb. Darauf starb König Ön.

<sup>\*</sup> zizlidim.

<sup>\*</sup> Chenfo ber wieberbelebte ftarte hand Rr. 64 und bie Entftrinerten in Bolf d. M. u. 6. Rr. 27, 6, 140,

hier wie bort ein ju feiner eigenen Erbaltung feine Gobne opfernber Ronig und Rettung bes lesten burch Bermittelung ber Unterthanen; fogar bie Bebingibl in ben Friften trifft gu, wenn auch biefe in ihrer Bebentung von einander abwelchen. —

Ein beutsches Gegenbild biefes Darchens findet fich im harzmarchenduch von Ep, S. 154. Der Bater verläßt bier Frau und Cobu, und biefe zieben in du Weit, um etwad zu verdienen. Der Cobu findet ein Banden an einem Baume, bindet es um ben Arm, und wird davon riefenstart. Gin Riefe heirathet die Mutter und überredet fie, um den Stieffohn zu verderben, fich trant zu ftellen und von diefem heibetbeeten zu verlangen, von denen er selbst drei effen muffe. Unterweist zieht er einem köwen einen Dorn and der Tabe und dafür danibar, schüpt ihn der Lavo, als er von dem Genuß der drei Geeren eingeschlasen war, einmal vor Räudern, dann vor Wölfen und endlich vor einer Schlange. Darauf blendet ihn der Stiefvater mit einem Doppelspieste; eine verwünschte Brinzessen führt ihn und den Löwen an einen See, von dessen Wasser er sein Gesicht wieder erhält; er tedet den Riesen und heitathet die Prinzessen verwünschter Bater der Löwe ist.

Bei Bolf b. hausm. S. 145 entführt bie in icanblicher Liebe ju ibren eigenen Cobne entbrannte Mutter benfelben. Sie tommen ju bem Schloffe bei schläfrigen bosartigen Greises, ber eine Bringeffin in unterirbischem Berließe gestangen halt (f. griechische Marchen Rr. 6). Der Bring zieht bas weiße hemb an, und erhalt bavon große Starte Er vermählt sich mit ber Gesangenen. Auf ben Rath bes Greises stellt sich die eiserfüchtige Mutter trant, und schielt ihn in die Löwengrube, um zu ihrer Genesung ein Junges zu holen. Dann ziehen ibm beite bas weiße hemb im Schlafe aus und blenden ibn. Er erhält durch Baschen mit bem in einer gewissen Mitternacht fallenden Thau sein Gesicht wieder.

Roch naber an die griechischen Jormen schließt fich Wolfe Rarden vom Auferschn und feinem Pathen G. 253 an, wo bie in ben von bem helben verschonten britten Riefen verliebte Mutter bestelben fich trant stellt und auf bes Riefen Anstisten von ibrem Gobne zu ibrer Genesung die Zauberrose aus dem von 12 Riefen bewohnten Schlosse verlangt, und als sie diese erhalten, dem helben ben Sipfeiner Starte, ein auf seiner Bruft liegendes Zauberbuch, abfragt. Rachem ihm dieses, während er schlief, entwendet war, blendet ibn ber Riefe, haut ibm du bande ab und flost ihn in die Wildnis. Er erhalt sein Gesicht durch bas Baffer eines Baches wieder, mit dem er sich wascht, heiratbet die Prinzelfin, die er in dem Schlosse der 12 Riesen gefunden, und bestraft seine Rutter und beren Bublen.

In ber litauischen Form biefes Marchens (Schleicher G. 54) find bie Draten ju 12 Raubern verflacht; ber Gelb erlegt 11 bavon, nachdem er fie burch bas Er-beben bes aus bem Baterbause mitgenommenen Stabes ftarr gemacht, erfclägt aber ben zwölften nur balb. Diefer fnupft mit ber Schwefter eine Liebschaft an.

fie heilt ihn mit Arautern, die auf bem Boben bes Rauberhaufest liegen, und ftartt ihn mit hafen. Wolfe., Baren. und Lowenmilch, die fie fich unter dem Bormande eigner Arantheit von ihrem Bruder verschafft. Diefer verschont alle jene Thiere auf ihre Buten und erhalt dafür von jedem ein Pfeischen. Als der genesene Rauber ihn tödten will, pfeist er die Thiere herbei, und läßt ihn und seine Schwester von denselben gerreißen. Sierauf geht das Marchen in die Andromedenformel über.

Das der Textsorm entsprechende walachische Manhen von Floriann bem Blumenschne bei Schott Rr. 27 stimmt auch in Bezug auf die vaterlose Gebuet des starten Sohnes überein, s. hierüber die Anmertung zu Rr. 8. — Doch sehlt dort der Zug des Abstragens der Stärte. Der held sindet seinen Tod bei der Aufgabe zur Setlung seiner Mutter das Lebenswasser zu holen, das auf dem schwarzen-Berge neben dem wersen See vom Tode seihst gehütet wird. An der Quelle ergreist ihn ein Wirbeldind, zerreißt ihn in tausend Stüde und zerstreut sie an dem User des weißen Sees, dessen Wassermädchen ihn wieder zusammensehen und mit Lebenswasser beleben, und ihm die Wahrheit sagen. Er tödtet den Drachen, läßt seine Rutter einsam im Drachenschlosse und zieht auf weitere Abenteuer in die Welt.

## 33. Bon einem, der bie Bogelfprache erlernte.

Aus Biffani, -

Antlange zu biefem Marchen bietet Grimm Rr. 33, wo jeboch bie Ungufrietenbeit ber Angehörigen mit ber brotlofen Kunft weit fcharfer betont ift -

In Bolf b. Sausm. G. 160 ericheint bas Berftanbnig ber Bogeliprache an einen Ring gefnupft, ben man in ben Mund nehmen muß.

Der Bug, bağ die Krote selbst bas Mittel angiebt, mit bem fie getödtet werben tann, flingt an den Berrath an, welchen die beiben Schlangen im Pantschatantra, Benfep II, S. 257, gegen einander üben, von benen die eine im Leibe bes Königssohnes wohnt.

Bei Bolf, S. 263, ichlupft umgelehrt eine Schlange, Die ein Bauer aus einem Balbbrante gerettet, bemfelben in ben Mund, und bolt aus beffen Dagen 7 junge Eibechsen, Die ihm große Schmerzen verursacht batten.

#### 34. Bafala.

Tert - aus Biffani.

Bortoute. (Aus Rutuli.) - Co mar einmal ein Ronig, ber hatte biele Schaft und fieß fie bon gwei Coafern buten, bon benen ber eine vernunftig, ber anbere aber perrudt war. Eines Tages ichidte ber Bernunftige ben Berrudten ine Roniglfoloft, um Brot und Ganbalen ju bolen, und ber ging auch richtig bin und lief fich bas Brot und Die Ganbalen geben. Auf bem Rudwege traf er aber einen Anaben, welcher auf einem Steine fag und weinte, und ale er ihn nach ber Urfache fragte, antwortete er: "ich weine, weil meine gufe wund find und ich frint Sanbalen babe." Da gab ibmber Rarr bie Ganbalen, Die er and ber Stadt gebolt batte. Beiterbin traf er auf einen großen Saufen Ameifen, welche auf- und abliefen, als ob fie febr bungrig maren; ba warf ihnen ber Rarr bas Brot bin, bad er gebolt batte, und tam mit leeren banben ju ber Berbe gurud. Ale nun ber Bernunftige ibn fragte, warum er nichts gebracht babe, fagte er: "unterwegs begegnete ich einem weinenben Rnaben, bem gab ich bie Sandalen. "- "Aber mas hat Du mit bem Brote angefangen ?" - "Unterwege traf ich auf einen Saufen Ameifen, bie fo bungrig thaten, bag ich ihnen bas Brot bingeworfen babe, um fich fatt gu effen." Darauf fagte ber Bernunftige : "jest bleib bu bei ben Schafen und ich will bin und Brot bolen."

All ber Rarr mit ben Schafen allein war, ba wurde er fehr hungrig. Er ftieg alfo auf einen wilden Birnbaum, um fich Birnen zu schütteln, und sagte zu feinen Schafen: "bort ihr Schafe, wenn ich nun den Baum schüttle und die Birnen berabfallen, so durft ihr nur die unreisen fressen, die reisen aber mußt ihr für mid übrig laffen." Doch die Schafe tummerten sich nicht um diese Beisung, sondern fragen die reisen und unreisen Birnen auf, und als der Rarr dom Baume ftieg, fand er nur ein einziges Birnchen, welches auf dem Bließe eines jungen Bieberis haftete. Da wurde er zornig, schlug alle Schafe todt und ließ nur jenen Bieber am Leben, und hing ihm alle Schellen der todten Schafe um den Sals.

Ale ber Bernunftige gurudtam und alle Schafe tobtgefchlagen fand, rief er. "was baft bu gemacht, bu Rarr?" — "Ich habe fie bestraft fur ihren Ungeborfam, benn fie haben die reifen Birnen mit den unreifen zusammen gefreffen, obgleich id es ihnen verboten hatte. Rur ber Bibber hat mir eine aufgehoben und barum babe ich ihn leben laffen."

Da fprach ber Bernunftige: "was gefcheben ift, lagt fich nicht andern; wit muffen nur ichnell bie Schafe wegraumen, bag man fle nicht finbet." Sie nabmen alfo bie tobten Schafe und marfen fie in einen Abgrund; babei nahm aber bet Bernunftige immer nur ein Schaf auf die Schultern und weinte, und der Ratt nahm deren immer zwei und fang. Darauf zogen fie mit bem übrigen Bibber zut

Wohnung bes Königs, und als die Königin sie fragte: "wo habt thr die Schase?" antwortete ber Bernünstige: "bort binten!" Da hörte die Königin die Schellen, die am hals des Widders hingen, und glaubte, daß die heerde dort sei. Sie bieß also die beiden Schäser niedersissen, setze ihnen Essen vor und schenkte ihnen Wein ein. Dabei schenkte sie aber dem Bernünstigen stets zweimal ein und dem Rarren nur einmal. Das verdroß den Rarren und er fragte sie also: "warum schenkt du dem zweimal und mir nur einmal ein, und ich trug doch zwei weg und sachte, und jener nur eines und weinte?" Da fragte der König den Bernünstigen: "was soll das heißen?" "Es ist nichts," antwortete jener, "du weißt ja, daß er ein Rarr sist." Doch der Rarr rief: "was, ich soll ein Rarr sein? als wir die todten Schase in den Abgrund warsen, hattest du da nicht immer nur eins auf den Schustern und weintest noch dazu, und hatte ich nicht immer deren zwei und fang dazu?"

Wie das der König hörte, wurde er sebr zornig und ließ beibe in das Gefängniß werfen, vor dem eine eiserne Thure war; der Rarr aber fang, während der Bernünftige weinte. Da fragte ihn der Rarr: "warum weinst du !" und jener sprach: "ich sie im Gesängniß, und sollte nicht weinen ?" — "Ja, wenn das ist, so wollen wir und fortmachen." Als nun der König und seine Leute weg waren, da stemmte sich der Rarr wider die eiserne Thur und sprengte sie auf, dann hob er sie aus und nahm sie mit.

Unterwege tamen fle an einer Ruble vorbei, bor ber ein Rublftein lag. Da rief ber Ratr: "bas ift meiner Mutter Spinbelfnopf!" und nahm ibn auch mit. Ale es nun Racht wurde, ftiegen fie auf einen Baum, um bort bie Racht angubringen; unter diefem lagerte fich aber eine Caravane. Ueber eine Beile fagte ber Rarr ju bem Bernünftigen : \_mich viffert , " und jener erwiderte : \_balt an bich, was bu tannft." ber Rarr aber fagte : "ich tann nicht langer!" und vifte; ba riefen Die Raufleute: "feht ben iconen Thau, ben und ber liebe Gott fcidt." Rach einer Beile fagte ber Rarr: "mich ichmerat bie Schulter, ich muß bie Thure fallen laffen, " und ber Bernunftige fagte: "thue bas ja nicht, bamit bu bie Leute nicht tobt folagft." Jener aber fprach : "ich tann nicht mehr," und ale er fie fallen ließ, liefen bie Raufleute meg bis auf einen Anaben. Da fliegen bie beiben ber unter. Der Bernunftige nahm alle Baaren, ber Rarr nur eine Scheere und eine Labung Beibrauch. Darauf rief er jenen Anaben berbei und fagte ibm : "wenn bu mir beine Bunge geigft, fo gebe ich bir alle Baoren jurud." Da ftredte ber Anabe feine Bunge beraus und brad! fonitt fie ihm jener mit ber Scheere ab. Der Anabe lief nun ben Raufleuten nach, und gle er blutenb und beulend fie eingeholt batte, ba fingen fle erft recht an ju laufen.

Gines Tags murbe ber liebe Gott trant, und als bas ber Rarr borte, flieg er mit feinem Beibrauch auf einen Berg, ftedte ibn bort an und verbrannte ibn

auf einmal. Davon wurde der liebe Gott wieder gefund und fragte: "wer hat mit diese Wohlthat erwiesen !" Da sprach der Rarr: "ich war ed!" und der liebe Gott fragte: "wie soll ich dir das vergelten ?" Der Rarr aber erwiderte: "ich verlange weiter nichts, als jene Pfeise. Da gab sie ihm der liebe Gott und sprach: "nimm fie, und wenn du darauf spielst, so soll alles tangen, was auf Erden ift." Der Rarr nahm die Pfeise, und als er darauf spielte, fingen alle Baume und Sträucher des Waldes zu tangen an.

Eines Tage begegnete er einem Töpfer, der fein Beschitt zu Markte trug, und verlangte von ibm, daß er ihm einen Topf schente. Der Töpfer aber wollte du nicht hergeben; da drobte der Narr, daß er ihm alle seine Töpfe zerbrechen werbe, und als das der Töpfer nicht glaubte, zog er seine Pfeise bewor und spielte; da fingen die Töpse zu tanzen an und stießen so lange an einander, bis sie alle zerbrochen waren.

Mumerlungen. — Der walachische Batala ber Schott Rr. 22, weichen wir zum Titelhelben ber vorliegenden formel Rr. 34 erhoben haben, entspricht ben meiften Bugen ber Tertform. Er beginnt wie diese mit ber Ueberliftung ber beiben alteren Bruber bei ber Biehtheilung, doch betrifft fie nur eine einzige And, welche Bakalat Bweighutte ben Steinftallen ber Brüber vorzieht.

An ber Stelle ber Großmutter fleht in ber walachischen Jorm ber Berlauf ber Ruh an einen Baum, ber, weil er nicht zahlt, von Batala gefällt wird, und bie Findung eines Schapes in seinen Burzein. Beil ber Pope die Brüber belauscht, als sie mit seinem Fruchtmaß das Schapgeld theilen, wird er auf beren Bebeif von Bakala tobt geschlagen. Sie flieben besbalb und auf der Flucht nimmt Bakala die Sandmüble mit, die er vom Baume, auf dem sie übernachten, auf die unter ihm schlafenden Bauern fallen laßt. Auf beren Bagen findet Bakala den Beibrauchsach, mit dem er Gottes Krantbeit beilt, wofür er einen Dubelfac erbält.

Der Bertrag mit bem Bopen ift berfelbe, nur beffer motivirt ale im Griedifden und ichriftlich abgefaßt.

Darauf folgt ber Tang ber Schafe, die er butet, und bes laufchenden Popen im Dornbuich. Dann muß die Popin tangen, fie fturgt durch das Bodenloch ber unter und bleibt tobt liegen. Balala verderbt die zu ihrem Tobtenmale bestimmten Speisen und nimmt das Aind des Popen aus, und als diefer mit seinem Sobne bor ibm flieben will, stedt er sich in besien Büchersad und läßt sich von ibm sortischen will, stedt er sich in besien Büchersad und läßt sich von ibm sortischeppen. Der Pope berebet sich mit feinem Sohne, ihn Nachts ins Baffer zu stoffen. Batala aber legt sich beimlich zwischen sie, und flöst gegen Morgen auf Gebeiß des Popen bessen Sohn ins Wasser, woranf dieser in Wuth geräth unt traft bes Bertrags von Batala wirtlich geschunden wieb.

<sup>\*</sup> τό σουρπέλι.

Darauf begegnet er einem Brautzuge, entfernt die Begleiter ber Brant burch liftige Borfpiegelung, taufcht mit ber Braut bie Aleiber, nimmt am Brautfcmaus Theil, erreicht im Brautgemach vom Brautigam ble Erlaubniß, mit einer Schnur am Fuße abfeits gehn zu burfen, bindet einen Bod an die Schnur und entwischt.

Diefer leste Jug findet fic auch in bem walachischen Allerleirans bei Schott Rr. 3; bier aber ift er als eine weitere Berührung mit Thor febr beachtenswerth, ber befanntlich mit Boden fabrt, weil er die gemeinsame Quelle von Thord Brantsfahrt zu bem Riefen homir und diefes Buges Butalas noch angenscheinlicher macht, während fich der griechische Bakala mit bem norbischen Gotte nur durch seine ungeheure Stärfe berührt.

Rimmt man aber Batala für eine Patobie bes Donnergottes, fo ergiebt fich bie Beziehung bes vom Baume praffelnden Mühifteines auf ben Bonner und bes Spiels bes alles in Bewegung bringenben Dubelfades auf ben Gewitterfturm gleichfam von felbft.

hart zusammen finden fich beibe Borftellungen in bem bobmifden Marchen bei Grimm III, G. 342, wo ein fterbender Bater seinem Cohne eine Bither, nach ber alles tangen muß, und einen Stab giebt, der jeglichen todtet und womit der Gobn brei Riefen erlegt. —

Anflange an diefe Figur bietet im Deutschen ber junge Riefe bei Grimm Rr. 90, und beachtenswerth icheint und, baff er eben fo wie ber griechische und walachische Bafala dienend dargeftellt wird, weil bies an Siegfrieds und heralies Dienftbarfeit erinnert, worüber Raberes in unferen "vergleichenben Bliden" ju finden.

Roch naber als der junge Riese schließt fich der fiarte Sandl bei Bingerle Rr. 19 an Batala, boch fehlt bier Schaltheit und Dienftbarteit. Sein Berhaltniß zum Teufel ift in unserem Marchen Rr. 18 und 23 parodirt. — Bie in der griechischen Bariante, verftummeft ober todtet (Rr. 24, S. 144) Sandl auch hier die seiner Obhut anvertraute Geerbe.

Der beutsche Eulenspiegel entspricht diefer griechisch-walachischen Gestalt nur annahernd, benn ihre bervorstechenden Züge find die ber Berradtheit und ber Gewalttbat mit übermenschlicher Stärte gepaart, und ihre Schaltheit zeigt fich nur gelegentlich; sie scheint daher im Bergleiche zu ber zahmeren Schalteit der beutsichen Figur eine ursprünglichere Form zu sein. — Der Berfasser erinnert sich jewoch in helsen-homburg von einem Eulemstiegel gehört zu haben, der seine Großmutter mit Suppe verbrüht und sie bann mit dem Rocken unter dem Arme hinter die Studenthüre fiellt.

Unter ben und befannten Formen biefer Figur ift Rullerwo in ber Annischen Ralemala Rune 31-36 bie vollendetfte. Deffen Geburtegeschichte entspricht ber bes eddischen Sigurbs; barauf bient er bem Schmiebe (bem er gleich Deralles ver-fauft wirb), wie Sigurd in ber Biltinensage; bier fcabigt er die Deerbe seines

herrn und bewirft ben Lob von beffen Frau, wie in dem griechischen und walachischen Marchen. Auch tobtet er ein feiner Bartung übergebenes Aind, zeigt fich herzlos gegen feine Bluteverwandten und befist eine Zauberpfeife wie hier. Doch erhalt er nicht biefe, sondern ein Zauberschwert auf seine Bitte von Utto, bem himmelsgotte, mit welchem er gleich dem ebbischen Sigurd Baterrache übt.

Die Berwandtschaft und mithin bas Uralter ber Figur bes Marchens mit ber ftarten Figur bes hellenisch germanischen Götterfreises erscheint und burch bie finnische Form unwiderleglich festgestellt. G. hierüber Raberes in bes Berf. vergleichenben Bliden unter Siegfried-heralles.

Das Ausheben und Mitnehmen ber hausthure, um fie ju bermabren, Die bann mit auf ben Baum genommen und auf die unter bemfelben lagernden Rauber geworfen wird, findet fich auch bei Grimm Rr. 59 und Bingerle G. 145.

Die Bedingung, unter welcher fich ber Rarr beim Priefter verbingt, entipricht ber in Rr. 11 und flingt an die Streiche an, fur welche fich ber junge Riefe in Grumm Rr. 90 bei bem Schmiebe und Amtmanne verbingt.

Der Bebante der Unwiderstehlichteit der Musit, der in der hellenischen Sage an Orpheus, in der deutschen Gubrund-Sage an horands Gesang und in den deutschen Rarchen bei Grimm Rr. 56 u. 110 an der vom Zwerg geschenkten Fiedel haftet, wird hier an eine von Gott geschenkte Pseise oder Flote getnüpft. Bei Bolf d. R. u S. Rr. 24 erscheint die tanzenmachende Flote mit einem alles schießenden Bogen verbunden.

Der Bug ber Bariante von der Arantheit Gottes und deren Seilung burch ben Beihrauch hat ein offenbar beibnisches Geprage.

# 35. Der fluge Schafer.

Mus Ziga. —

Der Grundgebante best llugen Schafers in Berührung mit hoben Gerren ift in Deutschland weit berbreitet, boch ift und feine mit ber griechlichen übereinftemmente ober antlingende Form befannt.

#### 36. Das goldene buhn.

Ang Bila —

Der Eingang flimmt zu bem ber zwei Bruber bei Grimm Rr. 60, boch fehlt bort bas Berhaltniß bes Juben zur Mutter, bas auch Rr. 6 vorlommt, hier aber bis zum Ende nachwirtt. In ber Bariante bei Grimm Ill, S. 102 fingt bas Bogelein, wer fein Berz effe, werbe König, wer feine Leber, finde jeben Morgen einen Goldbeutel unter feinem Riffen.

Das ferbifche Marchen bei But Rr. 26 folgt mit geringen Abweichungen ibie betrügende Gattin fehlt) bemfelben Gebantengang.

Dem Buge, daß die Frau bem Manne ein Brechmittel eingiebt und bie bon ihm gebrochene goldbringende Suhnerleber verschludt, begegnen wir auch bei Grimm Rr. 122, wo jedoch ber goldbringende Gegenstand bas Berg eines Bogels ift, ben ber Beib felbft geschoffen bat.

Die ben helben um feine Bunfchinge betrügenbe Gatter finbet fich auch Rr. 9, B. 2 und Grimm Rr. 54. Wolf b. Sausm. G. 122.

Die brei gerechten Richter erinnern an Die brei bellenischen Tobtenrichter.

## 37. Der Ronigsfahn und ber Bartlofe.

Tert - aus dem Dorfe Çagori.

Bariante. (Aus Bifiani.) - Der Bring nimmt auf ber Jahrt gur Schonen bes Landes', nach bem Rath bes blinden Drachen, Fleisch, Gonig und Beigen mit, und füttert mit bem Fleisch hungrige Abler, mit bem Sonig hungrige Bienen und mit dem Beigen hungrige Ameisen und wirft auch noch Fische, die auf bas Trodene gerathen waren, ins Baffer zurud.

Die Schöne bee Landes giebt ihm auf: 1) 99 hafen zu huten, mas die Adler beforgen; die Schöne besiehlt ihrer Ragd, einen davon zu stehlen, aber die Abler nehmen ihr benfelben wieber ab; 2) allerlei Getreibe zu sichten; 3) ben Ring, ben sie in die Reerestiefe wirft, wieder herauf zu holen, mas er burch die Amersen und Frsche thun läßt; 4) sie im Babe unter andern Frauen zu erkennen, mas die Bienenkönigin ermöglicht.

Das in ben Text aufgenommene Schnedensuchen ift aus diefer Bariante binüber genommen. Rach bem Texte wird ber Pring von bem Bartlofen "auf ber Jagd geröbtet."

Rach einer Bariante aus dem Dorfe Çagori ift ber Ronig 18 Jahre lang tenberlos.

Mumertungen. — In bem Marchen ericheint bie Bertaformel Rr. 21 mit ber ber bantbaren Thiere Rr. 32 verbunden.

Der burftende Pring entfpricht ber durftenden Bringeffin in Rr. 28 und Grimm Rr. 89, und ber bem Gelben rathende labme Gaul flingt an den mit der Pringeffin rebenden Ropf ber Falaba bes ermähnten deutschen Marchens an, noch naber steht aber ber bem Ferenand getrü (Grimm Rr. 126) bei ber Lösung ber Ausgaben rathende Schimmel

<sup>°</sup> ή χαλή τοῦ τόπου.

Die Aufgabe, Die unter anderen Frauen verftedte Bringeffin gu ertennen, welche mit Gulfe der bantbaren Biene geloft wird, findet fich ebenfo bei Grimm Rr. 62 und antlingend in unferem Marchen Rr. 13.

Auch die Aufgabe bes hafenhutens in ber Bariante erzählt Brimm Rr. 165 mit geringen Abweichungen. hans foll nämlich einen Tag lang 100 hafen huten, und erhält von bem ihn beschüßenden Alten ein Pfeischen dagu. Die Pringeffin schickt ihre Magd und verlangt einen bavon. hand antwortet, daß die Pringeffin selber sommen solle, und giebt ihr einen hafen in die Schurge; als er aber pfeift, springt der hase aus derfelben und läuft zur heerde zurud. In Bolf d. hausm. S. 138 soll der held brei Tage lang 100 hasen huten und führt mit feinem Pfeifschen ben General, das Rammermabchen, die Pringessin und den Ronig an.

Der beutschen Fran harte Geerbe besteht aus hafen und bie in bem Marchen erwähnte Bahl 99 findet sich verbunden mit dem hasen in dem niederbeutschen Fluche: Ru wol bat niegenunniegenzig wagen bull getrampette Donnerfills tamen un flaigen bi so beip inne ar, as de bas in niegenunniegenzig far loupen tann. Mannhardt German, Muthen, S. 410.

## 38. Bon einem, ber Berftand, aber tein Geib hatte.

Aus Rufuli. -

Die xelenloya, welche wir muthmaßend mit Seepferd überfegen, tommen nur hier bor.

# 39. Lügenmarchen.

Aus Rutuli. --

Bei Grimm III, G. 193 beißt est: ber Ronig läßt befannt machen, wer am beften zu lugen wiffe, folle feine Lochter haben. Der Lüguer läßt fich bie Brant mit Gelb ablofen, weil fie baftlich war.

Beit reichere Antlange ju unserem Marchen und ju Rr. 59 bietet bas ferbische bei Grimm III, S. 336, fo daß ber gemeinsame Ursprung unvertennbar, boch ift die flavische Form weitaus bie vorzüglichere.

# 40. Der Fifcherfohn nud die Bringeffin.

Aus Rutuli. -

Das Marchen ift eine volltommen bermenfclichte Form ber Frejaformel

Auch bas Mabchen im Rriege (Rr. 10) fleut fich brei Jahre ftumm aus Rummer über feine Entführung.

Bei Schleicher S. 86 findet fich ein überraschendes litauisches Gegenftud zu diesem Marchen, nur sehlen die hochmuthigen Worte der Prinzessin, und der Beweggrund zur Flucht ift baber ein anderer, denn bier fagt der Fischersohn am Ende: "da ich von geringer hertunft bin, so sürchtete ich, von der toniglichen Familie und den hosheren verachtet zu werden. Da es nun aber so sommen mußte, daß ich meine Frau vom Tode errettet habe, und sie seibst erfahren hat, was es heißt, im Glende leben, so wird man mich nun nicht verachten, und will ich nun gern ihr Maun sein."

#### 41. Bom Connentinbe.

Text - aud Biga.

Bariante. (Aus Anto Subena.) - Das Connentind heißt Iliobara (Wloom-ropa) und wird burch bie von der Conne aufgebotenen Bogel bes hummels zu feiner Mutter gurudgebracht.

Die brei Thiere fagen : "guten Tag, heute Abend tommt unfere Iliobara." Unter ben Bogeln, welche bas Madchen zu feiner Mutter brachten, war auch ein lahmer, und biefen beilte die Mutter.

Mumerinugen. — "Riferiti! unfere goldene Tochter ift wieder hiel" tuft auch der habn in Grimm Rr. 24, als er die rudfehrende icone Tochter von weitem erblidt; vergl. ben weiffagenden habn in Rr. 4, Bar. 2. —

Bu Letifo auf bem Baume mit ber untenfiebenben Lamia verhandelnd ftellen fich Pulja in Rr. 1 und Ceberritrone in Rr. 49.

Der lahme Bogel ber Bariante, welchen die Rutter bes Sonnenkindes heilt, zum Dant bafür, bağ er ihr ihr Tochterchen gurudbringt, entspricht dem Schnapphahn in Rr. 15 n. 85.

# 42. Der Briefter und die Bartlofen.

Aus Wipa. —

Dem griechischen Bopen entspricht bas beutsche Burle bei Grimm Rt. 61, befonbere im zweiten Theile beiber Ergablungen.

In der Bariante Grimm III, S. 109 ruft es wie jener: "ich will die Prinzeffin nicht haben," und die Bauern laffen den Kaften fiehn, um ins Wirthshaus zu gehn. Doch beginnt auch die beutiche Form mit einer Rub, wie bier mit einem Ochfen, wenn auch in anderm Ginn, benn ber Bug, bag fich ber Priefter an ben Bartlofen ju rachen bat, fehlt im Deutichen.

Der goldmachende Giel, ber in ben beutschen Darchen ofter vortommt, ift

und im Griechischen bis jest nur noch in Rr. 43 begegnet.

Bolfe b. G. und Mr. Rr. 11 entfpricht in ben Bugen ber Rade, bee lebenben Bfeifchens und ber Gubfituurung bes Schafere bem griechischen Marchen.

Die tobtenerwedende Pfeise sindet sich im ferbischen Marchen bom Bater, ber feine Tochter beirathen will, bei But Rr. 28. Um ben herratheantragen ihres Baters ju entgehn, erfticht fich die Tochter mit beffen handschar. Er erhalt von einer Bauberin eine Flote und belebt seine Tochter wieder, indem er fich ibr zu haupten stellt und vom ersten Sonnenstrahl bis zur späten Dammerung barauf blaft. Diese Pseise ist baber in unserem Marchen feine neue, sondern eine parobirte Borstellung.

Das litauische Gegenstud bei Schleicher S. 83 fest an die Stelle bes falschen Goldesels ein Pferden; jum zweiten Male verlauft der alte Tschuti den
brei herren einen handschlitten, der von selber fahrt; an die Stelle des belebenben Pfeischens tritt ein belebender Stab, mit dem die Fran des Tschuti ibren
scheinbar erstochenen Mann schlägt. Endlich läßt dieser sich begraben und verstummelt die drei herren, die ihn im Grabe beschimpsen wollen, mit einer Scheere,
so daß sie daran sterben mussen. Der Zug der Rache des helden an seinen Segnern sehlt. —

# 43. Die Schlange und ihre Eltern.

Mud Biga. - Siehe Thierfindformel, Rr. 7.

Der Anfang bes Marchens ift mit bem in Rr. 31 und 100 gleichlautenb.

Das "Wurr Stabchen!" wiederholt fich Rr. 15. Das deutsche Gegenstück ist Anuppel aus dem Sad! in Grimm Nr. 36.

# 44. Bon ben Feigen, die Gorner erzeugen und Borner vertreiben.

Aus bem Dorfe Cagori. -

In diesem Marchen findet sich ber oft felbständig vortommende Bug von ber Berjagung einer in einer Rirche ibre Beute theilenten Rauberbande durch vermeintliche Geister eingeschachtelt.

( , , '

Beachtenswerth ift, daß das Berhältniß des Belden jum Schäfer in dem serbischen Marchen bei But Rr. 47 bereits in abnlicher Weise mit dem vorerwähnten
Zuge vertnüpft ift. Doch weicht die Einleitung weit ab. Dort trägt nämlich ein Armer einen Sad Moos zu Martte, auf das er eine dunne Lage Wolle gestopft
hat. Er begegnet einem, der Gallapsel in einem Sade und oben drauf Ruffe hat.
Sie tauschen, und der die Gallapsel hat, verspricht dem andern zwei Psennige
Draufgeld zu zahlen. Durch diese Schuld findet sich die hartnächge Berfolgung
des Gläubigers weit bester motivirt, als im Griechischen.

Dieses serbische Rarchen beginnt also genau in berfelben Beife, wie bas walachische Marchen von Batala bei Schott Rr 22 fcließt, und wir glauben, baß ber versorene Schluß bes letteren hierburch eine entiprechenbe Erganzung erhalt, um so mehr als die Bertreibung von Beute theilenden Raubern durch einen schweren vom Baume fallenden Körper eines der sestellen Clemente bes Batalamarchens bildet. Birtlich entspricht auch bas Treiben des Schafers und helben vor dem Schlosse der Bringeffin dem Besen Batalas.

Bie in unserem Rarchen bie schwarzen Feigen Gorner machsen und bie weifen fie abfallen machen, so erzeugt bei Grimm Rr. 122 ber Genuß von Aepfeln
ungeheure Rasen und ber von Birnen macht fie abfallen. Wie hier aus ben Fruchten Pillen gemacht werben, mit bewen ber als Arzt verkleibete Belb bie Borner
bald machsen läßt, balb vertreibt, so im beutschen Marchen Bulver.

In ber Cage von Fortunat machfen ftatt ber Rafen Gorner (Grimm III, 6. 204).

#### 45. Der Traum des Bringen.

Mus bem Dorfe Çagori.

Der Tert bom gaufen bes Drafos lautet wortlich :

"Eines Tages ließ ber Dratos einen ftreichen, mabrend ihn ber Pring laufte, und biefer rief: warum furzest bu mich an? Der Dratos verfeste: da bu mein Gobn bift, so barf ich bich wohl auch anfurzen. Der Pring aber nahm das so übel, daß er, als der Dratos eingeschlafen war, ben Schlussel zur vierzigsten Stube nahm und fie damit aufschloß."

Rach ben Schicklichkeitsregeln ber füböftlichen halbinfel gilt des Dratos Berhalten nicht nur als unschicklich, sondern auch als beleidigend für die Anwesenden. S. auch Schleicher, S. 39. —

Unferem Marchen entsprechend traumt im walachischen Marchen bei Schott Rr. 9 ber Anabe Betru, bag er Raifer werben folle, und entläuft feinem Bater, bem er aus Furcht ben Traum nicht ergablen will.

Das Ausschätteln ber Anschen aus ber haut bes Alten wiederhalt fich Rr. 6, Bar. 2. — Der Bug ift auch in dem litautschen Marchen bei Schleicher, S. 135, an die ftarte Figur gefnüpft, indem biese acht Ochsen bei ben hörnern faßt, und fie mit solcher Gewalt seitwärts schleubert, daß alle Eingeweide sammt dem Fieische hinausfliegen, und nur die haut an den hörnern hängen bleibt.

Der Traum bes Bringen, feine Flucht aus bem Baterhaus, feine Rudlehr babin unter ber Bertappung eines Greifes, feine glangende Entpuppung, ber Lob bes Baters beuten nuch unferer Auffaffung auf die Jahreserneverung bei ber Binterwende, und bie Fortbauer bes Binters bis jur unbeftrittenen herrschaft

bes Sommergottes.

Daber find und auch die 12 Sattelgurte und 12 Gurtel als Jahresmonate und ber abgebiffene Finger bes helben nicht bedeutungslos, ba auch hernfles lieiner Finger vom nemeischen Löwen abgebiffen worden ift, benn hernfles Rem fuchen wir in der Sonne. Siehe ben betreffenden Abschritt in den "vergleichenben Bliden."

Spifobifch eingefügt ift in bem Marchen Die Blaubartformel Rr. 20.

#### 46. Der Mann mit ber Reifelifte.

Mus bem Dorfe Cagori. --

Obgleich ber von bem helben gemachte Donner und Blis an bas gottes-lästerliche Treiben des hellenischen Salmoneus erinnert, und der Grundgedante unserer Erzählung an die befannte hellenische Anesdote von dem den Flußgott Stamander vorstellenden Jüngling und der jungen Troerin anklingt, so möchten wir doch nach Benseys (II, S. 159 ff.) Borgang in diesem Rärchen eine Entlehnung aus Indien erbliden, weil sich das indische Märchen, wie es im Bantschatantra (Benseh II, S. 48) enthalten ift, tief in der indischen Auschauungsweise versichten zeigt. Der helb, ein Weber, dringt in das wohlderwahrte Schloft unter der Gestalt Bischnus und auf dem von seinem Freunde fünstlich nachgemachten Garubavogel zur Prinzessin ein. und der günstige Schluß des Märchens wird durch dies Einschreiten des Gottes vermittelt.

Die nachste Quelle unseres Marchens burfte jedoch eine unbamedanische sein, benn in Taufend und ein Tag (beutsche Uebersehung, Brenglau, III, S. 33), bringt ber Bring, wie hier, auf einem fliegenden Raften jur Prinzeffin, und webrend der Geld als Pseudo-Mahommed seinen Ruhm genießt, verbrenut der Anften,

und er ift wieder im Glenb.

#### 47. Bon ben brei um bie Brant ftreitenden Briibern.

Mus Rato Subena. -

Bie beer breit, so fiveiten fich in Grimm Rr. 129 die vier funftreichen Brüder, welche gemeinsam eine von einem Riesen geraubte Königstochter ihrem Bater zurudbringen, um deren Befig, werben aber von dem König badurch abgefunden, daß er jedem ein halbes Königreich schentt.

Beachtenswerth ift, daß sowohl in dem griechischen als in dem beutschen Marchen ber moderne Begriff des Fernrohrs's Eingang gefunden. Die ursprüngsliche Form ist in dem persischen Tubti Rameh (Grimm III, S. 212) erhalten, wo der Betreffende mit der Eigenschaft begabt ift, zu wissen, wo etwas Bertorenes sich bestüdet, so wie er auch die Rufunst vorandssieht.

In dem entsprechenden neapolitanischen Marchen, Pentamerone Rr. 47, find ber Cobne 5, und ihr Streit endet, wie im Griechischen, damit, daß der Bater die Befreite erhalt.

## 48. Der Spindelfnopf.

Mus Rato Subena. -

Das Marchen bilbet eine Bariante jur Berftofungeformel Rr. 4 ohne Rinber.

Das Schlog mit bem rebenben Saudrathe wieberholt fich in Rr. 2 und 8, mit welchen bas Marchen auch ben Bug bes erhörten Gebetes gemein bat.

Die Erzählung ber helden an den Spinnroden entspricht ber Erzählung an bas Mordmesser und ben Wepftein ber Gebuld in Rr. 12 und ber Erzählung an den Ofen in den beutichen Rärchen und Sagen.

#### 49. Die Cedercitrone.

Mus Mimati (Anbonia) in Rlein-Affien. - G. Bertaformel Rr. 21.

Die Jungfrau auf bem Baume, von ber Mohrin herabgelodt, filmmt gur Pulja Rr. 1 und gur Letito Rr. 41.

Die aus bem Golbfifchen entflebenbe Copreffe wiederholt fich Rr. 22.

Sehr überrascht fühlte fic der Berfasser, in Bingerle Rr. 11 ein beutsches Begenbild diefes lleinafiatischen Marchens gu finden. Der reiche Grafensohn will feine Braut, die don einer Mutter geboren ift; er gieht nach einer folden aus und

Blebe hieruber Ginleitung, Abichnitt IV, G. 41. Rate 2.

eine Alte weist ihn an, wie er in die Ruche eines Schlosses gelangen könne, wo er drei Pomeranzen und ein Messer sinden werde; mit diesem solle er eine Pomeranze ausschneiden, die daraus aussteigende Jungfrau aber sogleich unter das Basser des unter zwei Linden stehenden Brunnens halten. Es gelingt ihm mit der zweiten. Statt der Zigeunerin tritt eine Seze und ihre Tochter ein. Die Berwandelung der Braut durch die Zaubernadel in eine Taube und ihre Entzauberung durch dem Prinzen theilt das deutsche Märchen mit dem walachischen Rärchen von der ungeborenen Riegeschenen bei Schott Rr. 25. In diesem erhält der Seld, der nach ihr sucht, von der heiligen Mutter Rittwoch einen goldenen Apfel, den er der Jungfrau neben dem Brunnen geben solle, nachdem sie einen Trunk aus diesem von ihm angenommen. Er ist aus Durft diesen und den ihm von der h. Mutter Freitag gegebenen; erst mit dem von der h. Rutter Sonntag erhaltenen gelingt der Erwerb der Jungfrau.

Die Zigeuneren holt ihre Mutter jum Brunnen, die die Jungfrau unter bem Borwand, ihr bas haar ju ordnen, vom Baume lodt, ihr eine Zaubernadel in ben Kopf fricht, und fie baburch in eine weiße Taube verwandelt.

Dieje lagt fich von der Magd ber Bigeunerin fangen und jum Gelben bringen, ber ihr bie Baubernabel aus bem Ropfe gieht.

Die mehrsachen Berwandlungen bes griechischen Cebercitrondens fiellen fich zu ben Berwandlungen ber walachischen Goldfinder bei Schott Rr. 9. Siehe bier- über Anmertung zu Rr. 69.

Die brei Citronen im Pentamerone Rr. 49 ergeben bas neapolitanische Gegenstüd unseres Märchens, deffen Eingang sedoch zu bem Rahmenmärchen bes Bentamerone stimmt, indem bier wie bort die hauptsigur wegen eines entzweigeworsenen Topfes von einer Alten verwünscht wird, sich in einen Unbekannten zu verlieben. Roch näher stellt sich sedoch unserem Eingange der von Bentamerone Rr. 17, da auch bort der Berwünschte ein Mann und der von ihm entzweigeworsene Topf mit Bohnen gefüllt ist.

Ueber bie Fortfepung Diefes Marchens Rr. 17 fiebe ad Rr. 54.

#### 50. Bon dem weiberichenen Bringen.

Siehe Formeln Rr. 17 und Rr. 3. -

Diefer kleine, aus Mimali (Rybonia) in Rlein-Affien ftammenbe Roman muthet und an, ale ob er einem gebrucken Buche nacherzählt fei, benn bie fcmachliche Beichheit feiner Charaktere erinnert an die Romane ber fpateren byzantinifchen Beit, welche mit ben Probukten ber empfindfamen beutschen Literaturepoche große Aehnlichkeit zeigen. — Dennoch betrachten wir ben Retn unferer Erzählung

11

als mothisch; benn die Bertappung bes helben als Weichselgopf und fein freiwistiges Afchenbrotelthum find ja beliebte Buge bes griechischen Marchens und falt baber unter die Formet Rr. 36 (boch fehit Bug b). Die von ihrem Gatten getrenute Bringeffin, welche ein Aloster grundet, bort ihrem Schnerze lebt, und endelich von ihrem Gatten wieder aufgefunden wird, flingt an die gute Frau im Marchen Rr. 16 an und bildet mit ihr eine Bariantentlaffe zur Benelopenformel Rr. 3.

Am beachtenswertheften aber scheinen uns die Antlange zu sein, welche bas Berhältniß zwischen Bater und Tochter zu bem des Altmaon und ber Tifiphone dietet, wie est uns von Apollodor III, Cap. 7, §. 7 berichtet wird "Euripides sagt": Alfmaon zeugte zur Zeit seines Bahnsinns mit Ranto, ber Tochter bes Tirestas, zwel Ainder, Amphilochos und Tisiphone. Er brachte die Rinder nach Rorintb und übergab sie dem König der Korintber, Kreon, zur Erziehung. Die Tisiphone aber, welche sich durch ihre Schönheit auszeichnete, wurde von der Gattin des Kreon in die Stlaverei verlauft, weil diese fürchtete, daß sie Kreon zu seiner Frau machen fönnte. Altmäon tauste sie und hatte sie zur Stlavin, obne zu wissen, daß es seine Tochter sei. Als er darauf nach Korinth ging, um seine Kinder abzuholen, brachte er auch von doct seinen Sohn mit."

Apollobor's Ergablung bemerkt zwar nicht ausbrudlich, bag Tifiphone ihr Schidfal bor Altmaon verheimlicht habe, dies mußt jedoch vorausgefest werden, und fomit giebt fich unfer Marchen nur als eine Bariante zu der von Eurspides behandelten Sage. Da nun, wie wir in unferen "vergleichenden Bliden" gezeigt haben, die eurspidische Sage und die nordische von Aslaug, Sigurds Tochter, viel Gemeinsames baben, und Aslaug als Aind von einem Sarfner in seiner Sarfe ge-, borgen wird, so ergiebt fich in dem Zitberspreie ber jungen Belbin best griechischen Rarbens ein neues Berbindungsglieb zwischen Aslaug und Tifiphone.

Aus dieser Anficht folgt, daß wir Euripides von bem Berdachte willfürlicher Sagenerdichtung in diesem Falle ebenfo frei fprechen muffen, als in feinen Schupflebenden. Da er die betannteren Sagftoffe von feinen Borgangern bereits bearbeitet fand, so mußte er fich, um neu zu fein, an weniger geläufige Sagen wenden. Die mannlich gefaßte Tifiphoneformel findet fich fogar jahlreich in Indien vertreten. "Es giebt eine Menge Erzählungen von gerandten Bringen, die als Stladen zu ihren Eltern unerfannt zurudtommen und erft, wenn fle hingerichtet werden sollen, erfannt werden." Benfen Pantschatantra II, S. 201. Derfelbe führt ein Märchen aus dem Andar-i-Suhaill an, welches besonders an die vorerwähnsten antlingt. Ein Rönig wendet einem Schuhmacher seine Gunft zu, und verstrant ihm sein Söbnchen an. Der Schuhmacher entführt den Anaben in seinem Aten Jahre, beraubt ibn seiner Rostbarfeiten und verkanst ihn als Stlaven.

<sup>\*</sup> in feinem sweiten Ereuerfpiel Aftmaon.

Der neue hetr vertauft ihn an feinen Bater, ber ihm feine Gunft zuwendet; biefe benutt bes Konigs Juwelter, um ihn zu berführen bes Konigs Siegel zu ftehlen; als ihn biefer bafür hinrichten laffen will, und ihn enttleiben läßt, erkennt er in ihm an einem Male feinen verlorenen Sohn.

#### 51. Der Banberfpiegel.

Aus Agia Anna in Rord-Guboa, - Siehe Formel vom beften Jungften, Rr. 16. -

Das walachische Marchen vom goldenen Meermadchen bei Schott Rr. 26 bietet mehrfache Anklange, doch ift es weit reicher und schließt sich naber an das deutsche bei Grimm Rr. 57, wo der Juchs die Stelle des walachischen Bolfes vertritt.

### 52. Die brei Brader, Die ihre geraubte Schwefter fuchen.

Aus Agia Anna. —

Diefes mertwurdige Marchen beginnt, wie die Andmodfage, damit, bag brer Bruder ausziehen, um nach ihrer von Raubern geraubten Schwefter gu fuchen, und gleicht jener Sage auch infofern, als es ben Grund. bes Auszugest fofert vergist, und ber Schwefter gar nicht mehr gebentt.

Das fillschweigende Lödten der Lamien, ohne Grundangabe diefed Schwergens, das Suchen nach dem Feuer, das Binden der Alten, welche der Welt dem Tag bringt ' (wohl nur um die Racht zu verlängern), der Reffel mit den 40 Sanden haben, den die 40 Ranber zusammen vom Feuer heben muffen, während ihn der Held allein abbebt und fich Feuer nimmt, — alle diese Züge muthen und hocht alterthämlich an.

Der weitere Berlauf bes Marchens ftimmt mit Grimm Rr. 111 überein, wo ebenso, wie hier, die Entwickung burch bas Birthshaus berbeigeführt wird, we weichem die helbin die Gafte bedienen muß.

<sup>&</sup>quot; In Rr. 3, Bar. 3 foll Bojos bas Ding vom Drafos holen, was aus bem Tage Racht und aus ber Racht Tag macht.

<sup>\*</sup> Grimnismal 42 :

Ullere Gunft hat und aller Gotter Ber guerft bie Lohe lofcht, benn bie Ausficht öffnet fich Den Afenfohnen, wenn ber Roffel nom Bener tommt.

Auch in Bolf b. Sausm. G. 154 und Bingerle Rr. 38 findet fich ber Bug bes von ber Ronigstochter erhauten Birthebaufes, in bem fie von ben Gaften ftatt ber Beche ihre Gefchichte verlangt.

#### 53. Belohnte Trene.

Aus Agia Anna. -

Das Marchen bietet Anflange an die Formel bom besten Jungften in bem Berhaltniß best Gelben gut seinem Rebenbuhler. Das Siegeln als Zeichen ber Unterwerfung haben wir bereits Rr. 8 begegnet.

Der Bug, daß der Greis auch die Theilung der Frau begehrt, findet fich bei Straparola XI, 2, wo jedoch der Daumling zu dem Ritter fpricht: "so nimm fie lieber gang, denn ich habe fie viel zu lieb, als daß ich fie zerschneiden ließe;" nach Grimm III, S. 289.

# 54. Der Jüngling, ber Tenfel und feine Tochter.

Aus Agia Anna. —

Der Eingang bes Marchens gehört zu ber Kindergetobungsformel Rr. 8 und sein Berlauf ift ber Rampf bes Kindes mit bem Damon, dem es gelobt wurde, welcher hier ber Tenfel selbft ift, und bem der herr Jesus Christus in ber Gestalt eines alten Mannes entgegengestellt wird. Dies und Rr. 60 find die einzigen Marchen der Sammlung, welche den heiland erwähnen.

Der Bug bed belobten ftintenben Baffers finbet fich auch in Rr. 100.

In dem Raube ber Aleiber ber babenben Reraiden begegnen wir einem Suge ber norbischen Sage, beren altefte Formen fich in der Ebba Bolumbar Avibba Gingang und heltribh Bronbilbar 6 finden.

Dit ber Antunft bes helben in ber Bohnung bes Teufels folgt bas Marchen ber Infonformel und entipricht Grimm Rr. 113.

Dort find die Aufgaben, in je 12 Tagesftunden einen Bald zu fällen, einen Teich zu schlämmen, einen Berg zu roben, und ein Schlöß darauf zu banen. Seine Braut führt sie durch die herbeigerufenen Erdmännchen aus. Darauf flieht das Paar und wird vergebens verfolgt, und ben Schluß bildet gleichfalls der Zug des Bergeffenheitstuffes, den Grimm mit dem Bergeffenheitstrunte der eddischen und sardrischen Chrimbild vergleicht.

( )

Doch ift im Deutschen noch die Formel der tauflichen Chefrau jur Losung bes Anotene benupt. Go auch in Wolf d. Sauem. G. 286, beffen Eingang fich bem griechischen insofern nabert, als bier ber Beld fich an ben Teufel felbft verspielt.

Das entiprechenbe neapolitanifche Gegenftud unferes Marchens fintet fich in Bentamerone Rr. 17 und 29.

### 55. Bom Salberbichen.

Text - aus Agia Anne in Rorb. Gubda.

Bariante. (Aus Rato Subena in Epirus.) — Es war einmal ein Ebepaar, bas hatte feine Rinber, und bat ben lieben Gott: "lieber Gott, schente uns ein Rinb, und wenn es auch nicht größer als eine Erbse ware." Da schentte ihnen ber liebe Gott ein Rind, bas war so groß wie eine Erbse, und wurde auch nicht größer.

Eines Tags ging fein Bater auf bas Felb, um zu pflügen, und sagte feiner Frau, baß sie ihm zu Mittag mit bem Erbsentinbe ein Brepelbrot schiden solle. Als nun bas Rind um die Mittagszeit mit bem Brepelbrote zum Ader tam, ba tief es: "Bater, von welcher Seite soll ich beitommen?" und bieser antwortete. "vom Rande, vom Rande!" Da begann das Erbsentind das Brepelbrot vom Nande an zu effen, und als es bis zur Mitte gesommen war, da tief es: "Bater, von welcher Seite soll ich beisommen?" und dieser antwortete: "von der Mitte aus." Da begann das Erbsentind das Brepelbrot von der Mitte an zu effen, und aß so lange, die nichts mehr davon übrig war, und ging dann auf den Ader zu seinem Bater u. s. w.

Die Ochsendarme frift der Bolf und holt fich bei ber guchfin Rath, wie er fich hellen tonne; die rieth ihm: "gebe gum Strande und malge bich, bis bu fcwipeft;" bas that der Bolf und malgte fich, bis er barft.

Mumerlungen. — Bie im beutschen Daumesbid, Grimm Rr. 37, erfüllt fich auch an halberbe ber Bunfch ber Eltern in der Bariante wortlich. Anch fein beutscher Doppelganger wird von ber Aub, und als biese geschlachtet wirb, vem Wolfe verschludt, und Schlauheit und humor find beiben gemeinsame Charalterzüge.

Das albancfifche Gegenftud ift ber Ranber Rug Rr. 99. Ueber Die belleniichen Parallelen f. Grimm ad Rr. 37.

#### 56. Das Pfeffertorn.

Bir reiben bas Pfeffertorn, obwohl aus Smorna ftammend, bem Rarchen vom halberbs an, weil es mit bemfelben nabe verwandt ift und beffen tindliche Auffaffung zu fein scheint.

Der Bug, daß Pfeffertorns Tob von aller Belt betrauert wird, tlingt auch im beutschen Schneewittchen bei Grimm Rr. 53 an, wo nicht blos die Zwerge, sondern auch die Thiere besien I beweinen, "erft eine Gule, bann ein Rabe, zulest ein Taubchen." Dies erinnert an die allgemeine Rlage um Balburs Tob. —

Dies Marchen zeigt, daß bem griechischen Rreise die Mehrsprüche nicht fremd find, von welchen der deutsche Jokel, ber ben haber nicht ichneidet und auch nicht nach hause kommt, ber verbreitetfte ift.

#### 57. Das Doblentind.

Aus Agia Anna. — S. Thiertindformel Rr. 7.

Der Pfablzaun, welchen bas Doblentind bom Brauthause bis jum Königsschloffe verlangt, Mingt an die goldene Strafe in Rr. 6 und 9 an.

# 58. Bon dem Manne, der in eine Fran und wieder in einen Mann verwandelt wird.

Aus Agia Anna. —

Der Zitherspieler, welcher vom Manne zur Frau und wieder zum Manne verwünscht wird, erinnert an den belienischen Seher Leirestas, der, weil er von sich begattenden Schlangen das Weibchen erschlug, zur Frau, und als er 7 Johre darauf in ähnlicher Weise das Mannchen erschlug, wieder zum Ranne wurde.

Beit häusiger aber findet sich ber Geschlechtswechsel in der indischen Sage susammengestellt in Bensep, Pantschatantra I, S. 43 folg.) und in der atteften Form von Ida, Manus Tochter, erzählt, welche durch Nitras und Barunas Gunst zum Manne, durch Sivas Fluch (also wie im griechischen Rärchen) wieder zur Frau wird, und als solche von Bubba, dem Sohne des Mon des, ben Purdarabas gebiert. Benseh I, S. 50. —

Den Raturtern ber Borftellung bes Geschlechtswechsels mochten wir in ben wechselnden Formen des Mondes, ber Reusichel und des Bollmondes, erbliden, worauf besonders die Form der indischen Sage hinzuweisen scheint, wonach Ranus Sohn als Mann (Bollmond) geboren, bann zur Frau (leste Sichel) wird und von

ba an abwechselnd einen Monat Maun und einen Monat Beib sein wurde, was bann freilich ursprünglich so gelautet haben mußte, daß er jeden Monat einmal Mann und einmal Fran fem wurde.

Auch der Apfel, mit weichem in unferem Marchen ber Riefe fpielt, und burch beffen Raub der Geld wieder gum Manne wird, scheint auf ben Bollmond hinguwerfen.

Wir haben in ben "vergleichenden Bliden" ben Urtem des Tireflas gleichfalls in den Mond verlegt und mehrfache Bezüge bestiben zur Sonne ertaunt. Unfer Märchen bietet beren gleichfalls in ben Kämpfen des helben mit ben beiben Bafferwesen.

Rach bem Siege über bas erfte verweigert er bie Band ber befreiten Jungfrau und verlangt jum Lohne ein Bferb.

Dieser Zug klingt an die Bilcinasaga Cap. 165 an, nach welcher Sigurd fein Roß Grant von Brundild erhält (boch obne sie besteit zu haben, er dringt vielmehr gewaltsam in ihre Burg ein); besonders wenn man beide Züge durch das serdische Märchen bei Wut Nr. 4 verbindet. Sier hütet der Geld drei Tage lang die Zauberstute ber Alten und zum Lobne dafür darf er sich unter ihren Pferden eins andwählen. Er verschmäht die zwölf glänzenden Pferde und wählt dafür ein räudiges, erbärmliches, das in einem Wintel des Stalles steht, das aber den Reiter in die Wolten tragen kann (S. 34), und das schnellste aller Pferde ist (S. 40). Die Alte ist über die Wahl sehr ärgerlich. Nachdem es der Beld gepupt hat, glänzt es, als hätt' es goldene haare.

Der Bitherspieler, auf seinem Bengste "Blip" sipend und bas Meerungeheuer besiegenb, bietet um so größere Achnlichkeit mit dem auf bem Begasus die Chi-mara bekämpfenden Bellerophon, als er gleich jenem auf Abenteuer ausgeschickt wird, um seinen Tod zu finden; ber Unterschied besteht nur barin, baf ber Schiedente hier ber wirtliche, in ber Bellerophonsage aber ber fünftige Schwiegervater ift. Wir werben ben Begasus auch in Bariante 1 zu Rr. 69 begegnen.

Bon ben Reraiden glaubt man in Attita und wohl auch anderwärts, daß ber Werbelwind ihr Wert fei.

Die vorliegende Reraide aber erinnert lebhaft an die indischen apsaras, "die im Baffer (ap ift Baffer der Bolte) Bandelnden, vielleicht ursprünglich die eilenden, tangenden Bolten (vergl. Mannbardt, germanische Mothenforschungen 76), welche die indische Phantaste in die himmlischen Tängerinnen verwandelt hat. \*Benfey, Pautschautra I, S. 262.

#### 59. Lägenwette.

Aus Agia Anna. ---

S. eine abnliche Lugenwette in Rr. 39; vergleiche auch Rr. 11.

#### 60. Die Sebergabe.

Aus Agia Anna. —

hier ift auf bas Ausplaudern bie Strafe bes Todes wie in Rt. 29 bie ber Berfteinerung gesett.

### 61. Der Jager und ber Spiegel, ber alles fieht.

Aus Agia Anna. —

Bufammengefest aus ber Formel ber bantbaren Thiere Rr. 32 und ber Brautwette Rr. 23.

Der Baum, auf welchen eine Schlange friechen will, um die Jungen aus bem in feinem Bipfel befindlichen Ablernefte ju rauben, erinnert lebhaft an die edbische Beltesche Dagbrafil, an beren Burgeln ber Drache Ridhoger und auf beren Gipfel ber Abler in Zwietracht mit einander haufen.

Auch im indischen hitopadesa kommt ber Bug vor, daß ein Schwan seine Flügel ausbreitet, um einen unter einem Baume schlasenden Wanderer vor ber Sonne ju schügen (Bensey, Pantschatantra I, S. 228).

Der Juchs, ber um Schonung bittet, als ber Jäger mit den Worten: "bu tommst mir gerade recht, benn ich lause nun drei Tage herum, ohne etwas zu schieben," auf ihn anschlägt, stellt sich zu dem Fuchse, der bei Grimm Rr. 60 dem Jäger zuruft:

Lieber Jager, lag mich leben, 36 will bie auch zwei Junge geben.

Bergl. auch Grimm Rr. 107.

Das entsprechende walachische Marchen findet fich bei Schott Rr. 13. Der held ift bier ein Schweinhirt, ber mit ber gangen Ratur und allen Thieren auf bem besten Juge steht. Das Bersteden in Luft und Baffer entspricht unserem Marchen; eigenthumlich ist nur das dritte: ein dem helden befreundeter Baldgeist verwandelt ihn in eine Rose und giebt sie der Prinzessin, diese stedt sie in ihre haare, und tann ihn baber nicht sinden. Auch hier siegt also das Bersteden in ein Erbelement, doch muthet und bie griechische Form ursprünglicher an.

Dieselbe Brautwette ergabit ein anderes walachisches Marchen (Schott Rr. 27), nur mit bem Unterschiede, daß ber Wettende der Bater ber Braut ift, auf beffen Ropf bei der britten Bette ber Geld von feinem jauberfundigen Bferd als Laus gesett, und ber, nachdem er die Wette verloven, von dem Gelden enthauptet wird.

Der zweite Theil bes Darchene bilbet bas Gegenftud jum griechischen Rr. 63.

Die leptere Form bildet den Uebergang unferes Marchens ju ber iconen Farder Sage, nach welcher fich ber von einem Riefen dem Bater im Spiele abgewonnene Anabe vertragsmäßig breimal vor diefem mit Obins, honirs und Lotis hulfe verstedt.

#### 62. Die brei bofen Schunren.

Mus ber Infel Tinos. -

Gehr eigenthumlich und vielleicht aus bem felten beneibenewerthen Buftanbe vermittweter Schwiegermutter hervorgegangen.

# 63. Der junge Jager und die Schone ber Belt.

Aus Tinos. - G. Brautwettformel Rr. 23.

Der Großvesit, welcher vom Jager ben Ebeistein verlangt, um ihn bem Ronig ju bringen, klingt an ben Truchfeß an, bergu gleichem Bwede von Bieland ben Sieg-ftein verlangt, ben diefer geholt hatte (Bilcinasaga Cap. 70); im übrigen entspricht er bem Ferenand ungetru in bem beutschen Marchen bei Grimm Rr. 126, welches bas Gegenstud bes unfrigen bilbet.

Der Auftrag bes Jägers an bie 40 Madden, ihn 40 Tage zu erwarten, und seine Rudtehr am 40 ten, als sie sich zur Abfahrt ruften, flingt an Geraftes Auftrag an Wolorchos an, ihn 30 Tage zu erwarten und ihm bann, wenn er von der Jahrt nach bem nemeischen Löwen nicht zurückgelehrt sei, als heros zu opfern, und bessen Rudtehr mabrend der Borbereitungen zum Opfer (Apollobor II, Cap. 5, § 1).

Der Berfungung bes Königs burch feine Berbindung mit der Schonen ber Belt liegt ber Gebante ber Arcurgie jum Grunde, boch ift beffen Anwendung febr eigenthumlich.

But Rr. 12 ergiebt bas ferbische Gegenbilb ju unferem Darden mit theilweis urfprunglicheren Formen.

Statt bes Bogels tobtet bier ein goldwolliger Bibber ben Bater bes Belben, ber gleichfalls Jager ift. Dit beffen beimlich vor ber Mutter entwenbetem Gewehre

11

tödtet ber Sohn ben Bibber. Ba er beffen Fell bem Raifer nicht vertaufen will, legt ihm diefer auf ben Rath feines Ministers brei Aufgaben auf, in fieben Tagen einen traubentragenden Beinberg anzulegen, ein Schlof aus Elfenbein zu bauen und die und die Prinzeffin zu entfuhren.

Ein unbefanntes Maden vollbringt bie beiben erften und weift ibn an, wie er es machen foll, die Prinzeffin zu entführen. Als diefe auf dem Schiffe ift, um die schonen Baaren bes vermeintlichen Raufmanns anzuseben, entführt fie ber beld auf diefem. Eigenthumlich find die Züge, wie den Anschlägen der Prinzeffin vorgebeugt wird.

Der Kaifer läßt nun bem Rudtehrenben ben Ropf abschlagen und die Pringessin beiebt ihn wieber mit bem Lebenswaffer. Da wird der König begierig zu erfahren, ob man mehr wiffe als früher, wenn man vom Tode anfersteht, und läßt sich ben Kopf abschlagen, aber ble Pringesfin belebt ihn nicht und macht ihren Entführer zum Raiser.

Das entsprechende walachische Marchen findet fich bei Schott Rr. 17. — hier muß der helb für ben Rönig, bem er bient, feine eigene Braut (f. ad Rr. 61) holen, die, um fich an ihm zu rachen, gefährliche Aufgaben für ihn vom Rönig verblangt, nämlich die Milch der wilden Stuten zu holen, und fich in ber siedenden Milch zu baben; sein Zauberpferd blaft die Milch fühl, aber der König verbrüht sich und nach seinem Tode erfolgt die Berföhnung.

In der griechischen Erwerbung ber Braut durch den Belden ale Dienstmann, für den König, dem er bient, ohne daß dies bie Braut abnt, liegt ein Antlang an das Berhältniß Siegfrieds, Brunbild und Gungze nach der deutschen Sagform.

#### 64. Der ftarte bans.

Tert - aus Spra.

Beriaute 1. Janut, des Priefters John. (Aus Biga.; - Es war einmal ein Priefter, bet hatte nur einen Gohn, welcher aber fo ftart wie Samfon war.

Ale er noch in die Schule ging, fragte er seine Schultameraden, wenn fie zusammen gegeffen und getrunten hatten: "he, ihr Jungen, nun baben wir gut gegeffen und getrunten, wift ihr Einen, ber flatter ift, ale ich?" Auf den Rath bes Schullehrers antworteten fie ihm, ale er wieder einmal fragte: "wenn du wirtlich so ftart bift, so reiße den Platanenbaum mit der Burgel aus." Da machte fich der Janni baran, und rif ben Baum mit der Burgel aus, und sprach barauf: "lebt wohl, ihr Jungen, ich will nun fort und nach meines Gleichen suchen."

Da ging er ju ben Zigeunern (Schmieden, und bestellte fich bei ihnen einen Gifenftab, fo groß und fchwer fie ihn nur machen tonnten. Sie machten ihm einen,

der 1000 Pfund" wog; er aber fprach: "der ift viel ju fchwach, nehmt nur alles Eifen, bas ihr habt, dazu!" Da machten fie ihm einen Stab von 2000 Pfund, und nachdem er ben probirt hatte, forach er: "auch diefer Stab ift mir noch zu leicht, aber weil ihr feinen befferen machen tount, fo will ich mich mit ihm behelfen."

Drauf tam er in eine Stadt, in welcher ein Dratos wohnte, ber täglich einen Renfchen verzehrte, und wenn ihm biefer nicht gebracht wurde, fo tam er beraus

und fraß alle Menichen, Die ibm in ben Burf tamen.

Als nun auf die Königstochter bas Loos gefallen war, da griff Janni ben Drafen an, während er das Madden paden wollte, und hatte eine gange Stunde mit ihm zu tampfen, bis er ihn todtete. Run fagte ihm die Königstochter, daß fie ihn und teinen andern jum Manne nehme und mit ihm hier wohnen wolle. Er vermählte fich also mit ihr.

Rachbem ber Ronig vergebens seine Tochter gurudverlangt bat, verspricht er fie bem jur Che, ber fie ibm bringen wurde. Da melbete fich ein Mann, ber nur

ein Auge, eine Sand und einen Fuß hatte, und berfprach fie gu bolen.

Ale ber Janne ben halben Menfchen fab, fagte er gu feiner Fran: "ber wird mich umbringen, und wenn das geschehen ift, fo lege meinen Leib in einen Sarg und ichreibe außen mit goldenen Buchftaben darauf: Sans bes Priefters Gohn."

Jannis Rampf und Tob wie im Texte.

Ale bie Prinzeffin ju ihrem Bater tam, fagte fie: "Bater, ich bitte bich, baft bu mich in einem schwarzen Schloffe weinen Mann brei Jahre lang betrauern läffeft."

Run suchen ber Priefter und seine Frau ihren Sohn auf, und als fie unterwegs Raft hielten, saben fie, wie zwei Schlangen mit einander tampften, und die eine die andere tobtete. Da sagte ber Priefter zu seiner Frau: "bede die Schlange mit Blattern zu, damit man fie nicht sieht."

Ale bas die Frau that, wurde die Schlange von ben barauf geworfenen Blattern wieder lebendig. Da fagte der Priefter ju feiner Frau: "ftede bir bie Tafchen voll von diefem Kraute, benn bas ift eine gute Argenei."

Mit biefem Araute beleben fie ihren Sohn wieder.

Diefer gab ihnen barauf fo viel Geld, als fie tragen tonnten, von ben Schapen bes Draten, und fagte ihnen, baf fie bamit nach haufe gehn follten, und er werbe balb nachlommen.

Auf ben Rath bes Janni erforscht feine Frau ben Drt, wo bie Starte bes haiben Mannes liege, und unter vielen Schmeicheleien und bem Borwande, baft nun balb die Zeit berantomme, wo fie ibn beirathen werbe, fagt er ihr endlich,

<sup>4 500</sup> DMa.

baf auf einem Berge eine Bilbfau lebe und in ihrem Bauche gwei Tauben feien, und in biefen fige feine Starte.

Da nahm Janni feinen Gifenftab und ging ju jenem Berge. In ber Rabe traf er einen Schäfer und verbingte fic ale Rnecht bei ibm.

Als Janni zum erften Mal mit ben Schafen ausfahren wollte, ba fagte ihm ber Schafer: "hore nun, was ich dir fage, damit du nicht zu Schaden tommft. Du darfft nicht jenfeits jener Granze weiben, benn dort hauft eine Wilbsau, die dich und die Schafe frißt." — "Sehr wohl!" antwortete Janni, trieb aber seine Schase geradeswegs dorthin, und sobald ihn die Sau gewahr wurde, fturzte fie fich auf ihn und wollte ihn freffen. Da tampften sie mit einander so lange, die fie vor Rüdigkeit nicht mehr tonnten, und dann septen fie sich einander gegenüber, um auszurnhen. Da sprach die Sau: "hore Janni, wenn ich einen recht setten Sumpf bier batte, und mich darin wälzen tonnte, so wollte ich nicht Wildsau beißen", wenn ich dich dann nicht fräße!" und jener sprach daraus: "wenn ich einen warmen Laid Brot und eine Flasche Wein hier hatte, und beides verzehren könnte, so wollte ich nicht Janni beißen, wenn ich dich dann nicht todtschlüge!" Drauf gingen sie für diesmal aus einander. —

Als nun ber Janni am Abend nach haufe tam und ber Schafer die Schafe so satt und ihre Euter so gefüllt fand, da wunderte er sich, wo er sie wohl geweidet haben mochte; und da auch am zweiten und britten Abend die Schase ebenso wohlgenahrt nach hause tamen, schiedte er ihm seine Tochter heimlich nach, um zu ersahren, was er mit den Schasen anstelle. Das Maden solgte dem Janni, ohne daß er es gewahr wurde, und sab aus einem Berstede seinen Kamps mit der Wildelau an und hörte, was sie zu einander sprachen, als sie vor Rüdigkeit nicht mehr tämpsen konnten. Die Wildsau sagte zu Janni: "hore Janni, wenn ich nun einen recht setten, setten Sumps hätte, und mich drin wälzen könnte, so wollte ich nicht Wildsau heißen, wenn ich dich nicht fräße!" und bieser sagte daraus: "und wenn ich nun einen warmen, warmen Laib Brot und eine Flasche Wein dätte, und das Brot effen und den Wein trinten könnte, so wollte ich nicht Janni heißen, wenn ich dich nicht tobt schlüge!" Da lief das Räden zum Bater zurück und erzählte ihm, was es gesehen und gehört hatte.

Als ber Janni am Abend nach hause tam, sagte ihm der hirte nichts von bem, was er durch feine Lochter erfahren hatte. Aber am andern Morgen but er ein großes Brot und füllte eine große holgflasche mit Bein, und gab beibes dem Madden mit. Als nun Janni und die Wilbsau wieder mit einander tampften, bis beibe so mube waren, daß fie nicht mehr tonnten, und fich ausruhten und dabei die gewöhnlichen Reben wechselten, ba gab bas Matchen bem Janni bas

δὲν με Ελεγον γουροῦνα.

Brot und ben Bein, und nachdem er gegeffen und getrunten batte, gab er ber Bilbfau mit feinem Gifenstabe einen folden Schlag auf ben Ropf, baß fie bavon tobt hinfturgte.

Darauf schnitt er ihr vorfichtig ben Bauch auf, nahm bie beiben Tanben beraus und schlachtete bie eine, und in bemselben Augenblide rief ber balte Menfch: "ach! web mir, mein halbes Leben ift weg, ber einen Tanbe muß etwas zuge-floßen sein."

Die andere Taube aber nahm ber Janni mit und ichlachtete fie vor bem balben Denichen, und fo ftarb biefer.

Bariaute 2. (Aus Mala Anna ) - Es war einmal ein Briefter, bem gebar feine Fran einen Anaben, ber icon mit zwei Monaten fprechen tonnte, und babei fo groß und ftart war, daß er ibn mit den anbern Anaben in Die Schufe fchicfte. In biefe ging auch ber Gobn bes Ronigs, und eines Lage geriethen bie beiben Anaben in Streit, und ber Briefterfobn prugelte ben Ronigefobn burch. Darauf beflagte fich biefer bei feinem Bater und ber Ronig fchicte zwei von feinen Beuten aus, um ben Briefterfohn gu boien. Gie fanben ibn in ber Schule und fagten ibm : \_fomme mit, benn ber Ronig will bich fprechen;" ber Rnabe aber erwiberte: "jest habe ich feine Beit, benn jest muß ich lernen." Ale fie nun ben Rnaben mit Bemalt paden wollten, ba ichlug fie biefer nieber und lief aus ber Schule. Die Schergen aber gingen jum Ronig gurud und ergablten ibm, wie es ihnen gegangen fei. Darauf fprach biefer : "icamt ihr euch nicht, euch von einem zwei Monate alten Rinbe prugeln ju laffen?" und fchedte barauf 7 Golbaten nach ibm aus. Mis fie jur Schule tamen, fag ber Anabe barin und las; wie fie ibn aber vaden mollten, wehrte er fich bermagen, und theilte folche Diebe aud, bag bie fieben Sofbaten bie Blucht ergriffen und ju bem Ronig gingen und ibm berichteten, wie es ibnen mit bem Anaben ergangen fei. Da fprach ber Ronig: "laft ibn in Rube!" und ging gu bem Priefter und fagte ibm, bag er feinem Cobne gufprechen folle, fich orbentlicher ju betragen. Der Briefter verfprach bas, bebachte aber gugleich, bağ ber Anabe von Tag gu Tag mehr effe und er ibn, wenn bad fo fortgebe. balb nicht mehr gu ernabren im Stanbe mare.

Ale nun ber Anabe am Abend nach haufe tam, fagte fein Bater ju ibm; "lieber Gohn, ich bin nicht im Stande, dich ju ernahren, gehe baher in ein anderes Land; " und jener erwiderte: "bas ift mir ganz recht, und ich will mein Glud in ber Welt versuchen, wenn du mir beinen Segen giebst." Da gab ihm der Bater bem Segen, und der Anabe ging zum hafen und bat bort einen Schiffer, ibn mitzusnehmen, er wolle ihm bafür unterwegs dienen, weil er tein Gelb babe, um bem Frachtlohn zu bezahlen. Der Schiffer war bad zusrieden, und nahm ihn ind Schiff. Als man nun ben Anter lichten wollte, da sah ber Priestersohn, das die Schiffsmannschaft große Rühe damit hatte; er sprang also ins Meer und hob ben vierzig

Centner fcweren Anter mit einer band in bas Schiff. Bie bas ber Schiffer fab. munberte er fich febr und befahl feinen Leuten, boflich mit bem Gremben ju fein, bamit er ihnen tein Beib anthue. Ale nun Die Mittagegeit berantam, fagte ber Schiffer jum Coiffejungen: "nimm biefen Meniden und beforge mit ibm bas Gffen." Der Schiffsjunge aber bieg ibn 7 Stud 3wiebad' in einem Bafferteffel aufweichen. Da fprach ber Briefterfobn bei fich : "7 Biviebade! ich allein brauche ben gangen Gad." Er leerte alfo ben gangen Borrath" in ben Reffel, um ibn auf. jumeichen. Mis bas ber Coiffer fab, murbe er febr gornig und rief nach bem Schiffejungen, und fragte ibn: "warum er ben gangen Borrath auf einmal eingeweicht babe." Diefer aber berichwor fich, baf er babon nichte miffe, fonbern baft es ber Frembe getban baben muffe; und ber Schiffer fagte barauf: "wenn wir abgegeffen haben, fo trodne bie 3wiebade wieber in ber Conne, bamit fie nicht ju Brunde gebu." Rachdem nun bie Schiffeleute abgegeffen, feste fich auch ber Briefterfohn ju Tifde, ag ben gangen 3wiebad auf und mar boch noch nicht fatt babon. Da fprach ber Schiffer gu feinen Leuten : "fo lange ber Frembe im Goiff ift, burft ibr nicht ju effen verlangen, benn fonft muffen wir auch bem Fremben geben, und bann frift er und ben gangen Broviant auf. "

Den andern Tag tamen fie and Land und ichriften fogleich ben Prieftersohn aus. Weil er unn sehr hungrig war, so ging er zu einem Baderlaben und fragte ben Bader: "wie viel willst bu haben, damit ich mich an beinem Brote fatt effen barf?" Der Bader dachte in seinem Sinn, mehr als 5 Pfund wird er doch nicht effen tonnen, und verlangte daber eine Drachme. Da sagte der Priestersohn: "gut, die sollst du haben!" septe sich hin und af die brei Desen voll sertiger Brote rein auf. Als das der Bader sah, verlangte er von dem Fremden Entschädigung für seinen Berluft, dieser aber berief fich auf ihren Contrast; nun verlangte der Bader wenigstens die bedungene Drachme, und der Priestersohn antwortete: "daß er leinen heller habe, das Geld aber mit seiner Arbeit abverdienen wolle." Dawurde der Bader zornig und ergriff seine Brotschausel, um ihn damit zu prügeln; der Brieftersohn riß sie ihm aber aus der hand und prügelte ihn selbst damit. Darauf lief der Bäder zum König und versehet: "auf meinem Spaziergange werbe ich heute an deiner Bude vorübersemmen und mir den Fremden ansehn."

Ald fich nun der Ronig ibn angefebn batte, nahm er ibn in feine Dienfte und ließ dem Bader fein Brot gablen. Darauf fchidte ber Ronig alle feine Solbaten weg und hielt fich nur ben Priefterfobn, benn biefer war allein ftart genug, um ein ganzes Ronigreich zu betämpfen. Der Briefterfobn blieb nun 10 Jahre bei bem Ronig und nahm täglich an Größe und Starte zu, af und trant aber auch

<sup>🦜 7.</sup> ชต์ทอง g พลริเมล์บิเล. 🦠 ที่ ทอง มูเทล์เลล.

täglich mehr, so baß er nach und nach bem König sein ganges Reich aufaß. Als ber König sah, baß er ihn nicht mehr länger ernähren tönne, sprach er zu ihm: "Mein Sohn, du bist nun lange genug en biesem Lande gewesen, um es tennen zu lernen, du mußt dich nun auch anderweitig in der Welt umsehn." Da sagte der Priestersohn: "gut, ich will weiter ziehen, aber laß mit vorher eine eiserne Reule von 40 Centnern machen." Rachdem diese fertig war, warf er sie so boch in die Lust, daß sie zerdrach, als sie auf den Boden niederstel, und bat also den König, ihm eine andere von 30 Centnern machen zu lassen. Als er diese in die Lust warf, zerdrach sie nicht; da sagte er: "die ist gut, und nun zeigt mit den Weg and dem Lande, denn ich weiß ihn nicht." Da ließ ihn der König arglistiger Weise in einem Wald weisen, der nach und nach so dicht wurde, daß er darin nicht mehr sortstommen konnte; er aber nahm seine Keule und warf sie wider die Bäume, so daß se reibenweise zusammenknicken, und bahnte sich so einen Weg durch den Wald.

Ale er endlich ine Freie tam, fab er ein haus bor fich und barin fand er einen Dratos, ber por einem großen Reffel ftand und bas Effen umrührte, das barin war. Diefer Reffel batte 10 handhaben und war fo groß, baß ihn nur die 10 Draten, benen er geborte, jusammen bom Feuer beben tonnten. Der Priefterfobn aber machte wenig Umftande und hob ihn allein vom Feuer, feste fich baju und verzehrte alles Effen der zehn Draten allein, fo baß nichts davon übrig blieb.

Diese Draten waren gewohnt, wenn sie von ber Jagd zurudtehrten, von weitem ihre Pseile in das Dach der hutte abzuschießen, zum Zeichen, daß ber, welcher bad Essen tochte, ben Tisch beden solle; und bas thaten sie auch diesmal. Sie waren aber sehr erstaunt, ben Tisch nicht gebedt zu finden, als sie in die hutte tamen. Da fragten sie den Ruchenmeister, was das zu bedeuten babe, und bieser erzählte ihnen, was vorgefallen, und zeigte ihnen den Priestersohn, der, nachdem er satt war, sich bei der hutte mit seiner Reule im Arme in den Schatten gelegt hatte und eingeschlasen war. Da sagten sie unter einander: "wir wollen ihn jept, wo er schläst, an den Spieß steden, und ihn dann braten und verzehren, damit wir wieder zu unserm Essen tommen. Die neun Draten hoben nun die Jüße des Schlasenden auf und der zehnte setzte ihm den Spieß an, um ihn zu spießen. Davon erwachte aber der Priestersohn und schlug sie alle zehn mit seiner Reule todt.

Diefen Abend blieb er in der Gutte und am andern Morgen ging er weiter und wanderte, bis er zu Mittag an eine aubere Gutte tam. Darin fand er einem andern Dratos, der in einem großen Reffel bas Effen rührte. Diefer Reffel war aber biel größer, als ber erfte, benn er hatte 40 handhaben. Doch ber Briefter-

<sup>·</sup> ågpålia.

fobn bob ibn allein bom Feuer und af alles Gffen auf, bas barin war. Ale nun Die 39 Drafen bon ber Jagb jurudfamen und effen wollten , borten fie bon bem gurudgebliebenen, mas vorgefaffen mar. Unter biefen 40 Draten mar aber einer bei weitem ftarter ale bie übrigen, ber fagte ju ben anbern : "wedt mir einmal ben Bremben und bringt ibn bierber." Da gingen bie anbern babin, wo jener fich niebergelegt batte, und wedten ibn und führten ibn ju bem ftarten Drafen. Der fprach ju ibm : "es ift Gitte bei und, bag feber Frembe, welcher ju und tommt, mit einem bon und auf diefer tupfernen Tenne ringen muß, und wenn er übermunden wird, fo freffen wir ibn." Da fprach ber Briefterfobn, bag er bas gufrieden mare. Gie padten alfo einander und rangen; boch es tonnte teiner ben anbern werfen; endlich aber ftulpte ber Dratos ben Briefterfobn bis an bie Rnie in bie tupferne Tenne ein. Run wurde jener gornig, fprang aus bem loch und ftulpte ben Drafos bis an ben Gale in bas Rupfer, fo bag er nicht mehr beraus tonnte. Dann ergreff er feine Reule und wollte fie alle bamit tobt ichlagen; Die Drafen aber riefen : "tobte und nicht, wir wollen Bruberfchaft mit bir machen, und bir unfere Schwefter jur Grau geben, und fur eure Leibesnahrung forgen." Das war ber Briefterfohn gufrieden, er jog alfo ben Dratos, ber in ber Tenne ftat, beraus, und ging mit ben Draten ju ihrer Schwefter, nabm biefe gur Frau und lebte mit ibr bon ber Rabrung, welche bie Draten berbeifchafften und gubereiteten, unb bavon murbe er immer noch ftarter. Jeben Morgen ftellte er fich baber ans genfter und tief: "3hr Berge und Thaler, fommt ber und tampft mit mir!" und wenn ibn feine Frau fragte, warum er fo rufe, ba antwortete er : "ich rufe fo , bamit es in der Welt bekannt werbe, und feber, wer da will, ju mir kommen und mit mir ringen tann, um gu febn, ob es irgend einen auf ber Belt giebt, ber ftarter ift ald ich."

Auf die Dauer wurde er jedoch dieses unthätigen Lebend überdruffig, und er sagte daber: "Frau, ich will auf die Jagd gehn, weil ich dich aber so lieb habe, will ich bein Bildniß mitnehmen und es von Bert zu Zeit ansehn, damit ich nicht vergesse, wie du aussiehst." Da gab sie ihm das Bild und er wanderte eine Stunde lang, machte aber in dieser Zeit ebenso viel Weg, als ein anderer in einem Tage, und tam so an die See. Als er nun am Strande ftand, zog er das Bildniß seiner Frau hervor, um es anzusehn. Während er es aber berauszog, ris es ihm ein Windstoß aus der hand und trieb es in das Reer. Der Zusall wollte, daß da, wo es ins Wasser siel, ein Bisch schwamm und es ausschandte, und daß bieser Fisch von den Fischern gefangen wurde, weiche ihre Fische an die Rüche des Rönigs lieserten. Als nun der Koch jenen Fisch ausschied. Dieser aber verliedte sich bergestalt in das Bild, daß er zu seinem Bater ging, und zu ihm sprach: "lieber Bater, diese und keine andere will ich zur Frau, und wenn ich sie nicht bekomme,

fo vergifte ich mich." Der Ronig verfucte alles mögliche, um feinen Gobn auf anbere Gebanten gu bringen, ber aber blieb auf feinem Ropfe.

Dapon borte eine alte Frau, die in jener Stadt wohnte, und ging jum Konig und verlangte bas Bilb ju febn, und ale es ibr ber Bring gab, fagte fie, baf es bas Bilb eines Dratenmabdens fei. Da fprach ber Ronig ju ibr: "wenn bu im Stande bift, fie gu boien, fo follft bu ein balbet Ronigreich baben." Run machte fich bie Alte auf, ging ju bem Thurme, in welchem ber Briefterfobn mit ber Drafin wohnte, und flopfte an bie Thure. Die Drafin trat jum Benfter, um ju febn, wer ba fet, und fprach bann ju ihrem Manne : "braugen ftebt eine alte Fran, Die wollen wir effen." Der Briefterfohn aber erwiderte: "nein, liebe Frau, wir wollen fie leben laffen, bamit fie und bie Teller fpule." Gie ließen alfo bie Alte ein und bie erwies fich febr bienftfertig. Ale fie aber am anbern Morgen borte, wie ber Priefterfohn jum Genfter hinausrief: "Berge und Thaler, tommt und tampft mit mir!" ba fragte fie feine grau : "warum ibr Mann fo rufe." Diefe aber antwortete : "er thut bas, weil er erfahren will, ob auf bet Erbe ein Starterer ift, ale er." Daranf fprach bie Alte: "in bem und bem Lanbe ift eine Frau, bie Rritega beißt, unb ftarfer ale biefe ift Riemand auf ber Beft, benn fie frift jeben Jag einen Menfchen aus ber Stabt." Ale nun am anbern Morgen ber Briefterfohn jum Renfter binquerief, wie er gewohnt war, ba fagte ibm feine Frau : "ei Dann, fo lag bod bein Rufen fein, benn in bem und bem Lanbe ift eine Frau, Die Ariteca beißt und ftarter ift, ale irgent jemant in ber Belt, und jeben Jag ein Dabden frifit,"

Als bas der Brieftersohn borte, machte er sich sogleich nach jener Stadt auf, und fragte dort, wo die Reilega wohne, und die Leute zeigten ibm das und sagten: "jest wird man ihr das Madden bringen, bas beute für sie bestimmt ift." Graber ging in das hand und befahl ihrem Diener, ibm eine Schale Raffee zu machen, wie ihn seine herrin trinfe." Da sprach bas Madden, welches fie ber Rritega gebracht hatten: "gehe fort, benn soust verlierst du bein Leben, und wirft von der Aritega gesteffen." Er aber erwiderte: "wenn sie ein so schones Madden frift, so mag sie auch mich fressen."

Ale die Ariteça nach hause tam, rief fie: "fiebe da, früher hatte ich immer nur einen zu effen und bente betomme ich zwei." Er aber antwortete: "friß ben einen und laß den andern." Drauf padten fie einander und rangen, aber teiner fiel, und ale fie so mube waren, daß fie von einander laffen und fich ausruben mußten, da sprach die Aritega: "wenn ich nur ein tlein wenig Baffer hatte. um damit meine Rase zu neben, so wurde ich dich zu Brei bruden, wie einen Aurbis."
Jener aber erwiderte: "wenn ich nur fatt gegeffen ware, so wurde ich dich wie

¹ μουτζούνα. ¹ μακούτα.

eine Zeige in die Luft werfen." Gie machten barauf aud, bag fie es am nachften Morgen noch einmal mit einander berfuchen wollten.

Als die Ortsteute von jenem Radden ersuhren, was die Beiden mit einander gesprochen batten, brachten fie dem Prieftersohn so viel zu effen, als er unt verzehren tonnte, und der wurde davon so ftart, daß er am andern Morgen die Ariteça niederwarf. Als fie fich nun überwunden fah, rief fie: "schente mir das Leben und ich will dich zu meinem Bruder machen und der dienstbar fein." Drauf tamen die Ortsteute zu ihm und wollten ihn zu ihrem König machen, er aber nahm dies nicht an und tehrte mit der Ariteça zu seinem Thurme zurud.

Dort aber fand er feine Frau nicht mehr, benn jene Alte, weiche fich auf Banbermittel verftand, hatte ihr ein folches eingegeben und fie im Schlafe ju bem Königssohn gebracht, und biefer hielt fie in einem Thurme gefangen.

Sein erster Berbacht fiel auf die Brüder seiner Frau; ale diese sich aber hoch und theuer verschworen, daß sie nichts von ihrer Schwester wüßten, ba bachte er an jene Alte. Er ging also in deren heimath und erkundete ben Thurm, in dem seine Frau gefangen war, und sah sie an dem Jenster des Thurmes signen. Da fragte er sie, wie sie dorthin gekommen sei, und sie antwortete ihm, daß sie es nicht wisse.

Darauf ging er jum König und hatte bie Ariteça bei fich und ftellte ihn jur Rebe, warum er ibm seine Frau geraubt habe. Der aber erwiderte, daß eine Alte sie ihnen gebracht, und daß fie ihr ein halbes Königreich dafür gegeben hatten. Darauf verlangte er, daß die Alte geholt werde, und als diese tam, ertlärte fie, daß sie seine Frau auf Besehl des Königs entführt und zum Lohne dafür ein halbes Königreich erhalten babe. Da sprach der Brieftersohn zu der Kriteça: "schente der Alten ein halbes Königreich!" und sofort verschlang sie die Alte; darauf: "schente dem König eine schwiegertochter!" und sofort verschlang sie die Alte; barauf: "schente dem König; endlich: "schente dem Königssohne eine schwie Braut!" und sosort verschlang sie auch diesen und ben ganzen Rath der Zwölfe noch bazu.

Er aber tehrte mit feiner Frau und ber Rrifeça gu feinem Thurme gurud und lebte von nun an gludlich und gufrieben.

Bariante 3. (Aus Spra.) - Das icone Darchen will ich nun beginnen und unferer guten Befellichaft guten Abend munichen. "

Es war einmal ein Rouig, der batte feine Rinder, und dem brachte fein Fischer jeden Morgen frische Fische. Eines Tage fing der Fischer eine Schleie und brachte fie dem Rouig, und davon af dieser die eine und die Rouigin die andere Salfte. Darauf wurde die Königin schwanger und gebar einen Anaben, der schoner war

Το παραμύθε το καλό με φέρνει ν' ἀρχινέζω
Καὶ τὴν καλὴν μας συντροφιά' νὰ τὴν καλησπερέζω.

als alle andern Rindern fener Stadt, und ale er größer wurde, fdidte ibn ber Ronig in bie Schule und er lernte mader.

Da fprach ber Ronig einst zu feinem Besit: "fo wie meinen Anaben giebt ei feinen andern auf der Belt." Der aber antwortete: "er solle so etwas nicht bebaupten, benn es gebe gewiß noch andere eben so schöne Rinder!" und barüber stellten sie eine Bette an, und der Besit machte sich auf, und zog von Stadt zu Stadt, um ein solches zu finden, aber es wollte ihm nicht gelingen, bis er eines Tags durch bas Zigeunerquartier" ging und einen Anaben singen horte, besien Stimme so schon war, wie die einer Rachtigall.

Da fah er jur hausthure hinein und erblickte einen Anaben, der eben so soin war, wie der des Königs. Er trat also ein und fragte ihn, ob er mit ihm kommen und sein Sohn werden wolle. Der Anabe antwortete: "er solle ein wenig warten, bis sein Bater komme, " und als dieser kam, bot er ihm so viel Geld für den Andben, daß er einwilligte. Der Bestr nahm ihn also mit sich nach seiner Stadt, brachte ihn in seinen Palast und ließ ihn genau so kleiden, wie der Königssehn Darauf stellte er die beiden Anaben dem Könige vor, und sie waren einander so ähnlich, daß er seinen eigenen Sohn nicht heraussinden konnte, und endlich, die der Bestr drängte, den fremden Anaben als den seinigen angah; und somt hatte der Bestr seine Wette gewonnen

Der König bebielt nun ben fremben Anaben bem feinigen gur Gefellichen und fie gingen zusammen in die Schule. Dort lernte aber ber frembe weit beffer, benn er war febr king von Ratur, und hatte auch die Gabe, in die Zutunft 3n febn. "

In bem Schloffe bes Königs waren 40 Rammern und von diesen durften bu Knaben in 39 gehn und hatten beren Schluffel vom König erhalten, um die Schurz zu betrachten, die dort aufgehäuft waren, aber die vierzigfte blieb ihnen verschloffen. Als nun die Anaben 18 ober 19 Jahre alt wurden, da regte sich ibre Rengier, was wohl in dieser vierzigsten Rammer sein möge, alle Bitten aber um beren Schlüssel waren vergebens und der König ward bose, so oft sie davon ansingen. Endlich entdeckte der Königssohn den Ort, wo der Schlüssel versteckt war, und nahm ibn, ging mit seinem Gespielen beimlich zu jener Rammer, öffnete die Thure und riblidte das Bild von der Schönsten der Welt, und das machte einen solchen Gindruck auf ihn, daß er in tiefe Ohnmacht siel. Da nahm ihn sein Gespiele und trug ihn zum König, und als er wieder zu sich kan, fragte ihn sein Bater: "was ihn sehle," er aber antwortete: "daß er sort wolle, um die Schönste der Welt ausgeschle," er aber antwortete: "daß er sort wolle, um die Schönste der Welt ausge-

<sup>\*</sup> yvquena. Die angeseffenen Bigeuner find in ber Regel Feuerarbeiter , baber ift u. ben Ctabten Bigeuner und Schloffer gleichbedeutenb.
\* жирбго; рыботпу.

fuchen." Der Bater that fein möglichftes, um ihn abzuhalten, in fein Berberben gu rennen, aber alles war vergebens, und fo gab er benn endlich nach, verfah bie Beiben mit allem Rothwendigen, fcentte ihnen zwei gute Roffe und ließ fie gieben.

Sie zogen nun einen Monat, zwei Ronate, wer weiß wie lange? endlich tamen fie auf einen Berg und saben von bort einen Thurm in der Ebene fleben, der war von lauter Arpftall gebaut. Da es aber bereits Abend war, so übernachteten fie unter einem Platanenbaum bei einer Quelle, und in der Racht hörten fie ein Getofe, von dem die Berge erzitterten; das sam von drei Drasen, die des Weges zogen, und als diese die beiden Pferde der Jünglinge erhlickten, welche in der Rabe werdeten, so ftürzten fie sich auf dieselben und frafien fie auf. Wie sie damit sertig waren, gingen sie nach ihrem Thurme, der jüngste aber, dem die Rablzeit Durst gemacht, kehrte zu der Quelle zurück und sand dort die beiden Jünglinge, von denen der Königssohn schlief, der Zigenner aber wach war; doch stellte auch der sich schlafend, als er den Drasen sah. Der nahm sie beide und trug sie bis zum Thurme, ließ sie aber unten und flieg allein binans.

Da wedte ber Bigenner ben Königsfohn und fagte ibm, bag, wenn fie nun auf ben Thurm gebracht würben, er ibm alles nachmachen felle. Denn bie, welche fie fuchten, fei in biefem Thurme, und er folle vor allem barauf bedacht fein, wie er ihr einen Ruß geben tonne.

Len, die barin waren. Wahrend fie beim Effen faften, fagte ber altefte: \_als wir oben auf bem Berge über ben Pferben ber waren, ba roch es mir wie Menfchen-fleisch";" barauf fprach ber zweite: \_mir war es auch fo;" ber jüngste aber sagte: \_bas tam von zwei Menschen, die ich gefunden habe, ihr mußt mir aber versprechen, daß ibr sie nicht fressen wollt." Die andern schworen ihm nun bei dem Leben ibrer Schwester, daß sie ihnen tein Leid thun wollten. Da flieg der Junge vom Thurme und holte die Jünglinge herauf. Als aber die Schwester der Drafen sie erblicke, da verliebte sie sich sofort in sie und besonders in den Zigenner.

Die Draten fragten die Jünglinge aus, wie fie in diefe Gegend gefommen seien, wo nicht einmal fliegende Bogel hintommen, und diefe sagten, fie hatten fich auf ber Jagd verirrt und seien immer tiefer in die Bildnift geratben. Darauf gingen die Draten in ihre Schlastammer und fagten zu ihrer Schwester: "gieb ben Burschen zu effen und mache ihnen ein Bett zurecht." und indem fie sich nieber-legten, fragte der alteste Dratos die beiden andern: "wie wollen wir die beiden Anaben verspeisen, gesotten ober gebraten?" Der zweite antwortete: "nein,

" lagri में हतजस्माने (श्वेरशिक्).

<sup>🤚</sup> σαν απουσα άνθρώπινον πρέας.

lieber in Reis gebampft. "\* Der britte aber fprach: "bet eine will fie fo, ber andere fo tochen, und teiner fragt, was wir aus ihnen machen wollen, wenn fie flatter find als wir." Da fagte ber altefte: "bann wollen wir Brüberfchaft mit ihnen machen."

Als die Jungfrau ben beiden Gaften zu effen vorsete, stellten fie fich, als ob fie nicht zu effen verstünden, und während ihnen nun die Jungfrau zeigte, wie sie es machen sollten, ergriff fie der Rönigssohn und raubte ihr einen Auß. Rachdem fie nun gegessen hatten, sehte sie ihnen Wasser vor, um sich zu waschen; sie stellten sich aber wiederum, als ob sie nicht wüßten, wie man sich wäscht, und als die Jungfrau ihnen dies zeigen wollte, da ergriff sie der Königssohn abermals und raubte ihr einen Auß. Darauf machte sie ihnen ein Bett zurecht, damit sie sichlasen sollten, die Jünglinge aber stellten sich, als ob sie nicht wüßten, was man mit einem Bette ansangen sollte, und warsen die Decken durcheinander. Als nun die Jungfrau abermals heransam, um ihnen zu zeigen, wie sie sich legen sollten, da raubte ihr der Königssohn den britten Ruß, und sofort tam eine solche Krast über ihn, daß er stärter wurde, als die drei Draten. Darauf schliesen sie alle zusammen.

Um Mitternacht aber wachte ber Königssohn auf und erhob fich bon seinen Lager, bag bavon ber gange Thurm erzitterte, öffnete bas Fenfter und rief: "Sort ihr Berge und Thaler, giebt es einen, ber stärker mare, als ich!" Da antworteten biefe: "nein, es giebt teinen andern." Darauf legte er fich nieber und fchlief bie zum andern Morgen.

Die Jungfram aber hatte gemerkt, wie ber Thurm von ber Starte bes Junglings erzitterte, und auch sein Gespräch mit Berg und Thal gehört, sie ging alie
in aller Früh zu ihren Brübern, wedte sie auf und erzählte ihnen alles. Da beschlossen die Draken, ihn zu ihrem Bruber zu machen und ihm ihre Schwester zur Frau zu geben, und ber älteste verwandelte sich in eine Wolke, zog in eine Stadt,
ging zu einem Priester, gab ihm einen Sad voll Gold und nahm ihn mit sich auf
den Thurm, und bort gab der Priester die beiben zusammen und ber Zigeuner war
Gevatter dabei.

Rachbem bie Trauung vorüber war, nahm ber Zigeuner von bem Königsfohne Abschied und kehrte nach Sause zurud, um bem König zu berichten, wie es
ihnen ergangen sei. Als bieser borte, baß ber Zigeuner angetommen ware, eitze
er ihm entgegen. Er traf ihn mitten auf der Treppe und rief ihm zu: "wo bast bu
beinen Gefährten gelassen?" Da antwortete jener: "Er ist auf dem Arpstallthurme
zusammen mit der Schonen der Welt, " und so wie er bas gesagt hatte, wurde er

<sup>1</sup> và tả xấµwµer nilági.

bis zu den Anien zu Stein. Der König fragte ihn weiter: "was macht er dort?" und jener antwortete: "er bat die Schöne der Beit geheirathet und ich war sein Gevatter bei der Trauung;" und sogleich wurde er bis zu den huften zu Stein. Drauf fragte ihn der König weiter: "und wie steht es mit ihren Brüdern?" da antwortete jener: "die haben ibn zu ihrem Bruder angenommen; und nun wurde er ganz zu Stein und stand wie eine Bildfäule da. Der König wunderte sich, wie es zugebe, daß ein Rensch zu Stein werden könne, und befahl seinen Dienern, die Bildfäule von der Treppe in den Palast zu schaffen; die konnten sie aber nicht von der Sigeuner auf der Treppe ftehn bleiben.

Der Königssohn, der mit seiner Frau bei den Draken auf dem Arpstalithurme geblieben war, stand stets um Ritternacht auf, öffnete das Zenster und rief: "hört ihr Berge und Thäler, giebt es einen Stärkern als ich?" da riefen diese: "nein, es giebt keinen Stärkeren." Seine Frau aber fürchtete sich über dieses Treiben so sehr, daß sie es einst ihren Brüdern erzählte. Als diese das hörten, freuten sie sich und sagten zu ihr: "wenn er wieder aufstebt und zum Fenster hinaustruft, so antworte du: ja, denn die Raralisa ift stärker als du." Und in der nächsten Racht that die Frau, wie ihr die Brüder geheißen hatten. Da rief ber Mann sogleich: "sag mir, wo die zu sinden ist." Sie aber fürchtete sich und sprach sein Wort mehr. Da besaun sich der Königssohn nicht lange, sondern sprang, wie er war, aus dem Fenster, und lief nun Berg aus, Berg ab, und lief einen Tag, zwei Tage, einen Monat, ein Jahr lang umber, die er in die Stadt tam, wo die Karatisa war, und der Jusal sügte es, daß er in ein Kassechaus gerieth, über welchem die Karatisa wohnte.

Det dieser Karatisa aber hatte es die Bewandtniß, baß, sobald sie ausging, alle Saufer und alle Raufladen zugeschlossen werden mußten und niemand auf die Straße dutste, benn wem sie begegnete, ben fraßt sie auf. Doch hatte sie ihren bestimmten Tag, an dem sie ausging, und da die Leute ben wußten, so konnten sie sich vor ihr schühen. Der Tag, an dem der Königssohn in ihre Stadt kam, war gerade ein solcher Ausgangstag, und als der Birth die Läden des Kaffeehauses zu schließen begann, und der Jüngling ihn nach dem Grunde fragte, antwortete er: "es ist um die Beit, wo die Karatisa ausgedt." Da sagte ihm der Königssohn: "laß nur die Läden aus und verstede dich, benn ich will sie sehn und bin nur ihretwegen hergekommen." Darauf aber meinte der Birth: "ach mein Sohn, ihretwegen sind bereits so und so viel Brinzen und Gelden hierber gekommen." und sie hat sie

<sup>\*</sup> ξμαρμ**αρώθηκε ξως τὰ γόνατα.** \* Τρόμον πέρνες δρόμον άφίνει.

<sup>\*</sup> έδω ήλθον κάνε καὶ κάνε βασιλόπουλα.

alle gefreffen, warum willft bu bich auch in bein ficheres Unglud fturgen?" Er ließ fich jeboch nicht abwendig machen, sondern fagte jum Birthe, daß er ihm eine Bafferpfeife bringen und dann feiner Bege gehn folle, und feste fich mit feiner Pfeife mitten in die Strafe.

Als nun die Raratifa ihren Umgang hielt und ihn mitten auf ber Strafe fiben fah, rief fie: "ei du Schandbube, haft bu nichts von meinem Befehle gebort, baft nicht einmal ein fliegender Bogel auf meinem Bege fein durfe !" Da fagte er: "tomme heran, damit ich dich zurecht mache, wie est fich gebührt; " benn wenn ich bes Rachts aufflebe und Berge und Thaler frage, ob es einen Stärleren gebe als ich, so antworten fie: nein! und du wolltest mich unterfriegen !" Da pacten fie einander und rangen bom Morgen bis zum Abend, ohne daß der eine oder der andere gewinnen tonnte. Endlich aber ließen sie von einander, und die Karatisa rief im Weggehn: "warte nur bis morgen, da tomme ich wieder und gerreifte dich in vier Stücke!" und der Rönigssohn antwortete: "Geh nur und ruh dich aus bis morgen, da werbe ich dir eins versepen, daß du in die Erde fintst."

Am andern Morgen tamen fie wieder an bemfelben Orte zusammen und pacten fich von neuem und tampften wiederum vom Morgen bis zum Abend. De ließen fie wieder von einander und die Karatisa sagte zu dem Jüngling: "So viel Arbeit hat mir bis jest noch keiner gemacht, aber warte nur bis morgen."

Die Karatisa war aber gewohnt, jeden Abend ins Bad zu gehen, und je öfter fie fich babete, um so starter wurde fie, und bas wußte ein alter Mann, ber ven weitem bem Kampse zugesehen hatte. Als nun die Karatisa im Bade war, ba nei ber Alte ben Jüngling zu sich und sagte ihm: "Bei aller beiner Starte wird bie Karatisa zulest boch besiegen, benn wenn auch von allen, die mit ihr kampften, nur du ihr so zugeseht haft, daß ihr der Schaum aus dem Munde tommt, so weißt du doch nicht, daß gerade in diesem Schaume ihre Starte sipt. Wenn ihr also mergen wiederum von einander geht und sie in ihr Bad gehn will, so mußt du ihr beimlich nachscheichen und ihr mit der hand den Schaum von dem Munde atwischen."

Am dritten Tage tampften fie abermals bis jum Abend, ohne bag einer ben anbern überwinden konnte, und als fie endlich von einander ließen, ba befolgte ber Jüngling ben Rath bes Alten und wischte der Karatisa, ohne daß sie sichs versah, ben Schaum vom Munde, und sprach: "Go, nun habe ich dich besiegt!" Da net ihm die Karatisa ju Zufen und rief: "Gnade, o hert! benn du haft mich überswunden, mache mit mir, was du willt, nur tobte mich nicht." Er schiefte sie beim

\* θα σε δόσω μία.

<sup>·</sup> Lyw de Stogdwirm.

<sup>&</sup>quot; nal lab yvototic ra ut to nard/ing.

und berfprach ihr, fie am Leben zu laffen. Am andern Morgen aber machte er fich einen Wagen und spannte die Rarakisa babor wie ein Pferd, sehte fich hinein und fuhr in der Stadt spazieren, um fie zu beschimpfen. Darauf sagte er ihr: "nun mußt du mich an den Ort fahren, wo ich wohne."

Als fie fo babin fuhren, tamen fie an einem Berge vorbei, aus dem trat ein Schwarzer bervor und padte die Karatisa an, und rief: "ei, bu alte Bettel! wie tommft du hierher, während ich vergebens die gange Belt nach dir burchlaufen babe?"

Darauf tämpften fie mit einander; als aber der Jüngling sah, daß die Raratisa unterliegen wurde, stieg er vom Wagen, padte den Schwarzen und versette
thm einen Schlag, daß er bis zu den Anieen in die Erde fuhr; doch der Schwarze
schlug auch den Jüngling die zu den Anieen in die Erde; nun schlug der mit
einem zweiten Schlage den Schwarzen die zu den hüften in die Erde, suhr aber
von dem zweiten Schlage bes Schwarzen ebenso tief hinein. Da gedachte er seiner Frau, holte aus, was er konnte, und schlug den Schwarzen die zum halse in
die Erde und zog sein Schwert, um ihm den Ropf abzuschlagen. Der Schwarze
aber bat um Gnade und erklärte, daß er sein Stlade werden wolle. Darauf nahm
ihn der Jüngling, zog ihn aus der Erde heraus, spannte ihn mit der Aaratisa
zusammen vor seinen Wagen und suhr so zu seiner Frau.

Als die Draken ihren Schwager erblicken, wie er in bem Wagen saß und von der Karatisa und bem Schwarzen gezogen wurde, da fürchteten sie, er konnte ersahren, daß sie ibn auf so schwere Abenteuer geschickt hatten, und machten sich aus dem Staube. Wie nun der Jüngling zum Thurme kam, fragte er seine Fran nach den Brüdern, und die sagte ihm, daß sie, als sie ihn von weitem in einem solchen Gesährte erblickt hatten, vor Schred davon gelausen wären. Darauf blieb er 14 Tage lang mit seiner Frau in dem Iburme und schickte dann die Karatisa in ihre heimath zurud, verbot ihr aber dort irgend jemand zu schädigen, denn wenn er bas erführe, wurde er kommen und sie todtschlagen. Den Schwarzen aber behielt er bei sich.

Um diese Zeit hörte ein Rönig, daß ein Jungling die drei Draken bestegt und die Schöne der Welt geheirathet habe, und schieste baber ein heer gegen ihn aus, bas sollte ihm seine Frau entreißen und sie dem Könige zusühren. Als das heer gegen den Thurm anrudte, stellte er ihm den Schwarzen entgegen, und ging mit seiner Frau auf den Söller des Thurmes und hatte seine Freude daran, wie der Schwarze die Soldaten bis auf den lesten Mann zusammenhieb. Da schiette der König ein noch größeres heer und dem ging es nicht bester als dem ersten. Hierauf ließ der König im ganzen Lande verfünden, daß er den zum Größten in seinem Reiche machen wolle, der den Jüngling erlegen und ihm die Schöne der Welt bringen wurde. Aber es wollte sich lange Riemand sinden, die endlich ein

Banfifis tam, ber ein Teufel' war und Menschengeftall annahm, und bem Konig sagte, daß er die Aufgabe lofen wolle, und als ihn biefer nun nach bem Iburme ausschiedte, da verwandelte et fich in einen halben Mann, ber nur einen Arm. einen fuß und ein Auge hatte, und erhob bor dem Iburme ein großes Geschrei: "Romme herunter, Geselle, tomme herunter und versuche bich an mir!"

Da tan bie Schone ber Belt and Fenffer, um ju feben, was bad fur ein Barm fei, und ais fie ben halben Menfchen erblidte, fagte fie ju ihrem Manne-"brunten fieht berjenige, welcher bich bestegen wirb;" ale biefer abet binunter fab, lachte er und fprach: "ich babe fo viele Ungebeuer begwungen und foll nun por einem balben Menichen ben turgeren gieben?" Er ließ fich alfo nicht abbatten und flieg bom Thurme, ging auf ben halben Denichen los und bieb. fo fart et tounte, mit bem Comerte nach ibm; aber aus jebem Blutettopfen, welcher aus ber Bunbe bes Galben auf die Erbe fiel, entffant ein neuer Salber, und jemebr Bunden er ihm beibrachte und femehr Bluedfropfen auf die Erbe fielen, um fr mehr Salbe erhoben fich gegen ibn. Der Inngling bieb um fich, fo lange er tonnir. endlich aber gingen ibm bie Rrafte aus und er fturgte ohnmachtig" ju Boben Darauf fonitt ibm der Salbe ben Ropf ab und marf ibn in eine Bfube", frieg auf ben Thurm und ergriff bie Schone ber Belt, um fie bem Ronige gu bringen. Unterwege bebachte er fich, bag es viel beffer fel, wenn er bie Coone gur Frau nahme, ale wenn er fie bem Ronige brachte, und führte fie baber nach feinem Thurme.

Laffen wir nun biefe bort und seben ju, wo die Draten geblieben find. Diefe saßen bei einer Quelle und schwahten mit einander, als sie auf einmal zwei Schlangen erblickten, die mit einander tampften, und die eine schlug endlich so gewalnz mit ihrem Schwanze auf den Leib der anderen, daß diefe in zwei Stude zerspranz diese Stude aber liefen nach einem in der Rabe flebenden Kraute, widelten sich in dasselbe und wuchsen dadurch wieder zusammen.

Mis bas bie Draten faben, fagte ber Jüngste zu feinen Brübern: "bas mae wir gesehen haben, bebeutet nichts Gutes für uns, laßt uns von biefem Rraute nehmen und nach hause geben, um zu seben, was es bort giebt; " und wie fie dert antamen, da fanden sie ben Thurm obe und finfter und feine Seele barin und nicht weit bavon ben Körper ihres Schwagers obne Ropf. Da tref der Jüngste "bierber muß ber Berfluchte getommen sein und ihn umgebracht haben, und von und war leiner da, um ibn zu verschlingen "!" Sie suchten nun so lange, bis sie ben Ropf sanden, und diesen hielten sie an ben Rumpf, nachbem fie die Schmittwarde mit jenem Kraute gerieben hatten. Da stand ber Jüngsing auf und rief"ach, Brilder! wie schwer habe ich geschlosen und wie seicht bin ich aufgewacht"

<sup>\*</sup> reignaraparog. \* Emmulirite. \* yangobla. \* va ror boberten.

Darauf ergablte er ihnen alles, was fich jugetragen, und bann forichte er nach bem Schwarzen, aber bet war nicht ba; boch batte er ein haar von ihm bei fich und fo oft er bas anbrannte, tam ber Schwarze.

Darauf fagte ber Jungling ju ben Draten, bag fie auf bem Thurme bleiben follten, benn er wolle nun feine Frau holen, und hoffe bald mit ihr jurud ju fein. Er ging alfo in die Stadt, wo ber Banfifis wohnte, ließ fich beffen Saus zeigen und ging hinein und fand bort feine Frau, benn ber Banfifis war ben Zag über niemals zu Saufe, er ging jeden Morgen fort und tam erft am Abend zurud.

Rachbem er feine Frau begrüßt hatte, sagte er ihr, baß sie am Abend ben Jansisis fragen solle, wo feine Stärte sei, und ihn solle sie verstedt halten, damit er horen tonne, was ber sage. Als unn am Abend ber Zansisis nach Sause tam und sie gegessen und getrunten hatten, sagte die Fran zu ihm: "willft du mir nicht sagen, wo beine Stärte sipt? seht bast du mich erworden und alle beine Feinde überwunden." Da lachte dieser und sprach: "meine Stärte sipt in dem Besen." Die Frau aber nahm den Besen und pupte ihn auf und liebtofte ihn, bis er barüber lachen mußte. Da stellte sie sich bose, und warf den Besen zur Erbe und ries! "ach die haltst mich für den Rarren!" — Darauf lag sie ihm von neuem an, ihr die Wahrheit zu sagen, und er zeigte auf einen Rochtopf, mit dem sie es ebenso trieb, wie mit dem Besen, die sie ihn auf den Boden warf und von neuem zu fragen begann und ihm so lange zusehte, bis er die Wahrheit sagte, und sprach: "meine Stärte sigt in drei Singvögeln, welche ein Wildschwein in seinem Leibe hat, und wenn diese brei Bögel geschlachtet werden, so mußt ich sterben."

Der Mann borte von seinem Berftede aus, was ihr ber Janfifis gefagt hatte, und am folgenden Morgen machte er sich auf und suchte so lange nach dem Bildichwein, bis er es sand. Dieses Ungeheuer lebte in einem Gumpfe, und wenn es aus diesem herausging und sich schüttelte, so regnete es drei Tage lang, und als er dorthin tam, sturzte es auf ihn los', um ihn zu fressen; er aber zog sein Schwert, um es todt zu schlagen; dies wollte aber nicht auf dem Schweine einbeißen, und so tämpsten sie lange Beit mit einander, die sie nicht mehr konnten, und da sprach die Sau zu dem Jüngling: "wenn ich mich in einem Sumpse wälzen und brei Rohrwurzeln tauen könnte, dann wurde ich dich schnell in vier Stüde gerrissen haben." Der Jüngling aber erwiderte: "wenn ich meiner Frau drei Rüste geben könnte, und drei Zwiedäte zu essen und drei Swiedäte zu essen und drei Schude zurigen, da stürzte die Sau unversehnst auf den Jüngling und die so mit einander sprachen, da stürzte die Sau unversehnst auf den Jüngling und die ihm einen Finger ab, und darüber wurde dieser so zowig, daß seine volle Stärte über ihn kam, und er die Sau todtschlug. Daraus schliebt er ihr dem Bauch auf und holte die drei Singvögel heraus, erwürgte

<sup>\*</sup> gretuite. \* vola fanvola nonet, brei ginger breit Bein.

aber nur zwei davon und behielt ben britten in ber hand, und ale er damit in tot Baud bes Banfifis tam, fab er diesen in großen Schmerzen mitten auf bem Ben ben liegen, und ba zeigte er ihm ben Bogel und fragte ihn: "hore Banfifis, mit soll ich mit bem Bogel anfangen?" Dieser aber rief: "laß ihn fliegen, lieber Junge ober gieb ihn mir zu effen und die Frau soll bein sein." Er aber antwortek. "Glaubst du wirtlich, daß ich dir das Leben laffen werbe, nachdem du mich ze töbtet und meine Frau geraubt hast?" Darauf erwürgte er den Bogel und da Banfifis verendete auf der Stelle.

Er blieb mit feiner Fran noch funf Tage in bem Thurme bes Banfifis mit unterbeffen borte ber Ronig, ber ben Banfifis gegen ibn gefchieft batte, baga biefen getobtet babe, und fandte abermale ein heer gegen ihn, um ibn ju tobien und feine Frau ju rauben. Da brannte ber Jungling bas haar bes Schweige an und fogleich ftanb biefer bor ibm; ber Jungling befahl ibm feinen Bagen wie bem Thurme ber Draten berbeigubolen, und ale biefer bamit gurudgefommen mu. feute er feine Grau barauf und befahl bem Schwargen, fie ju ibren Brutern : fahren. Er felbft aber blieb in fener Stabt gurud, um mit bem Beere ju gieben. bas ber Ronig gegen ibn ausfanbte, und ju feben, ob ber Schmarge ibm aud mit fei. Er vertieibete fic alfo ale birt und jog mit bem beere bem Bagen feine Frau nach; unterwege aber fliegen fie auf einen großen Baum, an bem bas bet nicht berüber tonnte, und bie Golbaten bemühten fich vergebens, benfelben ans bem Bege ju raumen; ba ging enblich ber Jungling bin, rif ben Baum #1 fammt feiner Burgel aus und machte bamit ben Beg frei. Da fagten bie Coite ten gu einander: "mit biefem Rerle wird es und wohl gelingen, " und genici nicht, bağ es berjenige fei, gegen welchen fie auszogen.

Darauf holten sie ben Wagen ein, mit bem ber Schwarze auf tem baiter Wege angehalten batte, um zu raften, und fanden ihn am Mege sipent und feur Pfeise rauchend, und wie die Soldaten gegen ihn anrudten, so blied er ben Rant gegen sie und tödtete das ganze Geer damit; hinter diesem ber tam auch ber fin und ber Schwarze blied auch ihn an, tonnte ihm aber nichts anhaben. Da sprane er auf ihn lod und sie pacten einander und rangen und ber Schwarze strengte üt vergeblich an, seinen Vegner niederzuwersen; dieser aber wehrte sich nur so weit, um nicht niedergeworsen zu werden, denn er wollte seben, ob der Schwarze seiner Brau tren diene. Und wenn diese von dem Bagen aus sab, daß ber Schwarze mude wurde, da rief sie ihm zu: "Ruth, Schwarzer! Muth!" damit es bein der nicht erfahrt, daß du mich nicht schwen konntest."

Sie rangen fo lange, bağ fie zweimal von einander laffen mußten, um nich ju berfchnaufen, und ale ber Schwarze jum britten Dal anpaden wollte, fagte bu

<sup>·</sup> бульй вов Аранц.

Frau gu ibm : "Babrend bu mit ibm-ringft, mußt bu ibm bas Bemb auf ber Bruft gerreißen, und wenn er barauf brei Golbhaare bat, fo ift es bein Gert und bann mußt bu bich bor ihm beugen;" und wie ihm bie Frau gefagt batte, fo machte es ber Schwarze, und ale er bie brei Golbhaare auf ber Bruft bee Coafere erblichte, beugte er fich bor ibm und rief: "berr, warum qualft bu mich fo febr?" und biefer erwiberte, "baf er ibn babe berfuchen wollen, ob er ibm und feiner grau auch treu biene." Darauf legte er bie hirtentleiber ab, flieg gu feiner Frau in ben Bagen und ber Schwarze jog fie bie jum Ihurme. Dort fanben fie bie brei Draten und lebten berrlich und in Freuben. 3ch felbft mar nicht babei, ibr braucht es alfo auch nicht zu glauben.

Mumertungen. - Den gabireichen Barianten gufolge gebort bas Darchen bom ftarten band ju ben allerverbreitetften. Die ftorte Beftalt bed griechifden Dardentreifes entfpricht bem bellenifden Beratles und germanifden Thor. Gieg. fried in fofern, ale fie gleich jenen ber flegreiche Betampfer ber Riefen und Ungethume, icht meift ein ebenjo großer Effer und Trinfer ift. In biefer Allgemeinbeit entspricht ihnen jeboch nur bie Form bon Rr. 75. In ber Regel ift bie ftarte Geftalt bes griechischen Dardens mit ber Formel berbunten, baf fie nach fiegreicher Betampfung von Riefen ober Ungethumen entweder ihrer Bift ober ibret Gewalt erliegt und getobtet wirb, aber burch ein Baubermittel (Schlangenfraut ober Lebenemaffer) wieder ine leben gerufen, Diefelben ichlieflich beflegt und vernichtet.

Ginen Sauptzug Diefer Marchengruppe bilbet bie Mudforfcung bes Ctartefines, und je nachbem biefe fur ober gegen ben ftarten Band erfolgt, fraltet fie biefelbe in zwei Claffen. In ber erften wirb namlich bon bem Belben felbft burch feine, mit beffen Begnern berbundene Comefter ober Rutter bas Bebeimnif bon bem Gip feiner Starte abgefchmeichelt und hierdurch fein Tob ermöglicht if Formel bes Schwesterverrathes Rr. 19). In ber zweiten Claffe fcmeichelt, nach ber Biebererwedung best gefallenen Belben, beffen feinem ungethumen Befieger gugefallene Frau biefem bas Behelmniß bes Gibel feiner Starte ab und es wirb baburch bem belben moglich gemacht, feinen ungethumen Beffeger gu erlegen.

Bur gweiten Rlaffe bietet bas ferbifde Darden bei But Rr. 9 Auflange, we jeboch eine Alte, bie ber Drache gefangen balt, auf Anftiften bed Beiben bem Drachen feine Starte abfragt, ber, nachbem er fie mehrmale genedt, ibr enblich bie Bahrheit fagt, bag in einem fernen Gee ein Drache lebe, in bem ein Eber, in biefem ein bafe, in biefem eine Taube, in biefer ein Sperling, und in biefem feine Rraft fei. Der Belb verbingt fich beim Raifer ale Schafer, weibet gegen beffen Mabnen bie Schafe am Cee, und forbert ben Drachen jum 3weitampf. Sie ringen zwei Tage unentichieben, und ale fie fich trennen, fpricht ber Drache:

<sup>·</sup> deart ut maidebeig.

"laß mich mein beißes haupt in ben See jauchen und ich werfe dich zum himmel;" und ber helb erwibert: "wenn mich bes Raifers Tochler auf bie Stime tußte, würfe ich dich noch höber." Beim britten Male fußt ihn die ihn begleitente Raiferstochter und er überwindet ben Drachen. (Alfo auch hier die Rraft bes Anfifes. S. Sachverzeichniß.)

Das Abfragen ber Stärte fehlt in dem beutschen Marchenfreise, soweit er und betannt ift, bis auf einen Antlang bei Bolf b. Dt. u. G. Rr. 20, wo auf Aufliften bes helben eine Alte bem Ohneseele ben Ort abfragt, wo seine Seele ift Dieser holt bas Riftchen von einem Felsen, ber mitten in der rothen See liegt, öffnet bas Raftchen und wirft bie Seele hinterrads über seinen Ropf, wovon ter Ohneseele, ber ben helben vergebens um sein Leben gebeten, firbt . Dagegen finden fich viele andere beursche Antlange.

Dahin gehören ber ceninerschwere eiserne Spazierfiod, den ber bentiche ftatte hand von feinem Bater verlangt, um in die Belt zu ziehen (Grimm Rr. 90 n. 166), beffen rein episobischer Rampf mit einem Bildichwein bei Grimm Rr. 166 sowie die anfängliche Beigerung bes Baters, ben in bas Baterhaus tommenten Sohn als folden anzuertennen, und bas Bestreben, ihn wieder los zu werben, um nicht von ihm arm gegessen zu werben (Grimm Rr. 90).

Auch die Uebereinstemmungen mit der germanischen Sigurdfage find nicht zahlreich, boch erinnern die Reben, welche ber griechische helb mit ber Karafisa und ber Bildfau" (ebenso Rt. 9, Bar. 2) wechselt, wenn ihn die Erschöpfung zwingt, vom Rampse auszuruhen, an die Rebe bes biabrigen Sigurd vor seinem Rampse mit dem Drachen in der Bilcinasaga, Cap. 166; denn, nachdem er all seinen Mund-vorrath auf einmal aufgegeisen und auch nicht einen Schlud von dem Beine übrig gelassen, davon Mimir dachte, daß er ihm 9 Tage ausreichen sollte, spricht er "Schwerlich weiß ich sest ben Mann zu finden, mit dem ich mich nun nicht sellegen sollte, wenn es nun zum Busammentreffen mit mir tame, und bas bachte ich, daß eines Mannes Ramps mir nicht übermächtig sein mochte."

(Thenfo fitmmt die frube Entwicklung Sigurds, der mit 9 Bintern ichen fo groß und ftart war, daß niemand feines Gleichen fab (Bilcinasaga, Cap. 164. ju Jannis rascher Entwicklung in Bariante 2; auch die Brügel, die lepterer in der Schule dem Königssohne giebt, laffen fich mit den Mißhandlungen vergleichen, die Mimirs 12 Schmiedegesellen von dem jungen Sigurd erfahren, weil beide Bus

<sup>&</sup>quot; hier flingt auch die bem Belbenvelter bei Coolt Rr. 1 geraubte und verftelte Rraft an.

<sup>&</sup>quot; Antlange an bas Schaferthum bes ftarten hand und feinen Caulampf bietet Beif b. hausm 6. 269, me hant als Schafer gegen bas Berbot feines herrn bie Schafe arf ble Beibe ber Riefen treibt und biefe erfclägt.

( )

für bas Schidfal ber gelben bestimmenb find und bie Urfache abgeben, warum fie bas vaterliche ober pflegeväterliche baus verlaffen.

Faßt man aber ben Umftand ins Auge, bağ ber geprügelte Anabe ein Ronigsfohn ift, fo ftellt fich ber Bug zu ber Dietrichfage, in beten tabellarischen Formel wir benfelben in ber römischen (Romulus und Remus), persischen (Apros) und battrischen nachgewiesen haben.

Ueber die Bieberbelebung durch das Schlangenkraut und die betreffende Form der germanischen Siegfriedige siehe oben. Wie hand nach seiner Biederbelebung, so rusen die Entsteinerten bei Wolf d. R. u. S. Rr. 27: "ach, wie sest haben wir geschlasen!"

Der Bug, daß ber Beld die übermundene Karatisa vor seinen Bagen spannt, findet sich in Grimm Nr. 10, wo der vom Sahnchen überwundenen Ente basselbe Schickal wiberfahrt, gleichsam paroditt. —

Sowie die Karatisa in ber Stadt felbst wohnt, ebenso ift im harzmärchenbuch von Ep S. 108 das Ungeheuer in die Stadt gedrungen, mahrend alles schlief, und mußte jeden Tag einen Menschen haben, und wenn es ben nicht befam, so entstand noch größeres Unglud. Auch hier fehlt die Aussehung der Prinzessin an dasselbe. —

# 65. Die Strigla.

Tert - aus Spra.

Bariante I. (Aus Spra.) — Der Aufang ift dem des Tertmarchens gleich. — Um Morgen ging der Jüngling zum König und sprach: "ich will sort von hier." Dieser that sein Möglichstes, um ihm dies auszureden, als er aber sab, daß er sich nicht von seinem Willen abbringen ließ, sprach er: "Wenn es denn nicht anders ist, und du durchaus sortgeben willst, so sage mir, wen ich dir mitgeben soll." Da antwortete der Jüngling: "ich verlange teine weitere Gesellschaft, als die meisner Mutter, und diese sollst du mir mitgeben." Da gab ihm also der König seine Mutter mit, und sie machten sich beide auf den Weg und zogen über Berg und Thal, die sie in eine Gegend kamen, wo weiter nichts als ein Thurm stand, in dem 40 Draken wohnten. Sie sauden ihn jedoch ganz leer, denn neunundbreißig davon waren steis in den Wäldern und Bergen und nur einer blieb zu Sause, um zu sochen, und der war in der Küche beschäftigt.

Ale bie Effenszeit berantam, ba tehrten bie Draten einzeln in ben Thurm jurud, und ale fie herangeflogen tamen, erbebten bie Berge von ihrer Starte.

<sup>1</sup> Siebe vergl. Blide auf bie bellen, und german. Sagen.

Sowie aber einer bereintam, folug ibn ber Jungling tobt, und auf bieje Beife brachte er nach und nach neunundbreißig um, und nur einer bon ihnen tam mit einer Bunbe bavon und verstedte fich in bem Thurme, ohne daß es ber Jüngling gemabr murbe. Darauf af und trant ber Bring mit feiner Rutter und lief es fich mobl fein, und ale es Racht murbe, legte er fich in einer ber 40 Rammern folafen. Um andern Morgen ging er auf die Jagb und lief feine Mutter im Thurme jurud. Diefe aber unterhielt fich ben Lag über bamit, bag fie bie vierzig Rammern burdfucte und alle Schabe mufterte, welche fie enthielten. Ale fie an die britte Rammer tam, da borte fie darin ein lautes Stobnen, und bas tam von bem verwundeten Draten. Da erfchrat bie Ronigin und wollte gurudweichen; ber Drate aber fprach: "bu brauchft bich nicht zu furchten, benn ich bin bon beinem Sohne auf ben Tod verwundet." Da erbarmte fich bie Ronigin über ibn . nabm ibn in ibre Bflege und machte ibn wieder beil, obne ibrem Cobne etwas davon au fagen, bamit er ibn nicht tobtichluge. Rad und nach entspann fich zwischen beiben eine Liebichaft; fie lebten wie Dann und Rrau, und endlich murbe bie Ronggin ichwanger; barüber batte fie großen Rummer und furchtete fic, ban es ibr Sobn erfahren tonnte. Benn fie aber bem Dratos ihre Roth flagte, fo fagte biefer ftets, "es bliebe fein anderer Musmeg, ale benfelben aus bem Bege ju raumen." und endlich fragte ibn bie Ronigin, wie fle bas anfangen folle. Da fprach bet Drafos: "wenn er beute Abend von ber Jagb gurudfehrt, fo mußt bu bich ins Bett legen und frant ftellen , und wenn er bich fragt, was bir fehle, fo mußt bu autworten : ich bin trant, lieber Cohn, und fann ohne bas Baffer bes Lebens" nicht wieder gefund werben, ach wenn ich bavon nur batte! fonft muß ich fterben."

Da machte es die Rönigin, wie ihr ber Dratos gerathen hatte, und ber Sobn tröftete fie und fprach : "harme bich nicht, Mutter, wenn es weiter nichts ift, fo will ich bir bas schon verschaffen."

Da machte er sich auf und zog über Berg und Thal und tam endlich zu einer butte; barin wohnte eine alte Frau mit ihrer wunderschönen Tochter. Diese Alte war aber die Schickalogottin bes Jünglings , ohne daß es biefer wußte. Als er in die hutte trat, grüßte er die Alte; biese fragte ihn, "wohin er wolle, " und er sagte ihr, baß seine Rutter trant sei, und er das Basser des Lebens für fie bolen wolle.

Darauf zeigte ibm bie Alte einen Berg und fprach: "Siebft bu jenen Berg! ber öffnet fich jeden Tag um Mittagezeit, und wenn bu hineintommft, fo wirft bu viele Quellen seben und jede wird rufen: schöpfe aus mir! fchopfe aus mir! bu mußt aber warten, bis bu eine Biene fliegen siehft, und dieser mußt du nachgeben und von der Quelle Baffer schöpfen, bei welcher fie sich hinsept, denn wenn

-- *---* ---

<sup>\*</sup> ἀθάνατο νερό. \* ἥταν ἡ τύχη τοῦ παιδιοῦ.

bu aus einer anderen schöpfit, so bist du verloren. Wenn bu aber bas Wasser geholt haft, so tomme wieder bier vorüber. "Am anderen Mittag ging der Jüngling
zu dem Berge, machte es dort, wie ibm die Alte gesagt hatte, und kehrte mit dem
Wasser wieder zu ihr zurud. Da fprach die Alte: "es ift schon spät am Abend,
du kannst heute Racht hier schlasen und morgen zu deiner Mutter geben, " und als
dies der Jüngling annahm, vertauschte sie in der Racht das Wasser des Lebens
und stellte ihm bafür gemeines Wasser bin. Am andern Morgen nahm dies der
Jüngling mit, um es seiner Mutter zu bringen, und als er in die Rabe des Thurmes kam, da erblickte ihn die Mutter aus dem Fenster; sie versteckte also geschwind
ben Brates und legte sich ins Bett. Als nun der Jüngling zu ihr kam, da stellte
sie sich sehr elend; nachdem sie aber von dem Wasser getrunken hatte, das ihr der
Jüngling gab, sagte sie, daß ihr nun besser sei.

Der Jüngling ging am andern Morgen wieder auf Die Jagd; Die Mutter ergablte bem Dratos, was vorgegangen war; biefer aber fagte. "wenn bein Sohn am Abend nach Saufe tommt, fo ftelle bich, als ob du fterben mußteft, und wenn er dich fragt, womit du geheilt werden tonnteft, fo fage ihm, daß er dir den Apfel bes Lebens bolen folle, und darüber wird er gewiß zu Grunde geben."

Da machte es die Königin, wie ihr ber Dratos angegeben, und am andern Morgen machte fich der Pring auf, um den Apfel des Lebens zu holen, und tam wieder zu der Alten und erzählte ihr, daß er nun nach dem Apfel des Lebens aus sein, sie moge ihm also sagen, wo er den finden tonne. Da zeigte ihm die Alte einen Beg und sprach: "dieser Beg führt zu einem Garten, der voll lauter Apsel., Birn., Feigen. und Granatbaume fieht, und die werden dir zurusen: pflude von mir! pflude von mir! Du aber mußt nach einem Apfelbaume suchen, auf dem ein Bogel sitt, und von diesem einen Apsel pfluden, und dann wird der Bogel schreien: herr, man bat mich gepfludt! und sogleich wird ein großes Gewitter mit Blip, Donner und Plapregen entstehen; du aber suchte dich nicht, sondern steige auf dem Pserd und reite, so schnell du tannst, hierher. Du darfst dich sedoch bei Leibe nicht umsehen, denn wenn du das thust, so bist du verloren, und wenn du den Apfel geholt halt, so sprich wieder bei mir ein."

Da brach ber Jüngling auf und erreichte nach einigen Tagen ben Garten. Dort machte er es, wie ihm bie Alte gesagt batte, tehrte mit bem Apfel ju ihr zurud, und übernachtete wiederum bei ihr. Die Alte aber tauschte ihm auch ben Apfel aus, so daß er mit einem gewöhnlichen Apfel ju feiner Mutter tam. Als biese ihn von weitem sab, versteckte fie ben Draten, legte sich ins Bett und that, als ob sie sehr leidend sei. Da trat ihr Gobn zu ihr und gab ihr den Apsel des Lebens, und nachdem sie ihn gegessen hatte, stand sie wieder auf und sagte: "ach, mein Gobn, wie hat mich der Apsel erquickt!" Um andern Morgen ging der Jüngling wieder auf die Jagd, und nun erzählte die Mutter bem Drates, baß er ihr auch ben Apfel bes Lebens gebracht habe. Darauf fprach biefer: "nun bleibt lem anderes Mettel, als ihn felbst aus dem Wege zu raumen, bu mußt alfo von ihn au erfabren fuchen, wo feine Starte fist."

Als der Jüngling von der Jagb zurudtam, fragte ihn die Mutter: "fage mu doch, mein Sohn, wo deine Starte figt, mit der du so große Thaten aussubten tannst." Dieser wollte es ihr anfangs nicht sagen; da sie aber nicht abließ, wis sprach er endlich: "auf meinem Scheitel habe ich drei goldene haare und in biefen sipt meine Starte." Da schlich sich am Abend, als er eingeschlasen war, die Adnigin leise an sein Bett, stellte sich, als ob sie ihn lausen wolle, und während sie ihn lauste, schnitt sie ihm mit der Scheere die drei goldenen haare ab, ohne das es der Sohn bemerkte. Darauf rief sie den Dratos und diesen auf sein Piett, und jagten es sort. Das Pserd war aber den Beg nach dem hause der Alten zewohnt und lief also dorthin. Als diese das Pserd erblicke, errieth sie, was zeschehen war. Sie breitete also ein Tuch auf die Erde, legte den Körper des Jünglings darauf, und begoß ihn mit dem Basser des Lebens, und sogleich tehre die Veben in den Körper zurud, sie gab ihm nun auch den Absel des Lebens, und als er diesen gegessen hatte, stand er wieder auf und war volltommen wie früher.

Darauf ergablte ibm die Alte alles, was seine Rutter gegen ibm gesponnen batte, und als er dies ersuhr, beschloß er sie zu tödten, doch blieb er so lange bei der Alten, die seine drei haare wieder gewachsen waren, und von dem Schneiten wurden diese noch einmal so die und seine frühere Starte verdoppelte sich. Aun aber wollte er es seiner Mutter vergelten; er taufte sich also allerlei Spielzen und Glaswaaren, wie sie die Juden feil tragen, und dazu auch jüdische Aleider, und zog mit diesen Baaren als jüdischer handler verkleidet die zu dem Thume und ries: "tauft Ringe, Ohrringe, Gläser" u. s. w. Die Mutter hatte aber unterdessen vom Dratos Iwillinge geboren, und als diese den Juden schren börten, liesen sie zu ihrer Mutter, und baten sie, daß sie einem seden ein Baar Ohrringe tausen solle. Sie rief also den Juden heranf und fragte: "was verlangst du sie ein Paar Ohrringe?" Dieser aber antwortete: "sucht nur aus, was euch gesällt, wit werden schon handelseins werden."

Der Dratos aber faß auf bem Lotterbette und rubte fich aus und über ihm bing bas Schwert, welches ber Jungling getragen hatte und gang verroftet war. Da fragte ber Jungling: "wem gehört biefes Schwert?" und die Mutter erwiderte: "Es gehörte einem Sohne von mir, ber aber gestorben ift." Der Jungling aber erbot sich es zu taufen und bafür von seinen Baaren zu geben, und als sie handeldeins geworden waren, zog er es aus ber Scheibe und zerbieb damit ben Dratos, seine Mutter und ihre beiden Kinder. Darauf tehrte ber Bring zu ber

Alten jurud, nahm ihre Tochter jur Frau und lebte von nun an herrlich und in Arenben ".

Bariante 2. (Aus Bipo in Epirus.) — Es war einmal ein König, ber hatte einen Sohn und zwei Töchter, und davon war die jüngste eine Chursufffa" und verschlang alle Leute, die zur Quelle tamen, um Baffer zu holen. Da gingen die Leute zum König und tlagten, daß aus dem Thore seines Schlosses ein Mensch tomme und die Leute verschlinge, die zur Quelle tamen. Der König aber jagte sie fort, und sprach: "Packt euch, ich habe teinen Menschenfresser in meinem Schlosse." Darauf verstedte sich ber Prinz bei der Quelle, um zu sehen, ob die Leute die Bahrheit sagten, und als seine Schwester tam und einen Menschen packte, da zog er sein Schwert und hieb ihr damit die Wange ab.

Darauf ging er jum Ronig und verlangte ben Tod bes Rindes. Weil fich aber ber Ronig weigerte, fein Tochterchen umbringen zu laffen, fioh der Pring mit seiner alteren Schwester aus bem Lande.

In der Buftenei, durch die fie wanderten, fanden fie einen Marmorpalaft, in dem 40 Draten wohnten, die Menschenfresser waren und täglich auf die Menschenjagd gingen. Im Palast war dabet nur die alte Dienerin der Draten zugegen, und auf die Bitte des Prinzen verstedte sie seine Schwester. Wie nun die Draten nach einander von der Menschenjagd heimtamen und der eine 10, der andere 15 Menschen mitbrachte, schlug er 39 davon todt, der 40ste aber entsam und mit diesem sing seine Schwester eine Liebschaft an. Auf den Rath des Dratos stellt sie sich trant und bittet ibren Bruder, eine Melone aus dem Eisengarten zu holen, in der Hossung, daß ihn der diesen Garten hütende Rohr mit seinem Rachen verschlingen werde, der so groß wie eine höhle war.

Der Bruder flopfte an die Thuse ber Elfen und diese wunderten sich darüber, weil seit 3 Jahren niemand bei ihnen angeklopft habe. Darauf sagten sie ihm, wie er est machen sollte, um zur Melone zu gelangen, verboten ihm aber irgend etwas von ihr zu effen, weil er fonst einschlafen und von dem Mohren verschluckt werben wurde. Er af aber doch davon und schief ein. Als nun der Mohr tam, da stellte sich ihm sein hengst entgegen, und fampfte so lange mit ihm, bis der Prinz von bem Larm aufwachte und den Mohren mit dem Schwerte zerhieb. Darauf brach er zwei Melonen und brachte die eine den Elfinnen und die andere seiner Schwester.

Sit fordte ibn barauf nach bem BBaffer bes Lebens, und er ging wieber ju

παὶ ἀπαμαν γάμον παὶ χαραῖς παὶ ξεφάντωσεις παλαῖς.

<sup>\*</sup> Grunus auf ben Cotladen, b. b. eine bere, bie Menfchen und Thiere verfchlingt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> र्ग्येंग हैं देखी होते .

den Elfinnen, um fich bei ihnen Raths zu erholen. Da pfiffen diefe, und alebald berfammelten fich alle Dohlen' und die Elfinnen fragten, wer von ihnen das Baffer bes Lebens holen wolle. Da erbot fich eine hintende Rrabe dazu und holte es aus dem Berg, ber fich öffnet und schließt. Die Elfinnen gaben dem Prinzen bee Salfte bes Wassers und behielten die andere halfte für fich.

Seine Schwester schneibet ihm barauf die brei goldenen haare aus, in benen seine Starte fist; "bei bem ersten wurde ihm schwindlich, ber bem zweiten fiel er in Ohnmacht" und bei bem dritten ftarb er."

Der Drale gerichnitt ihn, machte aus ben Studen bem hengste bes Bringen einen Sattel und jagte ihn bann fort. Der hengst aber lief zu ben Elfinnen und biese beieben ben Prinzen wieder mit bem Wasser bes lebens. Er bleibt ber ihnen zwei Monate und zerhaut bann ben Draten als Jude, und erhängt und verbrennt seine Schwester.

Darauf tehrte er zu ben Elfinnen jurud, die ihm eine ihrer Tochter anbieten. Er will vorher seine heimath besuchen. Die Elfinnen rathen ihm babon ab, ale er aber babei bleibt, geben fie ihm endlich zwei haare, die er verbrennen solle, wenn er burch seine Schwester in Befahr tame.

In feinem väterlichen Schloffe traf er aber niemand mehr als feine Schwefter. Die nahm ihn wohl auf und fragte ihn: "wie viel Füße bat bein Pferd?" und er antwortete: "vier Füße." Da ging fie bin und fraß deffen einen Juß und that immer biefelbe Frage, bis fie nach und nach bas ganze Pferd gefressen hatte. Darauf sprach fie: "nun will ich auch bich fressen, Bruder;" und dieser erwiderte: "Ich bitte dich, gieb mir nur zwei Tage Zeit, und bann friß mich, wenn bu willft." Dies gewährte sie ihm und fraß unterdessen Anochen, um ibren Sunger zu stillen Da ging ber Prinz in einen biden Balb und verftedte sich in einer höble, die zwei Stunden lang war, aber die Chursusissa fand ihn darin. Dann stieg er auf einen Baum, aber sie benagte den Baum, bis er zu wanten begann. Da endlich brannte ber Prinz die zwei haare an und sofort erschien eine Lamia und versichlang die Chursusissa. Der Prinz aber lebte von nun an allein.

Anmerkungen. — In ben beiben Barianten ift mit ber Textergablung bie Formel von bem Schwesterverrath Rr. 19 verbunden; in Bariante 1 ift bie Schwester burch bie Rutter bes helben vertreten.

Das Begen der Bahne vor dem Berichlingen von Menichen findet fich auch in unserem Marchen Rr. 3, Bariante 3 und im Pentamerone Rr. 38, wo ber blinde wilde Mann einen Schleifstein mit Del bestreicht und damit feine Sauer west, und Rr. 44, 11, S. 190, wo, wie bier, die Beze aus dem Zimmer gebt, um ihre Bahne zu weben.

<sup>\*</sup> πουρούναις. \* παιαλθίζω. \* ἐπροπάνησε.

#### 66. Lemonişa.

Aus Spra. -

In der vorliegenden Form ift der Raub der Kinder volltommen unbegründet, anders in dem deutschen Marientinde bei Grimm Rr 3, wo es jur Bestrafung der Mutter wegen ihrer Lügenhaftigkeit, und in der grünen Jungfer im Sarg-marchenbuch von Ep S. 178, wo es jur Prüfung ihrer Berschwiegenheit geschieht.

## 67. Die Meffin.

Mus Spra. -

Das Marchen gehört zu ber Formel bes besten Jüngsten , welcher ein Dummling ift, geht jedoch nicht über die Lösung ber ben brei Brüdern gestellten brei Aufgaben burch ben Dummling hinaus, und entspricht in dieser Form Grimm Rr. 63, wo an die Stelle der Pseile drei in die Luft geblasene Federn, und an die der Aeffin die Ardte tritt. — Ein weiteres deutsches Gegenbild liesert das harzmarchenbuch von Ep S. 100.

Ueberraschende Aehnlichteit mit dem unfrigen zeigt ein indisches Marchen im Asiatic Journal 1833, XI, S. 206—214, s. Benfed Bantschaiantra I, S. 261. Bringen sollen ihre Frauen badurch erhalten, daß jeder einen Bfeil abschießt, wo der Pseil hinstliegt, da werden sie ihre Frauen sinden. Des Jüngsten Pseil trifft eine Tamarinde; er wird mit ihr verheirathet; seine Frau ist aber ein Affenweiden; dennoch lebt er glüdlich mit ihr, erscheint aber nie mit ihr an seines Baters hose. Die Schwägerinnen sind neugierig, zu wissen, was er für eine Frau habe. Sie bewegen den Schwiegervater, allen seinen Schwiegertochtern ein Gastmahl zu geben. Der Prinz ist betrübt, daß das Geheimniß heraustommen werde. Da tröstet ihn seine Frau, legt ihr Affengewand ab, und erscheint als wunderschönes Rädchen. Sie trägt ihm zwar auf, die Affenhülle sorglich auszuhchen, da sonst große Gesahr drohe; allein er, um die Frau in ihrer schönen Gestalt zu behatten, verbrennt das Fell, während sie beim Gastmahle ist. In demselben Augenblick verschwindet sie. Der Prinz such sie wieder, und sindet sie endlich als Affensönigin im himmel, wo er dann bei ihr bleibt.

Der Kern best indischen Marchens ift also nicht die Frage: wer soll Ronig sein ? sondern bas Berbrennen ber Thierhulle, welche hier nicht (f. auch Benfen I, S. 262), wie in den entsprechenden deutschischen Marchen, den damit bestleibet gewesenen in seine wahre Gestalt bannt.

<sup>&</sup>quot; In bem entfprechenben Darden bei Bingerle Rr. G ift ber Belb umgelehrt ber alte fte ber brei Bruber.

In Griechenland giebt es feine Affen mehr, bas Marchen muß alfo eingewandert fein; es fragt fich nur wann? -

Das Marchen findet fich auch, jedoch in abgeschwächter Form, im Gerbischen bei But Rr. 11.

## 68. Der Lehrer und fein Schüler.

Text - aus Spra.

Beriante. (Aus Bifioni in Epirus.) — Es war einmal eine alte Frau, bie hatte brei Anaben, welche sie gar nicht horen wollten, und als sie eines Lags in Walde war, um holz zu holen, da kam ein hundstops zu ihr und sing ein Gespräch mit ihr an, und dem tlagte sie, was sie mit ihren ungezogenen Anaben auszustehen habe. Darauf erbot sich der hundstops, daß er ihr einen Anaben abnehmen und ihm ein handwert lehren wolle. Die Frau war darüber sehr sred und brachte ihm einen ihrer Anaben. Der hundstops nahm ihn mit sich und sührte ihn in eine höhle, gab ihm einen Apsel zum Spielen und verbot ihm, in die und die Kammer zu gehen. Doch eines Lages wurde der Anabe so neugierig, daß er trop des Berbots in die Kammer ging. Diese Kammer war aber voll ven lauter ermordeten Menschen und darüber erschraf der Anabe so sehr, daß ihm ter Apsel auf den Boden siel. Als nun der hundstops nach hause tam, roch er an den Apsel, und daran merkte er, daß der Anabe in der Kammer war; da ergens er ihn, und fraß ihn aus.

Darauf verlangte er von ber armen Frau ben anderen Jungen, und tem erging es ebenfo.

Der britte aber war gehorfamer ale bie beiben anderen, und ging nicht in bie Rammer.

Als er einst ben hundstopf laufte, fand er einen Kleinen Schluffel, ber auf seinen Scheitel gebunden mar; damit öffnete er die Rammer, worin die Pringeffin war, und diese sagte ihm, daß er vergebens nach seinen Brüdern suche, benn biese habe ber hundstopf gefressen, und rieth ihm, sich dumm zu stellen, wenn er sein Leben retten wolle. Der Anabe befolgte den Rath und stellte sich so ungelehrig, daß ber hundstopf endlich die Gebuld verlor und ihn fortjagte.

Darauf verwandelt er fich in ein Bferd und laßt fich von feiner Mutter jur eine ungerade Gelbfumme verlaufen.

Bom Sundetopfe verfolgt, verwandelt er fich in allerlei Thiere, und macht fich endlich ju einer Blume und tommt in Die Sand einer Pringefin. Der Gunte-

11

σπυλοπέη αλος.

topf bemubt fich auf jebe Beife, die Blume von ber Pringeifin zu erhalten, Diefe aber fagt: "und wenn bu auch gerplapeft, fo betommft bu die Blume nicht von mir." Raum bat fie biefe Borte gesprochen, so gerplapt ber hundelopf und ber Anabe wird wieder gum Menfchen und lebrt zu feiner Rutter gurud —

Munietlungen. — Das Terimarchen besteht aus ber Gelobungsformel Rr. 9, verbunden mit ber Blaubartformel Rr. 30 Den Rempf best Schülers mit bem Lehrer enthalten als selbständige Matchen Grimm Rr. 69, Schott Rr. 19 und But Rr. 6. Das walachische Marchen enthalt beilaufig dieselben Berwandlungen von Lehrer und Schüler. Ersteter ift der Teusel selbst wie bei But Rr. 6), und ber Bettrag zwischen biesem und dem Bater, der ben helben bei ihm in die Lehre giebt, ift (wie bei Grimm Rr. 69), seinen Sohn nach Jahredfrift unter ben übrigen Schülern zu erkennen. Die doppelte Erftredung der Lehrzeit auf ein weiteres Jahr erinnert an ben Bertrag der Iwerge im Kallava-Berge mit dem Riesen Babi über Wielands Lehrzeit in ber Bilcinasaga Cap. 59.

Die Bariante ift die mannliche Form zu bem erften Theil bes Marchens Rr. 19, auf die bann ber Rampf bes Lebrers und Schulers folgt. Das entsprechende beutsche ift bas von Fitchers Bogel bei Grimm Rr. 46. Statt bes Apfels erhalten die Pflegefinder ein Ei, an dem ber herenweister erfennt, ob fie in der Bluttammer waren. Auffallend aber ist der Anflang, welchen die Flucht der jungken als Fitchers Bogel mit dem Juge des griech. Marchens Rr. 19, daß fich bie heldin vor den Rachstellungen des hundstopsels, sammt ihrem Taubchen, in einen Gitterfaften ober Kafig rettet. Der Bogel ift mitbin ein wesentliches Attribut der heldin, aber die vorhandenen Formen find nicht klar genug, um dessen Wesen einzusehn. —

Einen beachtenswerthen Antlang an die Bariante und bas verwandte Marden Rr. 19 gewährt bas englische Marchen von Sans bem Riesentöbter (Grimm III, S. 315), nach welchem ber Belb in bem Schloffe eines von ihm erlegten Riesen brei Frauen lebend an ihren haaren aufgehängt findet, weil fie nicht von bem Fleische ibret ermorbeten Manner effen wollten.

Ueber bie indifch-mongolische Form f. Benfey Pantichatantra I, G. 410 ff.; er fagt G. 411: "biefer Rampf bes Zauberlehrlings mit ben Meiftern icheint ursprünglich fich aus ben vielfachen Zauberfampfen zwischen bubbbiftischen und brahmanischen heitigen, von benen die Legenden ber Bubbhiften berichten, geftaltet zu haben "

## 69. Conne, Mond und Morgenftern.

Teşt — and Spra. —

Bariante 1. (Mus bem Dorfe Cagori in Colrus.) - Es waren einmal brei Schweftern, Die fagen auf einem Altane in ber Rabe bes toniglichen Schloffes,

und mahrend fie fo mit einander fprachen, fagte die altefte: "ich wollte, ich fane an der toniglichen Tafel, wie follte es mir da schweden!" und die zweite fagte: ich wollte, ich ware in dem toniglichen Schape, wie viel Beld wollte ich da holen!" Die jungfte aber sprach: "ich wollte, ich hatte den Konigelohn zum Manne, dem ich wurde ihm dann ein Knabchen und ein Madchen gebaren, so schon wie bei Morgenstern und Abendstern.

Der Königssohn hatte aber diese Reben ber Madden von einem Fenster bei Schlosses aus gehört, und ging nun zu ihnen und erfüllte einer jeden iben Wunsch und nahm die jungste zur Frau. Diese tam bald in die hoffnung; als aber ihre Zeit heranrudte, da mußte der Prinz in den Krieg ziehen. Er empfalt baber die Kinder, welche ihm seine Frau gebären wurde, der besondern Sorge inner Mutter und diese versprach ihm, ihre Enkelchen nach Kräften zu pflegen. — Sie war aber ihrer Schnur so gram, daß sie, als die Kinder geboren waren, die seinem Kord legte und von der hebamme in den Fluß tragen ließ, statt der Kinder aber einen jungen hund und ein junges Käpchen in die Wiege legte und wie Kinder pflegen ließ. Als aber die Wöchnerin nach ihren Kindern bei gehrte, war sie sehr bestürzt über ihr Aussehn und wollte sich gar nicht darüber zustreden geben.

Rach einer Beile fcbrieb ber Ronigefobn an feine Mutter einen Brief, wom ftand : fie folle ibm, wenn er nach Baufe tomme, feine Rinder entgegentragen laffen. Ale er nun ber Stabt nabe tam und alle Belt hinausging, um ibn ale Sieger ju begrufen, ba trug man ihm auch bas Sunben und Randen entgegen unt Diefe mingelten, mabrend bas Boll jaudite. Raum mar ber Pring ju Baufe angetommen und batte feine Mutter begrußt, fo fagte er ju ibr : \_tvarum baft bu mit Die Rinder nicht entgegentragen laffen ?" "Gi, bas ift geschehen! Du wirft fie nur nicht bemertt baben." und barauf befahl fie ben Dienern, bie Thiere bergubringen. Bie nun der Bring ben Gund und bie Rage fab und borte, bag bied feine Rinter feien, fo blieb er eine Beit lang fprachlos bor Schmerz und tonnte nur feufgen, und fo blieb er brei Tage lang, bann aber manbte er fich an feine Frau unt fragte fie: "mas baft bu mir berfprochen und mas haft bu mir geboren?" Diefe aber mußte ibm nichts barauf ju antworten. Da befahl er, bag fie an ben Gingang bes Coloffes eingemauert werben folle, fo bağ fie nur mit bem Ropfe aus ber Mauer ichauen tonne, und bag jeber, ber vorübergebe, fie anfpeien unt me Beficht ichlagen folle. - "

Der Rorb, in bem die Rinder lagen, ichwamm bis ju einem Saus, worn Draten wohnten; Diefe bemertten ben Rorb, wie er in dem Fluffe ichwamm, beiten ibn and Land, und als fie die fconen Rinter barin fanden, fo zogen fie fie auf

nothen.

und behielten fie bei fich, bis fie zebn Jahre alt waren. Dann aber festen fie fie auf ein lahmes Pferd und überließen fie in den Straßen der Stadt ihrem Schicfale. Da fragten fie die Leute, woher fie seien, und die Ainder antworteten, daß fie dies seibst nicht wüßten. Endlich brachte fie der lahme Baul an das haus einer armen alten Frau und diese erbarmte sich ihrer und nahm fie zu sich. Wie staunte aber die Alte, als sie am andern Morgen auf der Stelle, wo die Ainder geschlasen hatten, eine hand voll Goldstücke fand! Dasselbe geschah aber an jedem Morgen und von diesem Gelde konnte sie nun mit den Aindern ein gutes Leben führen.

Als nun eines Tage ber Ronig an bem Saufe ber Alten borbei tam und auf bem Gefichte bes Anaben ben Morgenstern und auf bem bes Maddens ben Abendftern bemertte, ba feufate er tief und fprach : "folche Rinber batte mir meine Frau beriprochen." Er gewann aber biefe Rinder fo lieb, bag et fie fich in feinen Palaft bringen ließ und fie mit auf bie Jago nahm und nicht mehr ohne fie fein wollte. Sowie aber feine Mutter bie Rinder erblidte, ba ertannte fie fogleich, bağ bieg bie Rinber ihrer Schwiegertochter feien, und wurde barüber febr befturgt. Sie berieth fich alfo mit ber Amme, wie fie biefelben aus bem Bege raumen tonnten. Da fprach bie Umme: "fei außer Gorgen, ich weiß, wie ich es anfange, obne bağ ber Berbacht auf une fallt." Ale nun ber Rnabe mit bem Ronig auf Die Jagb gegangen und bas Dabden allein ju baufe mar, ba ging bie Amme ju ibr und fprach: "bu bift ein icones Dabden, fo icon ale bies nur moglich ift; wenn aber bein Bruber bas Flugelpferb ber Gbene batte, fo murbeft bu noch iconer fein." Ale nun ber Bruber am Abend bon ber Jagb jurudtam und feine Schwefter in Thranen fand, fragte er fie, mas ihr fehle; fie antwortete: \_ich betrube mich barüber, bag bu bad Flügelpferd ber Ebene nicht baft, und werbe nicht eber wieber froblich fein, ale bie bu bies hierher bringft." Da fagte er: "fei nur rubig, mein Rind, ich will bas Pferb icon bolen!" und machte fich fofort auf, um nach diefem Bierbe ju fuchen.

Rachbem er eine Strecke weit geritten war, begegnete er einer alten Frau, die fragte ihn: "wo willft bu hin, mein Sohnchen?" und er antwortete: "ich soll das Flügelpferd der Ebene bolen, Mutter, weißt du etwa, wo ich das finden tann?" — "Ach Sohnchen, das ist teine leichte Sache, danach sind schon Diele ausgegangen, aber nicht wiedergetommen. Richt weit von hier ist eine Ebene, die ist so groß, daß man sechs ganze Tage braucht, um sie zu durchwandern, aber das Flügelpferd braucht nur einen Tag dazu. Das aber frist Menschen und Thiere, und wenn du es sangen willst, so mußt du dich bei der Quelle, woraus es trintt, hinter das Gebüsch versteden und in dem Augenblick, wo es den Rops

<sup>🕯</sup> νὰ σχαρβελωθῆς ἀπό ταῖς τζαμπάδες.

v. da bn., Griech. u. alban. Marchen. II.

gum Trinken fenkt, bich auf basselbe schwingen und nicht eber von ihm berabitegen, bie es bei feinem Bruber fdwort, bir bienen ju wollen." Da bebantte er fich bei ber Alten fur ben guten Rath, ging fo lange, bis er gu ber Quelle tan. verstedte fic bort hinter bem Gebuiche, und als bas Pferb jur Trante tam und ben Ropf jum Baffer fentte, fcwang er fic auf babfelbe. Da rannte bas Pfert. was es tonnte, und versuchte auf alle Weise ihn abzuwerfen, aber jener hielt sid feft barauf. Da fprach bas Pferb enblich: "in bir ertenne ich meinen herrn, fteige also berunter und ich will bir bienen." Der Jüngling aber erwiderte : "bu mußt mir bied erft gufchworen, fonft fleige ich nicht berunter." Da fowor bas Pfeit bei feinem Ropfe. Diefer aber fprach : "bas taugt nicht, anbere!" -- " Bei meinen Schweife! — bei meinem Sattel! — bei meinem Fuße!" boch bieser fprach jebelmal: "nein, bas taugt nicht, anders " Endlich fprach bas Bferb : "bei meinen Bruber!" Da rief fener: "bas ift bas Babre!" und ftieg ab, legte ibm ben Baun an und ritt mit ihm gur Stadt, und brachte es feiner Schwester. Als der Konig borte, daß er gludlich jurudgetehrt sei, da freute er fich so sehr, baf er ibm en fleines Ronigreich ichentte.

Die Großmutter aber wollte por Born berften, ale fie borte, baf ber Jungling wieder da fei, und berieth fich von neuem mit der Amme zu feinem Berberben Diefe ging alfo wiederum ju bem Madden und fprach: "bu bift fcon, hergom. und tonnteft nicht iconer ftin, wenn du aber bie Schone bes Lanbes batteft, mir best bu boch noch fconer fein " Ale nun ihr Bruber nach Saufe tam und fie wie berum in Thranen fand, ba fragte er fie : "was fehlt bir, Bergden?" und fie antmortete: "ich weine barüber, bag wir bie Schone best Lantes nicht baben, unt werbe nicht eber wieber froblich merben, ale bie bu fie bolft." Er aber friad \_fei nur ruhig, ich will fie schon bolen "" und machte fich ohne Bergug nach ibr auf —

Diefe Coone bes lantes war aber ein munterfcones Beib, welches imfeite eines fluffes wohnte, und wer fie bolen wollte, ber mußte an bas trodent Bett bed Aluffed gebn und fein Bferd mußte bann wiebern, und wenn fene bae Biebern borte, fo tonnte er burchreiten, wenn fie es aber nicht borte, fo wurte

er an ber Stelle, wo er ftanb, mit fammt feinem Pferbe ju Stein.

Mis er an ben Trodenfluß" tam, fagte ber Jungling ju bem Riugelpferte: "nun wiehere fo lant bu fannft;" barauf wieherte bas Pferb, aber bie Coom borte es nicht. "Bir find verloren!" rief bas Pferb. Der Jüngling aber fagte: "fürchte bich nicht und wiehere noch einmal"." Da wieherte bas Flugelpferb ned einmal und bas borte bie Schone und fprach : "Ber ift gefommen, wer mich gu holen?" Darauf ritt er hinüber und bolte fie ab, und ale fie wieder burd ben Trodenfluß ritten, ba tamen eine Daffe Denfchen, bie bort verfteinert waren.

ι ξηροπόταμο. \* ταβράντα.

wieder zum Leben. Sie begleiteten ibn, aus Bantbarteit für ihre Erlofung, nach seiner heimath und blieben bort bis jum Ende feiner hochzeit mit ber Schonen bes Landes.

Der König freute fich ungemein über die Rudlehr bes Jünglings, aber seine Mutter wat barüber sehr bestürzt und machte nun mit der Amme aus, daß, wenn der König den jungen Leuten ein Gastmahl geben würde, so wollten sie sie babei vergisten. Als sie nun wirklich der König zu Gast lub, da sprach die Schöne bes Landes zu dem Jüngling: "dieser König ist euer Bater und die arme Frau, die er eingemauert hat, ist eure Mutter; seine Mutter aber und die hebamme haben euch ins Wasser geworfen, wo euch die Draten sanden und auszogen; und so fort erzählte sie ihm Alles, was sich bis auf jenen Tag zugetragen. "Wenn wir nun zu dem Gastmable gehn, so durft ihr die arme Frau nicht schlagen, und bei Tisch sollt ihr nur von den Speisen essen, von denen ich esse."

Als sie nun jum Ronig gingen, verlangte bieser, baß sie die Eingemauerte schlagen und anspeien sollten. Sie aber baten, baß er, wenn er sie liebe, ihnen bas erlassen möge. Als sie sich nun ju Tisch septen, ba stellte man ihnen lauter vergiftete Speisen vor, und nur vor dem König ftanden solche, die nicht vergiftet waren. Da langte die Schone des Landes in die Schüsseln, die vor dem König standen, und aß von diesen, und die Geschwister solgten ihrem Beispiele, und ols sie der König einlud, auch von den andern Speisen zu essen, sagte ihm die Schöne der Welt, daß diese vergiftet seien. Da warf der König mit eigener Sand die ganze Mabizeit zum Fenster hinaus und ließ aus dem Gastbause andere Speisen kommen

Rachdem fie gegessen batten, sprach die Schone ber Welt: "wir haben von dir eine Gnade zu erbitten: bu follst und zu Liebe die eingemauerte Frau ausmauern und hierher bringen lassen." Der König wollte ihnen bas anfangs nicht gewähren, aber sie baten so lange, bis er endlich besahl, sie auszumauern und berzubringen. Sobald die arme Frau hereintam, standen die diel jungen Leute auf und tüsten sie. Da sprach jene: "beschmuzt euch nicht an mir, liebe Kinder; " und der König rief: "was macht ihr da?" Die Schone des Landes aber erwiderte: "wir thun, was sich gebührt, " und erzählte ihm nun haarslein alles, was sich zugetragen. Als der König das hörte, umarmte er seine Kinder und seine Frau; — seine Mutter aber und die hebamme ließ er sede an vier Pserde binden und in vier Stücke zerreißen.

Bariaute 2. (Aus Mgia Anna in Rord. Cuboa ) - Die britte Schwester fagt : "bag fie bem Konigefohne brei golbene Rinder gebaren wolle. "

Sie gebiert, mabrent ihr Mann im Felbe ift, ein golbenes Rind; bie bofe Schwiegermutter wirft es aber in ben Gubnerstall und legt bafür ein fleines Bunden bin.

Als ber rudfehrende Sohn nach dem Rinde fragt, das feine Frau geboren, antwortet fie: "was wird es fein? fie ift eine hunden und hat ein hundchen geboren;" und ber Prinz entgegnet: "mag es auch ein hundchen fein, es wird mein haus bewachen."

Das zweite Rind vertauscht fie mit einem Rabchen und wirft es in den Oubnerftall, und ber rudtebrende Pring antwortet auf biefe Anzeige: "mag es auch

ein Randen fein, es wird mein baus von Maufen reinigen."

Das britte Kind vertauscht fie mit einer Schlange. Da befahl ber rucktebrenbe Bring, seine Frau in ben Gubnerstall ju werfen, und bortbin brachte ibr bie Schwiegermutter beimlicher Beise ju effen, weil fie fie boch nicht hungers fterben laffen wollte.

Als die Anaben herangewachsen, ließ einmal ber König all sein Boit burd feine herolbe vor sein Schloß zusammenrusen, und als das die Anaben horten, brachen sie aus dem hühnerstall und gingen auch dazu. Der König bemertte fie, und hatte eine solche Freude an ihnen, daß er sie mit in sein Schloß nehmen wollte. Sie aber sagten, daß sie nicht ohne ihre Mutter bahin gingen, und als ber König fragte: "wer ihre Mutter sei," so antworteten sie: "das ist die Frau, die bu in das hühnerhaus gesperrt haft, und erzählten ihm alles, was vorzegangen. Darauf holte er seine Frau aus dem hühnerstall; seine Mutter aber ließ er an zwei bose Maulthiere binden und von ihnen zerreißen.

Anmertungen. — Text und Barianten gehören zur Berftoßungeformel Ar. 4 Bariante 1 enthält wohl die ursprüngliche Form der Berftoßung, die Ginsmauerung, welche von der flavischen Sage u. a. in dem albanefischen Stodra lotalifirt worden ist, und der die Bermauerung der Rutter in einen thur- und treppenlosen Thurm bei Grimm Ar. 76 entspricht. Die Einsperrung in den hühnersstall im Texte und Bar. 2 ist wohl nur eine Abschwächung.

Der Eingang bes Marchens, die Ausschung ber Reugeborenen auf einen Flug und beren Erziehung burch einen Ainberlofen, ift ein in Sage und Marchen zahlreich wiederlehrender Bug, welcher fich nicht nur in der Romulus- und Remus- sage, sondern auch in der Jugendgeschichte Sigurds ber Bilcinasaga findet'.

611

Gr muthet und in letterer jeboch nicht als ursprünglich, sonbern als entlehnt unt angeleimt, an, weil er auf die Entwidlung ber Sigurdelage teinerlei Einfluß außert. Gin Beleg zur Zeugungeunfähigfeit der späteren Sage! Ale fich bas Bedürfniß und einer Geburtegeschichte Sigurde zeigte, fand fich in dem germanischen Sagschate teine beign geeignete selbständige Jorm mehr vor; man griff also in den verwandten Sagtreis der Amelungen und entlehnte von dort bas Erforderliche. Dort war aber die andere Geburtesage bereits von Bittich in Beschlag genommen, baber blieb für Dietrich teine mehr übrig und es ift bessen Geburt und Rindheit ebenso sagenlos, wie die Siegfrieds in der beutschen sucht aber in der ebbischen Form.

In bem entsprechenben walachischen Marchen bei Schott Rr. 2 erscheint die Berfloßung und Einmauerung ber Mutter wie bei Grimm Rr. 3 bie Berbreunung mehr als Strafe fur die Uebertretung bes Berbots ber Mutter Gottes, in die Rammer zu geben, welche ber hölzerne Schluffel öffnet.

Bie im beutschen Marchen ift es die Mutter Gottes, welche ihr die Rinder entgrebt; fie führt fie ber Eingemauerten gu, und Mutter und Ainder werden nach brei Jahren von dem Bater entmauert.

In Schott Rr. 8 verfpricht ein schones armes Matchen bem Brautigam einer Reichen, ihm goldene Ainder zu gebaren; er nimmt fie daber zur Frau. Die Berschmahte wird seine Magb, tobtet die goldenen Kinder, legt flatt ihrer einen jungen hund in die Biege und bewirft die Berfloßung der Mutter und ihre eigne Berheitathung mit ihrem früheren Brautigam. Aber aus den herzen der zwei Goldfinder wachsen zwei Baume mit goldenen Aesten und Aepfeln. Die aus den umgehauenen Baumen gemachten Betistellen reden, und werden von der zweiten Frau verbenannt. Doch ein Schaf hatte zwei goldene Lämmer geboren; sie werden geschlachtet; ein Darm entgleitet der waschenden Magd in den Fluß; aus dem steigen die zwei Goldfinder hervor, die so schon sind, daß die Sonne 24 Stunden am himmel bleibt, um sie zu betrachten. Sie suchen ihre Mutter auf, geben mit ihr verfappt ins Baterhaus, erzählen ihre Geschichte, werfen ihre Bermummung von sich und glänzen wie die Sonne im Mai.

In ber grunen Jungfer bes harzmarchenbuches von En S. 178 gebiert bie Belbin einen Anaben mit drei goldenen Loden, einen zweiten mit einem goldenen Stern auf der Bruft (f. Rr. 22' und einen britten mit einem goldenen hirsch auf der Bruft. Sie werden der Reihe nach von der grunen Jungfrau entzogen, um die Schweigsamfeit der helbin zu prufen, un als diefe, beschuldigt die brei Ainder gefressen zu baben, auf dem Scheiterhaufen fleht, um verbrannt zu werden, bringt ihr die erlöfte grune Jungfer ihre Kinder, wie in dem Marientinde bei Grimm Rr. 3 Dieses Entziehen der Kinder sindet fich auch in unserem Marchen Rr. 66, jedoch ohne alle Begrundung.

Die brei Ronigstinder in Bolf b. Saudm G. 168 ergeben fich als ein Gegenbild zu unserem Marchen von überraschender Alehnlichteit. Die brei Königstinder, zwei Madden und ein Anabe, schwimmen nach einander in Schachteln einem kinderlosen Ruller zu, der fie aufzieht. Die bose Grofimutter entdedt fie und aus Jurcht vor ihr schicht fie der Ruller auf seinem Efel in die Belt (f. Bartiante 1). Sie erhalten ein schones Schloß durch ein Zauberbuch, das sie unterwegs finden und das Geister zu ihren Diensten fiellt. — Die Dinge, nach welchen der held auf den boslichen Antrieb der verlappten Großmutter zur Berschönerung des Schlosses auszieht, find : der Zweig von dem Baume mit goldenen Früchten, der sprechende Bogel und das springende Baffer. Die biesem besprengt das

jungfte Madchen ihren Bruder und ihre Schwefter, Die ju Salzfaulen geworben. und ber fprechende Bogel übernimmt wie im Textmarchen die Löfung bed Anotend.

Gine neapolitanische Bariante zu biesem Marchen findet fich im Bentamerone Rr. 35. Der Rönig läßt die von ihm geschändete Mutter bes helben einmauern; ein verzauberter Bogel unterhalt sie und rath ihr, ben von ihr geborenen Sobn durch ein Loch in die tonigliche Ruche zu laffen. Derfelbe gewinnt die Gunft bes Rönigs, und bessen auf ihn eiserssüchtige Gemahlin bewirft, daß er auf drei gefährliche Abenteuer ausgeschicht wird, die er mit hulfe des Bogels besteht, ber auch deffen Anerkennung herbeiführt, sich in eine Jungfrau verwandelt und ihn beirathet.

Sehr beachtenswerth find die Züge in Bariante 2, daß für das Flügelpferd ber Chene der Schwur "bei feinem Bruder" der allein bindende ift, und daß er das felbe auf die Anweisung einer Alten einfängt, mährend es aus einer Quelle trinkt, weil sie und underkennbare Unklänge an Pegajos, deffen Bruder Chrysaor, und die Einfangung des ersteren durch Bellerophon auf Athenes Anweisung zu enthalten scheinen. Die sonft häufige Borstellung ', daß unter vielen Schwurformeln nur eine einzige bindend sei, ist in unferer Sammlung nur bier vertreten.

## 70. Der Goldapfelbaum und die Sollenfahrt.

Text - aus Spra.

Boriante. (Aus Tinos.) — An bem Aepfelbaume machft jahrlich nur ein Apfel Auch die beiben alteren Königsfohne, welche ben Apfel vor dem Drates bewachen wollen, nehmen ein Buch mit, um bis durch Lefen den Schlaf zu vertreiben, fcblafen aber boch ein.

Der in Die Unterwelt binabgestiegene Jungfte findet die mit ben golbenen Aepfeln spielenden brei Bringeffinnen in einem Gemach.

Der Dratos ift nicht todwund, sondern hat sich selbsit die heilmittel für seine Bunde geholt, und auf den Rath des helden fragen ihm die drei Prinzestinnen den Sip seiner Stärte ab. Er sagte ihnen aber zuerst, daß sie im Spiegel fipe, da singen diese an ben Spiegel zu schmuden und zu reinigen. Als das der Dratos sah, lachte er und sie beflagten sich, daß er sie getäusicht habe; da sagte er: "seine Stärte sipe in dem Besen;" mit dem machten sie es ebenso; und embiad sagte er ihnen die Bahrheit: "daß sie in drei Tauben sipe, die im Bauche einer Sau waren, welche auf dem und dem Berge lebte. Auf diesen Berg tonne man

( )

<sup>13.</sup> B. Bentemerone Rr. 36. II, S. 74 - Rr 38. II, S. 110. - Rr 44 II, S. 184,

aber nur auf bem Fohlen gelangen, welches bie geflügelte Stute auf bem und bem Berge werfe, Diefer aber fei von lauter hungrigen Ungeheuern bewohnt, Die bas Joblen auffragen, fobald es geboren fei." Da ging ber Jungling in bas Dorf, bas bei bem Berge lag, auf bem bie geflügelte Stute lebte, und taufte bort eine gange Beerbe Ochsen. Diese gab er jenen Ungeheuern ju freffen, fo bag fie fatt waren, ale bae Joblen jur Belt fam, und er es vom Berge mit fich nehmen tonnte. Er jog es mit großer Gorgfalt auf, und als es groß geworben, fragte es ibn , "wie es ibm bas Bute vergelten folle, bas er ibm erwiefen babe;" und ale ibm der Jungling fein Borbaben ertlart batte , fagte es : "bag bie Cau von ungebeurer Starte fet und bag er fie nur fallen tonne, wenn er ibr in ben Reib fteche." Der Pring befolgte ben Rath, tobtete bie Cau und zwei bon ben Tauben, und behielt nur die eine, fo bag ber Dratos nur noch athmete. Darauf ließ er bas Johlen frei, weil er es nun nicht mehr nothig batte. Diefes gab ihm aber jum Abichieb ein haar feines Comeifes, bas er anbrennen folle, wenn er feiner bedurfe. Im Palafte fand er ben Dratod im Tobestampfe; Diefer bat ibn, bie eine Taube lodgulaffen, und er wolle ihm bafur alle feine Schape ichenten. Aber er ermurgte fie por feinen Mugen und bamit ftarb auch ber Drafos.

Darauf ging er zu feinem Bater und holte Laftthiere und großes Gefolge, um die Schape bes Dratos und die drei Prinzessinnen nach hause zu bringen. Als er zulest die Stiege, die nach bes Dratos Bohnung führt, binaufsteigen will, laffen die ihm neidischen alteren Brüber die obere Thure schließen und er muß unten bleiben.

hierauf burchsucht ber Pring bas haus bes Dratos, findet eine Fallthur und fleigt auf biefer in eine neue Welt ,reor noopeor, hinab.

Run folgt bie Unbromebenformel wie im Texte.

Die Schlange, welche bie Bringeffin froffen foll, ift nur 7topfig.

Um ihren verborgenen Befreier aufzufinden, läßt die Prinzesin burch ihren Bater ein großes Gastmabl veranstalten, bei welchem alles mas lebt, also nicht bloß die Menschen, sondern auch die Thiere, erscheinen sollen. Die Alte, bei welcher der Prinz abgestiegen, konnte ihn aber auf keine Beise bewegen, mit ihr zu geben, doch um ihn nicht hungrig zu lassen, stedte sie etwas von den Speisen für ihn ein. Der König bemerkte das, und sie redete sich damit aus, daß fie einen hund zu hanse habe, den sie füttern wolle. Sie mußte also nach hause geben, um ihn zu holen.

Rachdem ber Gelb ben Wohren ber Luge überwiesen hatte, bot ihm der Ronig jum Cohne für seine That die Dand feiner Lochter und seinen Thron an. Der Pring aber erzählte ihm nun seine ganze Geschichte und verschwieg auch nicht, daß er schon verlobt sei, und barum sein Schwiegersohn nicht werden tonne. Bulest bat er ihn, daß er ihn auf die Oberwelt zurücktringen laffen solle. Der König versprach ihm bies, weil seine Tochter die Königin ber Bogel sei. Diese berief alle Bogel zusammen und befahl ben größten von ihnen, ben Prinzen auf bie Oberwelt zu bringen.

Ale die Bogel bort mit ihm ankamen und faben, baft er nicht geben tonne, fpie ein jeber wieder aus, was er von feinem Fufie gefreffen hatte, und fo wurde biefer wieder beil.

Der Schneider, welchen er ale Grindtopfiger anspricht, ift ein blutarmer Rann, nimmt ihn aber doch aus Barmberzigfeit in feine Dieufte.

Bur Arbeit begehrt er hafelnuffe, Raftanien, Manbeln, guten Bein und eine Frift von 40 Tagen. Der Schneiber fab von Beit zu Beit burch bas Schlussfelloch, mas ber Grindige thue, und verlor alle hoffnung, weil er ihn unt effen und trinten fab.

Die nun ber König die Prinzessin nach Erfüllung ihrer Bunsche abermals brangt, fich einen Rann zu mabten, ba verlangt fie, daß er ein Gastmahl anstellen solle, bei dem alle Welt erscheinen musse, und als die Gafte bei Tische safen, ritt der Prinz auf dem herbeigerusenen Fohlen in goldener Kleidung durch ben Saal. Darauf erflette die Prinzessin, daß sie diesen und keinen anderen zum Munne baben wolle. Der König fragte: "wie sie est ansangen sollten, ihn zu finden," und sie antwortete: "daß der, welcher die drei Kleider gemacht habe, auch im Stande sei, diesen Jüngling berbeizuschaffen." Als nun der Schneider berbeigerusen wurde, gestand er, daß diese Kleider sein grindtöpfiger Diener gemacht habe. Dieser aber wollte sich nicht dazu versiehen ins Schloß zu kommen, und daher bequemt sich endlich der König mit der Prinzessin in die Schneiderwerkstatt zu geben, wo die Erkennung stattsindet. Die beiden bösen Brüder werden in die Berbannung geschicht.

Mumertungen. — Diese Ergablung besteht aus einer Marchenfette, in welder bie Formel vom besten Jungften ben Rahmen bilbet, und biefer entspricht bem beutichen bei Grimm Rr. 57.

In biefen Rabmen find eine ber deutschen (in Grimm Rr. 60; entsprechente Andromebaversion, eine Gollenfahrt und ein Rampf bes Starten mit bem Dra-tos eingeschoben.

Der Sauptheld ift baber bier wie bort ber jungfte von brei Brubern, boch ift er in ber griechischen Form tein Dummling, sondern mit ungeheurer Starte begabt. In seiner Bertappung als grindiger Diener bes Schneibers zeigt er fich aber als mannlicher Aschenputtel, und bieser Bug verbunden mit seiner großen Starte ftellt ibn zu bem Dietlieb ber Amelungensage.

Im bentichen Marchen tritt an die Stelle bes Drachen ber Goldvogel ale Apfeibieb.

( , , ,

Die mit ben Golbapfeln ipielenben Pringeffinnen ftellen fich gur Golbichmiebin Rr. 29 und ibren Gefahrtinnen.

Dag ber Konig aus Rummer fein Schloß ichwarz anftreichen läßt, finbet fich auch Rr. 102.

Eine Parodie auf ben Bug bes Berablaffend in Die Unterwelt findet fich in Rr. 74.

Das Berwechseln ber Flaschen an bem Bette bes Drachen erinnert an bas Berwechseln bes Stanbes bes Tobes bei Grumm Rr. 44. Sie erscheinen auch in bem entsprechenden Rarchen bei Bolf b. M. u. S. Rr. 21, find aber bort mit Stärketranten, die die Jungfrauen bem Gelben, und mit Schlaftranten gefüllt, bie sie ben Riesen geben.

Der Bug, bag bie Erbe ergittert, wenn ben helben feine Starte übertommt, finbet fich auch Rr. 64, B. 3

Die Berlobte bes Belden begegnet fich mit unferer beutichen Gubrun barin, bag fie, weil fie bie Beirath verweigert, Magdbienfte verrichten muß.

Die Befreiung ber Jungfrau burch Tobtung bes über bas Quellmaffer gebietenden Drachen unterscheidet sich von der deutschen Erzählung im Besentlichen nur baburch, daß der helb die Befreite nicht heirathet und das Ganze in der zweiten Unterwelt spielt. Diese zweite Unterwelt findet sich auch in Bolf d. M. u. S. Rr. 21, S. 103 angedeutet, wo sich der held von dem unterweltlichen alten Beibehen tief tief ins Königreich der Zwerge hinabläßt.

Der Baum, auf beffen Gipfel Abler wohnen, welche von unten durch eine achtzehntöpfige Schlange angegriffen werben, erinnert lebhaft an die Esche Pggbrasil, auf beren Gipfel ein Abler fist und beren Burzeln von ber Schlange Ridhöggt benagt werben, während ein Eichborn Scheltworte zwischen beiben binund berträgt. Eine Bariante bazu in Rr. 61.

Das herauftragen aus ber Unterwelt durch Bogel wiederholt fich in dem albanesischen Rarchen Rr. 97 und in dem beutschen bei Wolf d. M. u. S. Rr. 21, wo die 100 Spapen der Zwerge baju zu schwach erscheinen; diese verweisen ihn daher an den Bogel Greif der unterirdischen Alten, zu bessen Futter er aber, um von ihm nicht selbst gefressen zu werden, hundert Bfund Fleisch mitnehmen muß.

Ueber ben Schaben, ben ber unbefannte Pring im Ronigsschloffe met feinem Pferbe anftiftet, f. Rr. 6.

Die entsprechenden deutschen Formen für die höllenfahrt, die Erlösung der dort gefangenen Jungfrauen und die Treulofigkeit der beiden Gefährten des helden find Grimm Rr. 91 und Barcanten und Rr. 166, Wolf d. M. u. S. Rr. 21. Die walachische Form ist Schott Rr. 10. Doch sind hier die treulosen Gefährten nitgends die Brüder des helben.

Das vorliegende Darden enthalt bie volle Formel für bie Bunberfleiber,

In ber Bariante 2 gu Rr. 27 beißt ce blod, bag fie obne Raht noch Schnitt fein follten, in ben übrigen Marchen fteden fie nur in Ruß, Safelnuß, Manbel ober Feige.

#### 71. Bi, Ba, Mchmet Belebi.

Aus Biga in Epirus, boch beutet ber Rame Achmet Belebi Berr, auf orientalifden Urfprung. -

Das Marchen ift eine Berbindung ber Frejaformel Rr. 1 mit ber ber weitlichen Rauflichfeit Rr. 5, und ergiebt fich als ludenhaft, ba bie Bruber bes Achmet Zelebi, mit Ramen Bi und Ba, teine Rolle barin fpielen.

Das Berichließen des Schoofes ber Schwangeren burch ihren Gatten, bewer er fie verläßt, und beffen Deffnen burch ibn, nachdem ibn die Schwangere aufgefucht, findet fich in dem albanesischen Schlangenkinde Rr. 100 wieder.

In dem Buge ber Erlaufung der brei Rachte folgt jedoch das albaneniche Marchen ber Formel der weiblichen Rauflichteit, von welcher ber vorliegende Rauf bon den Dienem mohl nur eine Abschwachung ift.

Achmet Zelebi's abgeschnittenes haupthaar durfte mit dem der edbischen Gis verwandt fein, und die ihm feindliche Alte, die ihn jum Bandern bebert, die Bintermacht bedeuten.

Das Marchen theilt mit Gilet Belebi Rr. 73 benfelben Grundgebanten und ju beiben ftellt fich ein inbifches im Soma deva (f. Benfen I. G. 255,, welches jugleich bie meiften Untlange an Die Sage von Amor und Pfpche bietet. Tufifa, bie Lochter eines Golgbauers, tommt an eine Quelle, mo ber Schlangentonm bauft, und beipiegelt fich barin; er fragt fie, ob fie fein Beib merten welle. fie weift ihn an ben Bater; biefer ift es gufrieben. Da tommen Rorbe boll Gefchente burch bie Luft und ein Ring. Gie wird in einen Balaft getragen und lebt ba gludlich, boch ift ber Dann nur bei Racht bei ibr. In biefer Beir retret fie einem Gidbornden bas Beben. Die Mutter bes Schlangentonigs will ibr Glad ftoren. Ein altes Beib muß fich bei ihr einschleichen und fie mistraurich machen. Sie foll ben Ramen ihres Mannes erfragen. Tukfa bittet ibn barum. er wit errath, weil er fich bann von ihr trennen muffe. Gie aber laft nicht nach; ba fagt er ihr ben Ramen, und er, fo wie alle Pracht, ift augenblidlich verschwunden; fie ift wieber bie armliche holgbauertochter. - Die Biebervereinigung mit bem Berlorenen gelingt ibr erft, nachbem fie mit bulfe bed Gid. bornchens die ichweren Aufgaben geloft, Die ihr die Schwiegermutter fiellt, und biefe felbft übermunden bat. Das Gichhornchen vertritt bier die Taube in Rr. 19.

## 72. Bon der neuen Rirche und der Rachtigall.

Aus Aiwali (Rybonia) in Rleinafien. ---

S, Die Formel vom beften Jungften Rt. 16. -

Der Bug, baß Bluß und Feigenbaum bem Delben bie Rudtehr gestatten, weil er höflich gegen sie war, erinnert an die deutsche Bariante bei Grimm III, S. 41, nach welcher die Thiere und Dinge, welchen das schone Mädchen Gutes erwiesen, ihr zur Flucht behülflich find. Auch in Pentamerone Rr 44 antworten die Dinge und Thiere, benen die Beldin Gutes gethan, als sie von ihrer herrin ausgefordert werden, sie zu töbten, im gleichen Sinne.

## 73, Filet-Belebi.

Mus Rreta. -

Dem erften Theil bes Marchens liegt berfelbe Gebante wie bem bom bunbetopf Rr. 19 ju Grunde, bag bie jungfte Schwefter Die tuchtigfte ift.

Der zweite Theil ift eine febr liebliche Berfion ber Frejaformel Rr. 1.

Das Berbindungsglied zwischen beiden, bas Deffnen ber Bruft bes Geliebten mit dem goldenen Schüffelchen, ift nicht nur höchst eigenthumlich, sondern verdient auch deswegen besondere Beachtung, weil es ein Gegenstück zu dem hauptzug bes Schneiders im himmel bei Grimm Rr. 35 liesert, der fich auf Gottes Seffel fest. "Bon da sah er alles, was auf Erden geschah, und bemertte eine alte basliche Frau, die an dem Bach stand und wusch, und zwei Schleier heimlich bei Seite that. Der Schneider erzürnte sich bei diesem Anblick so sehr, daß er den goldenen Fußschemel ergriff, und durch den himmel auf die Erde hinab nach der alten Diebin warf." Beide Figuren muffen ihre That buffen.

Diefe Uebereinftimmung mochte ein Beweis mehr bafur fein, baf ber Rern bes beutichen Marchens vordriftlich ift

Das Fensterchen in Filet-Beledis Bruft, durch das die helden auf die Erbe berabsieht, läßt sich wohl nur auf ein Sonnenfensterchen deuten, das sie öffnet, und hiernach ergabe sich Filet-Beledi als die verkörperte Sonne. In diesem Busammenbange verbreitet der Zug Licht über das himmelsfenster, aus dem Obin und Frigg bei ber bekannten Namengebung der Longsbarden heruntersehen, und wir erkennen darin ein ähnliches Sonnenfenster

Ift aber Filet-Zelebi die Sonne, so dürste die Band, die er der Deldin zu effen giebt, wohl auf die Mondsichel des lepten Biertels zu deuten sein, wenn man damit den finnischen Sprachgebrauch verknüpft, nach welchem der abnehmende Mond gegessen wird und zwar von den Kapeet genannten Dämonen. Siebe Borlesungen über die sinnische Mythologie von Castren S 65 —

Das Berftandniß biefes Buges beruht auf bem unüberfesbaren Doppelfinn ber griechischen Proposition ele, nach welchem bie Antwort ber hant ebenfo gut: an ober auf als in bem Leibe bes Madchens verstanden werben tann.

Da nun ber Mond ber Zeitmeffer ift, fo fcheint und ber Bug ausbruden ju wollen, bag mit ber Bermablung bes Filet. Belebt ein neuer Zeitabfchnitt beginne.

Bei Grimm Rr. 31 werben bem Dabden ihre vom Bater abgehauenen Bante auf ben Ruden gebunden.

Bei Schleicher G. 22 tragt ber eine Knabe bie abgehauene Dand ber ver-ftogenen Mutter immer auf ber Schulter.

Die eifernen Schube finden fich auch Rr. 102 und im Pentamerone Rr. 44 fleben Baare.

Bolf, G. 213, hat ftatt ihrer ein Baar eiferne Schube, Die ber Belb gerreißen muß.

Das neapolitanische Gegenstüd unseres Märchens findet sich Peptamerene Rr. 19. Die heldin, von einem Mohrenftlaven in ein prächtiges Schloß gebracht, vermeibet auch bier auf ben Rath ihrer Schwestern ben Schlaftrunt und öffnet ein nicht naber bezeichnetes Borhängschloß, sieht durch die Deffnung und ruft: "Jungfer, bebt euer beradgefallenes Garn auf!" — Die wandernde Berstoßene gebiert einen wunderschönen Anaben in einem Königsschlosse, zu welchem allnächtlich der Bater tommt, ber aber beim ersten hahnschreit verschwindet. Die Königen ertennt in ihm ihren Sohn und läßt alle hahne schlachten, wodurch der an ihm haftende Zauber gebrochen wird

Der bier ericbeinende Sabnichrei, mit bem ber belb aufbrechen muß, beftatigt bie oben versuchte Deutung. Auch Bentamerone Rr. 44 gehört bierber.

## 74. Die liftige Maberin.

Mus Rufuli in Gpirus. -

Dies Marchen flingt an die weniger frivole beutsche Sage von der Ragewiese an, nach welcher ein reicher Bauer scherzweise seiner Ragd eine ungebeute Biese mit den Borten juweist, daß, wenn sie im Stande ware, die ganze Biese bis jum Abend ju maben, er ihr seinen Sohn jum Ranne geben murbe. Das Madden vollbringt die Arbeit, flirbt aber beim letten Gensenstreiche.

Das hinablaffen bes Bigeuners in bas baus ber Maberin ift eine Barobie auf bie hollenfahrt in Rr. 70

( ,

#### 75. Das Barentind.

Aus Janning. -

hier zeigt nich bie ftarte Geftalt bes griechtichen Marchenfreifes am reinften, und bietet mit bem jungen Riefen in Grimm Rr. 90 bie bereits zu Rr. 64 angeführten Antlange.

In der ferbischen Form bei Grimm III, G. 339 wird ein Beib, welches im Gebirge Farberrothe sammelt, von einem Baren in seine Soble geschleppt, wo fie von ibm einen Anaben gebiert. Diese Form ift barum sehr beachtenswerth, weil sie bie ftarte Figur nur im Berhältniß zu ben Menschen als riesenstart zeigt, sobalb fie aber mit ben Riesen selbst in Berührung tritt, in bemselben Lichte wie die Edda ben Thor bei Utgardloti barftellt, nur mit dem Unterschiede, daß bier beren - torperliche Ueberlegenheit ernft gemeint ift.

Bei Bolf t. M. u. S. Ar. 22 heißt bie ftarte Figur Dreizehn, weil fie für breizehn arbeitet, aber auch für breizehn ißt. Derfelbe ift anfange Schmiebes gefell und so ftart, baß er einen Amboe entzweihauen tann, wird aber von bem Schmiebe wie von andern Dienstberrn seines vielen Effens wegen sortgeschickt. Er versertigt endlich auf Gebeiß seines herrn einen Ressel, der so groß ift, daß, wenn bundert Mann barin arbeiten, einer ben andern nicht horen fann, sept eine Stadt hinein und will ihn auf einen hoben Berg tragen, strauchelt aber über einen Raulwurfshausen, fällt, und wird von der auf ihn fallenden Stadt todt geschlagen. — Wer mit und in dem Brautessel der Asen, welchen Thor zur Leinernte von den Riesen holt, das wolkenfreie himmelsgewölbe des Sommers erblickt, der wird wohl auch in dieser Figur eine Thorsom erkennen. Siehe auch den walachischen Batala ad Rt. 34.

In bem entsprechenden litauischen Marchen bei Schleicher S. 128 wird mertwürdiger Beise ber ftarte helb mit bem machtigen Eisenstabe von dem ftarten Schmied mit bem großen hammer getrennt. Im übrigen erscheint hier die ftarte Figur wie im Deutschen mit ber bollenfahrt und zwei treulosen Besellen verbunden.

#### 76. Dionufos.

Mus Rofines in Bootien. -

Bir verbanten bieje geiftreiche Sage ber Mittbeilung bes herrn Professor Chriftian Siegel aus hamburg.

Der ergablende Bauer grebt bem hellenischen Gotte die Ramensform bes gleichnamigen griechischen Geiligen, nach welchem viele Ainber getauft werben.

<sup>\*</sup> Gin alter Bug, denn fcon ber edbifche Obin berrichtet ale Bolwerter einen Commer buch bie Arbeit von neun Anechten.

Die Sage erinnert an bie weniger gelungene, daß Roah ben erften Beinfted mit bem Blute eines Cammes, bann eines Löwen, endlich eines Schweines te- goffen habe

# Elfen - Marchen.

Diefe Elfenmarchen find fammtlich aus Biffiant in Epirus, mit Ausnahme von Rr. 53, welches aus Agia Anna frammt.

Leider find es die robesten und am schlechteften erzählten der gangen Sammlung. Ueber die Uebereinstemmung ber deutschen Elfen und neugriechtichen Rerniten f. Einleitung Abschnitt III, S. 39.

#### 77. Der Baner und die Elfin.

Dies Marchen ift bas Gegenstud ju Rr. 83. Der Bug, bag bie gebannte Elfe, sobald fie tann, ben Bann bricht und nicht mehr ju ihrem menschlichen Gatten jurudtehrt, findet fich nicht nur in der deutschen, fondern auch in ber litauischen Sage (Schleicher S. 94) wieder.

# 78. Die Elfenmühle.

Der Grund, warum die Elfen die eine Schwester fcmuden und die antere schlachten, fehlt; vermuthlich lag auch bier urfprunglich ber in deutschen Marden (3. B. Grimm Nr. 13) fo oft wiedertehrende Gebante von der Belohnung best guten und ber Bestrafung best bofen Madchens zu Grunde.

#### 79. Der Mann und die Elfen.

Das Abendmahl an drei aufeinanderfolgenden Sonnabenden tlingt an ten in Eubon und Samos und vielen anderen Orten herrschenden Brauch an trei Donnerstagen (heißt im Griechtschen bloß der Fünfte, neunry) nicht zu pflügen, um die Saat vor Sagelschlag zu bewahren: offenbar Zeiertage zu Gunften besalten Zeus.

# 80. Die Fran und die Elfen.

Das Opfer von honigbroten an die Elfen findet fich auch in Rr. 31. Auch in Rr. 65, Bar. I wird bas Umschen verboten, jeboch die Strafe nicht ermahnt.

11

## 81. Die Schnitterin und die Elfen.

In Attifa und auch anderwarts wird ber Birbelmind ale von ben Reraiben erregt betrachtet.

## 82. Die Elfengelobte.

Dieses Marchen enthält ben bochpoetischen Schanken, daß bie Elsen aus bem Kächeln bes ihnen gelobten Mabchend Rosen, aus seinen Thranen aber Relten machen. Es ift so schlecht und wirt erzählt, baß man an vielen Stellen ben Sinn und Zusammenhang errathen muß. Bir liefern baber mehr eine Bearbeitung als eine Uebersepung bes roben Materials, ohne jedoch irgend einen wesentlichen Zusap zu machen, baber bleibt es unerklärt, wie das geblentete Maden wieder beil wurde.

#### 83. Die Elfin ale hausfran.

Beachtenswerth ift bei biefem eubolichen Marchen biefelbe Berbindung ber Elfen mit ben Sahnen wie in bem epitotischen Rr. 78. Auch in Rr. 30 find bie Sahne in abnlicher Beise mit ben Teufeln in Beziehung gebracht.

#### 84. Das Fifcherfind und die Elfen.

Im Gegensage zu ber gewohnlich sehr langen Dauer folder Entrudungen liegt hier ber Ion auf ben vielen Greigniffen in einer turgen Beit. Der Gebante tlingt baber an ben fallenten Nachttopf Mabomete an.

# Thier-Marchen.

#### 85. Bon dem Alten und der Alten mit bem Sahne und dem Suhne.

Text - aus Biga in Epirus.

Beriante. (Aus Agia Anna in Endea ) — Die Alte hat einen Sahn, ber Alte ein Gunden. — Der Sahn gebt in des Königs Schap und frift bort Goldstüde. Die Alte mertt bies an einem in seinem Miste liegenden Goldstüde. Darauf flopft sie ihm täglich die Goldstüde mit einem Stabchen aus, und als sie einen Saufen voll bat, verlangt sie von dem Alten bas Fruchtmaß, in deffen Riffe 5 Goldstüde fteden bleiben. Der Alte schickt barauf sein hunden aus, bas ihm aber die Dede nur mit Schlamm beschmupt, als er es gleich bem hahne austlopfen will.

Mumertungen. — Der Text besteht-aus einer Rette von vier mit vielem Gefchide verbundenen Marchen, von benen wir das erfte und vierte (f. Bariante
als felbständige Marchen nachweifen tonnen, nämlich:

- 1. Die Alten met habn und hubn, welches bie Ertlarung enthalt, wie ber hahn jum Schnapphahn (2000fonerros) wurde, der auch Rr. 15 u. 41 eine Rolle fpielt. hier wie bort und bei Grimm läßt er auf sich reiten und ber Ansbrud "sep dich auf mein Schwänzchen" sieht im Gegensaß zu dem bes reitenden Juchses: "Effen hab' ich unter meinem Schwänzchen." Antlingend sagt in einer Bariante bei Grimm III, G. 210 der Juchs zu ben drei Königstöchtern: "sese bich auf meinen rauben Schwanz hurleburlebus, binaus in den Balb" und trägt sie zum Eisenofen.
- 2. Die Alten bei ben Ziegen Die sich unter ben Trog verstedente und ben Stall tebrente Alte mutbet und wie eine Barobie vom albanenischen und beutschen Schnecwittchen Rr. 103 und ber Schwester ber sieben Raben bei Grimm Rr. 25 u. s. w. an. Beit flarer erscheint die Parodie in bem bonnernben Alten ausgesprochen, bessen so eigenthümlich verwendeter hammer wohl unverkennbar auf den germanischen Donnergott Thor binweist. Ein hammer kommt, wenn wir und richtig erinnern, in ber ganzen Sammlung nicht weiter vor, und er überrascht um so mehr, als er ohne alle Borbereitung und nabere Begründung in die Erzählung bereinbligt.
- 3. Die Alte und bie Juchfin foll, wie und verfichert wirb, gleichfalls gejenbert ergablt merben.
- 4. Bon ber Fuchfin, bem Bolje und ber Jungftute tonnen wir bred felbit bezeugen. Dies ift ber einzige Ibeil, ju welchem wir ein beutsches Gegenstuß nachzuweisen vermögen; es ift bie befannte Beis mit ihren 7 Geiserchen ber Grimm Rr. 5. Doch ift ber Schluß verschieben, weil bort bie Berschluckten wieder aus bem aufgeschnittenen Bauche bes Boljes hervorspringen, bas griechische Foblen aber nicht wieder auflebt und nur durch ben Tob des Bolfes geracht wirt.

Raber als bie beutiche ichtießt fich bie ferbische Form bei But Rr. 50 an die griechische an. Ein Fuchs knetet aus Erbe tleine Ruchen, bestreicht fie mit Genig und bietet fie Truthühnerhirten für ein junges Truthuhn an; aber weber biefe noch die Schweinebirten und Rinderhirten laffen fich betrügen. Er tommt endlich zu den Pferdebirten und diefe geben ihm ein Joblen, das, wie im Griechischen, der Bolf frift, indem er nur Kopf und Schwanz übrig läßt. Um fich zu rachen, legt

(1)

<sup>&</sup>quot; Aud im Bentamerone Rr. 31 ift ber habn, in beffen Ropf ber Bunfchein liegt, vertrüppelt. — Eugne bad Regermarden 5 bei Grimm III. S. 374 ergablt, bağ fic ber Glephant auf ben Schenfel bes ichlafenben habns gefest habe, ber habn aber noch hanfe gehinft fei und fich Mittel bereiten mußte, um feinen Schenfel zu beilen.

fich der Juchs wie todt einem Juhrmann in den Weg; der wirft ihn auf seinen Bagen, wo der Juchs and dem Speifesal des Juhrmanns drei Rase ftichlt. Zwei frift er, den dritten hängt er sich um den Sals und sagt dem Wolfe, daß er den Rase aus dem Basser geschlürft habe. Er zeigt ihm das Bild des Bollmondes im Spiegel eines Teiches, und weist ihn an, diesen Rase herandzuschlürfen. Er verstopft dem angetrunkenen Wolf alle Definungen (Anklang an den griechischen Sammer) und sest sich unter dem Borwande, daß er trant sei, auf ihn, indem er ruft: "der Arante trägt den Gesunden!" (f. Rr. 86). Die Sochzeitsgäste soben seinen Gesang. Er sagt, daß er noch viel schöner auf dem Oberboden des Hochzeitshauses singen könne. Als man ihn auf dem Wolfe dort hinanssteigen läßt, lüstet er die verstopsten Dessungen des Wolfes und entspringt, und die Hochzeitsgäste bläuen den Wolf durch.

Rach einer Beile wettet er mit bem Bolfe, wer am beften über einen fpigen Pfahl fpringen tonne, und ber Bolf fpießt fich an bemfelben.

## 86. Bon ber Füchfin, bem Bolfe und dem Priefter.

Bon ber Infel Tinod. -

In Grimm Rr. 74 läßt fich der gesunde Fuche, unter dem Borwande, halbtobt geschlagen zu sein. von der Wölfin, welcher dies wirklich widerfahren, auf den Ruden nehmen und bis zu seiner hohle tragen, wo er bann abspringt und fte höhnt.

Bet But Rr. 46 stiehlt ein Gauner einem Manne zwei Schafe, indem er ibm erft eine und nach einer Weile die zweite Sandale in den Beg legt. Als der Mann die zweite Sandale findet, bindet er seine Schafe an und kehrt zur ersten zurud, um ein volles Baar zu erwerben. Bei But Rr. 50 legt nich der Jucks bem Juhrmann wie tobt in den Beg und reitet später auf dem Bolfe. Siehe ad Ar. 85.

#### 87. Bom Baner, Der Schlange und Der Füchfin.

Aus Rapessows in Epitus. --

Die deutsche Form bieses Marchens sieht in dem Bollsepos Reinele der Fuchs B. 4578, und ift aus biesem in die Gothe'sche Bearbeitung übergegangen. Roch naber tommen die magyarische und armenische Form, die auch den Undank enthalten, mit welchem der Mensch dem Juchse lohnt. Siehe hierüber und über die sonstige Berbreitung dieses Marchens Benfep Pantschatantra I, S. 113 fig. Der Undant des Menschen sindet sich auch in Rr. 94 wiederholt.

( (

Die Sitte, ben Rachstenbesten ale Schieberichter in Streitsachen über mein und bein ober auch nur über abweichende Ansichten anzurufen, bor bem bans beibe Theile plaibtren, ift auch bei ben griechischen Bauern gang und gebe.

## 88. Bom Alten, bem Rater und bem Sunde.

Mus Spra. -

## 89. Bom Bolf, der Füchfin und dem Gonigtopfe.

Tert - aus Aufuli. -

Bariante. (Auf Aufuli.) - Die Füchfin beißt hier Lumpen-Mara (Kurelo-Mara), und ale ber Bolf fie beiduldigt, ben bonig gefreffen ju haben, fagt fie: "weißt bu, mas wir thun wollen, um ju feben, wer bon une ben bouig gegenen bat? wir wollen und beibe binfegen und icheißen, und meffen Schift gelb ift, ber bat ben Sonig und bie Brote gegeffen." "Gut," fagte ber Bolf, "fepe bich nur gleich ," und mabrend fie fo neben einanber fagen, ba rief bie gudfin auf einmal: "was ift benn bas fur eine Schafbeerbe, bie bort weibet ?" "Bo? wo?" ricf ber Beli. "Ei bort!" war bie Antwort, "fiehft bu fie nicht?" und mabrend ber Bolf nach jener Begend fab, vertauschte bie Suchfin die Burfte, Die fie gemacht batten, und legte bie ihrigen unter ben Bolf und bie bes Bolfes unter fich. Ale fie nun aufftanten, fagte fie : "ba fieb ber, wie gelb beine Burfte finb, bu baft ben Bonig gefreffen." Bie bas ber Bolf fab, wurde er gornig und fprach : "bu haft bie Burfte verwechfelt, und bafur freffe ich bich." "Gemach, gemach, " rief ba bie Rurelo-Mara, "werbe boch nicht gleich fo gornig, bu haft bich gewiß nicht recht nach bem Gonig und ben Broten umgeschen, und bie find noch ba, wo wir fie bingelegt batten." Da frrach ber Bolf: "gut, ich will noch einmal nachseben, aber wenn ich fie nicht finde, fo weißt bu, mas bir blubt." Ale nun ber Bolf meg mar, ba lief bie guchfin ic fonell fie tonnte und verftedte fich in ein Loch u. f. w.

Mamertungen. — Beachtenswerth ift ber verächtliche Bemame, ber hier ber Füchsin gegeben wird und sich in ber Stintmarja Rr. 86 wiederholt. Sefiere Jucksnamen zasovois, vosovois, Stumpfichwang (?) scheinen ironischen Sinn zu baben; nien tingt wohl nur zufällig an die nood, Frau, den Rarchennamen bes Fuchfes, an.

Diefes Marchen ift eines ber wenigen Thiermarchen, welche im Deutschen Gegenstude haben; es entspricht nämlich ber Rape und ber Mans bei Grimm Rr. 5; boch muthet und seine Form urwüchsiger an, als bie beutsche; auch febtt in letterer die Fortsegung.

1 1 1

90, Banber gudfin Bilgericaft. - 92. Der Bolf, bie Budfin ut. 307

## 90. Bon der Füchfin Bilgericaft.

Mus Rapeffowo in Epirus. -

Das Marchen ift eine Bariante von Rr. 92.

Die Befchuldigung bes Enteriche, bag er bie Rrone bes Ronige geftoblen und auf fein haupt gefest, ift faft zu geiftreich für ein Marchen.

#### 91. Die FRchfin und ber Igel.

Aus Agia Anna in Rorb-Guboa. -

Bie fich hier ber Fuche rubmt, daß er brei Gade voll Liften wisse, ebenso fagt er bei Grimm Rr. 75: "ich bin Berr über hundert Runfte und habe überdies noch einen Sad voll Liften."

Das alte griechtiche Sprichwort: "Biel weiß ber Fuchs, ber Igel nur eins, boch bas hilft," icheint auf biese Fabel anzuspielen. G. Citate bei Bensen Pantichatantra I, G. 316.

## 92. Der Bolf, die Füchfin und der Cfel.

Aus Agia Anna in Rord. Guboa. --

Dies Marchen hat eine breite, aber keineswegs geiftlose bichterische Bearbeitung in nicht weniger als 250 gereimten Doppelversen erfahren, welche vermuthlich aus Kreta stammt und 1857 in der griechischen Druderei des h. Georg in Benedig wieder gedruckt wurde, unter dem Titel: Indapov, luxov nat alonows dechynges peraronweteisa nat per Enquelelas deopdweisa.

Darin fehlt der Jug der Pilgerfahrt. Die drei Thiere fahren ju Schiff nach Rleinafien. Der Efel beichtet, daß er, von hunger getrieben, den Kopf gedreht und die aus dem Lorbe überhangenden Blatter des Gemufes, womit er beladen war, gefreffen habe.

Sie lesen ihm das Todesurtheil aus bem Gesethuche vor.

Er fagt, bag auf feinem hufe ein Bauberfpruch gefchrieben fiebe, ber ten gludlich mache, ber ihn lefe."

Bolf und Fuchs retten sich an den Strand und klagen sich ihr Leid. Die Beschreibung des Fuchses von der großen rothen Leule, die der Csel aus seinem Leibe hervorgezogen habe, klingt an die Erzählung des Wolfes und jungen Lö-

( )

<sup>\*</sup> Dies erinnert an bie Bauberrunen, Die geschrieben fteben auf Alevidure buf Gigrbrifumal Str. 15.

wen (bei Grimm Rr. 72 und Bar.) von der Rippe an, die der Menfc aus ben Leibe gezogen habe.

#### 93. Bom Bolfe und vom Cfel.

Mus Biga in Epirus, --

In Bolfs b. Sausm. S. 419 wird ber Bolf in abnlicher Beise brema: angesubert: von ben Widbern, benen er erst ihre Beibe meffen und vertheilen ick, wobei er zwischen ihre Görner gerath; von ber Stute, ber er erst einen Dorn aus bem huse ziehen foll, und von der Ziege, der er erst ein geistlich Lied lebren ioll bessen Anstimmung die Bauern herbeilockt. Darauf ruft er aus: "ach, was bm ich boch für ein dummer Kerl! Ach Gott, wirf bein scharses Schwert von beiner elfenbeinernen Thurme und strafe mich um meiner Dummheit willen." Da war ihm ein Bauer vom Baume, auf ben er sich vor ihm gestüchtet, sein Beil zwischer die Ohren. "Uh!" schrie der Bolf, "die Stätte ist gar zu beilig, da wird jede Bitte allzubald erhört." Run schleppt er sich halb todt in seine höhle und ruft "mein Bater war tein Feldmesser, drum tann ich auch keiner sein; mein Bater war tein Feldmesser, drum tann ich auch keiner sein; mein Bater war tein Sarger, drum kann ich auch keiner sein, und kann mir mein Brot nicht verdienen. Und darüber qualte er sich so, daß er sich hinlegte und starb.

## 94. Bon der Barin, dem Bauer und der Füchfin.

Mus Biga in Epirus. -

Rach Grimm III, C. 259 wird in einem ehftnischen Marchen (Reinbart finde CCLXXXIII) ber Bar bom Bauer betrogen und ber Fuchs bringt est burch seine Liften babin, daß ber Bar, welcher bem Bauer die Ochsen wegnehmen will, ge bunden und getöbtet wird.

# Albanefische Marchen.

Die nachstfolgenden funf albanenichen Marchen find ben albanefischen Stebien bes Berfassers II, S. 163 und fig entnommen und wurden von seinem alba nefischen Lehrer, Apostolis G. Panajotibes, in beffen Geburtsort Ljabono, be: Lanbschaft Rica, ergablenden Frauen nachgeschrieben. Sie ftechen burch ibre schmud

( )

<sup>&</sup>quot; In ber indifchen fabel bom allzugierigen Schatal gerath biefer zwifden bie Ropfe ber freitenben Bibber, indem er gierig bas Blut auf ber Rampfflatte aufledt.

( (

lofe, auf bie hauptsachen bes herganges beschränkte Erzählungeweise von ben gemächliche Breite und malende Formen liebenden griechischen Marchen ab. Bir möchten übrigens bezweifeln, ob diese Form dem albanesischen Marchen überhaupt eigenthümlich sei, und sie eher auf Rechnung ber einsachen Berfonlichkeit der Erzählerinnen sepen; benn die auf der griechtschen Insel Borod gesammelten albanesischen Marchen zeichnen sich durch die große Bollendung ihrer Formen aus.

# 95. Angenhandin.

Das vorliegende Marchen breht fich um die Thatfache, daß diesenige, welche in einem Badofen gebraten werben foll, ftatt ihrer die Person in benselben ftedt, welche sie braten will. In Nr. 3 bilbet sie einen Zug der schlauen Gestalt in ihren Kampsen mit dem Drafos ober ber Lamia und hat in Sanfel und Grethel bei Grimm Nr. 15 auch in sofern ein Gegenstüd, als dort die Kinder gleichsaus in das hand der Bere (burch bas weiße Böglein) gelodt werden und aus demsselben nach der That entstiehen.

Im entsprechenben ferbifchen Marchen bei But Rr. 35 hat fich bas hegenhaus

in ein Jubenhaus verflacht. —

Gine mertwürdige, annoch alleinftebende Geffalt ift die Augenhundin (ov-

## 96. Ljelje Aurme.

Mus ber Riça. ---

Den Figuren nach gehört bies Marchen gu ber Signpformel Rr. 20, feinem Inhalte nach gu ber von bem echten Rinbe Rr. 21.

Genau so wie hier fragt auch bei Grimm Rr. 25 die fleine Schwester ber in Raben verwandelten 7 Brüder: "habe ich Brüder gehabt und wo find fie hingerathen?" und gebt, fie zu suchen. Ebenso in der litauischen Form bet Schleicher S. 35, als die Schwester den Ring findet, den der alteste ihrer 9 Brüder für sie gelauft hat.

Die Stute, welche bei Grimm Rr. 89 als Falaba eine große Rolle spielt, ift hier nur angebeutet. Der Bug, daß die Gelbin Ganse huten muß, ift beiden gemeinsam. Bei Schleicher S. 36 hutet sie Pferbe und spricht mit bem Roffe bes altesten Bruders in Bechselliedern; aus diesen und dem Ringe erkennt fie ber alteste als die mabre Schwester.

Der Rame ber Magb, Bjeije Rurwe, Mingt an die flavifche Lelo an ; kurwe ift albanefifches und flavifches Gemeinwort und bedeutet meretrix.

Das Sipen auf bem golbenen Seffel und Spielen mit dem goldenen Apfel ift hier bas Attribut der wahren Schwester und stellt dieselbe zur fardrischen Brunhild und griechischen Goldschmiedin Rr. 29. Bergl. Die dortige Anmertung.

Die neapolitanische, febr verflachte Form, welche fich ber beutschen naber auichließt, findet fich Bentamerone Rr 38.

## 97. Das haar ber Schonen ber Erde.

Mus ber Riça.

S. Formel vom besten Jungften Rr. 16, verbunden mit ber follenfahrt Rr. 40.

Die unterirbische Schöne ber Erbe entspricht ber griechischen Schonen ber Belt in Rr. 63. Eigenthumlich ift aber ber breitopfige Aerberod und die Erbe ber Todten, die ber schlafenden Schönen der Welt ind Dhr gelegt wird, damit fie nicht auswache.

Ueber bie Gegenbilber biefes Marchens f. ad Rr. 70. In bem beutschen Rarden bei Bolf b. M. u. G. Rr. 21 begegnet wie hier ber helb in ber Unterweit querft einer Alten, boch er zwingt er von biefer bie gewünschten Aufschluffe.

Die Rudführung bes helben auf bie Oberwelt entspricht, bis auf bas an ben Guttel gebundene Fleisch, bem griechischen in Rr. 70 und ben bort citirten.

## 98. Berfens.

Aus ber Rica, - G. Anbromedaformel Rr. 13.

Den in ben albanefischen Studien II, S. 164 gegen bieses Marchen wegen seiner auffallenden Achnlichfeit mit dem Perseusmythus ausgesprochenen Berbad: ber Falfchung muffen wir nun zurudnehmen, weil basselbe feinen Bug enthält, ber nicht in anderen Marchen unserer Sammlung vertreten ware.

Der feine Rachfommen aus Furcht vor Entibronung todtenbe Bater finte: fich in Rr. 32.

Ueber die Aussesung bes Reugeborenen auf bas Baffer und feine Erziehnn; burch hirten f. Sachverzeichniß s. v. Findling.

Ueber bie unfichtbar machenbe Duge f. basfelbe s. h. v.

lieber die Aussehung ber Ronigstochter an ein Bafferungethum und ibm Befreiung f. basfelbe s. v. Aussehung.

Rur ber Bug bes unvorfäplichen Todtschlags burch bie von bem Entel go worfene Reule laft fich nicht birett belegen; boch spricht ber plogliche Tob bei Baters bei ber Thronbesteigung bes Cobnes in Rr. 45 benfelben Grundgebanten

aus. Auch der von einem Ruhhorn abspringende hirtenstab Amphitroons tödtet seinen Oheim Alettroon.

Es handelt fich baber nur um die Uebereinstimmung in ber Busammenstellung aller biefer Marchenguge mit ber Perseussage. Da wir aber auch in fo vielen andern Marchen und Sagen diest Uebereinstimmung ihrer nicht minder eigenthum-lichen Bugtette nachgewiesen zu haben glauben, so finden wir keinen haltbaren Grund, welcher sich der Anerkennung einer solchen Uebereinstimmung entgegenstellte.

#### 99. Der Ranber Rug.

Aus ber Riça.

Der albanesische Rauber Rug entspricht bem griechischen Galberbe Rr. 55 und bem beutschen Daumsbid (Grimm Rr. 37).

Der Eingang, daß die kinderwünschenden Alten zwanzig Tage und Rachte in einen Schlauch blasen, ist darum sehr beachtenswerth, weil er Anklange an Orions Geburtsfage bietet. Der kinderlose Sprieus bewirthete einst in Theben ben Zeus, hermes und Poseibon, die ihm dafür eine Bitte freistellten. Er bat um einen Sohn. Die brei Götter geboten ihm, eine mit ihrem Urin gefühlte Ochsenhaut zu vergraben und nach 9 Monaten zu öffnen. Als er dies that, fand er einen Anaben barin, den er Urion ober Orion nannte. Andere nennen den Denopion auf Chios statt des Sprieus. Die Citate s. bei Jacobi handwörterb. s. v.

Das Pflügen entspricht bem gabren bes beutschen Daumsbid in Grimm Rr. 37, Die Berbindung mit ben Raubern einer abnlichen bes Daumerlings in Grimm Rr. 45. —

#### 100. Das Schlangenfind.

Bon ber Infel Boros (Kalauria). -

Das Marchen ift eine Busammensepung ber Thiertindformel Rr. 7, ber Frejaformel Rr. 1 und ber weiblichen Rauflichteit Rr. 5 a.

Das ferbische Marchen bei But Ar. 10 stimmt bis auf wenige Rebenzuge volltommen mit unserem Marchen überein. Als die haut verbrannt wird, verläßt bie Schlange die Frau, und sagt, daß fie sie nicht eher wiedersinden werbe, bis sie ein Paar eiserne Schuhe zerriffen und einen eisernen Banderstab zerbrochen, und nicht eher gebären solle, bis er seinen rechten Arm um fie geschlungen habe. — Rach brei Jahren beschließt die Schwangere, ihn aufzusuchen. Sie tommt nach der Reihe zu den Müttern der Sonne, des Wondes und des Windes, die sie aufangs vor ihren grimmen Kindern versteden, damit ihr tein Leid widerfahre. Der

1 (

Bind endlich giebt ihr ben Wohnort ihres Mannes an. Die Gefchente find ein golbener Spinnroden mit golbenem Flachs und Spindel, eine golbene henne mit Ruchlein, ein golbener Bebftuhl mit golbenem Garn und Schiffchen. Rach ber Wiebervereinigung gebiert die Frau einen Knaben, goldgefodt, mit golbenen banden. —

In ihrem britten Theile entsprechen blefe Formen bem Schluftheil bes Lowenederchens bei Grimm Rr. 68. Befonders beachtenswerth erscheint bie Uebereinstimmung in den Bugen des Schlaftruntes, ber Gludhenne mit ben 12 golbenen Ruchlein," und ber heimlichen Blucht aus dem Reiche ber zweiten Fran, welche nur im deutschen Marchen burch deren Zaubertraft motivert ift.

Dem griechischen Darden fehlt bas reiche Beiwert bes beutiden, bafur er-

In bem entsprechenben walacischen Rarchen bei Schott Rt. 23 ift ber helt bei Tag ein Rurbis, bei Racht ein wunderschoner Mann. Die Raiserstochter bewrathet ihn und wirft ben Rurbis in ben geheigten Badosen. Er verschließt ihr ben Schoof, so daß sie einen eisernen Reif anlegen muß. Auf ihrer gahrt nach bem Manne tommt sie zu ben heiligen Muttern Mittwoch, Freitag und Sonntag, welche sie mit golbenem Spinnroden, haspel und Bludbenne mit b Ruchtein beschenden. Sie giebt sie für brei Rachte im Schlafgemach bes helben an die zweite Fran Die Bermittlung übernimmt ber Arenzbenber bes helben, ber in beffen Schlafgemach schlaft, und auch ber zweiten Fran ben Kopf abschlägt, weil fie bas Gold mehr geliebt, als ihren Mann.

In bem Pentamerone Rr. 43 ertauft fich bie helbin brei Rate mit ihrem Gemable, ben fie fich aus Buderieig felbft getnetet und ben ihr eine Ronigin entführt hatte, mit Roftbarteiten, bie auf brei von einer Alten erlernte Spruche erfcheinen. Bweimal erhalt ber Gemahl einen Schlaftrunt; ein Schuhflider berichtet ibm die Rlagen ber helbin.

6. auch Unm. gu Rr. 7 unb Rr. 31 u. 71.

Das neunjahrige Berichließen bes Schoofes ber verlaffenen femungeren Frau, ihre Banberung nach bem verlaffenen Rann und ihr Auf: "gieb mir ben filbernen Schluffel, bag ich bas golbene Rind gebare!" find und ebenso viele Anzeichen, baf ber Rern bes Marchens bas f. g. große Jahr, die Ennacteris, ber hellenen fei.

In den "vergleichenden Bliden" finden fich gabtreiche Belege fur dem Sap, baf ber Beginn einer neuen Beitperiade durch die Renfichel des Monded, ale hauptzeitmeffere, angebeutet werbe. Auf diese beziehen wir baber "den filbernen Schluffel," die Geburt bes neunjährigen Anaben aber auf ben erften Gonnen-ausgang ber neuen Beriode.

<sup>\*</sup> Bie im Albanefifden bie goldenen Rudlein sin ! sin ! quielen, fo fingt ber Bogel im Radanbelbaum von Langueboc und ber Provence : rion ! toion ! taion !

Die lange Banberung ber Gelbin, ohne gebaren gu tonnen, ftellt fie gu ber bellenischen Leto. Auch Bolfung bleibt 6 Jahre im Leibe ber Blutter.

Pantschatantra von Benfey II, S. 144 enthält ein ahnliches indisches Marchen, welches jedoch ebenso wenig wie bas I, S. 254 und bas von und zu Rr. 31 erwähnte die eigentliche beutschische Thiertindsormel enthält, beren Wesen barin besteht, daß die Mutter, gleichsam zur Strafe für ihre Unvernunft, bas Rind genau in der Form gebiert, wie sie es sich gewünscht bat.

Eine Brahmanin harmt sich über ihre Ainderlosigkeit. Ibr Gatte opfert um einen Sohn und hort eine unsichtbare Stimme: "Brahmane! dieser Sohn wird dir zu Theil werden, an Schönheit und Tugend alle Menschen übertreffend und reich an Glud." Statt bessen gebiert die Brahmanin eine Schlange; sie zieht dieseibe jeboch sorgfältig auf und treibt, als sie groß geworden, ihren Mann an, eine Gattin für sie zu suchen. Dieser führt ihr die reizende Tochter eines Brahmanen zu, die das gegebene Wort ihres Baters ehrt und die Schlange heirathet. In der Racht schlüpst diese als schoner Mann aus seiner haut zu seiner Frau. Der Bater, welcher früher ausgestanden war, als sein Sohn, verbrennt die Schlangenhaut.

# 101. Gilbergabn.

Mus Poros. - Albanefifche Form bes Daddens im Rriege Rr. 10.

Brimm Rr. 67 enthalt benfelben Bug, bag mit einem ale Dann verfleibeten Mabchen verschiebene vergebliche Proben angestellt werben, um ihr Geschlicht zu entbeden. Der bem König bas Geschlicht verrathenbe Lowe ift im griechischen Marchen zu einer Alten, wie umgefehrt ber in ein hundchen verwandelte Baterfegen, welcher bem Mabchen die gegen basselbe gezettelten Anschläge verrath, bes albancfischen Marchens im deutschen zu einem Diener abgeschwächt.

Die entiprechende walachische Form findet sich bei Schott Ar. 16, wo die Seldin jedoch vor einem Damon aus dem Baterhause steht, welcher das Räthsel ihrer Brautwette errathen hatte. Die Proben, welche sie glücklich besteht, sind die Wahl zwischen Waffen und goldenen Spinnradern, gewaschenen und ungewaschen nen Trauben; zulest holt sie für den König die Schone des Glasberges.

Ihr Berather ift ihr gleichalteriges Zwergfohlen, das mit Feuer gefüttert und mit Wein getränkt wird, fie mit ihren zwei Goldlindern vom Scheiterhaufen rettet, wohin sie bosliche Briefverwechslung gebracht, und das sich in der Einobe in ein schones festes Schloß verwandelt. Schluß wie in den griechischen Marchen Rr. 2, 8 u. 28; doch fehlt der redende hausrath. —

Rr. 26 bes Bentamerone bietet bas neapolitanifche Gegenstud unferes Marchens in fehr verfigchter Form. Die Broben find hier: ein wilbes Bferb ju

tummeln, eine Buchfe abgufeuern, und beim Baben entflieht bie Belbin, wie in unferem Marchen, unter bem Borwand ber Rachricht, baß ihr Bater tobtrant fei.

Much Dr. 36 hat einige Anflange.

In einer albanefischen Bariante führt ber Bater ber Deibin und Gigenthumer ber Sahne ben phantaftischen Ramen Ronig Kiriarum-pawe.

#### 102. Taubenliebe.

Bon Boros. - G. Frejaformel Rr. 1.

Dasseibe Darchen wird auch auf ber Infel Linos ergablt. Untingenb ift bie Goldgerte Rr. 5.

Ueber bie eifernen Soube vergl. Anmert. ju Rr. 73.

#### 103. Schneewittchen.

Mud Borod. - G. Formel Rr. 14.

Dogleich Marigo nichts mit bem Schnee ju thun bat, fo glaubten wir bed aus ben in ber Ginleitung ermabnten Grunden ben beutschen Litel bes Marchens beibehalten ju muffen. —

Dem Eingang entspricht Grimm Rr. 13, wo die tunftige Stieftochter auf Anstiften ber Stiefmutter ihren Bater gleichfalls überrebet, fie zu beirathen. — Gleiches Wiberstreben bes Baters gegen die zweite Che. Der albanefischen Prote mit ben rothen Schuben entspricht die beutsche mit bem durchlöcherten Stiefel, ob er Wasser halte ober nicht.

Das albanefische Marchen lagt aber bie Delbin fogar ihre eigene Mutter töbten; ihre Leiben laffen fich baber ale Bufe betrachten, obgleich bas Marchen bies nicht ausspricht.

Auch in bem Pentamerone Rr. 6 tobiet die Belbin ihre Stiefmutter auf Anrathen ihrer hofmeisterin burch bas Buschlagen des Aiftenbedels und überrebet ben Bater, die hofmeisterin zu beirathen, welche aber die helbin als Afdenputtel halt.

Diese Lobesart ber Mutter stimmt zu ber, wie die Stiefmutter im Machantelbaum (Grimm Rr. 47) ihren Stieffohn (und in Zingerse Rr. 12 die Mutter ihren Sohn) tödtet, ber fich gleichfalls in die Rifte budt, um einen Apfel barans hervor zu holen, und auffallender Beise beginnt dieses Marchen genau ebenso wie bas beutsche von Schneewittchen mit Schnee und Blut.

1 1

Der altefte Bug ber Tobtung burch Buichlagen mit bem Riftenbedel findet fich im Bolundarliebe ber Ebba, wo Wieland auf biefe Beife die beiben Anaben Nibuds umbringt.

Bie bier vom eigenen Bater,' fo wird in einer Bariante bei Grimm III, G. 88 Schneewitichen von ber Grafin in ben Bald ober von ber Stiefmutter vor bie boblie ber Zwerge geführt und dort verlaffen.

Die hier unter ihrem althellenischen Ramen vortommenden Moren (Molous lautet auch Reugtiechisch Mirae) entsprechen ben 13 tlugen Frauen im Dornröschen bei Grimm Rr. 50. Sie tommen auch in einem anderen albanesischen Marchen vor, bas aus Eleufis ftammt, uns aber vorenthalten blieb, in welchem die alteste die Borfteberin ber beiben anderen ist.

Der Bug der Alten mit ben berwirrten haaren und bes am Fluffe liegenben Rended ift ludenhaft, weil unergablt bleibt, daß Marigo die Alte getammt und das Rend gewaschen habe. Bei Grimm Rr. 24 Bar. muß die in ben Brunnen gefallene fone Schwester die verwirrten haare einer Ripe austämmen.

Die albanefischen vierzig Drachen entsprechen ben beutschen Zwergen. Gine beachtenswerthe Uebereinstummung mit ber Rede ber Drachen, als sie merken, daß ein Frember bei ihnen verstedt ift, bietet bas walachische Märchen Schott Rr. 10 in ber Rede ber blinden Alten: "Ei, wer ift ba? ift es ein Mädchen, so soll es meine Tochter sein; ift es aber ein Anabe, so sei er mein Sohn."

Anklänge an die albanefische Erzählung bietet die beutsche Bariante bei Grimm l. c., daß die Zwerge das tobte Schneewittchen in ein Zuch gepackt und es mit Stricken an einen Baum gehängt und darunter einen Scheiterhausen errichtet hatten.

Der Bug, daß die Pferbe von dem im Quell wiederscheinenden Glanze bes auf bem Baume ftebenden Sarges icheu werden und nicht faufen wollen, wieder-holt fich in Rr. 1. Den Baum beuten wir auf ben ebbifchen Beltbaum.

Die Art ber Biebererwedung, wie fie bier ergabit wirb, finbet fich in teiner ber und befannten beutschen Formen.

Marigo im Sarg flingt an Die in Rr. 19 nebft ihrem Zaubchen im Gitter-taften brei Jahre lang im Rauche bangende Belbin an.

In dem walachischen Schneewittden bei Schott Rr. 5 erscheinen Die 12 Draden ober Zwerge ju 12 Raubern verblaßt, und ber in unserem Rr. 27 erscheinende Jug der hingabe der beiben Augen für zwei Trunke Wasser ift hier auf die Stiefmutter bezogen. Die von einem Abgrunde in einen Fluß hinabgesto-

<sup>\*</sup> Aud bei But Rr. 34 führt der ichmache Bater auf Berlangen feiner zweiten Frau feine Lochter in den Bald, und verläßt fie dort beimlich, fagt aber vorher: "Bereite ihr wenigftens etwas auf den Beg, bamit fie nicht gleich den erften Tag hungers flerben muß." Da but die Stiefmutter einen Brottuchen u. f. w.

Bene rettet fich an einem Beibenzweige und bantt mit Gebet für ihre Rettung. Sie erhalt bas Beficht wieber, indem fie fich in einer Quelle wafcht, welche ihr bie Rutter Gottes zeigt.

Auch hier wird die Bahre mit der Bergifteten zwifchen zwei Baumen in die Sobe gezogen. Caftren finnische Mothol. S. 232 erwähnt dies als tatarischen Brauch: "Bon den Baumen wird befonders ber Larchenbaum in göttlichen Ehren gehalten und in seiner Krone pflegen gewiffe Stamme, bermuthlich aus diesem Brunde, geftorbene Kinder aufzuhängen. —

#### 104. Entftehung des Rufufs.

Aus Ljabowo in der Riça und Elbaffan. — Siehe des Berf. albanefifche Studien I, S. 165.

Das Lieb, welches die Beiber von Elbaffan fingen, fpielt offenbar auf eine alte Sage an. Wir laffen bier ans bemfelben Berte II, S. 141 einige nordalbanefifche Rinderlieder folgen. in welchen gleichfalls alte Sagzuge erhalten zu fein icheinen.

1.

Mab! mab! o Schafchen! Bo haft bu beut' Abend geweidet? In den Zeldern und bei den Cornelftrichen. Bas haft du bort gesehen? Bwei Bögelchen, (zwei) Schwesterchen. Bas für Lieder sangen sie? List tilt manguit! Ich sah die Alte bei den Aehren, Als sie auf der schwarzen Pseise spielte.

2.

Mach' Abenbeffen und tomm ju und.
Ich habe Riemanben, ben ich bei ben Stuten laffen tann, Laf fie bei bem Springhahn.
Der Springhahn ift ein Brautigam.
Ber machte ibn jum Brautigam?
Die mannliche Jiege Und bas weibliche Schaf.
Lotichtori, plotschfort!
Blacherodenbart.

Bei Brimm 111, S. 92 finbet fich eine alte Bere, Die pfelft vor einer Beerbe Ganfe, Die bei bem Zone mit ben glugeln ichlagen und auf ber Alten auf- und niebertangen.

3.

Orialetafe!
Wer geben Flechtwert holen
Und fangen die Böglein im Reifig
Und laben fie auf die Stute.
Die Stute ift in Durazio geklitscht,
In dem Gebiet des huhnd."
Das huhn hat fich den Ropf gewaschen
Und der hahn seinen Schmud angelegt,
Den Schmud des Menschenküchleins."
Das Menschenküchlein schwar einen Eid:
Rein, beim heiligen herrn Andreas!
Sabst du nicht das Rothkehlchen?
Ich ging, um es zu sehen, und fand es ungewaschen;
Ich ging, um es zu feben, und fand es beschmuzt.

4.

Oloria, Boloria!
Mich schickte ber herr
Um ein Sieb,
Um ein Ruchenbrett,
Um eine Brant,
Gine schöne (endem er sagte):
3ch thu' ihr kein Leid,
3ch mach' sie nicht tobt,
Sondern ich schicke fie mit den Schafen und Ziegen aus,
Und gebe ihr Brot und haselnuffe.
Gecht du fie mir, oder mas sagt du mir zum Bescheibe?

## 105. Erichaffung bes Bolfes.

Aus Elbaffan. - G. bes Berf. albanefifche Studien I, G. 165.

Diese Legende bietet Antlange an die bei Grimm Rr. 148; benn auch dort will der Teufel mit Gott im Schaffen wetterfern, und die Wolfe fressen, wenn auch nicht den Teufel, so boch seine Beschöpfe, die Ziegen.

\* Dem burd Menichenwarme ausgebruteten buhnden werden übernatürliche, aber bosartige Rrafte beigelegt.

<sup>\*</sup> Durago beißt fpottweife bas Gebiet bes hubns, welches im Gegenfage bes habns fur furchtfam und unmannlich angeleben wirb.

## 106. Der gefeffeite Tenfel.

Mus Glbaffan. - G. bes Berf. albanefifche Stubien I, G. 165.

Diese Legenbe muthet une an, ale ob ibr eine ber altworbischen abulide Borftellung von bem auf Felsen gebundenen loti ju Grunde lage, ber am Ente ber Beit loebrechen und biese zerstoren belsen wird, mit bem auch die bellenische von ben unter Bergen verschütteten Riesen ' verwandt ift, und ale ob fie anebruden wolle, daß die driftliche lebre jene heibnische Jurcht vor dem Beltuntergang beseitigt habe.

107. Der Fall ber Engel.

Aus Gibaffan. -

# Nachtrag.

# 108. Bom Singirlis Minigirlis Mifrofingirlafi.

Aus Rufuli in Epirus. -

Die Antwort Singirlis ift gereimt :

έγω είμαι ή ξαδέλψη σου από τον Αϊδονάτο, το πλουμπί πλουμπί δέν ήξευρα και ήλθα να τό μάθω.

Albonato dürfte wohl ein vom hagios Donatos benannter Ort sein, viclleicht bas beutige Paramythia, das diesen Ramen in ber Rormannen-Zeit führte (Pouqueville Voyage dans la Grèce II, p. 132). Doch wate es möglich, daß ber heilige hier ber Rachfolger bes alten mythischen Alboneus ware, der in dem ber nachbarten Richpros herrichte, denn der Bezirt von Paramythia heißt noch bentigen Tags das Billant von Alboni, und es ware ein mertwürdiges Spiel des Infalls, wenn das Reich des Alboneus frisch nach der Rachtigall aldore benannt worden sein sollte.

#### 109. Die Goldschale.

Mus Agia Anna. — G. Formel ber weiblichen Rauflichteit Rr. 6.

## 110. Sanschen, dem ein Mohr in den Mund fpeit.

Aus Agia Anna. ---

Der Eingang enthalt benfelben Bug wie Grimm Rr. 76, bag bem lange Ben finberlofen Ronigspaare ein Rnabe mit munichlichen Gebanten geboren wirt,

<sup>\*</sup> Bie Enphon in Mefchplos gefeffeltem Prometheus.

111. Der bumme Junge ic. - 113. Bom flugen Cobne ic. 319

und noch beffer bie deutsche Bariante, bag ber Anabe von feinem Gevatter biefe Gabe erhalt.

In Rr. 8 erhalt ber balbe Menich biefelbe Gabe vom Gifch.

Der pitante Aufzug entspricht bem in ber goldenen Gans bei Grimm Rr. 64, wo jeboch die bindende Rraft an ber Gans felbst haftet. Bei Zingerle Rr. 4 liegt fie in bem "Fischlein, Heb an!"

Auch Apoll fpeit ber Raffanbra in ben Mund und Glautos bem Polyidos (Apollodor III, cap. 3, §. 2); aber im Gegenfaß zu bem vorliegenden Juge hat bas Speien in beiben Fällen die Bernichtung ober Schwächung der verliehenen Gabe zur Folge.

In dem ferbischen Marchen bei But Rr. 3 lehrt der dantbare Schlangentonig bem Gelben die Thiersprache daburch, daß fie einander dreimal in ben Rund spuden.

# 111. Der bumme Junge, welcher Gelb gewinnt.

Mus Spra. -

Das Marchen entfpricht Grimm Rr. 143, boch ift es in ber Form vollendeter und ichlieft beffer, als bie beutiche Ergablung.

Der Ausbrud "buff, buff!" ift ber Ruf bes Abicheues por lebelriechenbem; "ich, ich!" ift ber Ausbrud bes Boblbehagens an Boblriechenbem.

# 112. Die fluge Jungfran.

Aus Agia Anna. —

# 113. Bom Mngen Cohne und ben brei Rarfuntein.

Mus Rato Subena in Epirus. — S. Formel ber weiblichen Räuflichkeit Rr. 6. Die vorliegende Form zeigt an fich mit dem Grimm'ichen Marchen vom Rönig Droffelbart keinerlei Berwandtichaft. Betrachtet man aber die neapolitanische Form im Pentamerone Rr. 40 als das Berbindungsglied zwischen benfelben, so laffen fich beide auf eine gemeinsame Quelle zurücksühren. Denn in der neapolitanischen Form läßt sich die helden wie in der griechischen von ihrem anfangs verschmahten und später vertleibeten Liebhaber erkausen, und wird dann, wie in der deutschen Form, von demselben für ihren hochmuth gezüchtigt. Freilich sind die geistreichsten Formen schwerlich die älteren. —

( )

# 114. Die beirathofcheue Bringeffin.

Rach munblicher Mittheilung bes herrn Professor Siegel, welchem auf vieles Bitten Konftantin Majoratos aus Marathonifi in ber Daina biefes Marden erzählt batte.

Es gebort gur Brautwettformel Rr. 23.

Das Berlieben in ein Bilbnig findet fich auch in Rr. 29 und Rr. 64, Bar. 3.

Der Bug, bag ber Gelb bie Bunfchftude, welche bas Batererbe ber Streitenben bilben, ale er gu beren Schieberichter bestellt wirb, fich felbft gueignet, ift bie griechische Form eines weitverbreiteten Dardenguges, beffen altefte germaniche form fich im beutiden Ribelungenliebe ale Erbtheilung bes Ribelungenerbes durch Siegfried findet.

Des Gelben Schlächterei im feinblichen lager flingt an Donffeus und Diemebes nachtliche Etlegung bes Rhefos und bas barauf im Troerlager entftebente Getümmel an.

Das Babneausziehen erinnert an bie bem buon in ber Oberonfage geftelte Aufgabe.

En G. 64 bringt eine beutiche Form unferes Marchens. Die Bringeffin ift ven einem alten Berggeifte bezaubert, ju bem fie bei Racht fliegt; ber Belb verfolgt fie in einem Feberhembe, bas er bon bem bantbaren Beifte eines Tobten erhalten, ben er begraben hat, und muß fie mabrend bes Fluges mit Ruthen hauen. Der Berggeift giebt ihr ben Wegenstand an, welchen fie bem Freier zu errathen aufgeben foll, wenn er nicht bon ihrer eigenen band ben Tob erleiben will (neun Freier erlitten ihn bereite). Der Beld bort bie Aufgaben bee Berggeiftes mit an, und autwortet anbern Tages auf bie Frage ber Pringeffin : "an was bente ich?" bas erne Mal: "an beines Baters meißes Roß;" bas zweite Dal: "an beines Baters Schlachtichwert," und bas britte Dal : "an diefen ba, " inbem er ibr bas haupt bes Berggeiftes zeigt, bas er abgeichlagen, nachbem bie Bringeffin von ihm Abidied genommen hatte. Ale fie feine Frau geworben, beilt er fie vollende, indem er bie nächtlich Aufspringende mehrmals in eine Baffertufe taucht, aus der fie zuerft als Rabe, bann ale Taube und jum britten Dale in ihrer mabren Gefalt auftaucht.

Gine perfifche form bes Marchens, und zwar bie reichfte ber brei, ftebt bei Benfey I, G. 445. Gie ftimmt ju ber beutichen in bem Bug ber Ratbfelwette, und jur griechischen in ihrem Schluffe, inbem ber Ronig Die foulbige Bringeffin fammt ibren Rinbern, Die fie bon bem jauberfraftigen Ungebeuer geboren, umbringen lagt und ben belben an Rinbesftatt annimmt. Eigenthumlich ift, bag nur ein und zwar einen fruberen Bergang betreffenbes Rathfel gu lofen ift. auf beffen Biffenicaft ber Tob fieht, und bag ber Belb bie lofung nicht von bem Liebbaber

ber Bringeffin, fonbern bon einem Dritten erfabrt.

# Sachverzeichniss.

Die einfachen Bablen bezeichnen bie Lextmarchen-Rummern; ad beutet auf bie Anmerfungen , B. auf bie in benfelben enthaltenen Barianten.

### 1.

- Abend mabl an brei aufelnanderfolgenben Connabenten befreit von elfischem Ciechetbum 79.
- 26 fragen bes Startefined bes Bels ben 9 @ 2; 24, 32, — bes Ungethams 26, 64; 64 @, 1. 3; 70 @,

Ad! Rame bes filet. Belebi 73. - und bes Mobren , ber Sanschen in ben Mund fpeit 110.

- Ach met Belebi, von einer ibm feinblichen Alten burch fein abgeschnittenes Sauvehaar jum Manbern bebert, verschließt ben Schoof leiner ichwangeren Fran und offenet ibn bei feiner Wiebervereinigung mit ibr 71.
- Abler, Die ben Bringen in ber Buffelhant auf ben Seifen beben 13. - M., bantbare, beichatten ben ichlafenben Jager nut ihren glügeln 61. 70. - A., auf Die Oberwelt bringenbe 70.
- Ableziprache: tra, Bleifch; glu, Baffer 70.
- Affe, and beffen firm eine Blimbenfalbe ges macht werb 33.
- Affen mutter giebt Safelnuffe und Manbeln mit Saude und Aleiberfchmud und frifche Fruchte mitten im Beinter 67.
- Mifenreich in ber lintermelt 67.
- Reffin, verzanberte Pringeffin 67.
- Mielerhon ad 98.
- Mitmaon ad 50.
- Allerleirauh 27. Alepibue na 92.
- Alte, verruder 2. A. in einem einfamen Schloffe mobnenb, wom brennenben Ropfe bes Teufels erichlagen 5 B. U, verfteisnernb 22. A., Erbien tochenb, ben
  - v. Sabn, Griech, u alban, Marchen, !l.

Bringen vermunfchenb, bie Gebercitrone gut beirathen 49. - M., bie ber Belt ben Tag bringt, und vom jungften Bruber gebunben und geloft wirb 52, vergl. Ding. - A, Bobnen pflüdent 56. - A., Dort ber genraubten Konigetochter 64. - A. entführt bie Frau bes ftarfen Band burch einen Golaftrunf 64 20, 2. - A. mit ihrer Tochter , Schidfalegottin, Diere , bee Delben, ibn beherbergenb und berathenb 65 B. 1. — M., bie Findlinge aufnehmenb und eine anbere ben belben anweifenb, bie ihm gestellten Aufgaben gu lofen 69 B. 1. - M. verbert Admiet Belebi gum Wanbern 71. - A erhalt bei ber Theilung mit bem Alten bas Oubn, flopft ihm bie gefreffenen alten Geller, Schlangen u. Gibechfen aus, flieht vor biefen ju ben Biegen, febri beren Stall, verftedt fich unter bem Trog, wirb von bem raubigen Bodlein entveilt, giebt bem Alten Wilch, finbet nach Angabe bes Buchfes bie vom Alten vericheuchten Bies gen wieber, ning bem Buche nach langem Etrauben bas veriprochene Bodlein geben 85. - M. erbait ber ber Theilung mit bem Alten ben Dabn, beffen ausgefpreene Golbftude fie mit bem Fruchtmaße mist 85 B. - A. mit verwirrten Baaren, bie Schneewitten fammen muß 103. - 21., Gleofe mutter bes gefcffelten Greifes, ruft bie Bogel gufammen 15. — M., beberbergenb 22. 28. 49. 51. 64. 68. 69 B. 1; 70. -21., berathent 3 B. 4. — A., jauberfunbig 16. 69 B. 1; 100, 101. — A., Muge 1, 101. 110. — A., arme, mit ber Loche tet 102.

Alter, Chabicht, beberbergenb 15. — M., ber bie Trene bes Junglings pruft 53. — M., aus feiner Daut geschüttelt 45. — R., labmer, ber fich verveppelt, fo oft er vom

farfen Caus von einander gehauen wirb, ibn tobtet, unb beffen Ctarfe in bein Colane gentonig fibt 64; f. Banfife. - M., bem Griben rathenb 64 B. 3. - M., Die ger blenbete Glfengelobte beberbergenb 62. M., erhalt bei ber Thetlung mit ber Alten ben Babn, feblägt ibn labm, tlepft ibm bee gefreffenen Golbftude aus, trintt Mild ber ber Alten, ftopft bad Lod mit bem Dammer, sieht ibn berand, furst und versichen bie Biegen 88. - M. erbalt bei ber Theilung mit ber Alten bas bunben, auf bem er, fatt ber Gelbftude, nur Colamm Hopft 55 B.

Mmeifenbaufen, ber bem Bolf bie Bunge

fein frift 65.

Mmusfentonig, balb Wenfc, balb Amelfe,

flein, 10 Gflen breit 63.

Amme, bofe, all Bettlerin, fagt ber Gimes fer Mann bollich: ihr febiten brei Raft. barteiten 69. - M. von Bferben gewitte theilt 69 10. 1.

Amor ad 71; Bormel Re. 1.

Amphitenon od 86.

Anbrennen bet Øferbebaaret, f. biefes. -M. bed flügeld, ober ber feber, ober ber Couppe 37 u. Ber.

Muter von 40 Gentnern vom Rarten Band

ind Barf gehoben 64 20 3.

Apfel, gelbener, ber fich trut uen ber Meche ten brechen last 1. (Der, Rr. 196) — M frudtbar machent in W. 1 . 6 u. W. ; 22, 66. - A bem Autermablten jugeworfen 6 70. - E bem unbefannten Bater bem Rinbe gugeworfen 0 - M., golbener, unter bie Leute geworfen 14. - M., golbener, mit bem bie Wolbichmiebin fpielt 20; f. auch 70 u. 66 - 31. , mit bem ber Miefenmobr fplett 50. - M. bed Bebend wieberber lebent 45 88 1. (@r. Rr. 17 ) - N., vom Damen gegeben , fruchtbar machent 88. -Mi, ben ber Onnbefepf ben brei Rnaben pum Spielen giebt und an bem er riecht, ob fte in ber verbotenen Rammer waren 68 B. - L., golbener, von ber Eifin gefchentt 71. - M., golbener, mit bem Bjeife Aurme fpiele be. - Mepfel, golbene, auf ben Roufen ber Drafentinber 3 Bar, 1. - M. jum Gebentzeichen an Rinber 4 n. Ber. 1 n. 2; 5 B.; 54. - A., mit benen ber Den-toe ale Brunnengerft betrogen wirb 5. -M., poet golbene, mit benen bie goet vom Drafos gefangenen Brengeffinnen friefen 70. - M., beet golbene, por ber Belbin berrollend und ben Bog jeigenb 78. - M., ladente 114.

Upfelbaum auf gammefnochen bervore wodfenb 1. - M. ber Bamia 32. - M., an bem ber Bauberfpiegel bengt bl. - A. fduttelt fiber Pfeffertorus Ion feine Nepfel ab 65. - A., ber wur einen Spfel trägt 63, - M. jahrlid einen Golbaufel tragent 70 题., - bret Golbapfel tragent 70.

Apfelfine vom Chlangenfinde feiner fran jugeworfen 31. — A., bie Lobfrante beile

Kpbrebite nd 20.

Www.Li ad 22, 110. Kriĝa teles ad 15.

Arm f. Danb.

Mrgt, berühmter 56.

Michenputtel 2, 27. - A., mannichet, in ber Afde figent unb fic bamit befdenies tetth 70,

Melang ad 50.

Afterines i.

Mibenead & C. 1.

Mugen, Innnie, ven feinen Ounben gefoludt, wieter ausgebenden umb eingefest 24. - M., Die Berlen weinen , wen ber jungen Ronigin für Waffertrünfe ber Amme gegeben, burd von felbft the gulaufenbe Duntelangen erfest 29. - W. Die fich ber Wolbfebmieb aufreift, werben gu wendlas genben Bogeln 29.

Nugenhunbin mit zwei Angen worm unb wer hinten , burch bas Errfruch werftedt,

Benfden ferffenb 95.

Musfehung, [ Binblinge. - M. ber Renigetochter an einen Draden aber eine Chlange und beren Befreiung burd bem Gelben 22, 04 B. 2 u. 3; 70 u. B. - 2. an bie Lubia 95. (Gr. Rr. 60 ; @dett Dr. 10). - W. ins Waffer: Afchenputteis burd ibre Comefteen I B. - ber Rinigstochter fammt ihrem Atmbe mub wen. Salben ine Deer 0. (Grimm Dr. 135). -M. in bie Grudbe : Afdenputtels berech ifer Schweftern 2. - ber gebienbeten Rome gin burch ihre Amme 31. - burch ben rignen Gatten 45. - Il. Conerwittent burd ben Bater 183,

Aussehungsformeln Re. to-13.

Mailmines bazilulus 64.

### Ð.

Ba, Bruber bet Admet Belebi Tl.

Badmaffer, bad Blenbe febenb macht 45 Badufen mit ben Greffen ber Gennem fchwestern gereinigt 100. — B., bor, welcher

barin gebaden werben foll, Redt bem Am bern benein 2. 95. (@e. Re. 14.)

Bab ofene Ceifffel von ber Alten bem Da-

mon verfauft 68.

Babeband, freiet, jum tobue muffen bie Babenben ber Brengeffit eine Gefchichte err pabien 102; vergi, 52. Babemeifter 23.

Matalami M.

Batalaformel Dr. 34.

Baren Brillimmegen mit dong, will ifm freffet, meil er gevlandert, und mith bon ber Ruchfin überliftet 84. — 6. auf bem holgbienbaum fommenb, ben bet Briefitt umgehouen, Mutter bet Borten hand 78.

Barilafer und bes Profus 18. (Grinus Rr 201. - @ 11. 16. - bie Bartlefen

mab ber Briefter 42

🖟 a fe a r b werb ber delb von feinen Befpulen gefcolten 17. - ber fterte Gane 76.

Bauer, ber, rettet eine Chlange vor bem Merbrennen, wieb non ihr burch eine fiochfin befreit und lohnt beefer mit Unbaref DT -P. plauvert gegen fein Berfprechen, bod ber Sofe ber Barin gefuße, mein von biefer burch ber Sachfin fift befreit, unb lohnt Lehterer mit Unbant 84. — Mauern trumfeb gemacht, tobt gefchlagen und mit ibem

Anechen einen Thurm gebaut 43.

num, an bem eine Chiener henguffriecht, am bie jungen Abler im Gepfel zu freffen 41. 70. — B., auf bem ber Gelb ficht, von ber Ehrefniffe benagt 40 B 2.

Dan meifter nach bembetem Bau getobe

tet 13.

Befreinig von Jungfraum aus ber Gaft von Drufen 24, 26. - B. beefer 3. burch ben farfen Sand 64. - 20. breier 3. 70.

Bei die ber Rrunfer 16 - B bes Galud. ber Laube tent ber Ente an ben Buche 10. -D bee Wolfe, frudles unb Giele 02

Beil, burd bat ber ftoete bant feinen Bater finbet 74. - B., 500 Bfb. fdmeres, bas ar führt 75

Dein jum fred bei @dunprbahnt 16 -B. g. fr bee Ableed abgefduitten 10 B. -B. j. Benft ber Bogel TO B Bellen op & on ad 50, 00 B. 1.

Berg, merfeiglich-feiler 16 u. B.; 25 B., ber fich bovet unb fcliefe 5 B. - B.
mit ber Quelle bes Lebendwaffere 27;
66 B. 1. 2. - B mit ber Quelle bet ber benetmaffere, ber fich Mittige offnet unb fdierfe, paft ein Geud vom Riefer ber Delbin, bas fie mit bem @dwerte abidueis bet 00 - Berge und Thater, giebt et etmen Störferen als ich ? 64

即ertaførmel 於t, 21

Befen, f Gig ber Gietell. - B , f. Reb.

eidt daufet

Bettbede bot Drafol ober ber gamig mit Edellen 8. - B., femane, bei Radt leuchtenbe 3 Bar 2. - B , grane und blaue Diene grigt bie Debenduntle 66 B 1 -

D prigt bem delben ber ju fochenbe Bein-

rifty 17

Blibnif ber 3mgfrau 1. - 20 ber Denfenfdweiter bem fterfen fand burd ben Wind entfährt, von einem Bifde verfdladt, rinem Ernigfiebne gebrucht 64 @. b. deffen Annmet, vor bem ber Abutgfiche ver Breie obminichtig wen bi D. 2. - B., nungelichetes, ber freierichnen Bringefic. 114.

Blanbartformel Mr. 20.

Bienbung bet Janni burch bir Draftu 36. - B. ber Gifrigalebem #2.

Blume, vermanbelter Goller bed Ounbe-Complete 64 (B)

Winter ber befel 104.

Mintiput, ficheend 70.

Blutetrapfen, beet, bel Beliffdent ergengen eine Coprefe en - @ , brm, bu Theoborn beim Mufe unb Abfteigen ber 700ftuffgen Treppe mefallen, und von Gante den aufgeleit merten 101,

Bles, Mame bes Pfrebes 64. - Etfin beim

Baten tem @ michlogen bi.

Bedlein, roubiget, entheft bie filte unter bem Troge 45, Bogen (dibe 22 B, 64 @ 31 70. Boğuen unf ben Woold ber Liten in fieten

Rinber verwanbelt 54.

Brautfirtit 47.

Brantmarta: Mild von meither marm m beingen b - B : Colos unb Gelbirg ju beingen 0 - B | Baffer bet friend ju bor fen 6 @ - B. good Beben: ber Deingeft n finten 18; a. großen Golgflop ju burdauen, b. von puer wellen Bedern reitenb frince Troufen ja peridunten, a. mit ber Beeut ais Webr ju tampfen 22 — 6 und Leben : Getreibe ausgulefen, Die Pringeffen unter treien ju erfrunen, bebendunfer gu holen 37 - B und beben : 90 daien ju huten (De fir 165), Briegefin audjufte-den, Ring aus bem Merre ju holen 37 lb. — B., aber einen Graben mit bem Dferb fegen 54. - B ume beben: fic vor ber Drengeffin ge verfteden ti - @ umd beben ; a) 100 Diefen unb 500 Brote ju verzehren, b) im glübenben Badofen ju figen, a) ger mefchted Getreibe aufquiefen, di ben Aptel bum großen Apfelbaum ju bofen 43. — brei lachenbe Mepfel, beet meinenbe Omitten gu beien, bem Draden um Befiger ber Baume einen Babu andjugieben 154. - B., wer ben Bater fon Gugen überfriffe 30. - B., wer von Jucien bad marke Gelo verbient, foll bie Braut baben 84.

Brautweitfermeln Rr 23-3

Bredmittel 24, 30. (Gr. ftr. 123.)

Brenef, bie befte, made jur Ronigin 12. Briefe vermachfelt 3 B. 1; 20, (Gr. Pr. 20. 21). — B , futide 3 Bar, 6; 31 B. — D., empfehlenre 4 18.

Drat mir ben Genben vom ben Connenfdmer ftern in ben Ofen gefcheben 100. — Mrot! Brot! Baffer! Baffer! Mabinarte mie fden mei Cheminneru II.

Brotteig in Beibrand vermanbelt 60. Bru bar, beler, ber ben Jungeren an einen Baum binbet 3; bienbet 30, - @., ginger per, Zangenicht, bet feine Gowagerin beridamper Io.

Braberidaft mifden bem Derfas und bem Bartiefen 10. — jweichen ben Deafen tan imm farten dand 64.
\* Brutes Chabide 2 Bar 2.

Brunbilb ed 4, 22, 29, 56, 59, 43,

Brunnen, in ben bie Gamiegertochter ge-morfen wirb 1. - B., in ben ber Gele vom Deafre gejogen mirb b. - B. , an bem bie trauernbe Brembe von ber Amme ber Rongen gefunden werb 10. - B., ben ber Gerte Lefe burbeigechen will 10. 23. (Ge Ste 165.) - 8 , in ben ber gebleubete Janni geftargt war 14. - B , beilenber, bei ber Platane, an bem ber gebienbete Bruber fist 30 - 0 , aus bem ber burftige Pring nur burch Aleis bertaufc mit bent Bartlofen berandlommt 37. - B., neben bem Baume, aus bem bie engefchnettene Cepereitrone gie 3unge frau aufftrigt und in bem fle, von ber Weshe rin hintingeworfen, jum Belvfich werb . B. fourtet über Bieferforne Zob fein Baffer aus 35. - B , über ben bet jmei alterm Braber ein Bertrud frauern und in ben ber Jüngfte fallt, ale er fich parauf feben will 72. - 6. (Goode) jur Unterweit führenb 70.

Bruft, bie fich bie Brutter abfchneibet und bem Bater gefocht vorfest 1. - Brüfte, aut benem bie Gomenfcrweftern ben Bade afen venigen 100. - G. Dpaffing.

Bad bet Damon vom delben nuewenbig gelerus 06. - B., fotafvertreibenb 70,

Baffelbaut 15. - Buffelhaute, gmolf, gis Banger 22,

Cebercitrane 49. brufaer ad Ou 40 1

hnrfuliffa, Rongstochterden, ver-folingt ber beute, bie jur Cuelle tommen, pem jungften Benter an ber Wange vermunbet, frift alle 3brigen, verloigt thren. Bruber, mut von einer ihm ju Gulfe ge-

fanten lamen verfdingen 65 2 2.

Copreife, mi beren golbenen Thron Anija burd ihr Gebet geboben wird unb bie, abe gebeurn, vom feden vel fammel wieber bei mirb ! — G., juel, auf Erufen bei gelbenen flifchend metlichen 22 — G., das beri Blutteropfen bet Bolbf debene entflebenb 49.

Capreffenfpabn, am Rleibe ber Mitta haftenb, wirb jur Cebercitrone 40.

Damon, bem unfruchtbere Eitern ftem disellen Cobn geloben, entführt ibn num Donnermetter, verfolgt ibn als fcwarp. Rifolfe in verichirbenen Geftalom und mit pen ibm mblich als dame vom Bude perfaladt 66.

Dange mi 8, 13,

Danaeformel Rr. 12.

Caufbare Chiere: für Bebentrettma: Gdlange, Bunb, Rabe D: Lome, Brier, Mmerje b. Drode, Mbler, Pliege, Muntt b B . - fur Antheitung: Amerfen, Ber-nen, Raben 37; Abler, Bermen, Amerim, Briche 37 B. . Brich, Abler, Buche 61,

Danfbare-Chierformel fir, 32. Daumebid, f. Salberbiden. Delifaformel ftr. 31.

Demeter ad 16,

Dermifd, eiferner, mit Rinberdpfela, ben bas Rinb gelobt wirb 4.

Diener ber fingen 3magfrau 113.

Dietlieb ad 70

Differette, Begel, ber alle Sprachen ber Welt verfteit mie beffen Bief verftenbereit.

Ding, bed and bem Log flacht unb auf ber

Racht Ang macht 3 B. 3.

Dionbfod fielt bad junge Rebenpfläufen in einen Bogel o, Bowen und Efeldfacon

Diseturenformel Rr. 14.

Dublen tinb mifat am Bade 87. Dunner und Elig, gemachter 46.

Drade, alter bimber, burd Minnarfeit ge-Beilt, in beffen Bauch ber Delb bee Thur frenche erfernt 37, 🛶 D., bem bie Angenbrenen unt ber Gonurrbert 40 Jahre m bir Erbe gewachlen traten 40. - D., ber bie Baffer gurudbale und nut gagen aue Jungfrau gestweife laufen labe 58. 95. -Draden, vierjig, mit offenen Augen fole-fent, mit gefdieffrech madent 49 - D. ben fineig, ber Mufit made, bewachent, mit Nadis ichnardent erfchieben ib. - E. bie viergig, ben Cpiegel ber alles fiebt, in guer Reiben untlagerab 60. - D., Bande bruver bes alfanediden Scharrmeredint, meham m einem Chlafe en meen Grmpen, idabreid und burdend gutmurbig let. Drafana, fran bed Eretes In. B. - E.

Matter bet Erafet 1b. - D ihren Bade ofen mit ben Bruften trinigent unb bes Brot mir ben Ganten emidubent 48. @

Cenn fourten.

Drafe, Crafes, verfalingt ben Abug 3. — D., menidentrefend 6. — D., dom del-

ben beeimal betrogen In. M. - D., bem een Lind gelobt wird. Er pielt at in ben Brunnen und werd burch Arpfel geeinscht 5.

D. mit lindorgengenden Arpfeln 6 E. —
D und ber Garriefe 16 (Er fir 26) — D , ber bie Edwefter bet Gelben geraubt mit beffen Statte in 3 Lauben fibt 30. mit ben brei Welbhauem gunte bie Brougeffin aud bent Barten und brangt fie auf feinen umerfteiglichen Berg 26. - D., guimprbig. Eifremerer bet Gelben 48. -D raufe ben Bauberfpiegel bl. - D. ber Barffe unter 40 Drafen, in bie Rupfertunge erngeftulgt bi Ø 2 - C , ber täglich einen Deniden freit, som farten Gund retegt 64 @ 1 - E verwandelt fid in eine Weite 64 @ 3 - T., Apfelranber ate Wolfe, wem jaugften Gruber mit bem Pfeile wermunbet, Bruer arburent, macht mit geichlofe fenen und folift mit offenen Mogen, bar ein Pfafdier ju Gaupten, eine ju Buden bebn, Die bet Delb permieblete ; met einem @ drage bed roftigen, binter ber Thur fiebenben Gemerret gerbuer 16 - Ernfen, bet, und feer Lajarest 29. (Grimm Mr. 30 ) -D. verrie bis auf einen vom Gelben er-fclagen 26. 27; 64 B 1 - I., brei, beim Mingen von Band in ihre bleierne, fepferne nab flabieres Tenne eingebulat 04. - D , 10, mollen bem farfen (purfen, merten ven ibm eridiagen \$110.2. - D., 40, Edwiger bes ferfen fand 64 @ 1. - D. 3, im Reredellebarm, bes fterfen fant Comiger bi E 3 - D. Biden bie Brablinge and bem Bluffe, ergieben fie bes gu 10 3abren und fdeiden fie auf einem labiten Bferpe in bie Caent 69 @ 1.

Dunfaufdwefter, ber Edeur ber Welt, bes fierfen Gene frem 04 @ 2 - 2 macht burch beei Ruffe ben Renigefohn ftart 64

**D** 1.

Drafes, f Doufe

Dreimag mit Infdriften 70. 71.

Dryaben od 21

Dummer Jange, ber viel Brugel, aber noch mehr Gelb beim beingt 111. Darfenber Brucen 1. (Gr. Gr. 12); -

Daubenber Bruon ! (Or Gr. 11); brei Midchen 19; - junge Ronigm 36,
(Gr. Rr. 10); - Peing 37.

**#**6

Chene, & Ange fonge, bid Pfågelpferbes

Cher if.

- Christifer Gestlinif 4 @. 1;
- C i ber golbenen Ganne nom Juban gefauft 30, C in manerung ber verfloßenen Gatten bid gem Ropis am Eingang bes Goloffes, An-

fpeien und Miffenblung burch bie Eintretenben 60 M. I. (Grett 2.).

Erfentenie was Suja von 3000 Plant.

Gifen fin bei feufen fone, 2000 Pfreb idmer 64 B. 1; - to Centuer fomer 64 B. 2.

Pifern. G. Odetel, Soube.

- lfen eber @lfinnen, bert grenmigt, beren Rraft in ihren Rieibern fedt ib. -Eine E im Arphall gemach für ben füngiten. Coba nermabet 25 - @ geben gegen mon Centeber and Considers for myonberten Riedli herend 31 . G. auch 14. -@ (fleralien), Ernfeiteider, bebes im Ber, bet felb ftefte ber jangien bed beberfleit mit grengt fie, ihm Leens ju fifmer ten bi. - @ etten Garten bemehnent, verfammelt im Interelle bet friem alla Kraben, um bat Maffer bet frient ju err fragen 66 M. L. — E. beleben ben gere Kraften Gelben burch friendwaller, geben fim ein haar jun Anbrennen unb forden fim ein Gaar jum Anbrennen unb forden fim eine Pamia gegen bie Churfulla the G. 2. — E., bert Comeftern, febenfen ber marberuben bent bat Loner gebebt em eivenes Arthubn, une Arone und eines bolbapfel 71. — E. werfen wichtlich einem Bauer ber Barben turdernanter; er treft ber Boridngerin bad Tuch aus ber Sant unb beirathet fie. Gie gebiert ibm einen Anabon und gefe mit Mann und Amb ju ben Gifen jurud 77 -- De werfech ihr bet Plugst, herenthet fir und labt 6-0 rach d Jahren beidwahen, fir ihr werbet ju geben : fie fliest wag, beforgt aber nigfich in feiner Comeien-ben Lint n. Sant ba. — E mollen ben auf bem Maler fchlafenben Mann erbroffeln, unb barefen um Mitteg Steine weber fein hand; baren brift fic bir Warn fo langt im Rorie brum, bis er binfallt, treb bleibt fled, bis er an brei Gonnnbenben fingen etnanter jum Abendunahi geht 79. — C., beim Glen and einer Bran geftert, prügeln fir, wovon fie mabrimite werb. Ein beimit ju ehrer Berting Gemabert jur Entle und macht Geuer an. Die Giten morfen St. fteibr auf ber Gerlle bo. - & enrfub tine @dnetteren, bie fich nicht boden mill, fen Werbeimenb bt - @ fobren ein fie fderfint von Banter in eine Ooble, bann m ihren Marter, meil aber eine G.fin berm. Baben nom Blift erichingen murb, fegen fin es muber auf ben Caam be.
- Elfen braber ale Lermeid unb 3mbe mit.

Elfengarten 65 (D. 3.

Wifengelabig von ber Murrer vormeigert ant von ben Alfen in eine Gobie gebrucht. Die machen aus ihrem Cachen Moter, and ibren Theanen Reifen, bleiben fle bann unb

verftofen fle 51.

Elfenmüble, in ber Elfen bie eine maße lenbe Sochter brantlid ichmuffen, bee eine Elfenalte berebet, fie beimgieben ju laffen, und bie andere, abfichtlich jur Buble tome menbe Tochter ichlachten 76.

Gifin, Gifinnen, f. Gifen.

Engel giebt bem Rarren bar Bfeife, nach ber alles tanjen muß 34. - G. erideint ber ungludlichen Schmer im Traume 60. - Fall ber @. 101.

Ente, bie ju finbenbe Bringeffin 13.

Enterich palgernb, von ber grichfin gebeiche tet und fle übertiftenb 90.

Enrführungen gu Boff 20. — E. ju Ranbe 84. - C. ber felafenben Weliebten 10, 101 106,

Entführungsformeln Mr 25 u. 26.

Enewidinng, fribe. G. Frühreif, Erbie, in bie fich Jajod vermanbele 3 @, 3. — Mann mit ber G. 17. — Erbien ober Linfen auflefen als Wormand 49.

Prie bet Cobien ber ichlafenben Coonen ber

Erbe ind Ohr gelegt 97. — E. verschienge mich! — E. offne bich! 100.
Efel bes Brieftere, ber Golb machen foll 42.
— G., ber Golbftude mache 43. — G., von Bolf unb Buchfin gebeichtet 92. - G. tragt ben Bolf ine Dorf, um Coultheif ju merben 9J.

Ball ber Gngel 107,

Balle, in bit ber Bolf bl. - ber Buch unb

3gei grenthen \$1.

Beige, bem halben Benfchen gegeben, bas mit er wünfche B. - B., fchmarge, bie Bore mer treiben, unb meife, bie fle vertreiben 44. (@rimm 122 fb.)

Brigenbaum, fragiger, von bem Gelben belobt 72.

Bennrobe, bad allet ficht 47. Bener fofcht aus unb jungfter Bruber fucht c# \$2.

fenerathem bes verwundeten Drafes 70.

Bilet Belebi verficht bie brei Ochmeftern ale Blobr, nimmt bie fungfte. Bon ibr im Colufe belaufcht, verläßt er fie, und wirb

von ihr aufgefucht 73.

Einbling in ben Bluf geworfen, von einem tinberfofen hirren mifgefticht unb aufgegon gen 20. - Binblinge, brei, vom tinberlafen Girten ergogen 40. - 8., jund, mit Sternen auf ber Strene unb Golb unter bem Ropftiffen, in ben bing geware fen, won ben Drafen bie ju 10 3abren ergogen 49 B. S. (Grimm 96; mit ritfche Estein, Ciern),

Binger, quei, Gip von Jamis Celeb 21. - B., fleiner abgebiffener, jum Jaiden ber Ginrichtung 45. - B. bes farten bem va ber Bulbfant abgebiffen 44 B. 8. - 3. golbenet, bes Ruaben 8 28. (@r. 3).

Bifd., fauler, ale Rinb geffeibet unb von ber Stantwögeln gebolt 112. - B., gefangener, perleift bem balben Denfem bie Bimfegabe 8. — B., genoffen, frichter mater

Bifdichen, golbenes, in 6 Theile gerided ten, frudtbar machenb 22. (Gr. 45)

Sifde, bie Roftbarfeiten im Bande febn 100.

Bifder tettet ben melberfdenen Bringe if. - B. , ber Fifche an ben Inben verlauft, m bem Banche einer Balamibe eine Gotfchale finbet, bie fich mit Golb fåfit, bamt eine Bringeffin gewinnt, ein großer Siber fpieler wirb 109.

Bifderfinb, vom Bater auf ben Baum ge fest, theilt ein Grad Bleifch gwifden As-ben, wirb von ben Elfen ju ihrer Dater gebracht, und meeter auf ben Baum geiet

Bifderfebn, trener, ber Bogeliprade to big , verfteinert und entfteinert 29. (Gr. 4). - 6. und bie Pringefün 40.

Blafd den, zwei, Sob u. Beben gebent 70. . im Beder 101.

fibte, bie alles fastjen macht 34.

Blügel ber Giffn verftedt 63. Blugelnterb, f. Bferb, gefingeltes. Blug, ftinfenber, von bem Delben beloft 12.

- ft., trodener, jenfeite beffen bie Coete bes Laubes mobut 60 B, 1, - W., 3n ben bee Belbin binabfrigt und am bem bof Colof ber 40 Draten liegt 103.

Boblen, mit bem Belben gleich alt, ibn berm thenb 6. - 8., fprechenbes, ber gefingeites

Stute 70 21.

Franten von ber Sannia verfchluck 2 B. L. Branentleib, ein, mit bem Simmet unt feinen Sternen, auf einer Manbel 47. nel mit feinen Stermen, bas Meer mit fer nen Bogen und ber Brubling mit feinen Blumen, aus Bluf, Safelung und Mantel hervorgebent, wolle gormel 70; - ferne 2; - (ale Danneanjuge) 6, 100; - and Beuf, Dafelung unb Beige 7.

Freiafarmel Rr. 1.

Breter ad 29.

Breifen, fterfer Gant 64 聪. 2; 75.

Bribolia ad 20.

Bruchtmaß, mit bem bie bom Dabne gefpiernen Welbftude gemeffen merben 65 ... Bru breif mit 8 3abren, wie 24 3abre att, 4 B. 1. - B., Coba bet Edulterblattet, läuft mit 40 Tagen, mit 3 3abren aufgewachfen 23, 84 B. 1.2. (@r. 166; @dott in. 27).

2 a d 4 bertet um @dounng fer fein Seben, genbt eine Doble muter bet Co ber Brin-geffin 61. — 8 , vermanvalrer Schuler bat Tamen , fritt ben in eine Glude memanbelten und erbitrout 66 - 8 , mibre, fråt d auf Coneposchut Comeniden, unb

rift bet Aonige Gubner Bb.

Båd fe als Betifol Bubrer jurudgewirfen 41. 8 & & fin, an ber fic ber Bartlefe megen bet geranbren fommet radt 16 - E vertanicht ein Junges gogen einen fungen Gunb 6 & - f. binbet ben Drafes an ihren Schweif 23. - F., welche bem Salberba veridende, fitzgt fic auf ben Rath bed Belfes vom Burnburm bb - 9 rettet mit bem Gidlem ber Alten jum Edofburen, mit beffen Mirber jum Aubhirten, mit befeifen Rub jum Mofberten, mir beffen Junge finte nad Daule, martt bie Jungfture ver bem Beife, und racht fle, erbem fie ben Wolf in ernen Reffet beifen Wallers fiobt 85. - ft ftelle fic ver bem Briefter 12 Mal tobt und fliebtt ibm bie Weibbente, berengt ben Bolf und reitet auf feinem gefchunbenen. Roden ju ibrer Doble bli - ft , Geberberichter guriden Bauer n. Edlange, befreit ben Court, und werb von ibm mit linbant belobnt bf. - # frihr ben Bonigtoof ans bu. - B , beigernbe , beet Oabn , Sauber mus Enterich Beichte uns mirt von legterem bberlifter bu, - f. ftiehlt mit bem Sgel Tranben bi - ft mit bem Bolle verbeirathet, prigert nach Berufalem und bort ben Wiel Beichte 22. - 9 berreit ben Bauer burd bift von ber Garin unb mirb von ibm met Unbant beisone be

Bube, wie viel, bat bein Efern? 45 @. 2.

Cabellanze il.

Ganichirein, verlappie Graue 27. - G., gegwengene, fcidt ibrer Meuter Grafe mit ber Conne bes Beittagt 96,

Warben, von tangenern Elfinnen burdeine

ander gewarfen 77, 63,

Batten, ummanerter, mit Apfeiftnenbage men 4. — 🛡 ber bem Geleen framblichen Giffmen 63 B. 2. - G. burd einen Rut verborben 6 G. - best Barten ber Brufen mit Rirfden, Quitten und Bernen 24, -G. bes Drachen mit bem Baum ber fachens ben Marfal 114.

Gartentnecht, Gartner, f. Berlape

pung.

Carnbanugel ad 40.

aft bof, freer 113,

Cebrt, erhenet 1, 2, 48 (Grimm 31).

Debnitt, verhimerte, f. Choof.

leige, auf ber Berigle und bie Mand frier len 45.

Deiger, gefdidter 113.

- Gelabnis eines Rinbes an ben afernet Dermiich 4, - on ben Denfod 6, - au ben Wolfemann 4 6. 2 - G., ergmungenet, an ben Deuful 4 G. 1, - G., wenn 12 Jahre, an ben Teniel & B.; be (Ge, 92 ) -G. an ben Damon bit, - G an bie Elfm 12,
- Gelobungeformel von Kinbern ftr. 8.

Genovenen formel Rr 4.

Genoffen, bienenie, Breffer, Ameifenton ing, Confer, baufer 63 (Gr 71, 134).

Gefellen, zwei, pie thes Rinber verlaben, bevor fle arboren 113.

Gift im Effen ber Arnber 6. 30. - vorgiftete Saarnabel unb Ming 163 (@r. 53), - Trant 23, - Brot 6. 36, - Speifen 60 B. 1.

Dilt Recht wher Unrecht # 30

Gien von feiner Comefter mit ber Coerte arfieden 104. — auf Rummer über ben Sob feined gleichnamigen Bruberd in ben gleichnamigen Bogel vermanbelt 104

bitterfaften (unpåre, ande Kalig.) wit ber Gelben und ihrem Laubeben brei 3abre

im Rauche bangenb 10.

Glaferne Stabt 15. - G. Thurm 44.

Cautes ad 110.

Winefe bes Drufes mit 41 Robern 3 B. 4.

Glad, bad, bes Armen, muß, von ihm bei ben haeren gefaße, ihm bas geibene dubn geben 30.

Gludbenne mit gelbenen Rachleit and

ber fluß 100

- Do ( benter Binger und golbener Leib 0 B. -Denne mit galbenen Rudfein auf bent Drafenberg 26. - G. O., feftbure Gier legens 16 - G habn, f. Gubn - G. Dunt, in bie four eines Alten gehent 45. -Baffer giefent, auf bem Drafenberg 24 -. Actien 22. - G. Aut, son beffen Coonbert bie Erbe erglangt, mar 9 Jahre im Mutterleibe Lou. - G. Aleiber bes Borbeertinbet 21. - G. A., burd einen Chith im Mantel fichrier 27. - G. Maundanjug und Battel 6 8, 2. - @. Wferb in bie Gent eines fliem gefledt 45 - @ Mebbuhn von ber Gifte geidenfe 11 - @ Carf 63, -@. Creafe 6, 9. Bergl. 46 (Grimm 97). -O Thron auf vent Coverffenbaum 1. - O. Biege 100, - G. Jahn 10
- Dalbfifd den, in febe Gtade gefdnite ten, frudiber madent 27 G. auf ber Gebereitrone wirb jur Cpereffe 40,
- Dolofade, Migeipfers ib. Dologelodie 37,

Bolbgerte Romgefohn als Laube 7.

🕶 alblinber, brei 🕪 🖽. L

bolbladen ted werberichenen Bringen 50.

Golbichale, bie, nachbem man aus ihr getrunten, fich mit Golb fullt 109.

Ø o l'b f de mi eb , ber betrogene , reift fich bie Ungen aud , bie fich in weisfagenbe Bogel vermanbeln 29.

Dolbichmiebin fist auf bem Gefiel mit ber golbenen Rrone unb fpielt mit bem

goltenen Apfel 29.

wibfider, verfappler Bring bl.

Watt burch Raudimert von einer Rrantbeit gebeilt 34.

Gotifider Diana 20.

Graben, Weite über ibn ju fegen 45 55. Wranatapfel, verwantelter Couler bes

Damon, platt jur Grbe fallent 65. Grani ad 35.

Gras welft enicher unter einem Dabchen, ale unter einem Bungling 10.

Dreid, bartiger gefeffelter, ber Buter unb

Grofmutter bat 15.

@rinbfopf 26, 50, 70, (@rimm 136.)

Oreffen uttar bet gefeffelten Greifes 15. -@ vom Raeren mit beifem Brei verbrüht und bann gefpieft 34.

Orngweftr, ber neibifche 63.

Grape im Ropf, aber fein Gelb im Cad 38.

Gubrun ad 70.

Gubrunformel Rt. 25,

Burtel, ber Edmangere am Gebiren binbert 71. - G. mit Bleifch behangt, an bem bie Raben ben Belben auf bie Dbere welt tragen 97.

On ur ber Geliebten, umd Comert gewidelt, fliblt es 22. - 6. ber Berafbe verfammelt, wenn verbrannt, alle bienftbaren Teufel 84; f. Ctab. — S., galbenes, ber Schonen ber Grbe, macht glangenb mie bie Genne 97. b., verbranntes, ruft 43, 64 @. 3, -6., vermiretes, einer Alten, bas bie Geis bin auffammen foll 103 - Guare bei Achmet Belebi, burch bir ibm bie Alte gum ABanbern bebert 71. - 6., brei golbent, bed Drafod 26. - O., brei golbene, bed Belren 85 2. 1. - O., golbgelodte, bes weiberichenen Bringen 60, - O., beri golbene, auf ber Bruft bes flerfen Gans 64 B. 3. - O., Cip feiner Grarfe, von ber Witter abgeichnitten, werben bavon noch einmal fo bid und ber Gelb noch eine mal fo ftart 65 B. 1. - von ber Corefter abgefdnitten 65 B. 2.

Bearnabel, vergiftete 103

Dabidt, labmer, wiffenb 25. G. Connpps | habn (Coort 11)

Dabn ale Reitpfere 39 (@r.108) : f. @ dnapp.

halin. - d. ber ber Theilung bem Mim jugefallen und ven biefem labm geichlagen (nourigenerre, Schnabbhabn) nimmt bet muben Buche und Wolf auf fein Edway den, fauft met bem Burgel bem flug, bobit ben Ronig im faulen Robiftrunt, laft burd ben Suche bie Bubner, burd ben Wolf ta Bferve bes Ronige freffen, lofche ven glie benten Badofen burch ben Blug, frift a ber Schapfammer Boloftude, laft fie fic vom Miten ausflepfen 85. - 6., ber ber Theilung ber Alten jugefallen bb 8 -102. - O., pilgernb, von ber Budin gebeichtet bu. - & verfunbet letifes Sist febr 41. - O. weidingenb, bem bofer ter Sidelfdweif verfibert werb 4 @. 1. -6., weiber unb fcmerger, fraben 20, 15. 6., weiber, rother unb fchmarger bl. 6.4 n.c. bes Rouige fraben fchon 191.

Salber Dann versoppelt fich, fo oft er ven farfen band entemel gehauen mizh bi 2.1. — 6. Bernich, ber Abunfetraft erwubt ...

Salberbaden, in ber Bintrer Conbuct ftedt, ift bas Gffen, bad er bem Bater mi ben Ader bringen foll, werb von Col. Buche und Walf verfchiudt, ftedt fic men einen Stein ber miterliden Dreidernne &

Gammer, mit bem bie famia ben fell til Maffetel bed Bebend öffnet 32 49, — 🍎 " 🕬 bem bem Alten bad god verftopft merb, bamit er wicht furge bb. - & Thore ud bb.

Bant, welche bie Delbin effen fell und bie fie fich auf ben Beib binbet 53.

Oans, ber ftarie 64 u. 18. - 6 mie ten Gelbhaaren auf ber Bruft 84 B. 3; 70. -Bormel bes farten Bans Hr. 37.

Sandden, bem ein Bobr in ben Mut fpelt unb ber bavon bie Gabe erhalt, til

gefdiebt, wot er wanicht 110.

Dafe, Bubrer Betifod, beren Deutter ibm baf poll ber Camtia abgeriffene Comaniden mit flibert 41. — O. tubt bie Borin 91. : onfen, nennmbneungs, ju biten 37 8. (Gremm Sir. 165 ; Boif b. Gandin, & 135

Dafelnuß von ber Connenidmefter ge fchentt, auf ber ein golbener Bapage Im.

- 4 , f. Brauenfleiber.

Gaudrath, zerenber 3. 8. 48. o u t, verbrannie, um bejt Jauber ju liect. ber Biege 14. - ber Chiange 31. - itt Dobie 57 (Grimm fir. 109, 111, 6. 1>0 144), - 6 bet Miten, and ber beffen Rom den gefdutielt merben 4 4, 2. - 4. rd

Alten, bes alten Bierves unb Ounbes 46. -Dante, 40, tel Galangenfrates 100.

pebamaie, befe 00.

Gelland feffelt am Ofterfountag ben Zerfel. bon Benem 185, -- Ø. 54. 64,

Deilenbe, ftert traurige from 16.

gelenafermel Wr. 28.

-Delle s und Phryrosformel 82r. 15.

Semben 69. - 6., vierzig 100.

henne mit 12 golvenen Ruchtein 100.

Deraficial 63,

Bergendlundig - in bie Bufunft febend 36, 70,

Hesperiben ud 65 B. 2,

Den vor bem Sunbe, Anochen vor bem Bierbe

Dinberniffe für ben Berfolgenben: Defo fer, Ramm, Calg t; - Ramm und Calg 3 Bar. 3; - Ceife, Ramm, Briegel 6 B.; - Calg, Epiegel, Ramm 45; - Calg, Ceife, Ramm 68 (Gr. Rr. 79).

Dirfd, verladenber 15.

Otre, f. Schafer.

Oble jum fiebenftodigen Thurme ber Golbichmienen 29. - O. unter ben Gis ber Brungeiffu 61. - O., in ber fich ber Gelb vergebene vor ber Chuefufiffa verftedt 65

Sollenfahrt 15, 32, 70, 97, 100.

dollenfahrtformel Dir. 40.

Colymenfd 27 23.

Ovlifattel 2.

Bolifdube bes babne 102.

Don'igbrot, ben Elfen ale Opfer gebracht 80, Bergl. 5 B.

Sonige on f ber Buchfin und bes Bolfe, von jener allein gefreffen, unter bem Bormand, ju Wevatter in fteben 89.

Bontgmabe 3 20 Porant ad Mr. 22.

dorner aus Beigen 44.

Ou feifen mit Etacheln 59.

Bubn, bei ber Theilung ber Miten jugefallen, fret, von biefer ausgeflepft, nur alte Beller, Gibechien und Echlangen aus 85. -.. golrenes, sas alle Wennate ein golbenes Gi legt , wer beffen Rorf ift , wire Ronig, beffen Berg, wirb bergenelnubig, beffen Bes ber, finber Golb unter tem Riffen 36.

Subnerfall, in ben Die Chuur (fammt ibren 3 Golofinbern 60 B. 2) ven ber

Cowiegermutter gefreret wirb 69.

Sund, ber bantbare V. - B , breitbrfiger unterweltlicher, Die Econe ber Gree bes wachent 97. - D., gleichalt mit bem Delben und nienfchenverichlingens 22. - O. verfündet Betifod Mudfehr 41. - Bunbe, brei, aus 3wiebacen 4 B. 2. - O., von Janni für Chafe eingetauscht, vom Belben unverblent gefcholten 24. - B., zwei, mit ben Seiben gleichalt und mit Eternen auf ber Etirne 22 B.

Dunbden, bei ber Theilung tem Alten gus gefallen, freit, pen biefem geflopft, uur Echiamm aus 85 B. - O., bienbed, wirb burd bas Baffer eines Baches wieber febenb 68. - O., rebenbee, ber Gefchmifter 1. -

O., vermanbelter Baterfegen 101.

oun bin mit 3 Jungen , welche ber berr ge-gen junge Suchje und Wolfe vertauicht 5 B. - S. vom Bifderfohn gerhauen 29.

Oun's fauge ber geblenbeten Bringeffin jus laufenb und von ihr eingefest 28 (Grimm

Rr. 118 : Rabenaugen).

Sundelouf (Zuvlonegalou) frift bie zwei alteren Schweftern nach ber Deirath, fann aber ber in einem Solgtafig geborgenen jungften nicht an und verfauft fie fammt bem Rafig 19. - 6., menfchenfreffenb, nimmt bie brei Rnaben ber armen grau gu fich, frift bie zwei alteren, verfolgt ben jungften und gerplate von ben Worten ber Brengeffin 65 B. - Ounbetepfe, vem Barenfinde beflegt 73.

Öü on ad 114.

## J.

Jagbilebenker Jüngling 4, 15, 21, 22, 24, 27, 57, 64,

Jager 63.

3ambe ad 16

Bannt und bie Drafen 24. - Janni Bane nati ber ftarte, Briefterfohn 81 m. B. -3. fpricht mit zwei Monaten, geht in bie Coule, reift eine Platane aus, prugelt ben Coon bes Renige 64 2. 1.

Jafon ad 54.

Jasonformel Nr. 27.

Befus Chrittue ale alter Dann 54. - 3. frieft ber ungludlichen rauchernben Ednur

einen Ongel bo. 3gel und Sucht fteb'en Trauben 91. 3 lin en Bilinen Alamafafufen 25.

Bliobara, Copnentent 41 3.

Infel im Cee 4.

3 0 ad 20.

3 och , filbernes 70.

Johanned, treuer ud 20. Sobann esformel Bir. 35.

3 u ve met Renberapfel, & ebhaber ber Ronigin ff - 3 , ber fich vom Ronigfobne bie Goelfleine vom gelfen bolen läßt 15. - 3., ber bie Gier bes golbenen Oubus tauft und nach beffen Ropf und Leber verlangt 36.- 3., ber Bifde vom Sifcher für theures Gelb lauft 109.

Jungfrau, bie Berlen weint, Rojen lacht und Evelfteine unter ihren Tritten findet 28,

3 ungfter Bruber, befter, laben 11. 28. 44. 45. 51. 52. 50. 64. 65. 70. 72. 97.

3 ungite Comefter, befte 2. 10, 19. 29, 73, 101 (Grimm Re, 169)

3 fingfter Schwiegerfohn , befter 6.

Bungfter: Bormein vem beften Jungften Biz. 16, 17.

(1 1

2.

Ralssio ed 4.

Rammer, verhetene, bie einmbwergigfte 6 B.; - bie viergigfte 16, 45, 66; - bee Sunbeforfes voller Ermorbeten 6 u. 2.

Rantidad 27 W.

Ranafifa frift geben, ben fie auf ibeer Strafe finbet, gewinnt ibre Starfe buech bas Bab, fie fibr im Conum ver ihrem Munbe, ben ihr ber ftarfe Sand abwifcht Er fpannt fle vor feinen Bogen 64 B. 3; f, Mriféça.

Rarfuntel, beei, für welche bie Jungfran iber Reije verfaufe 113.

Rafe fate bes Steme jerbrudt 19 10.

Raffambra ad 110

Raften, morin Nichenvuttel in ben Bluf ges worfen 2. - R., worm fich ber eiferne Derwifch verkedt 4; — ber balbe Menick mit ber Bringeffin und bem Rinbe & iChort Rr. 27), - R., in ben ber Dratos genteit wirb 3 u. Bar. - R., bolgerner, welcher bie Borm einer menfchlichen Geftalt bat, mit bem Schluffel baju, meritig genannt 27 (Coott 4: Delymintel). - R., m ten ber Briefter ben Echafer fatt feiner fteft 42. - R., marmorner, mit beffen Defel Concernstichen ihre Mutter eebt fclagt 183, Rater, geftiefriter ad 17,

Rabe vertunber letilus Rudfebr 41.

Rauflichtett, Bormel ber meiblichen R. Rt. 5 g. 6,

Rebridtfdaufel unb Befen, verwantelter Being und Rof 4, 2.

Rerbered ad 97.

Rouge, bie nicht fcmilgt 12. Roffel mit 18 mib 40 Ganthaben, ben 10 u. 40 Drafen geborent, vom ftarten Dans allern gehoben 64 B. 2. - A. mut 40 Gants haben, ben 40 Mäubern gehörig 32.

Rette, bie über einen Ctrom verbift 4 图, %, Rente, mit ber ber Untel unvorfablich ben Grofvater tontet une bie Bruphezeihung erfault 🗫

Rind am fluffe liegenb, bas Concerntiden waiden mus 103,

Rinbermunfd: balbe Erbje 35; - Rus 90; - Balber Wienfch 8; - Borberrtern 21 : - Birge 14 ; - Schlange 31, 43, 100,

Rinbermunfoformeln Rr. 7-0.

Rirde, neue, ber bie Radtigall feblt 72. Rivillad, begrabener, von ben Thednen ber Berftofenen inierer belebe 31. - Aurtli 31 **6**.

River ad 4.

Ajūtje, and Auguner über bie Ermorbung ibred Brubere Gion in einen Auful aber eine Aufulbblumt vermanbeit 104,

Aleco, pr langel, abgefchnitten 41.

Aleider, f. fementieber, Rerebe et **B**ifineco.

Rleiverranbformel Ør. 26.

# leibertaufd 3. - A. ber delber met er nem hirten 10. - R. wit einem Darmie 21. - R. mit bem Bartlpfen 37 - & id weiberichenen Bringen mie einem Ericher be. - A. vol ftarfen band mit bem Chier 64. - R mit einem Sirten 70. 101

Rluge Jungfrau, bie nom Bled bet Rene febues ein Ainb ju geberen und Jungfen ju bleiben verfreicht 113.

Ringen Bobn, ber bie ibm wermeigerte Betlobte mit erei Rarfuntein erfauft 113

Rnochen, Rafen und Ohren ben Daton jum Effen vorgefest 10, - R, von bes Bierbe, den vor bem dunbe db ; vergt it. Rue den fam meln unb Begroben 1. 2.

Anuppel aus bem Cad (Grunm Rr. # :

wurr Eraben 16, 43, Rubilte unt, feuler febngefaffener, in ben

ber Sabu ben Renig bebut ba

Rontg vom Drates verichlungen 3. - 2. mirb ber grerft am Palaft Bernbergebene 36 - R wirb, wer bie fconfen Cadit. bringt 67. — & jerbricht über Pjefferfeite Lab feine Rrene 56

Ronigin jerbiicht über Mfefferternt In

ben Arm bil.

Adulgsfuhu, von preimenatlichen far

fen Sant geprügelt 64 20. 2.

Rangetachter einem Ungerhäme aute febt und vom Galben burd beffen Griegen. befreit 04 B. 1 ; 22. TO, 90,

App f bee golvenen Subni, wer ifig ist, wat

Zonig 36

Rernschnitter 3 W. l. - R., fate

Gant Bi.

Rraben unb Raben ber Untermelt, von ber Bauberm verfammelt, bringen ben beim auf bie Obermeit 97. - Rraben von bit Elfinnen verfemmelt und nach bem Lebenmaffer gefragt; nne labme Rrabe beit et 65 🗓, I.

Rranfenhans, allgemeines 14, 24, 46. Renntheit, verftellte, ber Matter; fer lung : Beber bet Erbnet 6; - ber Edur Rer: Ririchen, Duitten, Bremen aus bee Drafosgarten 24; - ber Mutter: Dofer tafe unn Gendmeid ja bolen unn tebent maffer 32; - ber Diebrin: Golbfidde ju fchlachten, Copreffe ju verbrenmen 40. ber Mintter : u. Baffer bed Lebens, b. Weid bei febend 65 10. 1; - ber Comefer a. Bielone auf bem Glfengarten, b. Bebendwaffer 65 &, 2 (vergl. &chett fie, 27).

Erenrair ut 63,

Arengweg jur Jagb fübrenb 28.

rifeca, bir biglich un Mabchen fret. vom fterfen Sane überwenten und fich bienfter gemacht 64 B. 2; f. Raugtife.

Rrone, golbene, ber Golbidimiebin 29; gerbrochene 55 : - Beftechungemittel 71. bes Enterrebe 90.

Rrote im Beibe ber Rouigin 33.

Rrüde, eiferne 25,

Rrug, ber alles thut, was man ibm beift 43. Arbhallgemach, in bem eine Gifin gefangen 25,

Rubbirt und Fucts 65.

Auful: bis der Anfat von dem Rußbaunt ruft 34; - Bermanblung in R. 104.

Aupferfcmieb 100.

Anpferftud, lestes, mit bem ein Bodlein gefauft mirb 44.

Aup blerin, herrin ber citherfpielenben Ros mig ater 50,

Rug ber Binteer, ber bie Geliebte vergeffen macht 54 (Grimm Rr. 113, 103),

Ruffe, bret, ber Drafenfcweffer, machen ben Ronigefobn fart, und im Caulampf municht er ihr brei Ruffe gu geben 64 20, 3 (Wut Re. 8).

Rprife 6 31.

### 2.

Lacheln ber Gifengelobten, aus bem bie Gis fen Blofen machen b2.

Bamia, menidenfreffenb, breimal ven Bens jod ober Bogod betrogen , 3 Bar. 2 u. 3. -B., vom Betren im Brotbaden unterrichtet und ihn fcügend 4. — 8., drei schüpende, bie britte gwijchen ben beiben Dappeln mobnent 4 B. 2 (Grimm 29. 111, 3. 322). -2., Befigerin bes Apfelbaume, ringt mit bem Cobn bes Contreeblattes 32. - 2. offnet mit einem Dammer ben gele bes Bafe fere bes Bebene 32 B. - & , Berfolgeren Letifof, reift bem fie führenben Dafen bas Schwanichen auf 41 - 2., von ben @l. fen gefandt, verfchlingt bie Churfufiffa 65 B. 2.

Lamten, menichenfreffenbe, in Maffe eine

Wegend bemobnent 52.

Samm, verwandeltes Brüberchen (Grimm 141), beilt ben Schaben bes Cupreffenbaums burd leden. Und feinen Anoden madft ein Kpfelbaum 1. — 2., weißes und fcwarzes, im ner Unterwelt 70.

Lammvites, golbenes 13.

Lamminnge 70.

Laufer, riefiger, bem Gelben bienftbar 63.

Baufeefferin 40.

Laufen bes Dratos von bem Belben 45 9.; 48, -- 8, bed Belben 64, 70 (Gr. Sir 24, 29). Cagarne und bie Drafen 23 (Gr. Rr. 29).

Lajarueformel Bir. 36.

Bebendmaffer, f. ABaffer bed Lebend.

Beber bes golbenen Oubus, mer fie ift, fine bet feben Morgen einen Beutel Golb noter bem Riffen 36 (@r. ad 60).

Bebrer, menfernfreffenber, ber Lemoniba

Lebrerin, Die bofe, Edineewittchens Stiefe mutter 193.

Beiche hinbert bad Schiff an ber Babrt 50.

Lemoniga, bie Coulerin bes menichens freffenben Lebrers, von ihm geichlagen, in Dunft nach einem Coloffe gefuhrt, flape pert ver froft mit ben Babnen, vom Brine jen gefunben und geheirathet, wird botte Bebrer ihrer Rinber beraubt, und giebt vor, fie felbft gegeffen ju baben 66. Betito, Connentinb 41.

2 ets ad 100.

Bjelje Rurme, Magb, fest fich auf bie Etnte und macht bie Schwefter ber fieben Bribber; entbedt werb fie als Ganfebertin 94.

Lift en, einen Sad poll, beffen fic ber finde rubmt 91.

Lod, bas jur Unterwelt führt 97.

Boffel, rebenber 2. 8.

2 sti ed 15, 108,

Borbeerbaum, golbener, Borbeerfern, Bors beertind mit goltenen Rleibern, glangt wie Die Conne 21.

Enbin, Die Quellen gurudfaltenbe, Ronigetochter ihr ausgeseht, helb ebbtet fie und fcneibet ihr ben Rouf 45 us.

Engenmaretn 39. Bagrumette 59.

Mit an den, bad, em Rriege 10,

Dagb gerbricht über Biefferforns Tob ben Rrug 55. - Bi, ber gmeiten frau tee Echlangentinbre, verführend 100. - Dag be ber Sonnentochter und ted Gingirlis 100.

Dagbbrenfte ber bie Omrath meigernben bergenelnnbigen Bringeffin 70.

Deaperin, Die liftige 74.

Bidbre, Chieberichter gwijden Bauer unb Colange, entideibet für biefe 67.

Danbel von ber Sonnenichwefter geichenft, and ber eine golbene Biege 100. - ER., f. Brauenfleiber.

Mann Canguge, brei, wie Franentleiber C. Rarchen erjahlt wom Ruchenjungen 70.

Rarigo, alban. Concemitten, von ber Betrerin augemiefen, folagt fie ibre Dutter mit bem Marmorbedel ber Bruchterife tobt, fürbt bie Echube ibred Batere roth, gerichneibet feinen Ueberrod, bamit er bie Bebrerin beirathen may. Bom Bater ausgefest, fommt fie ju ben 40 Dradien, merb vom Bater mit Sanrnabel und Ring vergiftet, in ben Berifarg gelegt, mit 4 Gils berfetten an ben Baum über bie Duelle gebange, vem Königefobn gefunden, von befo fen Mintter wieber belebt 193.

Darn, Tochter ber Augenbanben, wen ber jungen Grau fatt ihrer in ben Badofen ge-

Redt 95.

飘ane, frau 85. — 飘arja, frau 87. 20. 90, — Maru 88, — Stinfmarja 66, — Lumpeti-Sara (Loopelo M.) 89 G. (Ras men ber fådein).

Maftir in ben Haden bes Draden gewor-

fen 49.

Daulthier, verwandelter Eduler tel Die mens unb von ber Alten ehne bas Balfter perfauft 45. - Bt., altes, f. Blabre.

Rand betrügt bie Breigla und rettet beren Bruber, incem fle fatt feiner auf ber Geige ber Strigla frielt 41. - M. 4.

Meben ad 54, ad formel Br. 27.

Reifterbreb ud 3.

Welampuend 9, ad 25.

Belene, überreife 0.

Refufinenfermel fr. 2. Menglaba nd 18. nd 50.

Menichentopf, Menidenfuß und Beite fdenband ven Bilet-Belebt ale Mobr ben brei Coweftern gegeben, um fle gu verfu**d**es 73.

Reffer, an tem fid Golbgerie vermunbet 7. - Morbmeffer 12. - Mr., Bathenate fdeut bes Mondes 24.

Bridgel, Gt. 105; - geb etet bem Sall ber Engel Einhalt 107

Dild ber Strichtub, Blinbbeit feilenb # 20. - M , f. Brantwette.

Dilmgane, mit Dramanten gefüllt 69.

Mire, Miren, f. Diete.

Dieffaufen, barunter Parmarplatte unb

Treeze 87

Bobr, Diener bet Bunichtings 9. - St., Gelebrer ber Bringeffin 9. - BR., fcapbutent 17. - Bi., Riefe, ber mit einem Apfel fpeelt, vermunicht ben Bitherfpieler wieber jem Danne 55. - De., Riefe, Breffer, bem Gelben bienftbar 43. vom farten Dans in bie Erbe geftulpt, an ben Wagen gefpannt, burt fein angebranne tes Daar gerufen, vertilgt mit bein Rauch feiner Bfeife ein Rriegsbeer 64 W. 2. -M ale Betrager 70. - Mt , vermanvelter Bilefrafelebi 70. - Mi., ber baneiben in ben Dinne freit, und ibm taburd bie Gabe werleibt, buß gefdirbt, wad er manfcht 150, De brin, bie falide Øraut 49.

Rofordos nd 63

Deffer 24. - Mi. ben bret Befdmeftern rathemb ##

Rante, Comefter ber Brater Coine unb Morgenftern 00; f. Gennt.

mebmeffer 12.

More (poloa) ber geranbten Ronigfröchter, ale filte bem ftarfen hand entwortenb 64. 28. - M. bes Belben, ibn als Alte beberbergent und berathent, vertaufde bat Safer une ben Apfel bed Lebend und beiebt te: gerftudten Seiben bamit 45 W. 1. - 91. ren, beei, bie Conerwittdens Coufa befrimmen 103,

Rorgenftern und Crime. Britt bit

Camefter Rom 00.

Stabiftein, meiner Grofmutter Erite. fnepf 34.

Mige, unfichtbar machenbe 9 8. 1. 1). 95. 114. - IR , ju weite, verengert !! Din fifer vem Ronig jum Erbam ernabit!" Ben fillunbe bet meiberfchenen Benget b Benfurie, Onfel, Rame bes Beire ....

Ruteer, boie, bie ihre Rinber fotatin will 1 - MR , falfde, nach bem Umergm; ibret Cofuet traditent 6; - ju Grei 3 maßlen 32 ; - ihrer brei Rinber 36. - A. bie tinge, bem Deiten rothent 63.

## ₹.

Madte, beel, mit bem Danne, bie bie aft. Bran von ber zweiten erlaufe 100,

Radtigall für bie veue Rirche 72.

Dabe !, mit ber ber Jager bie Beinjeffin tert ben Gis flicht 61 - Dabeln im fe: ber Rinter 1. - 6. Raftermefer.

Rare, riefenftart 34.

Rafen, f. Anecen.

Welfen and ben Meanen ber Elfengeleim

gemacht 93.

Merallne, bie fich tebt tangt und ven tem municht wird 55. - Reralben, be-Teufelstächter, benen ber Gelb bem Ban bie Rleiber ranbt bi.

現 ib b ē g g v ad 61, ud 70.

Ritalas, herr, Rame bes Bolfes 53. 9. vergl. Dinfurie.

Runne, Berfappung als 100.

Ring von ter Connenidmefter gefdent, # ber eine Glude mit golbenen Rudlem im f. frauentleiter - R., Rauber, auf cuit Edlaude entfichenb, in ben Bater wir Mentrer 20 Sage und Rachte lang blad. leuft bie Dofen, von Raubern entible. werb großer Manter, ertrinft im Bich 39.

Måffe, beri, für bie Bringeffin gegeben 🥙

## Ð.

Dhin od 73.

Dopffene na 3, 4, Dopffene Bolophemformel Rr &

Denomaseformel Str. 23,

Dfenidantel 100. Dhren, f. Ruchen.

Dhrfeige, bie ber Huge Chafer bem Prin-

gen giebt 35. Dieampe ad 4. ad 27.

DR ad 32.

Drien - Ranber Ruf ud 99.

Drionformei Dr. 9.

Dfterfonntag, am, wirb ber Teufel von neuem nom Beiland gefeffelt 105.

Balaft, f. Schlog.

Bantoffel, verlorener 2. - B., ju großer, vertürzt 41.

Bayager, golvener, and ber hafelnuß 100, Begafus ad 58. 80 3. 1.

Benelopenformel Re. 3. Bentellimas, Mann mit ber Erbfe 17.

Perlenfarg 103.

Berlen weinenbe 25 (Gr. 9lr. 179). Berlens vom Grofvater ber Brovbejeibung wegen in ben fluß geworfen, von birten erjogen, erfchlagt tie Lubia in einer unfichte bar machenben Dtupe, befreit bie ibr ques gefeste Ronigetochter, beirathet fie, erdlagt ben Grofvater unvorfahlich mit ber Reule 95. - B. ad S.

Bfahlgaun fur bas Doblepfinb. Prauthaufe bis jum Ronigeichloffe 57.

Bfeffentonn verbrüht fich in bem Guppenteffet 56.

Bfeife bes Brieftere, Die Tobte erweden

foll 42. - B., f. Glote.

Bfrile, bie wen ben Drafen als Anfunftegeiden auf ibre Gutte geichoffen merten 64 4. 2. — B. abgefcoffen, um bie Ban-

berrichtung anjugeben 67.

Bferb, geftugelres, bes Dratos 3; - bes gefeffelten Greifes 15; f auch 26 u. 69 8 1. - B. ber Lamia, bas bie Bollen trinft 3 B. 3. - B., bad Bruer fchnanbt 4 B. I. - B., labries 6. - \$1., einaugiges 6 B. labmes altes, bem Deiten tathens 37. - B., Boblen, rebenbes 6 u. B. - B. bes Drafos bem belben rathenb 45. - B res benbee, Ramens Blis, vermuntet unter 3000 Bengften gemablt 36. - B. bringt ben gerftudten Beichnam feines Deren jur Wore 65 B. 1 u. 2; - und fampft mit bem Comargen im Glfengarten 65 B. 2. -B., labmes, bringt bie bon ben Drafen erjogenen zwei Gindluge jur Ctabt 69 18 1. - B , geflugeltes, ber Gbene, vom Belben beim Caufen gefangen, ichwort ihm bei feis nem Bruber Geboriam 69 2 1. - B., golbened 70. - Pferbe, geftagelte, auf bem Drafenberg, ein weißes, ein rothes und ein granes 26.

Bferbebnar, berbeitufind, wenn ange-brannt 6. 26, 70 B

Bhrhrosformel Dr. 15. .

Bilgericaft ber Buchfin, bet habne, Tanberd unb Enteriche 90. - B. ber Buchfin, bes Bolfes unb Gfels 92.

Blatane beim Brunnen, Berfammiungenet ber Teufel 30. - B. wom farten Gant ale

Contunge ausgeriffen 64 B. 1.

捌o[blbod ad 1i0. Briefter wettet mit bem Marren um 3 Riemen auf bem Ruden 34. - B. verftums melt auf ben Rath ber Bartlofen feinen Dofen und racht fich an ihnen 42. - B. meit ber Barin ben farten Band jeugenb, macht Schwierigfeiten, ihn anguertennen 75.
— B., bem bie Suchfin bie Beibbrote fliehlt

66. - B., Sanechene herr 110. Brickerfran 42, 64 u. B. - B , Mitter bee farten Saus, belebt ibn mit Collangens

traut 75, 56.

Briefterfohn 44. — P., ber farte Band 64. - B., ber Barenfohn 75.

Brieftertochter 9 20. 2.

Bringeffin in ein Schloff gefreret, um fie vor Gefahr ju bewahren 45. - B., fennens glangend, in ber vierzigften Karnmer bes Damon an ben haaren aufgebangt (Gr. bll. 6. 315), bom Delben burch einen Echlag in eine Stute vermanbelt, Diefen von Blinde Beit beilend 65.

Broben mit ber ale Blann vertleibeten

Jungfrau 10 101,

Brometheus ad 15.

Brophezeibung, erfüllte 20. Bibde ad 71. - Bermel 92r. 1.

**Ֆ**սնյան.

### D.

Duelle neben einem Baum in eines Ronigs Garten, aus ber beffen Pferbe faufen 1. 103. - D. , finfente, vem Gelben belobt 100; - ráth ihm 54.

Quitten, weinente 114.

### 갓.

Raben, benen bas Bifderfind bas Bleifc theilt 64. - R., unterirbifche, bringen ben Gelben auf D'e Oberwelt 97.

Raftermeifer im Bett ber Ainber 36.

Rathfelmette ums leben 17 B. (Grimm

Mr. 125).

Ranber rauben bie junge Delbin und bertaufen fie ale Celavin 50. - R., 40, wolle len bie tonigliche Schapfammer beflehlen 52.

Rant erhanntmann, ber gute femarge 18, Rriegebeer 64 B. 3.

Rebenpflange von Dionofice in einen Bogels, Bomens und Gfelefnochen geftedt 76.

Rebbuhn fatt bel Steine geworfen 18 B. - M., gelvenes, Beftechungemittel 71.

Rebbu buer, verbrannte 8.

Reisetifte, die hinführt, wohin wan will 46.

Ridten, bie brei gerechten 36.

Riefe mit einer 2000 Bfunb fcweren Gifenfeule, und einer, ber 100 Chafe auf einen Sig ift 58; f. Drafod und Dobr.

Ring, bemantner, ber Drafing 3 B. 4: —
entzanbernber 7: — Siegelring ber Schlange, Wunfchring b; — ber Geliebten macht Waffer frieren 22: — in ben Becher geworfen, Erfennungszeichen 25 (Gr. Rr. 93. 101); — Berlobungering 53. — R., an bem ber erblinbete helb von feiner Berlobten erfannt wirb 21. 68 — R., von ber Bringeifin auf ben Scheitel bes fchlafenben belben gebunden 70. — R., vergifteter 103.

Roden, bem bie Gelbin ihr Goidfal er

jablt 48.

Rofe, wellenbe, Babreichen 36. - R. file ein Auge 28. - Rofen aus bem Edcheln ber Elfengelobten gemacht 62.

Mosengarten 70 H. Ros birt und Kuchs 85.

Ruthe, golbene, auf ben Boben gefchlagen, fcaffe Speifen 15. - R., bie ben Bee theilt 4.

Saal, glaferner 14.

Calbe für Blinde aus bem olen eines Affen gemacht 53,

œ.

Calmoneus ad 48.

Sarg, golvener 50. - G. auf Perfen 103.

Sau mit bret Tanben im Bauche, welche ble Glarfe bes Ein 22; — bes Drafos 70; — bes Saufifis (bret Bogel) 64 B. 3.

Caufampf bes Starten 9 8, 2; 22 8,; 64 8, 1 m, 3.

Soodt und Bett, um in bie Grbe eingufahren 27.

Schafer, budliger 3. — G. bem Briefterfohn rathend, fich vor ihm begrabend, in ber
Rirche mit ihm um ein Aupferflud freitend 44. — G., finderlofer, giebt ben findling auf, ben er am Baffer findet 20.1 — brei 60. — G. belebt ben erfchlagenen ftarten Sans mit Lebenswaffer 64

Schafermab den fartt ben farten Gand beim Cantampf mit Speife und Erant

64 \$8. 1. 2.

Chaferftab, Rnuppel aus bem Gad 18.

Coufbirt unb Buds 84.

Caffpur, wer baraus trinft, wirb jum

Chale mit Baffer in bes Ringe Comfammer, bie ber Gelb austrinft 52.

Shahtammer bes Ronigs befreien 51. -B. bes Ronigs, in bie ber habu gefrem wirb 85.

Cheltel, Ring 70; - wher Chlufti fi - auf ben Chettel bes Sauptes geinnten.

Chellenbede 3.

Chellenfleit 3 8. 1.

Schellenfad 3 9. 3.

Soidfalegotten, f. Miren w Meen.

Schiff, gelbenes, mit 40 Imngfrance bemannt, auf ben Belben 40 Auge warten 63. — Schiffe, 30, jum Gefcen fir ben Augenarit 53.

Shiffbruch 50.

Schlafenber Bring, bei bem 3 Been. 3 Lage u. 3 Stunben gewocht werben mit.

um ihn ju erlofen 12.

Schlaftennt ind Arant 10, 75, 100, 101, 113, 114 (Br Br 15, 127; Chott Ar. 20.

— Chlaftennt in den Schweizen gelein.
73, 100,

Colagfint von ben Shranen ber gefelle

nen Engel 107.

Schlunge, bankbare 9.72. — E., febreip und weiße, mit einander kampfem 26. — E., die wöchentlich einen Benichen fink und bann die Quelle laufen läßt 70. — Emit 12 Köpfen, welche bas Quellwaffer verenthält und wöchentlich ein Madden reifchlingt; eine andere mit 18 Köpfen, hen bin ber Abler 70. — B., vom Baner ein Berbreunen errettet, will ihn fressen, wernennen Schiederichter, wird von ber fich fin überlichet 87.

Schlangen, tampfente 9 8. 2; 64 8 In.).

Chlangenhaut , verbrannte 31.

Solangen fin b 31. - G. mit 40 Simm, perganberter Jungling, verlafte feine fran weil fie bad Webeimnis audplanbert, nabbem er ihren School verichloffen, bernitt in ber Unterwele eine anbere, lafe ben Schlaftrunt in ben Schwamm laufen, fein mit ber erften Fran auf bie Dbermeli jural, und öffnet ihren School 100.

Schlangen fonig mie 10 Ropfen, Cie ter Starte bes lafmen Gotteferebetenns 41.

Schlangenfrant, bas Lobte erwelt ! B. 2; 84 B. 1 m. 3 (Gr. Ber. 16).

Chiangenfrautformel Re. 29.

Calangentenne 84.

Schlaugengungen 70. Chlauch, in ben Bater und Mutter Mage und Ridte Blafen und aus bem Rinter Buffe Buf entflicht 20.

Solliefen ber Thuren bei ber Gradbing 70

Steine und Balten reben 8. - G., in ben Steine und Balten reben 8. - G., unterirblichet, mit filbernen Gemichern, beten Baumeifter getoberet werb 13. - G., gir

fernal 18, - G., golbenel 28. - G. bel Drafes 17 B.; - mit 40 Stuben 15. - G. ber 40 Drafen 24, 32. - C.m. Gebiffel, golbene, an ber Bruft Bilet. Belebis 73.

Galuffel, golbener, ju ber 40fen Rams mer, auf bes Damons Cortel 05. - G., Atberner (gieb mir ben filbernen G., bamit ich bas golbene Kind gebähre) 190.

Somieb, ber bem Bolf bie Bunge fein

Mmmert 85.

Sonapphabn führt ben Bringen in bie glaferne Staut, frift beffen Bern 15.

Ednedenlefen 37.

Concemeteden lus: [ Meries.

Cancemittenformel Str. 14.

Bonetber, Brotherr bes verfappten Gefo bem 70.

Cauven, brei befe 42.

Cone, ber frftige 3.

Ca duc ber Belt, beren Befig verjungt, bie ben alten Ronig umbringt unb ben Geiben an beffen Stelle fest 43. - 6. b. 20., Dras fenfcmefter und Fran bet flarten band 81 19. 3. - C. bes Banbes, allwiffenbe, jenfeits bes trodenen Bluffet wohnenb, in welchem jeber ju Stein wirb, beffen Pfreb miebert, ohne baf fie es bort 60 B. 1. G. ber Erbe, unterirbifde, beren Gaar glangent mie bie Conne macht, ichlafenb, ber ber Gelb Erpe ber Tobten in bas Dhe

don beit ber Affentochter, aus einer Das

felnus bervorgebolt 67,

Bo o o b ber fchwangeren Gatten verfchloffen von bem abziehenben Mann und wieber wen ibm groffnet bei bem Mieberfinben 71. 106.

dubr, brei Baar eiferne 73, 102. - C. bet Rouigs von Sanerwitten roth gefarbe Lo3.

Bolute 4 m. ¥3.; 5. 6. 36 40 49, 62, 44 B. 1, 2; 68.

Thuiterblatt, Gobn bed, läuft mit 40 Angen, ausgewachfen mit 3 Jabren 32.

Bamarjangefredenes @dic# Trauer 15, 28, 84, 64 W. 1; 68, 70, 102,

Comurger, f. Mobr.

Shwann, vas Bilafche fteblen will 73.

dwert juifden bem ichlafenben Gelben und feiner Gamagerin 22. - G. in bee Ronigs Shahfammer, memit ber Gelb bie 40 Rauber erfchlagt 52. - G., verzeftetes, bes Gelben von ifm felbft, ale jubifdem Danbler, gelanft 65 B. 1. - E., bas roe fige, ift bas mabre 70; - eingiger @dimerte (d) (44 70,

Comefter, gernnber, ber 3 Briber 52.

Chusftenn, bofe, effen ibre Mutter 2. -S., son brei grmen, wunicht fich bie eine bos Ronigs Roch , bie anbere ben Schage meifter , bie beitte bat Ronige Cobn 60. -

C. ber Benne , f. Benneufdweftern. -

● ameter= Berrath - Barmel ftr. 18.

Odwiegermutter, boje 1. 00. - C., gutnetthige 66. - C., bofe, fperrt bie Gannt en ben Gubnerftall 60. - C., bofe, u. Mmme bon Bfreben geniertheilt 60 B. 1.

Cowiegermütter, biel alte, beren eine lefen, Die gweite geinen lernen, Die britte Wier ausbruten foll 42.

Sowne bes Singelpfrebes ber Gene bei feinene Bruber 69 9. 1.

Belauin, githerfpielenbeRonigetochter 50.

Ceapferbe (guletin; a), Afte freffent unb Diamanten freient 35.

Begen bef Batere in ein begleitenbes Bunbden vermanbelt 101.

Beffel ber Golbfdmiebin 29; - golbener **86** į — galbene 196.

Siegel auf ben Urm bes Rebenbublere ger brudt 53.

Stageln mit bem Blerbebuf & u. Bar.

Ciegfrieb ad 19, 22, 48, 83, 114

Siegmunb od Bormd Rr. 7.

Ctf ad 71.

Cignyformel Sir, 20. Gifberfalluffel, "gieb mir ben @., bas mit ich bas golbene Rinb gebirre fann" 100.

Gibbergabn vom Ring bee Bringen abge-brochen unb ber Reft verfilbert 101.

Binfistij ad formel Rr. 7

Sengielis Dinigerlie Mefrofingerlatis, won ber Connentucter verfcmabt, tragt fie folafent in fein Baus 109.

Branbalpes 0, 1,

Offenir ad 29.

●th[[aforme[ 別t. 3]

Gobn bes lieben Gottes 48.

Conne: Gruße ber Tochter an bie Dutter mit bet Coune bes Mittage 96. - G., if femant fconer ale ich? Brage ben Concewittdene Stiefmutter 103, - C. und Morgenftern, Bruber ber Comefter Denn 80 ; - won ber bofen Schwiegers mutter burch Gunbeben, Rapden unb Dlant-den erfest, von ber Amme ausgelest, von einem finberlofen Gdafer gefunden unb ergogen 60.

Connenball 41.

Connenfenfer nd 73,

Connenfine Letito ob. Bliobare 41 m. W.

Connenfdmeftern, zwei unterweltliche, bie auf einem Berge ben Badofen mit ben Bruften fdeuern und bas Brut mit ben Danben einfchieben 100.

Connentrabl berche Ochluffellod bringenb unb bad gelobte Midden raubenb 41.

Connentoditer verfdmabt Einzirfie, werb von ihm fchinfenb in fein Baus getras acu 108.

Epátgeborener Bring 15,

Corien in bas Dicht aus Baffermangel. 70 ; -- ju ben Minn 110,

Spiegel, ber allet jeigt \$ 18.3 61, 40. -

., f. Gib ber Starte.

Epies, an ben bie 10 Drafen ben feliafene ben ftarfen Gant fpiefen mollen 64 fb. 2.

Erinbelfnopf, fiberner, ber füngften Gebony gefchente ib.

Spinnwerte 2 (Gr. Re. 24 B.).

- bun ber Thirefufftaufen 10; bad Crime fra tarand bezaubert I.
- Stab bei Alten, Anuppel aus bem Gad 43, - C. ber Reralbe, ber, gridmungen, alle bienftberen Leufel verfammelt 54; f. doar.

644 bit n., grunel, verftemerin; rothel, eurfteinernb 22.

Stabe, eiferne, brei 102.

Stabt, glaferne 15.

Gtarte, Gis ber 9 E. 2; 22 B.; 34, 26, 32, 76 B.; 64 B. 1 m. 3; - Rofragen ber Et., f. Abfragen.

Steine von Eifen geworfen 70, 60,

Storne auf ben Stienen ber 3millinge 22; - ber beiben ausgefehten Ronigafinber 80 18, 1 (Gr. Str. 96 : rilfdereib).

Stiderin in Gilber und Golb 12; - dus poe Romigerechter, bie nicht ausgeht unb

reierichen ift 103.

Stie fmutter verberrathet ihre Streftadier an bie Edlange und tragt fle in bie Eindue 31 ; - bole 104.

Strege, f. Siere

Stintmarfa, Rame ber buchln 96.

Stod, breimal auf Die Erbe getupft, beingt,

wohin man fich wünfcht 114.

traitende Beiter um bie Beaut 47, -S. Dunbe und Bolfe über Anoden unb Streb 40; pergl. 45. - C. Bruber um

bas Batererbe, vom belben betrogen 114. Erigla, weiblicher Rongfangling, Aferbe und Benichen freffent, nadtlich fich als Bolle auf bie Blerbe legent, bom jungften Bruber an ber Danb verwundet; frift alle Ifrigen, fpielt auf ber Beige, weht ihre Bibne, wirb vom jungfien Britter erichlas gen 63; f. Churfufffa.

Ein bi, goltener, auf ben fic Bfeije Aneme febt be.

Binmmfeln, freimilliges 14. 44.

Stury vom Bferbe, Strafe bes lingiane bent 44.

Ctute, verzauberte Bringeffin, bie ben Golben tragt 64. - G., gefingelte 70 B. -C., von ber Suchfin vor bem Bolfe gewernt, lift fic von ihm läufden, wirb von ihm gefreffen unb von ber frückta gerächt 65.

Dur tin ein Martura ber Erbe, offnet end ! 13. Lanbe, ber Gelbin belfenbe 19. - I., im ber Mildidiffel taudent, wirt jum Mann, verlaft bie bas Gebeintens amtplanterme Geliebte und muß nun Tanbe bleiben 102.

— I., verwandelter Königelohn 7. — Lreife fib über Beinru Lab bie Beinru auf 35. - Enuben, beet, Bid ber Charfe b 6, 2; - im Bente e ver Billpfan 21 6. . 70 B.; - bringen ber Samie ben Repf bol Cobnes bes Caultertiattes 32. - 1. gwilf, verwandelte Prinzen 102.

Tanbenliebe 101,

Lanber, pilgeran, son ber fachfin gebeid-

Lenne ber Deufen, bleierne, fupfreme, balerne, in bie die beim Mingen warm fincten dane eingeftülbe merben 64. - L., muterweltlicht, mit best kämmern 70.

Toppt d., ber hinfuhrt, wohin man will 67.
— T., buntet, aus einer Safelung bar uns terirbifden Affenwalt 67.

- Enufel, bas Bofe beforbernb 27 68 1. all Broe, lett fic von ber fdemangenen Mutter ben in Beprengen Cope beicherden, wirb von beffen Cherren gerreffen, imn Reef fpringt and bem fener und gefchlige eine Aler b # - S , labmer 30 - S., bem ein finberiofes Baet ihren Cobn getobr, wenn er 13 Jaber alt murbe bl E. mobellert ben Bolf und werd won ibm gefreffen 195, - S., mit einer Rette au ben fielfen gefeffelt, magt biefe bas gum Dfierfonntag faft burd und werb bann vom Den-land frift gefeffelt 105.
- Tanfelverfammtung auf ber Platme beim Beilbeunnen 30.
- The lang eines Mofes, f. bantbare Thiere.

Theobora, britte und fangfie Tocheer, pele für ben Bater in ben Arieg tol.

Thirte, fatt ber Rengeberenen in bie Biege gefegt: Ounb, Rage unb Maus 45., - eter Colange 45 @. 1.

Thierfell, berem geffeter Jangfren 27 (@r. Pr. 63).

Ehterfine, f. Rinbermunfd.

Thieridwager 24.

Threefdmagenformel Re. 22.

Shierfprade 33. 37.

Ther and 3, 34, 75, 86,

- Thrans ber Jungfran ben folafenben Gelben medent 64 70. - I. ber gefallenen Engel, auf ben Berichen fallent, ergengt Chlagfiel 107 - 2 branen, eme Bomfel voll, ber brei Sabre meinenben Geladuniebin, über ben verfleinerten Beider-fofin gefchatrer, entflemern ihn 29. — T. ber Elfengelobeen, and benen bie Elfen Selo len machen 12.
- Thurm ber Golbidmieten mit 7 Grodwerm. 7 Ebiren unb ? Goldfiern 20. - E.

bes Dratos, ber bei beffen Unfunft ergittert, 64; - fepftaliner E. ber Draten ergite ters, wenn ben ftarfen Dans feine Starte übertommt 64 B. 3; 65. - E. von Glfens bein (f), ben ber Jager aus Banernfnochen baut 63. — T., in bem bie Frau bes ftarten Sans gefongen ift 64 B. 3. — T. von Glas, in bem bie brei Ronigefobne vor bem Das mon bewahrt werben 69. - A. ber brei Binblinge 69. - E. obne Strege fur Die Jungfran, Die von bem Blide bes Roniger fobned fchwanger werben wollte 113. -Thurme, brei thurlofe, ber brei Drafen neben ber bleiernen , fupfernen und ftabler. nen Tenne 64.

Thurm fenfter, hobes, ber Drafen, in bas ber ftarte bane |pringt 84.

Tirefied ad 58,

Tifchtuck bed bich 15.

Tifiphone, Allmdone Tochter ad 50.

Tin, ber bie Beute verfteinert 22 B.

Tochter ber armen Alten erjablt ber Tou-bengeliebten bie Weichichte ber Tauben 102. Toble. Erbe ber Tobten 97.

Tobtenrichter, bellenifche ad 36.

Lobtengoll ad 15.

Topfer, tangenber 34.

Tranm ber Stieftochter am Grabe ihrer Mutter 31, - I. bes Konigefohner, bag fein Bater auffteben und ihn auf ben Thron feben werbe 46. - I. ber ungladichen Count &.

Treppe nad ber Untermelt führenb 15, 32.

67. - S. mit 700 Stufen 101.

Treue, belohnte 53.

Xuch ber tungenben Giffn aus ber Sanb ges tiffen 77.

Turandotformel Dr. 24.

Thr ad 16,

### π

Ueberliffung bei bem Rinbergelobnis 4

Ueberrod bes Ronige von Concervittoen gerichnitten 103.

Umfeben, verboten 65 B. 1. - Il- nach ben Elfen bringt Tob 80 (Schott Dr. 19).

Unbant bet Bauern gegen bie Suchfin 67. 94.

Unfruchtbarfeit 4 m Bar 1 u. 2; 8. 15, 21, 22, 28; - 40jabrige @ Bar. ; 8; -12jabrige 37; - lange 29, 31, 41, 43, 56, 57 64 28, 3; 06, 68, 99, 100,

Un fictbar machenbe Duge 9 E, 2; 15.

09, 114; - Baffer 97.

Unterricht im Bieben 1. - U. fm Brots baden 4. 49. 180, -- U. im Schlachten 44. Unterwelt 70. - U., gweise 70.

v Babn, Griech, u. alban. Marchen, 11.

Unterweltfabet: Formel Rr. 40. Il r fund en, bret, über Die Brantwerte 61. Mtgarbleti ad 15.

## B.

Beitetang burch Giffunen verurfacht 70.

Berbotene, f. Rammer. Bergiftet, f. Gift.

Bergolbung bes fingers 6'B. 2 (Geimm Dr. 3 u. 138). - B. bes gangen Rörpers

Bertappung bes Econen ale bartiger Bettier 3; - bet Belben ale Wartner 6 u. B. (Ge. Rr. 136); - einer Jungfrau ale Argt 7; - eines Juben ale Argt 6; bes Bringen ale Sauftrer 10; - ale Ganfes hirtin 12. 27, 90; - ber Belvin als Schae fer 19. 20; - bee Gelben ale Mrgt 22 D.; - ber Belbin ale Derreift 21; - bee Gels ben ale Beichfeljopf 26; - gezwungene, als Bferbefnecht 37; - ale Arit 44; - mit Sund und Rof ale Greis und alte Thiere 45: - bel weiberfcheuen Bringen in einen Beichfelgopf 50; - ale Goloftider 51; - bee ftarten Gane ale Gert 64 B. 1 n 3; - ale fübifcher Sanbler 65 B. 1; ale Birt nub Beichielgobf 70; - ber Belbin als Ronne 100; - Theoboras als Rries ger 101; - bes Ronige ale Sanbelejube 103; - ber Bringeffin in Mannetleiber 109; - bes Gelben ale Gartenfnecht 114.

Berjingenbe Rraft ber Econen ber Erbe

63.

Berfalgen bes Gffens 3 Bar, 2; 21. 27 B.; - Des Reifebrotes burch bie Amme 28.

Berfdutten von Erbien ober Girfe unb Muftelen als Bortvant jum Bleiben 10, 19, 101. - B. von Berien 7.

Berilberung, f. Dahn, Bafe, Gilbere

Berfprechen, vergeffence, balt bas Schiff auf 7; - last bas Pferb nicht von ber Stelle 12.

Berfteinerung 22 n. B.; 20. - B. burch ben Blid bee Bogele Differetto 69; - Onts fteinerung burch Baffer bes Lebens 60 (Gr. Dr. 6, 66. 85. 97 B.), - B. im trodenen Binfie, aller beren Bferb wiebert, ohne baß es bie Schone bes Lanbes bort 69 B. 1.

Berftofene Gattin 48; - eingemanert 69 B. 1; - in ben Gugnerfiall 95; - fammit Rinbern 69 B. 2.

Bermanblung bes Bojos in eine Erbfe . 3 D. 3; - ber Bringeffin in eine Ente 13; - ber Bringeffin in einen grimmen Schware gen 22; - bes Delben und feines Bferbes in Befen und Schaufel 4. 25; - in Bome, Ile ger und Maler vermanbelte Dringen 25; -

ber Pringeffin in eine Stute M ; - mefteface, ven tebrer unb Chuler 66.

Bermanblungstraft in Bone, Abier und Americ L

田ientheilen burd Bfrebe 60 年. L; — pb. Maulthiere 60 B. 2; 70.

Elper, ber bie Augen von ihren Gragen verwachfen fint 72,

Bifef, golbened, in bad ber Belb genibt toire 12.

Bogel mit bem Ebeiftein auf bem Ropfe, ben ber Beter fehlt unb ber Coba teift 63, - B., auf bem Apfelbaum bos februd, tuft berm Bauffen bed Abfeid; Gerr, man bot mid gepfadt, morauf Dounerweiter 64 B 1.

# 4 g.e.(, revente unb meffente 7, 17; - gne fammenberufen, um befragt ju merben 12, 25 ; - bie vertrambelten Engen bes Golbe femiebel, weiffegenb 20. - B. , ben, im Bande einer Can, Gib ber Starte bed Banfifie 64 20, 3. — Renigin ber 28. 70 20,

Bagelfprache, Runbe ber 20, 32, 33, Borübergebenber, erfer, wirb Ronig 36.

### 13.

Bofthrubfnidmal od 17

tiba firge i chema bitere Copreffe 22; — wenn bod Chwert bes anbern biutig worb 22 B. ; meilenbe Rofe 36; - Ringe nater ben Gefe fen griegt 51; - geferungene Bitherfatten 64; - fowarzwerbenbe Bemben 60; -brei Ringe unter rine Ganle gelegt 72; -Dradenjungen 70. - Repf ber Lubis 95.

Balb, ben ber Bartlafe berbeuteben will 16, 23 (Ge. 9le. Las).

Baffer, auf Bolfes unb Chaftfpur getrunten, verwandeit in biefe Thiere 1. -48, bad febens in einem mit bem hammer jerhauenen felfen 32 @ 3 - in einem fic rafcheffneuben nab eichtefenben Berg b 🛈 ; 27 60 B. 1 g. 2 , 60 ; - Glimbbeit beilein 5 @ | 4 ; - meberbalebenb 22, 33, 37 64, 65 D. 1 (Gr. Pr. 93, 511, G. 112, Dr. 90, 87); - heilt ein Bein an To; - entfleie nernb 00 (Geett Rr. 27). - IB., bad Banbeit beilt und Geburt beforbert 20 . -bad unflichtbar macht 97; - fimfenbed, ju beloben 54, 100,

Mafferfoldufer u. efpeur, eiellar, bem delten bienftige 63.

Banberfdener Being 60. 114.

Beidfelgasf, Genntepf. Beinflod, freitiger 30. Meifel, f. Biene.

Bette ume Beben, wenn bie Combel fallt 1; - umd beben, mer über ben Benben wirb auf ben Theon gefeht 45; fest, werb auf ben Apron gezen wir Dube Mathielweite bes Ponteftemas mit buit Dube mit Les ums fom 17 B.; - ber beet Braber mit

bem Bortlefen, um bet Bleifc bet Ridgreteb beffen, melder gernig mirb 14; - pol Rarren mit bam Umeber ebenfe 34 ; - mer am beften fügen fann blig - met wan ben Bribers bad idmedfie Gant , ber febenden friiden Brudte em Binter, bie fdende Bran bat, miro Rong 67 (Ge. Rie, tot. 134, 151), f. Brautverte. Betriauf ber beiben Ehrmanne um be

Bras 31.

Baben ber Melfer 1; - ber 34bne ber to min 3 @ 3, - ber Etrigia bb.

Benftein ber Groute 12.

Bibber, mit Waddichtern auf ben Gire nern, feberden ben Brunt 35

Birge, gelbene, auf ber Raubel 100. Birlant of ! Rot. | 8. 64. Int.

Ritt bafam mit 9 Bogeln, bom Gulefefts bes Bouffet wenn fie fic fommele, regnet et brei Sage , beift bem faelen Band ben fim-ger ab 64 B 3.

Bilbidmeinjagb bes Bertiefen in

(Br. Per, 183).

Billifd Bitilin ad 20.

10 (n) hund, fourmisser, ernen formaniere Dafen verfolgenb 30.

Binbhunbe vem jubanftaren Baner gegen ber froden lotgeisffen 17. 84.

Birbeiminb, in bem Gifen eine Gentte terne enefubren bit.

Birthebune frei für alle, ber ibre Defdichte erjablen 52, vergl, 102, Bis f din d 100,

Bill a la te ter. Buchfin, bie halberbe ver-febraft bet , fich vom Bernbaum gie Burgen, fruft fie und ben Galbarbe umb forgt fich bem Belfen 46. - Mi., mube, febr fich auf Eduaribabat Comenden unb fript bet Rinige Pferbe 65. - 28., von ber Sudfie betrugen, gerath in eine Salle, murb lebenbig geldenten, left bie Budfin auf feinem nadien Müden ju ihner Soble reitem 46. — 29, u. Hādija graben ewen Adre u. 🚯. were von ff. unt ben borg betragen bil. - Binne Budfin verbergeben und vach Bermfelen pilgerut, beichern ben Giel 92 - 88. verb Biel int Dorf getragen, um Gemirheib gu merten 93. — 20 , vom Leufel marbellat, von Gott belebt, ferft ben Lenfel auf Genied Gebeiß 10b

Dalfen vertaufdt ihr Junges gegan umer jungen dunb 5 20.

Molfemann, bent bie Unfrudthare de Rint gefolt 4 M. 2.

Bolle, vermanbelte Strigfa 66. - 28., vermanbelter Dreitof 64 B. 8; 70; - Da-

mon 663 — Lehrer 64. Be ffen, fdmarze und werfe, alte und junge

Acreiben 14.

Bunberfinbfatmel Rr. L.

Wunfd, gevährter, ju feben, wed ber Lo-

bedengel mit ber Beele bel Eterbenben anfangt 60. - 29. ju fterben erfullt 69, 84.

Banfabinge: Cornteppe, Prageifind 15; - Reifefifte 40 ; - Meifeftute 114 ; - une fichtbat macheune Diebe 16. 98. 114.

25 um fch g abr vom gefangenen Bifch an ben halben Bemiden verlieben 6 (Gr. Rr. 10) ; - an Danfden, fichem ibm ein Bemarger in ben Munt fpeit 110,

Bunfchgaben ber benfieren Chlange : Drube, Beutel, Gregel 9 B.; - Golbefel, Binnidteng, Erigeiftoft ber Golange an ibre Ettern 45.

29 un for ing: Giegefring ber Golange f. 29 ungelu, forfmachenbe 15.

Dagbenfil ad 01, ad 70,

## 3.

Bablen: brei: 3 Beden 3 Tage unb 3 Stunben 12; - 3 3abre 29, 32, 33; -3 3abre marten, 3 membern, 3 Bant elferne Soube, 3 Ceibe 102; - plez Monate 70; - fauf Jahre u. 5 Lage 26; - ften ben Gtodmerte u. 7 Schleffer bed Golba fdmires Thurm 20; - 1 Buffelhaute ale Dferbepanger 36; - 7 Brüber u. 1 Comes fer 90 ; - neun Reiche, Runbe mit 9 3abren entwidelt 4 2. 2; - # 3abes im Minte terleib 100 ; - gebn Drafen 64 18. 2; -Gritebung burch bie Drufen bis jum toten Sahr 80 B. 1; - 3 molf Bruber 3 B. 2; - Rnobe mit 12 Sahren gelubt 5 B. ; 64; - 12j4frige Unfradibarteit 37 ; - 12 Gate frigurte m. 12 Gatet 464 - fedgebno jahriger Runbe jum Bater gefdidt 37 ; — jmangig Jahre Rierffi als tobt betrauert 31; — 20 Tage in ben Golauch geblafen 90; - biery ig Sagen, in, fauft ber Bobn bet Schulterbiatted, in 3 Jabern andger machfen 32; - 40 Jahre 40; - 40 Sage 63; - viergig Drufen, bie 40 Rlafter in bie Grbe finfen 24, 32, 40, 64 B. 2; 65 B 1 u. 2; 00, 100; - 40 Rauber 52; - 40 Jungfrauen 83 ; - 40 Remmern, 40 Gathie fei 13. 61 ♥, 3 : 66 Ø, 1; 66; — 46 ∰er mufes unb 40 Blaurengerinet 8 B. 1; — 40jehrige Unfrudebarfeit 8 B.; — 40 auf einen Galag 23; — 40 fammer 40; — 40 Bufferfdiande 70; — 40 Bafferfdiande 70; — 40 Gangenfante, 40 Demben 100; — eine unb viergig tidere ber Glofe 3 B. 4; — 41 Anmern 6; - hunbert unb eine Woche 23; - fiebenbunbert Gtafen 101.

Bağu, golbener 10 ; - verfilberter 101, -3. vom beiben bem Draden antgegegen 114.

Bam Anreleni & B. 1.

Banfifie, ein Teufel, vermanbeit fich in einen halben Mann, aus beffen Blutterepfen ebenfoniel balbe Blanner merben, unb erlegt ben farten Band; feine Gtarte fist in bret Begelu einer Bilbfau 64 B. 3.

Bauberin 24. - 3., matererbifche, bem Gelben rathenb, fast Um burd Rraben unb Raben auf bie Obermelt bringen 87.

Banbertnebfe an Theoborene Uniog 141. Bauberfpiegel, rebenber, in ben ben nabenben feind erblidt 61. - 3., ber

alles prigt 61. Bauber fab, f. Grab unb Ruthe.

danbertrauf 22.

Banbermeiber beruthen ben Gelben mb

gebru ihm ein Banbermittel 106.

Berplasen bee Draden nad bem Erraffen ber Mathiel 17 B. - 3. bes Sunbefopfel bon ben Worten ber Pringeffin 64 B.

3 eus mt 13, 79, 3 egifas 74.

3 i., Bruber bes Admet Befehl 71.

Biege ausgefehre Rinber fangenb 60. Aften verfcerocht 65.

legentenb 14.

Bigeuner bel ber Richerin 74.

Bigennerin, fulfde Brant 12. Bigennertnabe, foonftagenb tremer Der

fåbete bes Ronigelobus, verfteinert 64 8. 3. Bitherfaiten, gefreungene, Bafrgeiden

Bitherfpieler 21. - 3., ber Sangluft macht, vom Mann jut frau und wieber jum. Diann vermanicht in. — 3. , farter Sens 64. — 3., ber Bricher 113 (Gr. Br. 144).

Bitberfpielerin, Ronigstochter, ale Gela-

nen nerfauft 80,

Bittern bet Goloffet vom Benfen bet Renige 4 B. ; - ber Erbe 70; - bed Drafude foloffed, weren bie Gtarfe aber ben Gelben tommet, sber beim Raben ber Drafen 64 🐯, 🗦 ; 70,

Bunge ausgefdnitten 34. - 3., bie fic ber Bolf vom Comiet vergebend fein bimmeen lift und bie er bann in einem Amei-

fenhaufen feinfresten läßt 85.

5 u n g e n, ausgefdnittene, bas Ungeibams 70. 3melg, ber Duft macht unb Greifteine tragt 60.

3m teb & de, bert, auf benen ber feider, Schwere und Rluge 4, - Loue, und Comerghund 4 B. 1, - brei Dunte 4 @ 2. werben

3millinge, Bunberfinber, mit Cternen auf ber Stirne 32,

Drud von Breitfopf unb Bartel in Leipzig.

( (